

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

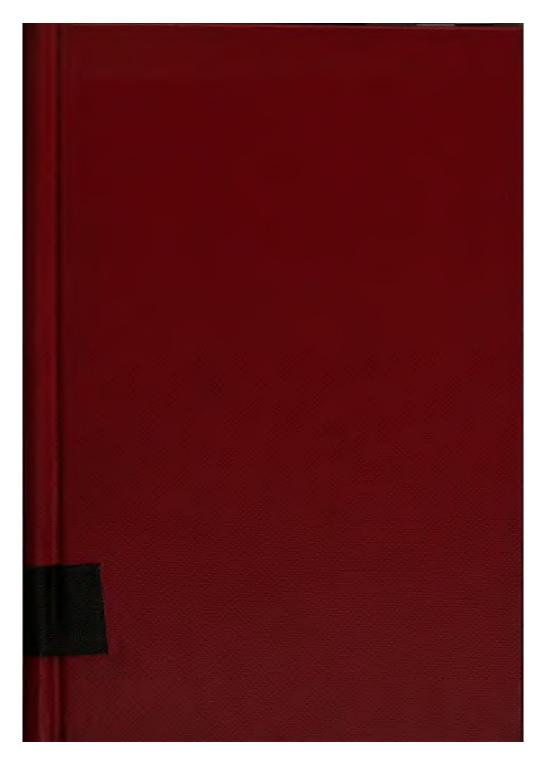



Dep 9 10/06 (15) -E0-289 A.38-





.

# Goethe's Werke.

Neunundzwanzigster Band.

Ginleitung. — Auswärtige Literatur und Polkspoesse.



# Goethe's Werke.

Neunundzwanzigster Band.

Ginleitung. — Auswärtige Literatur und Polkspoesse.

. . .

· .

· .

.

# Guethe's Werke.

### Mit erläuternden Einleitungen.

Bweite verbefferte Auflage.

Neunundzwanzigster Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.





Drud von Sifcher & Wittig in Ceipzig.

## Einleitung.

.

🖔 vethe fand schon frühe im Kassischen Alterthum seine geistige Beimath, zu welcher er von allen Abwegen immer wieder mit erneuter Freude zurudkehrte. Wenn gelegentlich Offian in seinem Berzen ben homer verdrängte, wenn er über deutsche Art und Kunft auch einmal in entzückte Dithyramben ausbrechen konnte, so stand ihm boch, zumal seit ber Wiebergeburt in Stalien, die antike Welt hoch über Allem: nirgend fühlte er sich, wie hier, in einem großen, schönen, würdigen und werthen Ganzen, nirgenb gewährte ihm harmonisches Behagen ein so reines und freies Entzücken. Bas er von Winckelmann sagt, gilt in gleicher Weise auch von ihm: "So vielfach er auch in dem Wißbaren und Wiffenswerthen herumschweifte, theils durch Luft und Liebe, theils durch Nothwendigkeit geleitet; fo kam er doch früher oder später immer zum Alterthum, besonders zum griechischen zurück, mit dem er sich so nahe verwandt fühlte, und mit dem er sich in

feinen besten Tagen so gludlich vereinigen follte.

:

Die Beweise dafür liegen in seinen Werten vor, die besten berselben find alle von griechischem Geist durchbrungen und geben von seinen Kenntniffen, wie von dem tiefen Berftandniß jener Belt bas beredtefte Beugniß. Berschwindend gering ist bagegen, was in diesem Bande unter dem Titel: "Altgriechische Literatur" zusammengestellt ist. Diese Aufsätze knüpfen an gelegentliche Studien an, und find Streifzüge in das Gebiet der Philologie von nicht allzugroßer Bedeutung. So freute sich Goethe im Jahre 1821, daß die Jugend sich wieder von der durch F. A. Wolf mit so großem Scharffinn aufgestellten Behauptung, Somer fei tein einheitliches Ganze, zu emanciviren anfange. Gin fleines Buch von Schubarth: "Steen über Homer und sein Reitalter," ein gleichzeitiger englischer Auffat vertheidigten gegen Bolf die Einheit und Untheilbarfeit ber homerischen Gebichte und gar zu gerne ließ ber Dichter "die Wunden heilen, die uns von dem Raubgethier geschlagen." Mit der neuen Generation stellte er fich alsbalb den Homer als "eine herrliche Einheit und die unter seinem Namen überlieferten Gedichte als einem einzigen höhern Dichtersinne entquollene Gottesgeschöpfe" vor. — In demselben Jahre wurde er durch ein von Professor Hermann ihm zugesandtes Programm zu erneuter Beschäftigung mit Eurivibes angeregt. Das Programm enthielt bie Fragmente ber Tragodie Bhaëthon, Anfang und Ende berfelben, und Goethe glaubte, baraus die Witte errathen zu können. Unwillkürlich schien sich ihm das Zerstückte im inneren Sinne zu reftauriren! Die Professoren Göttling in Jena und Riemer in Beimar waren, ber Gine burch leberfetung bes Borhandenen, der Andere durch Aufsuchen noch weiterer Fragmente behülflich, und Goethe findirte eilig manches Stud bes Euripides, um fich ben Sinn biefes außerorbentlichen Mannes wieber zu vergegenwärtigen. Dann versuchte er, ans ber Göttlingischen Uebersepung, ben Riemerichen Buthaten und eigenen

einschaltenben und verbindenden Reilen bas Gange zu reconftruiren. Später wurden noch ein paar Nachtrage hinzugefügt, doch ift die Arbeit nicht vollendet worden. - Bie fehr fich übrigens Goethe in ben Geift einer Schrift hineinzuversepen, aus dem Inhalt selbst auf die Umftande, unter welchen, die Motive, aus welchen fie geschrieben, zu schließen wußte, beweist der aus dem Jahre 1796 stammende Aussatz Blato, als Mitgenoffe einer driftlichen Offenbarung. Stolberg hatte ben Jon bes Blato fo migverftanden, als ob darin am Schluß ber unmittelbaren göttlichen Eingebung bas Wort gerebet wurbe. Goethe weift nun in ichneibenber Beise nach, daß im Jon nur ein Tropf von Declamator entlarvt werbe. Bon Socrates fo in die Enge gebracht, bag ihm zulett nur bie Bahl awifden bem Brabicate eines Schurfen ober gottlichen Mannes bleibt, greift Jon naturlich nach bem letten, und wird bamit vollends bem Spott und der Berachtung der Bubbrer überlaffen. "Bahrhaftig! wenn Das heiliges Land ist, möchte bas Aristophanische Theater auch für einen geweihten Boben gelten." - Beniger einleuchtend ift, was Goethe in ber Rachlese zu Aristoteles Poetit zur Erflärung bes vielumftrittenen Bo griffs ber "Katharsis" beibringt. Bare in ber bekannten Stelle unter Ratharsis nur die aussohnende Abrundung zu verstehen, welche von jedem Drama, ja von jedem poetischen Wert gefordert wird; spräche Aristoteles schlechterbings nur von der Construction des Trauerspiels, ohne entfernt an die Birtungen besselben auf den Zuschauer zu denten, so hätte er sich in der Politit da, wo er von der Birtung der Wusit zur Reinigung der Leibenschaften spricht, unmöglich auf das in der Poetit über die Katharsis Gefagte berufen konnen. Gewiß hat die Dusik so wenig als die Tragodie die Rraft, unmittelbar auf Moralität zu wirfen; aber wer möchte beftreiten, daß die gewaltige Aufwühlung und Erschütterung der Leidenschaften, wie die Kunft sie hervorbringt, zulest zu einem Quietiv des Willens werden, zur Resignation führen tann, und daß eben darin die Aufgabe des echten Trauerspiels besteht? Goethe wurde auch bald genug durch von Raumer fo widerlegt, daß er füglich seinen Frrthum hatte einsehen können. "Aber," fcrieb er an Belter, "ich muß bei meiner Meinung bleiben, weil ich bie Folgen, die mir daraus geworden, nicht entbehren tann. Für mich, fährt er sehr charatteristisch fott, erklärt sich sehr Bieles aus bieser Art, Die Sachen anzusehen; ein Jeber, ber bei seiner Meinung beharrt, versichert uns nur, bag er fie nicht entbebren tann. Aller bialettifche Selbstbetrug wird uns baburch beutlich." - Der Auffan über bie Barobie bei ben Alten (1824) richtet sich gegen bie vertehrte Borfiellung, als ob die antilen Rach-wiele Possen- und Fragenstude nach unserer Art gewesen seien; vielmehr werbe bier selbst das Robe und Unanständige durch die Gewalt des tunstreichen Dichters hart an die Grenze des Erhabenen emporgehoben. Endlich werben die tragischen Tetralogien nach einem Berrmannschen Brogramm bargeftellt und an Beispielen aus ber beutschen und italienischen Literatur, so gut ober schlecht es angeht, erläutert.

Bon ber Frangofifchen Literatur hatte fich Goethe, als er in

Strafburg aus der Tiefe seines deutschen Gemuthes zu schöpfen anfing, mit Entschiedenheit abzuwenden gesucht; indessen hatten die Franzosen in der Politik wie in der Literatur einen zu bedeutenden Borsprung, als daß nicht immer wieder die Blide gewaltsam zu ihnen zurückgelenkt wären. Rach Frankfurt zurückgekehrt, las Goethe Beaumarchais Memoire mit leibenichaftlichem Antheil, es gab ihm ben Stoff zum Clavigo. In Beimar geborte es, wie in ben Rreifen aller Gebilbeten, jum guten Ton, von ben bebentenberen Erscheinungen ber frangosischen Literatur Notig zu nehmen; Soethe hatte als Director bes Weimarichen Theaters und Mitarbeiter an manchen Rournalen noch besondere Beranlassung dazu. So bearbeitete er Boltaires Mahomet und Tancred für die deutsche Bühne, übersette den Berfuch über die Malerei und Rameau's Neffen von Diberot, nahm Novellen von Baffomvierre in die Unterhaltungen ber Ausgewanderten auf und übertrug den Bersuch der Frau von Stael über die Dichtfunft in's Andrerseits nahmen die Frangosen von ihm anfangs wenig Rotiz. Berthers Leiben waren zwar balb nach ihrem Ericheinen in's Frangofische übersetzt und hatten einen tiefen Eindrud gemacht, im Uebrigen standen Goethes Productionen zu weit ab von der französischen Art und Beife, felbst bie Uebersepung von Hermann und Dorothea fand nur eine fleine Gemeinde, wo sie im Stillen ihre Wirtung that. Erft im letten Jahrzehend seines Lebens sollte er mehr Eingang finden. Zu seinem Geburtstag im Jahre 1824 erhielt er von Paris die beiben ersten Jahrgänge der Reitschrift Le Globe (bie ihm von da ab regelmäßig zugefandt wurde), in welchen seiner in hohen Ehren gebacht war. Die Globisten führten Krieg gegen die altfrangofifche Clafficitat, und babei tamen ihnen Goethes afthetifche Maximen und die banach gearbeiteten Werke als Beispiele sehr gelegen. Sie bewiesen aber babei jo viel Berftanbnig Goetheichen Befens, behandelten fo glimpflich, mas ihnen nicht munden wollte, bag Goethe biefer Gefellichaft junger energischer Manner febr gewogen wurde. Er begriff awar fehr wohl, daß ihr Hauptzwed auf die Bolitit gerichtet war: fie ariffen bas Stationare, den Schlendrian in der Literatur an im Ausammenhana mit bem Rampf gegen die Restauration. "Doch hat mich gefreut, schreibt Goethe an Reinhard, einige meiner geheimen und geheim gehaltenen Ueberzeugungen ausgesprochen und genugiam commentirt zu feben. Ich werde nicht aufhören, von diesen Blattern Gutes zu fagen; fie find bas Liebste, was mir jest zu Sanden tommt, werden geheftet, rud- und pormaris gelefen." Er übersette bemnächst auch große Abschnitte aus bem Globe. namentlich folche, welche ihn und Schiller betrafen. Die freiwillige Anertennung, die ihn hoch über die bisherigen Göpen der frangofischen Literatur Rellte, mußte ihm boppelt wohlthun zu einer Beit, wo bie beutsche Rritit unter Mengels ruhmreicher Anführung gegen Goethe gu Felbe gog, mahrenb die Boeten sich ebenfalls ganglich von ihm abwandten und jene weltschmerzliche "Lazareth-Boesie" zur Herrschaft brachten, die ihm in den Tod zuwider mar. Die Franzosen beschränkten sich auch nicht auf lobende Unzeigen. Es erschien eine Uebersetung seiner bramatischen Werte von

Albert Stapfer in 4 Banben, welcher treffliche Notigen über Goethes Leben und Dichtungen vorangeschickt waren. Wit angebornem Tact und reinem Blid hatte biefer frembe Biograph in manchen Studen eine bewundernswerthe Einficht in ben Entwicklungsgang ber Goetheschen Boefie gewonnen und Anfichten ausgesprochen, "bie benjenigen in Bermunberung febten, ber sie vor allen andern hatte gewinnen sollen, und bem sie boch entgangen waren, eben weil sie zu nahe lagen." Rein Bunber, daß Goethe seitbem die Französische Literatur mit Theilnahme verfolgte. Das Interesse wurde gefteigert burch einen Besuch Amperes, beffen Artifel im Globe Gothe mit besonderer Freude gelesen hatte. Er fand in ihm zu seiner Berwunderung nicht, wie er nach den reifen Broductionen im Globe porausgeset hatte. einen gesetzten Mann von mittleren Jahren, sondern einen lebensfrohen Jüngling, wenig über zwanzig alt. Bon ihm erfuhr er mit Staunen, daß sämmtliche Witarbeiter des Globe, deren besonnenes Urtheil und reife Bilbuna er so oft bewundert, lauter junge Leute seien. "Da traten die Bortheile recht hervor, die eine Beltstadt wie Baris, wo die vorzüglichsten Köpte eines großen Reiches miteinander in täglichem Berkehr find, zur Beidleunigung ber Bilbung und Geistestrafte bemahrt." "Die Franzosen, fagte Goethe um diefelbe Reit zu Edermann, machen fich beraus und es ift ber Muhe werth, daß man sich nach ihnen umfieht. — Es ift mir bochit intereffant zu feben, bag biejenigen Elemente bei ihnen erft anfangen au wirten, bie bei uns langft burchgegangen find." Bei vielfeitiger Befchaftigung mit den Franzosen blieb jedoch dem Dichter nicht die Zeit, sich auch öffentlich über alles Gelesene auszusprechen. Die ihn und Schiller betreffenben Artitel bes Globe hat er, wie gejagt, überfest und beibrochen. Riemlich eingebend zeigt er ben hiftorischen Roman Don Alonzo von Salvandy an und gibt dabei eine turze aber gang vorzügliche Definition Deffen, was wir, wie die Alten, Bietat nennen. Gine gebrangte Ueberficht über bie Geschichte bes Frangofischen Saupttheaters foließt mit bem guten Rath, ben Alexandriner nur für die eblen Stellen und wichtigsten Momente festzuhalten, übrigens aber sich freierer Bersmaaße zu bedienen, wie es ja auch icon Corneille, Molière und Boltaire gelegentlich gehalten. Die Anwesenheit frangofischer Schauspieler in Berlin gibt ihm Beranlassung, Moliere in die erfte Klasse und an einen besonders herborragenden Ort unter ben Luftspielbichtern zu segen, ba bei ihm vorzügliches Naturell, forgfältige Ausbildung und gewandte Ausführung zur vollsommensten Harmonie ge-langt seien. Die siebenzehn lithographischen Blätter, womit der Maler Delacroir die französische Uebersetung des Fauft ausgestattet, haben ihn wieber in jene buftere Belt zwischen himmel und Erbe geführt und bie uralte Empfindung der marchenhaften Erzählung aufgeregt, ein Einbruck. ben bas Wert allein "in ber frangofischen, alles erheiternben, ber Betrachtung, bem Berftanbe entgegenkommenben Sprache" nicht machen konnte. Endlich zeigte Goethe noch in seinem letten Lebensjahr ben ersten Band pon Le livre des Cent-et-un mit großer Unparteilichkeit an und machte bei Gelegenheit der Spontinischen Oper: Die Athenerinnen, Text von Jony, mit alter Bühnenkenntniß geeignete Borschläge, ein und das andere

bedeutende Moment herauszuheben.

Die Auffape zur englischen Literatur nehmen mit bem Rabre 1817 ihren Anfang. "Lord Byrons Gebichte, je mehr man fich mit ben Gigenheiten biefes außerorbentlichen Geiftes befannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so daß Männer und Frauen. Mägdlein und Aunggesellen fast aller Deutschheit und Nationalität zu vergessen schienen. — Er war mir ein theurer Zeitgenoß, und ich folgte ihm in Gebanken gern auf ben Frrwegen seines Lebens." Schon ein Jahr vorher hatte er den Corfaren und Lara nicht ohne Antheil und Bewunderung gelesen. Als ihm bann ein junger Amerikaner bas Trauerspiel Manfreb zum Geschenk machte, fand er, daß der seltsame Dichter seinen Faust in sich aufgenommen und für seine Hypochondrie die seltsamste Rahrung baraus gesogen habe. Gegen Ende bes Sahres 1817 fdrieb Goethe ben Auffan über Diefes Drama. Beiderseitige Freunde suchten darauf ein persönliches Berhältniß zwischen den beiden Dichtern anzufnüpfen, Reisende brachten manchen freundlichen Gruß bes Briten nach Weimar, und Goethe ichrieb zur Erwieberung im Frühling 1823 das bekannte Gebicht an Lord Byron. Ein Jahr später zeigte Goethe in Runft und Alterthum Byrons Cain an, indem er an eine Stelle im Moniteur anknüpfte, bie Dichter und Stud gegen die Angriffe des frangosischen Uebersebers in Schut nahm. Auch wurde die Uebersetzung einiger Berse aus bem Don Juan mit ein paar Anmertungen über biefes Wert begleitet, beffen grenzenlofe Genialität hart an Frechheit streifte. Byron bewies sich bankbar burch Uebersenbung bes Driginalblattes einer Debication bes Sarbanapal, die bann übrigens bei mancherlei Berspätung boch nicht vorgebruckt wurde; bagegen eignete er Soethe bas Trauerfpiel Werner gu. Bei ber nachricht von bem frühen Tobe des hochbegabten Dichters (19. April 1824) fühlte Goethe den Drang bas eigene Lebensverhältniß zu Byron turz barzustellen; ber Anffat fcbließt mit einer etwas überschwänglichen Berherrlichung bes glucklich erworbenen Freundes. Gegen Edermann äußerte Goethe damals nuchterner, die Literatur habe durch Byrons frühen Tob nicht sogar viel verloren. "Byron hatte ben Gipfel feiner ichopferischen Runft erreicht und was er auch in ber Folge noch gemacht haben würde, fo hatte er boch bie feinem Talent gezogenen Grenzen nicht erweitern können. In dem unbegreiflichen Gebicht seines jüngsten Gerichts hat er das Aeußerste gethan, was er zu ihun fähig war." Im zweiten Theil des Faust ist Byron als Anabe Euphorion zum Symbol ber Bereinigung antifer und mittelalterlicher Boefie gemacht worden. — Fruchtbarer und bauernder war das Berhaltniß Goethes zu dem Schotten Thomas Carlyle. Goethe zählte ihn m Denjenigen, die ihn durch eine mitfdreitenbe Theilnahme gum Sanbeln und Birten aufgemuntert, und burch ein ebles, reines, wohlgerichtetes Bedreben wieder selbst verjüngt, ja ihn, der sie heranzog, mit sich fortgezogen batten. Carlyle, burch Frving, ben Stifter ber bekannten Sette, auf die beniche Literatur aufmerkam gemacht, hatte in englischen Zeitschriften,

namentlich ber Ebingburgh Review, auf bie Schäte, bie er hier gefunden, bingewiesen. Er übersette Wilhelm Meister und ließ zuerst abicinittweise im "London Magazine" eine Uebersicht über Schillers Leben und Werte bruden. Es war Goethe rührend zu seben, wie dieser rein und ruhig benkende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, fast rohen Broductionen unferes verewigten Freundes immer ben eblen, wohlbentenben, wohlwollenben Mann gewahr ward und sich ein Ideal des vortrefflichsten Sterblichen an ihm auferbauen konnte. Goethe leitete eine beutsche Uebersetzung bieser Biographie durch ein längeres Borwort ein, empfahl fie der deutschen Jugend angelegentlich und ließ, bas Intereffe an ber Perfonlichkeit bes Berfaffers wachzurufen, eine Anzahl Briefe beffelben mit abbrucken. In einem berfelben ift eine vorzügliche Charafteristit von Robert Burns aegeben. Ebenso freundlich zeigte Goethe eine Auswahl der besten Erzählungen an, die Carlyse unter dem Titel German Romance aus den Werken von Goethe, Tied, Jean Paul und Mustus zusammengestellt hatte. — Ein dritter englischer Autor, von welchem Goethe hier wie in ben Tages- und Jahresheften mit ber größten Anerkennung fpricht, ift Balter Scott. Es traf fich übrigens glücklich, bag er beffen Leben Rapoleons anzeigte, als er eben anfing, ben erften Band zu lefen. Er batte fich im Berlauf biefer Lectitre so wenig als andere Sterbliche verbergen konnen. baß sich ber große Romandichter hier im übelften Lichte zeige und ein seinem Ruhm teineswegs vortheilhaftes Wert geschaffen habe.

Bur Stalienischen Literatur schidte Goethe im Jahr 1815 einen Auffat in's Morgenblatt über Don Ciccio, berüchtigten Andenkens, auf welchen ein geistreicher Wiberfacher 365 Schmähsonette geschrieben und ein ganzes Jahr hindurch Tag für Tag publicirt hatte. Einige Jahre später wurde seine Ausmerkamkeit auf Italien gelenkt durch einen Streit zwischen ber romantischen und classischen Schule, der sich borthin von Frankreich verpflanzt hatte. Der Ritter Vinconzo Monti, ein Bortampfer reiner Clafficität in feinem Gebicht Sulla Mitologia, war burch jüngere Dichter, namentlich burch Tedaldo-Fores in ben Meditazioni Poetiche, heftig angegriffen. Der jüngeren Schule, die auf Natur und Leben drang und die allegorische Kabeldichtung herabsette, gehörte vor allen Alessandro Manzoni an, ber frisch in die Gegenwart hineingriff und ein bedeutendes angebornes Talent ohne Regelzwang walten ließ. Goethe fand in ihm einen wahrhaft liebenswürdigen Dichter und wußte namentlich sein Drama "Graf Carmagnola" zu schäpen. "Er hielt sich, rühmt er in ben Tag- und Jahresheften, an einem historischen Gange, seine Dichtung hatte ben Charatter einer vollkommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropen erging, so waren boch seine lyrischen Aeußerungen höchst rühmenswerth, wie selbst miswollende Krititer anerkennen mußten. Unfere guten Deutschen Junglinge konnten an ihm ein Beispiel seben, wie man in einfacher Große natürlich waltet." So gab Goethe benn auch eine ausführliche und sehr lehrreiche Analyse des Studes und erklärte in den beigegebenen Anmerkungen. ware er noch Theaterdirector, so sollte Graf Carmagnola "bei uns wohl auf-

genommen sein, und, wenn auch nicht, als Liebling der Menge, oft wiederbolt. boch immer auf bem Repertorium, als ein würdiges Männerftud in Epren bleiben." Auch gegen englische Recensenten, welche Manzonis lyriiches Talent hoch über bas bramatische ftellten, nahm fich Goethe seines Lieblings an; in seiner rein productiven Kritik ersuchte er den Dichter, das Theater und feine eigens gewählte Beife nicht zu verlaffen, aber barauf in feben, daß feine Stoffe an und für fich rührend feien, da, genau betrachtet, bas Rührende mehr im Stoff als in der Behandlung liege. — Als bann im Jahre 1827 Manzonis Werte bei Frommann in Jena erfchienen, -Opere poetiche di Alessandro Manzoni, con prefazione di Goethe — bealeitete Goethe diese Ausgabe mit einer Borrede, in welcher er zu dem bisher in Runft und Alterthum Gesagten noch eine höchst anerkennende Recenfion über die Tragodie Abelchi hinzufugte. Namentlich findet er bie Chore unübertrefflich. Die genaue historische Bergegenwärtigung, welche Manzoni sich zum Gesetz gemacht hat, tommt ihm in diesen lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil, vorzüglich zu Statten. Denn die höchste Lyrik ist entschieden historisch; man versuche die mythologisch geschichtlichen Elemente von Bindars Oben abzusondern, und man wird finden, daß man ihnen durchaus das innere Leben abschneibet. Auch Manzoni vertieft fich, felbst in ben Choren, in grenzenloses historisches Detail, aber er bringt es burch ben Bortrag bahin, daß ber Hörer, wie in einem Net verstrickt, zu unmittelbarem Antheil gezwungen wird. — Manzoni bewies fich febr bankbar für Goethes Theilnahme und Aufmunterung; es wird ein Brief beffelben an unseren Dichter im Original und ber Ueberfepung mitgetheilt, ber, gang in Goethes Geist, die lleberzeugung ausspricht, bas befte Mittel, ein Geifteswert ficher burchzuführen, fei, an ber lebhaften und ruhigen Betrachtung bes Gegenstandes festzuhalten, ben man behandelt, ohne fich um die conventionellen Regeln zu befümmern und um die meift augenblicklichen Anforderungen bes größten Theils der Lefer. — Bei Gelegenheit ber Tragodie Abelchi gebenkt Goethe auch bes beutschen Ueberfebers Stredfuß, beffen Dante-leberfepung ihm icon früher Beranlaffung gegeben, über bas Locale in ber Darftellung ber Solle einige Anmertungen su machen. — "Hätte bas, was ich anrege, schrieb Goethe an Belter, unser guter Streckfuß vom Anfange seiner Uebersetzung gleich vor Augen gehabt, so ware ihm Bieles, ohne größere Wühe, besser gelungen."

In die orientalische Welt war Goethe durch den Divan und die Abhandlungen zu demselben mit lebhaftem Berftändniß eingetreten; daß er anch späterhin gern dorthin zurucklehrte, beweisen die Aussätze über Tontinameh, Umbreits Erklärung des Hohenliedes und über indische

Dichtung.

Die unter dem Titel Bollspoesie zusammengesatten Aufsätz zeigen nun vollends, wie unser Dichter seine Fühlsäben nach allen Richtungen hinstreckt und auf jede Anregung von außen mit freundlicher Theilnahme eingeht. Unablässig setze er das Studium des Bolksliedes fort und suchte es auf alle Beise zu verbreiten und zu fördern. Ueber dem Westen wurde der Norden,

Often und Suboften nicht vergeffen. Die Frithiof Sage erhielt faft zu gleicher Beit in Tegner einen genialen Bearbeiter, in Fran von Belvig eine gludliche Ueberseperin und in Goethe einen freundlichen Empfehler. Serbische Lieber, burch einen an ber Grenze von Serbien und Bosnien asborenen tüchtigen Mann, Namens But, gesammelt und herausgegeben, zuerft durch Grimm, den Sprachgewaltigen, in ftrengem, ernstem Anschluß an das Original, bann burch Fraulein von Jakob mit freier Heiterkeit in beutsches Eigenthum verwandelt, burch Gerhards Wila vervollständigt, gaben fortbauernd Beranlassung zu eingehender Charafteristik. Lettische, neugriechische, litthauische, ja dinefische Gebichte wurden gur willfommenen Beranlaffung, über bas Allgemeine bes Bolfsliedes und die befondere Gigenart mehr ober minder bedeutende Anmerkungen zu machen. Alle diese Bemühungen aber liefen zulett auf bas Riel hinaus, die Epoche einer Weltliteratur herbeizuführen, burch welche bie gebildeten Nationen in engem Beiftesverkehr fich gegenseitig forbern und corrigiren konnten. Dan muß au diesem Awede das Besondere der einzelnen Menichen und Bölferschaften auf sich beruhen lassen, bei ber Ueberzeugung jedoch festhalten, baß bas wahrhaft Berbienstliche sich badurch auszeichnet, baß es ber ganzen Menschheit gehört. Was also in den Dichtungen aller Nationen auf das allgemein Menichliche gerichtet ist, bies ist es, was die Uebrigen sich anzueignen haben. Bu einer folchen Bermittelung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Beit am meisten bei. Die deutsche Sprache ist hierzu besonders geeignet. Man miggonnt der frangofischen nicht ihre Conversations- und diplomatische Allgemeinheit, aber zur Weltsprache muß die beutsche werden. Sie schließt sich an bie Joiome sammtlich mit Leichtigkeit an, fie entfagt allem Eigenfinn und fürchtet nicht, daß man ihr Ungewöhrliches, Unzuläffiges vorwerfe. Sie weiß fich in Borte, Bortbildungen, Bortfügungen, Redewendungen und was alles zur Grammatik und Rhetorik gehoren mag, so wohl zu finden, daß sie sich bei Uebersetzung dem Original in jebem Sinne nahe halten kann. Hu bicfem formalen Borzug kommt nun, daß die Deutschen seit geraumer Beit sich mehr als jedes andere Bolt von nationaler Selbstgenügsamkeit und Bornirtheit fern gehalten haben. Die Nation hat fich gewöhnt, Frembartiges aufzunehmen, fie hat fich ftets ohne Affectation ben Ausheimischen genähert. Es wird also babin tommen, daß Fremde kunftig auch das Ausheimische bei uns zu suchen baben; sie werden die Baaren, die fie aus der ersten Sand zu nehmen beschwerlich finden, durch unsere Bermittelung empfangen. Die Fremben werden Deutsch lernen nicht allein ber Berdienste unserer eignen Literatur wegen, sondern weil die deutsche Sprache immer mehr Bermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Wie fehr Goethes Bestrebungen auf bieses Ziel gerichtet waren, wie er eine Zeit lang recht eigentlich ber Welttelpunkt ber Weltsliteratur war,

beweift der vorliegende Band feiner Berte.

Ernft hermann.

## Auswärtige Literatur

ոոն

# Polkspoesse.

|  |  |   |   | T |
|--|--|---|---|---|
|  |  | • |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   | • |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  | • |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   | • |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |

### Auswärtige

### Literatur und Volkspoesie.

### I. Altgriechische Literatur.

### Meber die Parodie bei den Alfen.

1824. Wie schwer es ist, sich aus ben Borstellungsarten seiner Zett herauszuarbeiten, besonders wenn die Aufgade so gestellt ist, daß man sich in höhere, uns unerreichbare Zustände versehen müsse, begreift man nicht eher als nach vielen, theils vergeblichen theils auch wohlgelungenen Bersuchen.

Bon meinen Jünglingszeiten an trachtete ich, mich mit Griechischer Art und Sinne möglichst zu befreunden, und mir sagen zuverlässige Männer, baß es auch wohlgelungen seh. Ich will hier nur an den Euripibischen Hercules erinnern, den ich einem modernen und zwar keineswegs verwerf-

lichen Ruftande entgegengesett hatte.

In jenem Bestreben, es sind nunmehr gerade fünfzig Jahre, bin ich immer fortgeschritten, und auf diesem Wege hab ich jenen Leitsaben nie aus der Hand gelassen. Inzwischen sand ich noch manche Hindernisse, und konnte meine nordische Natur nur nach und nach beschwichtigen, meine Deutsche Gemüthkart, die aus der Hand des Poeten Alles für baar Geld nahm, was doch eigentlich nur als Einlösungs- und Anticipationsschein sollte angesehen werden.

Höchst verbrießlich war ich baher zu lesen und zu hören, daß über den herrsich überschwenglich ergreisenden Stüden der Alten noch zum Schluß der Borstellung eine Narrensposse sein gegeben worden. Wie mir aber gelang, mit einem solchen Bersahren mich auszusähnen und mir ein Unbegreisliches zwechtzulegen, seh hier gesagt, ob es vielleicht auch Andern fromme.

Goethe, Musmartige Literatur.

Die Griechen, die als geselliges Bolk gerne sprachen, als Republikaner gern sprechen hörten, waren so an den öffentlichen Bortrag gewöhnt, daß sie unbewußt die Redekunst sich eigen gemacht hatten, und demgemäß die elbe ihnen eine Art Bedürsniß geworden war. Dieses Element war dem oramatischen Dichter höchst willsommen, der auf einer singirten Bühne die höchsten menschlichen Interessen vorzussühren und das Für und Wider verschiedener Parteien durch Hin- und Widerreden kräftig auszusprechen hatte. Bediente er sich nun dieses Wittel zum höchsten Bortheil seiner Tragödie und wetteiserte mit dem Redner im völligen, obgleich imaginären Ernste, so war es ihm für das Luftspiel beinahe noch willsommener: denn indem er die niedrigsten Gegenstände und Handlungen durch hohes Kunstvermögen ebensalls im großen Styl zu behandeln wußte, so brachte er eiwas Undegreisliches und böchst Uederraschendes vor.

Bon dem Niedrigen, Sittenlosen wendet sich der Gebildete mit Abschen weg, aber er wird in Erstaunen gesetzt, wenn es ihm dergestalt gedracht wird, daß er es nicht adweisen kann, vielmehr solches mit Behagen auszunehmen genöthigt ist. Aristophanes giedt uns hiervon die unverwerslichsten Zeugnisse, und man kann das Gesagte aus dem Ayklops des Euripides vollkommen darthun, wenn man nur auf die künstliche Rede des gedildeten Ulhsses hinweist, der doch den Fehler begeht, nicht zu denken, daß er mit dem rohesten aller Wesen sperche; der Cyklope dagegen argumentirt mit voller Wahrheit aus seinem Zustande heraus, und indem er jenen ganz entschieden widerlegt, bleibt er unwiderlegtich. Man wird durch die große Kunst in Erstaunen gesetzt, und das Unanständige hört auf es zu sehn, weil es uns auf das Gründlichste von der Würde des kunstreichen Dichters überzeugt.

Bir haben uns also bei jenen als Nachspiel gegebenen heitern Sinden ber Alten keineswegs ein Possen, und Frazenstüd nach unserer Art, am wenigsten aber eine Parodie und Travestie zu benken, wozu uns vielleicht Horazens Berse verleiten könnten.

Nein, bei dem Griechen ist Alles aus einem Stüde, und Alles im großen Styl. Derselbe Marmor, dasselbe Erz ist es, das einen Zeus wie einen Faun möglich macht, und immer der gleiche Geist, der Allem die gebührende Würde verleiht.

Hier findet sich leineswegs der parodistische Sinn, welcher das Hohe, Große, Edle, Gute, Zarte herunterzieht und ins Gemeine verschleppt, woran wir immer ein Symptom sehen, daß die Nation, die daran Freude hat, auf dem Wege ist, sich zu verschlechtern; vielmehr wird hier das Rohe, Brutale, Niedrige, das an und für sich selbst den Gegensat des Göttlichen macht, durch die Gewalt der Kunst dergestalt emporgehoden, daß wir dasselbte gleichfalls als an dem Erhabenen theilnehmend empfinden und betrachten müssen.

Die komischen Wasken ber Alten, wie sie uns übrig geblieben, stehen dem Kunstwerth nach in gleicher Linie mit den tragischen. Ich besitze seine kleine komische Waske von Erz, die mir um keine Golbstange seil wäre, indem sie mir täglich das Anschauen von der hohen Sinnesweise giebt, die duch Alles, was von den Griechen ausgegangen, hervorleuchtet.

Beispiele ahnlicher Art, wie bei ben bramatischen Dichtern, finden sich auch in der bilbenden Kunft.

Ein mächtiger Abler, aus Myrons ober Lysippus Zeiten, hat sich so eben, zwei Schlangen in den Klauen haltend, auf einen Felsen niedergelassen; seine Fittiche sind noch in Thätigkeit, sein Geist unruhig: denn jene beweglich widerstrebende Beute bringt ihm Gesahr; sie umringeln seine Füße, ihre züngelnden Zungen deuten auf tödtliche Zähne.

Dagegen hat sich auf Mauergestein ein Kaus niedergesetz, die Flügel angeschlossen, die Füge und Klauen stämmig; er hat einige Mäuse gefaßt, die ohnmächtig ihre Schwänzlein um seine Füße schlingen, indem sie taum noch Zeichen eines piepsend abscheidenden Lebens bemerken lassen.

Man benke sich beibe Kunstwerke neben einander! Hier ist weber Parodie noch Travestie, sondern ein von Natur Hohes und von Natur Niederes, beibes von gleichem Meister im gleich erhabenen Styl gearbeitet; es ist ein Parallelismus im Gegensat, der einzeln erfreuen und zusammengestellt in Erstaunen setzen müßte. Der junge Bilbhauer sände hier eine bedeutende Ausgade.

Bu ähnlichen Resultaten führt die Bergleichung der Flias mit Eroilus'und Eressiba; auch hier ist weder Parodie noch Eravestie, sondern wie oben im Abler und Kauz zwei Naturgegenstande einander gegenüber geseht waren, so hier ein zwiesacher Zeitsinn. Das Griechische Gedicht im hohen Styl, sich selbst darstellend, nur das Nothdürstige bringend und sogar in Beschreibungen und Gleichnissen allen Schnuck ablehnend, auf hohenwythische Urüberlieserungen sich gründend; das Englische Weisterwert dagegen darf man betrachten als eine glückliche Umsormung, Umsetzung jenes großen Wertes ins Romantisch-Dramatische.

Sierbei burfen wir aber nicht vergeffen, daß biefes Stild mit manchem anbern feine Sertunft aus abgeleiteten, ichon zur Profa herabgezogenen,

nur halb bichterischen Erzählungen nicht verläugnen tann.

Doch auch so ist es wieder ganz Driginal, als wenn das Antike gar nicht gewesen wäre, und es bedurfte wieder einen eben so gründlichen Ernst, ein eben so entschiedenes Talent als des großen Alten, um uns ähnliche Bersonlichkeiten und Charaktere mit leichter Bedeutenheit vorzuspiegeln, indem einer spätern Menscheit neue Menschlichkeiten durchschaubar vorgetragen werden.

### Die fragischen Tefralogieen der Griechen. Brogramm von Ritter hermann. 1819.

1823. Auch biefer Auffat beutet seiner Ansicht und Behandlung nach auf einen meisterhaften Kenner, der das Alte zu erneuern, das Abgestorbene zu beleben versieht.

Es kann nicht geläugnet werben, daß man sich die Tetralogieen der Alten sonst nur gedacht als eine dreisache Steigerung desselben Gegenstandes, wo im ersten Stüd die Exposition, die Anlage, der Hauptmoment des Ganzen vollommen geleistet wäre, im zweiten darauf sich schreckliche Folgen ins Ungeheuresteigerten, im dritten aber, dei nochmaliger Steigerung, dennoch auf eine gewisse wie eine Bersöhnung herangeführt würde; wodurch denn allensalls ein viertes munteres Stüd, um den Zuschauer, den häuslicher Ruhe und Behaglichsteit bedürftigen Bürger wohlgemuth zu entlassen, nicht ungeschicht angesuten kohnte. Wenn also z. B. im ersten Stüd Agamemnon, im zweiten Alytenmestra und Aegisth umkämen, ind britten jedoch der von den Furien versolgte Muttermörber durch das Athenische Derberusungsgericht loszesprochen und deshalb eine große städtischeinige Feier angeordnet würde, da kann uns dünken, daß dem Genie hier irgend einen Scherz anzuknüben wohl mochte gelungen sewn

Ist nun zwar, wie wir eingestehen, die Griechliche Mythologie sehr folgereich und langmuthig, wie sich benn der umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes grenzenlosen Stammbaums ein paar Trilogieen heraus zu entwicklin wären, so kann man doch begreisen, daß, bei unerläßlichen Forberungen nach immer sich überbietenden Neuig-keiten, nicht immerfort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen.

Sollte sobann ber Dichter nicht balb gewahr werben, daß bem Bolke an der Folge gar nichts gelegen ist? sollte er nicht klug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichtsinnigen Gesellschaft zu thun hat? Er giebt lieber sein Innerstes auf, als es sich ganz allein und umsonst sauer werben zu lassen.

Höchst nathrlich und wahrscheinlich nennen auch wir baher bie Behauptung gegenwärtigen Programms, eine Tri- ober gar Tetralogie habe teineswegs einen zusammenhängenden Inhalt gefordert, also nicht eine Steigerung bes Stoffs, wie oben angenommen, sondern eine Steigerung ber äußern Formen, gegründet auf einen vielfältigen und zu dem bezweckten Eindruck hinreichenden Gehalt. In biesem Sinne mußte nun das erste Stüd groß und für den ganzen Renschen staunenswürdig sehn, das zweite durch Chor und Gesang Sinne, Gesühl und Geist erheben und ergezen, das dritte darauf durch Aeußerlichteiten, Pracht und Drang aufreizen und entzücken; da denn das letzte zu freundlicher Entlassung so heiter, munter und verwegen sehn durfte als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bild und Gleichniß zu unsern Zeiten. Die Deutsche Bühne besitzt ein Betspiel jener ersten Art an Schillers Wallenstein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Nachahmung der Alten beabsichtigt hätte; der Stoff war nicht zu übersehen, und zersiel dem wirkenden and schassen Geise nach und nach, selbst gegen seinen Wilken, in mehrere Thetle. Der Empsindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das lustige, beitere Satyrstück, das Lager, voraus. In den Picco lo min i ehren wir die fortschreitende Handlung; sie ist noch durch Bedanterie, Jerthum, wüste Beidenschaft niedergehalten, indes zarte, himmlische Liede das Rohe zu wildern, das Wilde zu besänstigen, das Strenge zu lösen trachtet. Im bettten Stücke mißlingen alse Bersuche der Bermittlung; man muß es im tiesten Sinne hochtragisch nennen, und zugeden, daß für Sinn und Gesühl hieraus nichts weiter solgen könne.

Run muffen wir aber, um an die von dem Programm eingeleitete Beise, völlig Unzusammenhängendes auf einander glücklich und schicklich folgen zu lassen, durch ein Beispiel irgend eine Annäherung zu gewinnen, uns über die Alpen begeben, und uns die Italianische, eine dem Augen-

blid gang gewihmete Ration als Ruschauermaffe benten.

So sahen wir eine volltommen ernste Oper in brei Acten, welche, in sich zusammenhängend, ihren Gang ruhig verfolgte. In den Zwischenräumen der drei Abtheilungen erschienen zwei Ballete, so verschieden im Charakter unter einander als mit der Oper selbst: das erste hervisch, das zweite ins Komische ablausend, damit die Springer Gewandtheit und Kräfte zeigen kommen. War dieses vorüber, so begann der dritte Act der Oper, so anskändig einherschreitend, als wenn keine Posse vorherzegangen wäre; erust, seierlich, prächtig schoß sich das Ganze. Wir hatten also hier eine Bentalogie, nach ihrer Weise der Menge volksommen genugthuend.

Roch ein Beifpiel fügen wir hinzu: benn wir sahen, in etwas mäßigern Berhältnissen, Goldonische dreiactige Stücke vorstellen, wo zwischen den Abtheilungen vollsommene zweiactige komische Opern auf das Glänzendste vorgetragen wurden. Beide Darstellungen hatten weder dem Inhalt noch der Form nach irgend etwas mit einander gemein, und doch freute man sich höchlich, nach dem ersten Act der Komödie die bekannt-beliebte Ouverture der Oper unmittelbar zu vernehmen. Seben so ließ man sich nach dem glänzenden Kinale dieses Singactes den zweiten Act des prosaischen Stüds

gar wohl gefallen. Hatte nun abermals eine musicalische Abtheilung das Entzüden gesteigert, so war man doch noch auf den dritten Act des Schauspiels höchst begierig, welcher denn auch jederzeit vollsommen befriedigend gegeben ward. Denn der Schauspieler, compromittirt durch seine sangreichen Borgänger, nahm nun alles, was er von Talent hatte, zusammen, und leistete, durch die Uederzeugung, seinen Zuschauer im besten Humor zu sinden, selbst in guten Humor versetzt, das Erfreulichste, und der allgemeine Beisall erscholl beim Abschluß auch dieser Pentalogie, deren letzte Abtheilung gerade die Birtung that, wie der vierte Abschitt der Tetralogieen, uns befriedigt, erheitert und doch auch gemäßigt nach Hause zu schieden.

### Machlefe au Mriftoteles Boetik.

1826. Ein Jeber, der sich einigermaßen um die Theorie der Dichttunst überhaupt, besonders aber der Tragödie bekümmert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erinnern, welche den Auslegern viel Noth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hätten verständigen können. In der nähern Bezeichnung der Tragödie nämlich scheint der große Mann von ihr zu verlangen, daß sie durch Darstellung Mitleid und Hurcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemülth des Zuschauers reinigen solle.

Meine Gebanten und Ueberzeugung von gebachter Stelle glaube ich aber am besten burch eine Ueberseung berfelben mittheilen zu tonnen.

"Die Tragödie ist die Nachahmung einer bebeutenden und abgesichlossen handlung, die eine gewisse Ausbehnung hat, und in anmuthiger Sprache vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten Gestalten, deren jede ihre eigene Kolle spielt, und nicht erzählungsweise von einem Einzelnen, nach einem Berlauf aber von Mitleid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt."

Durch vorstehende Uebersehung glaube ich nun die disher dunkel geachtete Stelle ins Klare geseth zu sehen, und füge nur Folgendes hinzu. Bie konnte Aristoteles in seiner jederzeit auf den Gegenstand hinweisenden Art, indem er ganz eigenklich von der Construction des Trauerspiels redet, an die Wirkung, und was mehr ist, an die entsernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht machen würde? Keineswegs! er spricht ganz klar und richtig aus: wenn sie durch einen Berlauf von Witzleid und Furcht erregenden Witteln durchgegangen, so müsse sie mit Ausgleichung, mit Bersöhnung solcher Leidenschaften zuleht auf dem Theater ihre Arbeit abschließen.

Er versteht unter Ratharfis biese aussohnende Abrundung, welche

eigentlich von allem Drama, ja sogar von allen poetischen Werten gesorbert wird. In der Tragödie geschieht sie durch eine Art Menschenopser, es mag ann wirklich volldracht oder, unter Einwirkung einer günstigen Gottheit, durch ein Surrogat gelöst werden, wie im Falle Abrahams und Agamemnons; genug, eine Sühnung, eine Lösung ist zum Abschlüß unerläßlich, wenn die Tragödie ein vollsommenes Dichtwert seyn soll. Diese Lösung aber, durch einen günstigen, gewünschen Ausgang bewirkt, nähert sich sich der Mittelgattung, wie die Rückser der Alcesie; dagegen im Lustspiel gewöhnlich zu Entwirrung aller Berlegenheiten, welche ganz eigentlich das Geringere von Furcht und Hossung, sind, die Heirath einritt, die, wenn sie auch das Leben nicht abschließt, doch darin einen bedeutenden und bedenklichen Abschnitt macht. Riemand will sterben, Jedermann heirathen, und darin liegt der halb scheze, halb ernsthaste Unterschied zwischen Trauerund Lustspiel Fraesitischer Aestweit.

Ferner bemerken wir, daß die Griechenihre Trilogie zu solchem Zwecke benutt: benn es giebt wohl keine höhere Katharsis als der Oed ipus auf Colonus, wo ein halbschuldiger Berbrecher, ein Mann, der durch dämonische Constitution, durch eine düstere Heftigkeit seines Dasehns, gerade bei der Großheit seines Charakters, durch immersort übereilte Thatausübung den ewig unersorschlichen, den ewig folgerechten Gewalten in die Hände rennt, sich selbst und die Seinigen in das tiesste unherstellbarste Elend fürzt, und doch zulest noch ausschund ausgesühnt, und zum Verwandten der Götter, als segnender Schutzeist eines Landes eines eigenen Opfer-

dienftes werth, erhoben wird.

Hierauf gründet sich nun auch die Maxime des großen Weisters, daß man den Helden der Tragödie weder ganz schuldig, noch ganz schuldfrei darstellen müsse. Im ersten Falle wäre die Katharsis bloß stoffartig, und der ermordete Bösewicht zum Beispiel schiene nur der ganz gemeinen Justiz entgangen; im zweiten Falle ist sie nicht möglich: denn dem Schickal oder dem menschlich Einwirkenden siele die Schuld einer allzu schweren Un-

gerechtigkeit zur Laft.

ļ

Uebrigens mag ich bei biesem Anlaß, wie bei jedem andern, mich nicht gern polemisch benehmen; anzusühren habe ich jedoch, wie man sich mit Auslegung dieser Stelle bisher beholsen. Aristoteles nämlich hatte in der Politik ausgesprochen, daß die Musik zu sittlichen Zwecken bei der Erziehung benutzt werden könnte, indem ja durch heilige Melodieen die in den Orgien exft ausgeregten Gemüther wieder besänftigt würden, und also auch wohl andere Leidenschaften dadurch könnten ins Gleichgewicht gebracht werden. Daß hier von einem analogen Falle die Rede seh, läugnen wir nicht, allein er ist nicht identisch. Die Wirkungen der Musik sind stoffartiger, wie solches

Händel in seinem Alexanders sest durchgeführt hat, und wie wir auf jebem Ballsehn können, wo ein nach sittig-galanter Bolonaise aufgespielter Walzer die sämmtliche Jugend zu Bacchischem Wahnsinn hinreißt.

Die Musit aber so wenig als irgend eine Kunst vermag auf Moralität zu wirken, und immer ist es falsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philosophie und Religion vermögen dieß allein; Bietät und Pflicht müssen aufgeregt werden, und solche Erwedungen werden die Künste nur zufällig veranlassen. Was sie aber vermögen und wirken, das ist eine Wilberung roher Sitten, welche aber gar balb in Weichlichkeit ausartet.

Wer nun auf dem Wege einer wahrhaft fittlichen innern Ausbildung sortschreitet, wird empfinden und gestehen, daß Tragödien und tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtigen, sondern das Gemüth und das, was wir das Herz nennen, in Unruhe versehen und einem vagen, undestimmten Zustande entgegenführen; diesen liebt die Jugend, und ist daher für folche Productionen leidenschaftlich eingenommen.

Wir tehren zu unserm Ansang zurück und wiederholen: Aristoteles spricht von der Construction der Tragödie, insosern der Dichter, sie als Object ausstellend, etwas würdig Anziehendes, Schau- und Hörbares ab-

geschloffen hervorzubringen bentt.

Hat nun der Dichter an seiner Stelle seine Pflicht erfüllt, einen Anoten bedeutend geknüpft und würdig gelöst, so wird dann dasselbe in dem Geiste des Auschauers vorgehen; die Berwicklung wird ihn verwirren, die Auflösung aufklären, er aber um nichts gebessert nach Hause gehen; er würde vielmehr, wenn er aseetisch ausmerksam genug wäre, sich über sich selbst verwundern, daß er eben so leichtstinnig als hartnäckig, eben so heftig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Wohnung sindet, wie er hinausgegangen. Und so glauben wir Alles, was diesen Punkt betrifft, gesagt zu haben, wenn sich schon dieses Thema durch weitere Ausssührung noch mehr ins Klare sehen ließe.

### Blato, als Mitgenoffe einer Chriftlichen Offenbarung.

(3m Jahre 1796 burch Fr. 8. Stolbergs Ueberfegung "auserlesener Gesprache bes Platon" peranlaft.)

Riemand glaubte genug von dem ewigen Urheber erhalten zu haben, wenn er geftehen müßte, daß für alle seine Brüder eben so wie für ihn gesorgt wäre; ein besonderes Buch, ein besonderer Prophet hat ihm vorzüglich den Lebensweg vorgezeichnet, und auf diesem allein sollen Alle zum Heil gelangen.

Bie fehr bermunbert waren baber zu jeden Zeiten Alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem

Knise vernünftige und gute Wenschen fanden, benen es angelegen war, ihre moralische Natur auf das Bollsommenste auszubilden! Was blieb ihnen daher übrig als auch diesen eine Offenbarung und gewissermaßen

eine specielle Offenbarung zuzugesteben?

Doch es sey! diese Meinung wird immer bei benen bestehen, die sich gem Borrechte wünschen und zuschreiben, benen der Blid über Gottes große Belt, die Erkenntniß seiner allgemeinen ununterbrochenen und nicht zu unterbrechenden Wirkungen nicht behagt, die vielmehr um ihres lieben Ichs, ihrer Kirche und Schule willen, Privilegien, Ausnahmen und Bunder sur ganz natürlich halten.

So ift benn auch Plato früher ichon zu ber Ehre eines Mitgenoffen einer Christlichen Offenbarung gelangt, und fo wird er uns auch hier

wieder bargeftellt.

Wie nöthig bei einem solchen Schriftsteller, der bei seinen großen Berbiensten den Borwurf sophistischer und theurgischer Kunstgrisse wohl schwerlich von sich ablehnen könnte, eine kritische, deutliche Darsiellung der Umstände, unter welchen er geschrieben, der Motive, aus welchen er geschrieben, sehn möchte, das Bedürsniß fühlt ein Jeder, der ihn liest, nicht um sich dunkel aus ihm zu erdauen (das leisten viel geringere Schriftseller), sondern um einen vortresslichen Wann in seiner Individualität kennen zu lernen: denn nicht der Schein deszenigen, was Andere sehn konnten, sondern die Erkenntniß bessen, was sie waren und sind, bildet uns.

Belchen Dank würde der Uebersetzer bei uns verdient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden Noten und auch noch, wie Wieland zum Horaz, die wahrscheinliche Lage des alten Schriftsellers, den Inhalt und den Zweck jedes einzelnen Werkes selbst kürzlich vorgelegt hätte! Denn wie kommt z. B. Jon dazu, als ein kanonisches Buch mit ausgeführt zu werden, da dieser kleine Dialog nichts als eine Persistage ist? Wahrscheinlich weil am Ende von göttlicher Eingebung die Rede ist! Leider spricht aber

Sotrates hier, wie an mehrern Orten, nur tronifc.

Durch jede philosophische Schrift geht, und wenn es auch noch so wenig sichtbar würde, ein gewisser polemischer Faden: wer philosophirt, ist mit den Korkellungsarten seiner Bor- und Mitwelt uneins, und so sind die Gespräche des Plato oft nicht allein auf etwas, sondern auch gegen etwas gerichtet. Und eben dieses doppelte Etwas, mehr als vielleicht disher gesichen, zu entwideln, und dem Deutschen Leser bequem vorzulegen, würde ein unschählbares Berdienst des Uebersehers senn.

Man erlaube uns noch einige Worte über Jon in biefem Sinne

hinzuzufügen.

Die Maske des Platonischen Sokrates (benn so barf man jene phan-

taftische Rigur wohl nennen, welche Sokrates so wenig als die Aristophanische für sein Ebenbild erfannte) begegnet einem Rhapsoben, einem Borlefer, einem Declamator, ber berühmt mar wegen feines Bortrags ber Homerischen Gebichte, und ber so eben ben Preis bavon getragen hat und balb einen andern babon zu tragen gebenkt. Diesen Ron giebt uns Blato als einen außerst beschränkten Menschen, als einen, ber zwar die Someriichen Gebichte mit Emphase porzutragen und seine Ruhörer zu rühren verfteht, ber es auch magt, über ben Somer zu reben, aber mahricheinlich mehr. um die barin portommenden Stellen zu erläutern als zu ertlären, mehr bei biefer Gelegenheit etwas zu sagen als durch seine Auslegung bie Ruhörer bem Geift bes Dichters naber zu bringen. Denn was mußte das für ein Mensch senn, ber aufrichtig gesteht, bag er einschlafe, wenn die Gebichte anberer Boeten vorgelesen und erklärt wurden? Man fieht, ein folder Mensch tann nur durch Tradition ober burch Uebung zu seinem Talente gekommen febn. Babricheinlich begunftigte ibn eine gute Gestalt, ein gludliches Organ, ein Berg, fähig, gerührt zu werben; aber bei allem bem blieb er ein Naturalift, ein bloger Empirifer, ber weber über feine Runft noch über die Kunstwerke gedacht hatte, sondern sich in einem engen Kreise mechanisch berumbrebte und sich bennoch für einen Künftler hielt und wahriceinlich von gang Griechenland für einen großen Rünftler gehalten wurde. Einen folden Tropf nimmt ber Platonifde Sofrates por, um ibn zu Schanben zu machen. Erft giebt er ihm feine Beschränktheit zu fühlen, bann läßt er ihn merten, daß er von dem Somerischen Detail wenig verftehe, und nöthigt ibn, ba ber arme Teufel fich nicht mehr zu helfen weiß, fich für einen Mann zu erkennen, ber burch unmittelbare göttliche Eingebung begeistert wird.

Wenn das heiliger Boden ist, so möchte die Aristophanische Bühne auch ein geweihter Plat sehn. So wenig der Maske des Sokrates Ernst ist, den Jon zu bekehren, so wenig ist es des Verfassen Absücht, den Leser zu belehren. Der berühmte, bewunderte, gekrönte, bezahlte Jon sollte in seiner ganzen Blöße dargestellt werden, und der Titel müßte heißen: Jon, oder der beschämte Rhapsode: denn mit der Poesie hat das ganze Gespräch nichts zu thun.

Ueberhaupt fällt in diesem Gespräch, wie in andern Platonischen, die unglaubliche Dummheit einiger Personen auf, damit nur Sokrates von seiner Seite recht weise seyn könne. Hätte Jon nur einen Schimmer Renntniß der Poesse gehabt, so würde er auf die alberne Frage des Sokrates, wer den Homer, wenn er von Wagenlenken spricht, besser ben Homer, wenn er von Wagenlenken spricht, besser Bagenscher oder der Rhapsode? ked geantwortet haben: Gewiß der Rhapsode: denn der Wagenlenker weiß nur, ob Homer richtig spricht, der einsscholle Rhapsode weiß, ob er gehörig spricht, ob er als Dichter, nicht

als Bejdreiber eines Bettlaufs, seine Bflicht erfüllt. Rur Beurtheilung des evischen Dichters gehört nur Anschauen und Gefühl und nicht eigentlich Renninis, obgleich auch ein freier Blid über bie Welt und alles, was fie betrifft. Bas braucht man, wenn man Ginen nicht mpftificiren will, bier gu einer gottlichen Gingebung feine Ruffucht zu nehmen? Wir haben in Künsten mehr Källe, wo nicht einmal ber Schuster von der Sohle urtheilen barf: denn ber Rünftler findet für nöthig, subordinirte Theile höhern Zweden völlig aufzuopfern. So habe ich selbst in meinem Leben mehr als Einen Bagenlenker alte Gemmen tadeln hören, worauf bie Pferde ohne Gefdirr bennoch ben Bagen gieben follten. Freilich hatte ber Bagenlenter recht, weil er bas gang unnatürlich fand; aber ber Rünftler hatte auch recht, die icone Form feines Pferbeförpers nicht burch einen unglüdlichen Faben zu unterbrechen. Diese Fictionen, biese Bierogluphen, beren jebe Runft bedarf, werden fo übel von allen benen verftanden, welche alles Wahre natürlich haben wollen, und baburch die Runft aus ihrer Sphare reißen. Dergleichen hypothetische Meußerungen alter und berühmter Schriftfteller, bie am Blat, wo fie fteben, zwedmäßig fenn mogen, ohne Bemertung, wie relativ falich fie werben konnen. follte man nicht wieder ohne Aurechtweisung abbruden laffen, so wenig als die falsche Lehre von Inspirationen.

Daß einem Menschen, der eben tein dichterisches Genie hat, einmal ein artiges, lobenswerthes Gedicht gelingt, diese Ersahrung wiederholt sich oft, und es zeigt sich darin nur, was lebhaster Antheil, gute Laune und Leidenschaft hervordringen kann. Man gesteht dem Haß zu, daß er daß Genie supplire, und man kann es von allen Leidenschaften sagen, die uns zur Khätigkeit aufsordern. Selbst der anerkannte Dichter ist nur in Momenten sähig, sein Talent im höchsten Grade zu zeigen, und es läßt sich dieser Wirkung des menschlichen Geistes psychologisch nachkommen, ohne daß man nöthig hätte, zu Wundern und seltsamen Wirkungen seine Zuslucht zu nehmen, wenn man Gebuld genug besäße, den natürlichen Phänomenen zusolgen, deren Kenntniß uns die Wissenschaft andietet, über die es freilich bequemer ist vornehm hinvogzusehen als das, was sie seistet, mit Einsicht und Villiakeit zu schäßen.

Sonberbar ift es in dem Platonischen Gespräch, daß Jon, nachdem er seine Unwissenheit in mehrern Künsten, im Wahrsagen, Wagensahren, in der Arzneikunde und Fischerei, bekannt hat, zulett doch behauptet, daß er sich zum Feldherrn besonders qualificirt fühle. Wahrscheinlich war dieß ein individuelles Stedenpserd dieses talentreichen, aber albernen Individuums, eine Grille, die ihn dei seinem innigen Umgang mit Homerischen Helben angewandelt sehn mochte, und die seinen Zuhörern nicht unbekannt war. Und haben wir diese und ähnliche Grillen nicht an Männern bemerkt,

welche sonst verständiger sind, als Jon sich hier zeigt? Ja wer verbirgt wohl zu unsern Zeiten die gute Meinung, die er von, sich hegt, daß er zum

Regimente nicht ber Unfähigfte fen?

Mit wahrer Arisiophanischer Bosheit verspart Plato diesen letzten Schlag für seinen armen Sünder, der nun freilich zwar sehr detäudt dassteht, und zulet, da ihm Sokrates die Wahl zwischen dem Prädicate eines Schurken oder göttlichen Mannes läßt, natürlicherweise nach dem letzten greift und sich auf eine sehr verdlüsste Art höslich bedankt, daß man ihn zum Besten haben wollen. Wahrhaftig, wenn das heiliges Land ist, möchte das Aristophanische Theater auch für einen geweihten Boden gelten.

Gewiß, wer uns auseinandersette, was Männer wie Plato im Ernst, Scherz und Halbscherz, was sie aus Ueberzeugung oder nur discursive gesagt haben, würde uns einen außerordeutlichen Dienst erzeigen und zu unserer Bildung unendlich viel beitragen: denn die Zeit ist vorbei, da die Sibyllen unter der Erde weissagten: wir sordern Kritik und wollen ur-

theilen, ehe wir etwas annehmen und auf uns anwenden.

## Phaëshon, Tragödie des Anripides.

Berfuch einer Bieberherstellung aus Bruchftuden.

1821. Ehrfurchtsvoll an solche töstliche Reliquien herantretend, müssen wir vorerst alles aus der Einbildungskraft auslöschen, was in späterer Zeit dieser einsach großen Fabel angeheftet worden, durchaus vergessen, wie Ovid und Ronnus sich verirren, den Schauplat derselben ins Universum erweiternd. Wir beschränken uns in einer engen, zusammengezogenen Localität, wie sie der Griechischen Bischne wohl geziemen mochte; dahin ladet uns der

Broloa

Dos Ofeans, ber Thetis Tochter, Alymenen Umarunt als Gatte Merops, biefes Landes Seer, Das von dem vierbespannten Wagen allererst Wit letjen Strassen Bhobus morgenblich begrift;

- 5. Die Gluth bes Konigs aber, wie fie fich erhebt, Berbrennt bas Ferne, Rabes aber mäßigt fie. Dieß Land bewennt ein nachbar-fcwarzgefarbtes Boll Cos, die glanzenbe, des heltos Roffestand. Und zwar mit Recht: benn rofenfingernd spielt zwerft
- 10. An leichten Wöllchen Cos bunten Wechfelscherz. hier bricht sobann bes Gottes gange Arafi bervor, Der, Tag und Stunden regelnd, alles Bolt beherricht, Bon biefer Felfentuften fteilem Anbeginn Das Jahr bestimmt ber breiten, ausgebehnten Welt.
- 15. So seh ihm benn, bem Hausgott unsrer Königsburg, Berehrung, Preis und jedes Morgens frisch Gemüth.

Auch ich, ber Bächter, ihn zu grüßen hier bereit, Rach biesen Sommernächten, wo's nicht nachten will, Erfreue mich bes Laces vor bem Lacesblick.

10. Und harre gern, boch ungebuldig, seiner Cluth, Die Mies wieber bilbet, was die Nacht entstellt.
So seh benn aber heute mehr als je begrüßt Des Tages Anglang! Feiert prächtig heute ja Merops, ber herricher, seinem kräftig einzgen Sohn

25. Berbinbungsfeft mit gottgezeugter Romphenzier; Deshald fich Alles regt und rihrt im Haufe icon: Doch fagen Andre — Difgunft waltet fiets im Bolf — Daß feiner Freuben innigste Zufriedenheit Der Sohn, den er vermählet heute, Phasthon,

30. Richt feiner Lenben feb. Woher benn aber wohl? Doch femeige Jeber! folche garte Dinge find Richt gludlich anzurühren, bie ein Gott verbirgt.

8. 5. 6. Hier scheint der Dichter durch einen Widerspruch den Widerspruch der Erscheinung auflösen zu wollen; er spricht die Erschrung aus, daß die Sonne das öftliche Land nicht versengt, da sie doch so nah und unmittelbar an ihm hervortritt, dagegen aber die südliche Erde, von der sie sich entsernt, so alübend beiß bescheint.

B. 7. 8. Nicht über bem Ocean, sondern diesseits am Rande der Erbe suchen wir den Ruheplat der himmlischen Rosse; wir sinden keine Burg, wie sie Ovid prächtig auferbaut; Alles ist einsach und geht natürlich zu. Im lesten Osten also, an der Welt Grenze, wo der Ocean ans seite Land undreisend sich anschließt, wird ihm von Thetis eine herrliche Tochter geboren, Alhmene. Helios, als nächster Nachdar zu betrachten, entbrennt für sie in Liebe; sie giebt nach, doch unter der Bedingung, daß er einem aus ihnen entsprossenen Sohn eine einzige Bitte nicht versagen wolle. Indesen wird sie an Merops, den Herrscher jener äußersten Erde, getraut, und der ältliche Nann embfänat mit Freuden den im Stillen ihm zugedrachten Sohn.

Rachdem nun Phaöthon herangewachsen, gebenkt ihn der Bater, standesgemäß, irgend einer Nymphe oder Halbgöttin zu verheirathen; der Jüngling aber, muthig, ruhm- und herrschsüchtig, erfährt, zur bedeutenden Zeit, daß Helios sein Bater seh, verlangt Bestätigung von der Mutter, und will sich sogleich selbst überzeugen.

Rinmene. Bhaëthon.

Alymene. So bift bu benn bem Ehebett ganz abgeneigt?
Phaethan. Das bin ich nicht; boch einer Göttin soll ich nahn
35.
Als Gatte, dieß beklenmet mir bas herz allein.
Der Freie macht zum Anechte sich bes Beibs;
Berlaufenb seinen Leib um Worgengist:
Alymene. Deobn, soll ich es fagen? diese fichtete nicht!

nigmene. Dodyn, jou ich es jagen? vieles futegie nicht: Pheëthon. Was mich beglückt zu jagen, warum zauberst du? 40. Liquene. So wisse benn, auch du bist eines Goties Socia.

Bhaëthan. Unb meffen? flumene. Mift ein Sobn bes Nachbaranttes Selies. Der Morgens frub bie Roffe bergeftellt erregt. Gewedt von Cos, hochbestimmten Beg ergreift, Much mich ergriff. Du aber bift bie liebe Frucht. 45. Phaethon. Bie? Mutter, barf ich willig glauben mas erichrect? 3d bin eridroden bor jo hoben Stammes Berth, Wenn bieß mir gleich ben ewig innern Flammenruf Des Bergens beutet, ber gum Allerhöchften treibt. Befrag ibn felber! benn es bat ber Cobn bas Rect. 50. Den Bater bringenb anaugebn im Bebensbrang. Erinnr ibn, bağ umarmenb er mir sugeigat. Dir Ginen Bunich au gewähren, aber feinen mehr. Bemahrt er ibn, bann glaube feft, bag Belios Geneugt bich hat: wo nicht, fo log bie Mutter bir. Dhaethon, Wie find ich mich gur beißen Wohnung Selios? Alumene. Er felbft wirb beinen Beib bewahren, ber ihm lieb. Bhatthon. Wenn er mein Bater mare, bu mir Babrbeit fpradit. Alumene. D glaub es feft! Du übergeugft bich felbft bereinft. Bhaethan, Genua! 3ch traue beines Borts Babrhaftiafeit. Doch eile jest von binnen! benn aus bem Balaft Rabn icon bie Dienerinnen, bie bes ichlummernben Erzeugers Bimmer faubern, ber Gemacher Brunt Tagtaglich orbnen und mit vaterlanbischen Gerüchen bes Balafts Gingang au füllen gebn. 65. Benn bann ber greife Bater bon bem Schlummer fic Erhoben, und ber Sochheit frobes Geft mit mir Am Freien bier berebet, eil ich flugs binweg.

(Belbe ab.)

Hier ist zu bemerken, daß das Stück sehr früh angeht; man muß es vor Sonnenausgang denken, und dem Dichter zugeben, daß er in einen kurzen Zeitraum sehr viel zusammenpreßt. Es ließen sich hiervon ältere und neuere Beispiele wohl ansühren, wo das Dargestellte in einer gewissen Zeit unmöglich geschehen kann, und doch geschieht. Auf dieser Fiction des Dichters und der Zustimmung des Hörers und Schauers ruht die oft angesochtene und immer wiederkehrende dramatische Zeit- und Ortseinheit der Alten und Reuern.

Ru prifen, ob bein Dunb, o Mutter, Babres iprad.

Das nun folgende Chor spricht von der Gegend, und was darin vorgeht, ganz morgendlich. Wan hört noch die Nachtigall singen, wobei es höchst wichtig ist, daß ein Hochzeitgesang mit der Klage einer Mutter um ihren Sohn beginnt.

Cher ber Dienerinnen. Beife, leife, wedt mir ben Ronig nicht!

70. Morgenichlaf gönn ich Jebem, Greifem haupt zu allererft. Kaum noch tagt es, Aber bereitet, vollenbet bas Wert!! Roch weint im hatu Philomele 75. Ihr fanft harmonisches Lieb; In frühem Jammer ertönt "Iths. o Iths!" ihr Aufen. Shrington hallt im Gebirg, Kelsanklimmender dirten Musik:

80. Es eilt ichon fern auf die Trift Brauner Füllen muthige Schaar; Zum wildunfjagenden Waldwert Zieht ichon ber Ichen hinaus; Um Uferrande des Weers

85. Tont des melobischen Schwans Lieb. Und es treibt in die Wogen Den Rachen hinaus Windwehen und rauschenber Ruberschlag. Aufziehn sie die Segel,

90. Aufölaht fich bis gum mitteln Tau bas Segel.
So ruftet fich Jeder zum andern Geschlit; Doch mich treibt Lieb und Berehrung geraus, Des Gebieters fröhliches Hochgeitseft Mit Gefang zu begehn: benn ben Dienern

95. Schwillt freudig der Muth bei der Herrschaft Sich fügenden Festen. Doch brütet das Schickal Unglud aus,

Doch brütet bas Schicfal Unglid aus, Gleich triffts auch ichwer bie treuen hausgenoffen. Zum froben Hochzeitsfest ift biefer Tag bestimmt,

100. Den betend ich sonst exfesti.
Daß mir am sestlichen Morgen der Herrichaft das Brautlied Ju fingen einst seh deren beachten Botter gewährten, Beiten brachten Reinem Geren der Mehren Deren den ficonen Tag.

106. Drum ion, o Weihlieb, jum frohen Brautfeft! Doch fest, aus ber Pforte ber König tritt Rit bem beiligen Herold und Phaethon; Ber ichreiten die breie verbunden! O ichweig Rein Mund in Ruh!

110. Denn Großes bewegt ihm die Seel anjest: hin giebt er den Sohn in der Ehe Gesek, In die süßen bräutlichen Bande.

der ferald. Ihr, bes Ofeanos Strand Anwohnende, Schweigt und höret!

115. Tretet hinweg bom Bereich bes Balaftes!
Stehe von fern, Bolt!
Ehrfurcht hegt vor bem nahenden Könige!
Heil entiprieße,
Frucht und Segen dem heitern Bereine,
Welchem ihre Rase git,

Des Baters und bes Sohns, die am Morgen heut 120. Dieß Fest zu weihen beginnen. Drum schweige jeder Mund!

Leider ift die nächste Scene so gut wie ganz verloren; allein man sieht and der Lage selbst, daß sie von herrlichem Inhalt sehn könnte. Ein Bater,

ber seinem Sohne ein seierlich Hochzeitselt bereitet, bagegen ein Sohn, ber seiner Mutter erklärt hat, daß er unter diesen Anstalten sich wegschleichen und ein gesährliches Abenteuer unternehmen wolle, machen ben wirksamsten Gegensah, und wir müßten und sehr irren, wenn ihn Euripides nicht auch bialektisch zur Sprache geführt hätte.

Und ba mare benn zu vermuthen, baß, wenn ber Bater zu Gunften bes Cheftands gefprochen, ber Sohn bagegen auch allenfalls argumentirt habe;

bie wenigen Worte, die balb auf ben angeführten Chor folgen,

geben unserer Bermuthung einiges Gewicht; aber nun verläßt uns Licht und Leuchte. Sesen wir voraus, daß der Bater den Bortheil, das Leben am Geburtsorte sortzuseten, herausgehoben, so paßt die ablehnende Antwort des Sohnes ganz gut:

Phasthon. Auf Erben grünet überall ein Baterlanb.

Gewiß wird bagegen ber wohlhabige Greis ben Besit, an bem er so reich ist, hervorheben, und wünschen, daß ber Sohn in seine Fußstapfen trete; ba könnten wir benn diesem das Fragment in den Mund legen:

Phasthon. Es fet gefagt! ben Reichen ift es eingezeugt, Reige au fewn: was aber ift bie Urfac bes?

195. Bielleicht bag Reichthum, weil er felber blinb, Der Reichen Sinn verblenbet wie bes Gluds.

Bie es benn aber auch bamit beschaffen mag gewesen sehn, auf diese Scene folgte nothwendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Bir vermuthen, daß die Menge sich hier zum Festzuge angestellt und geordnet, woraus schönere Wotive hervorgehen als aus dem Zuge selbst. Bahrscheinlich hat hier der Dichter nach seiner Art das Bekannte, Berwandte, Hertsmuliche in das Costum seiner Fabel eingessochten.

Indes nun Aug und Ohr des Zuschauers freudig und seierlich beschäftigt sind, schleicht Phasithon weg, seinen göttlichen, eigentlichen Bater aufzusuchen. Der Weg ist nicht weit, er darf nur die steilen Felsen hinabsteigen, an welchen die Sonnenpferde täglich herausstürmen; ganz nahe da unten ist ihre Auhestätte; wir sinden kein hinderniß, uns unmittelbar vor den Warstall bes Bhöbus zu verseben.

Die nunmehr folgende, leiber in dem Zusammenhang verlorene Scene war an sich vom größten Interesse, und machte mit der vorhergehenden einen Contrast, welcher schöner nicht gedacht werden kann. Der irdische Bater will den Sohn begründen wie sich selbst; der himmlische muß ihn abhalten, sich ihm gleich zu stellen.

Sobann bemerken wirnoch Folgendes. Wirnehmen an, daß Phasthon, hinabgehend, mit sich nicht einig gewesen, welches Zeichen seiner Abkunft er sich vom Bater erbitten solle; nur als er die angespannten Pferde hervorschnauben sieht, da regt sich sein klibner, des Baters werther, abttlicher Muth, und verlangt bas Uebermäßige, feine Kräfte weit Ueberfteigenbe.

Aus Fragmenten läßt fich vielleicht Folgendes schließen. Die Anerkennung ift geschehen; ber Sohn hat ben Bagen verlangt, ber Bater abgeschlagen.

Den Thoren jugefell ich jenen Sterblichen. Bhöbus.

Den Bater, ber ben Cohnen, ungebilbeten, Den Bürgern auch bes Reiches Bügel überläßt.

hieraus lagt fich muthmaßen, daß Euripides nach seiner Beise bas Geiprad ins Bolitische spielt, ba Dvib nur menschliche, paterliche, mahrhaft rührende Argumente porbringt.

130. Bhasthon. Gin Anter rettet nicht bas Schiff im Sturm,

Drei aber mohl. Gin einager Borftanb ift ber Stabt Bu fowach : ein zweiter auch ift Roth gemeinem Beil.

Bir vermuthen, daß ber Widerstreit zwischen Gin- und Mehrherrichaft umftanblich fen verhandelt worden. Der Sohn, ungebulbig zulest, mag thatlich zu Werke geben und bem Gespann sich naben.

Berühre nicht bie Rügel, Du Unerfahrner, o mein Sohn! ben Bagen nicht 135. Befteige, Lentens unbelebrt!

Es icheint, Belios habe ihn auf rühmliche Thaten, auf friegerische Belbenübungen hingewiesen, wo so viel zu thun ift; ablehnend verset ber Sohn:

Bhasthon. Den ichlanten Bogen haff ich, Spieß und Uebungsplay.

Der Bater mag ihn sodann im Gegensat auf ein idpllisches Leben hinweisen.

Bhābus. Die fühlenben.

Baumidattenben Gezweige, fie umarmen ibn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Borbergebenbe geschieht por Sonnenaufgang, wie benn auch Ovid gar icon burch bas Borruden ber Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt: der höchst besorate Bater unterrichtet hastig ben auf bem Wagen stebenben Sohn.

So fiehft bu obenum ben Mether grenzenlos. Die Erbe bier im feuchten Arm bes Dteans. Ferner:

> So fahre bin! Den Dunfifreis Libbens meibe boch! Richt Feuchte bat er, fengt bie Raber bir berab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werben gludlicherweise burch ein Bruchstück benachrichtigt, wie es dabei zugegangen: doch ist zu bemerken, daß die folgende Stelle Erzählung sen, und also einem Boten angehöre.

Angeles. Run fort! Ru ben Blejaben richte beinen Lauf! -Dergleichen borent, rubrte bie Rugel Bhaethon, Und ftachelte bie Seiten ber Befingelten. 145. So giengs, fie flogen gu bes Methers Sob. Der Bater aber, idreitenb nab bem Seitenroft. Berfolgte marnend : Dabin alfo halte bich! So bin! ben Bagen wenbe biefermarts!

Soethe, Musmartige Literatur.

Ber nun der Bote gewesen, läßt sich so leicht nicht bestimmen; dem Local nach könnten gar wohl die früh schon ausziehenden Hirten ber Berhandlung zwischen Bater und Sohn von ihren Felsenzugesehen, ja sodann, als die Erscheinung an ihnen vorbeistürmt, zugehört haben. Wann aber und wo erzählt wird, ergiebt sich vielleicht am Ende.

Der Chor tritt abermals ein, und zwar in der Ordnung, wie die Heilige Shestandsseier nun vor sich gehen soll. Erschreckt wird aber die Menge durch einen Donnerschlag aus klarem Himmel, worauf jedoch nichts weiter zu ersolgen scheint. Sie erholen sich, obgleich von Ahnungen betroffen,

welche zu foftlichen Iprischen Stellen Gelegenheit geben mußten.

Die Katasirophe, daß Phasithon, von dem Blipe Zeus getrossen, nahe vor seiner Mutter Hause niederstürzt, ohne daß die Hochzeitseter badurch sonderlich gestört werde, deutet abermals auf einen enggehaltenen lakonisichen Hergang, und läßt keine Spur merken von jenem Wirwarr, womit Ovid und Nonmus das Universum zerrütten. Wir denken uns das Phänomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein herabstürzte, in die Erde schlüge und sodam Alles gleich wieder vorbei wäre. Nun aber eilen wir zum Schluß, der uns glüdlicherweise meistens erhalten ist.

Alymene. (Oteneriumen ragen ben tobten Phallibon.)
150. Erinnhs fifts, die flammend hier um Leichen webt,
Die Götterzorn iraf; fichtbar fleigt der Dampf empor!
Ich bin vernichtet! — Tragt hinein den tobten Sohn! —
Orasch! Ihr hört ja, wie der hochzeit Feierjang
Anstimmend mein Gemahl sich mit den Inngfrann naht.

155. Fort, fort! Und schnell gereinigt, wo des Blutes Spur Bom Leichnam sich vielleicht hinab zum Boden stahl! O eilet, eilet, Dienerinnen! Im Gemach Bill ich ihn bergen, wo des Catten Gold sich häuft, Das zu verschließen mir alleinig angehört.

160. O heltos, glangleuchtenber! Wie haft bu mich Und biefen hier vernichtet! Ja, Apollon nennt Mit Recht bich, wer ber Götter buntle Namen weiß. humen, humen!

Chor. Somen, Somen! Simmlifche Lochter bes Beus, bich flugen wir,

165. Aphrobite! Du, ber Liebe Königin, Bringft füßen Berein ben Jungfrauen. Herrliche Appris, allein bir, holbe Estiin, Dank' ich die heutige Feier. Dank auch bring ich dem Anaben,

170. Den du hüllft in ätherischen Schleier, Daß er leise vereint. Ihr beibe führt Unserer Stadt großmächtigen König, Ihr den Gerricer, in dem goldalanastrabsenden

175. Balaft gu ber Liebe Freuben. Seliger bu, o gefegneter noch als Könige,

Der bie Gottin beimführt. Und auf unenblicher Erbe. Allein als ber Ewigen Schwäher 180. Soch fich preifen hort! Du geb boran uns! Führe bieje Dabchenichaar Ins Sans, und beif' mein Beib ben Sochzeitreiben jest Mit Festgefang zu aller Götter Breis begehn. Bieht, Somnen fingend, um bas Daus unb Beftias 185. Altare, welcher jebes frommen Berts Beginn Gewibmet febn muß - - - -– – Aus meinem Haus Mag bann ber Reftchor au ber Gottin Tempel giebn. 190. Diener. D Ronig! eilenb manbt ich aus bem Saus hinmeg Den fonellen guß; benn wo bes Golbes Schage bu, Die berrlichen, bewahreft, bort - ein Renerqualm Somara aus ber Thure Rugen mir entgegenbringt. Anleg ich raich bas Auge; boch nicht Flammen fiehts, 195. Rur innen gang gefdwarzt bom Dampfe bas Gemad. D eile felbft binein, bag nicht Bephaftos Born Dir in bas baus bricht und in Flammen ber Balaft Aufloht am frohen hochzeittage Phaethons! Bas fagft bu? Sieh benn gu, ob nicht vom flammenben Beibrauch bes Altars Dampf in bie Gemacher brang! Biener. Rein ift ber gange Beg bon bort unb ohne Rauch. Beig meine Gattin, ober weiß fie nichts bavon? Merons. Bang bingegeben ift fie nur bem Opfer jest. Diener. So geh ich; benn es ichafft aus unbebeutenbem Merops. Uriprunge bas Gefdid ein Ungewitter gern. Doch bu, bes Feuers herrin, o Berfephone, Und bu, Bephaftos, ichust mein haus mir gnabenreich! D webe, web mir Armen! wohin eilt Chor. Mein befingelter Fuß? Bobin? Rum Mether auf? Soll ich in buntelem Schacht \$10. Der Erbe mich bergen? D meh mir! Entbedt wirb bie Ronigin. Die verlorene! Drinnen liegt ber Sohn, Gin Beidnam, geheim. Richt mehr verborgen bleibt Reus Betterftrabl. 115. Richt bie Gluth mehr, mit Apollon bie Berbinbung nicht. D Gottgebeugte! welch ein Jammer fturat auf bich? Tochter Oleanos, Gile gum Bater bin! Raffe feine Rnie.

Dem Sohne ruft er, ber fein Seufgen nicht vernimmt, Der feiner Augen Thranen nicht mehr ichauen tann. Rach biefen Wehklagen erholt man sich, bringt ben Leichnam aus bem Balaft und begräbt ibn. Bielleicht bag ber Bote babei auftritt und nach-

D hort ihr ihn, bes greifen Baters Trauerton?

Und wende ben Tobesfireich von beinem Raden!

D webe! web!

D wehl mein Rinb!

Chor. Merops.

126. Chor.

erzählt, was noch zu wissen nöthig; wie benn vermuthlich die von Bers 143—149 eingeschaltete Stelle hierher gehört.

Alymene. - - - - Doch ber Liebfte mir Bermobert ungefalbt im Erbengrab.

#### Bum Phaethon des Anrivides.

1823. Die vom Herrn Professor und Ritter Hermann im Jahre 1821 freundlichst mitgetheilten Fragmente wirkten, wie Alles, was von diesem ebeln Geist- und Zeitverwandten jemals zu mir gelangt, auf mein Innersies krästig und entschieden; ich glaubte hier eine der herrlichsten Productionen des großen Tragiters vor mir zu sehen, ohne mein Bissen und Wollen schied das Zerstückte sich im innern Sinn zu restauriren, und als ich mich wirklich an die Arbeit zu wenden gedachte, waren die Herren Professoren Göttling und Riemer, in Jena und Weimar, behülflich, durch Uebersehen und Aussuch der noch sonst und Weimar, behülflich, durch Uebersehen und Aussuch der noch sonst und figleich begab, liegen nunmehr vor Augen; leider ward ich von diesem Unternehmen, wie so vielen andern, abgezogen, und ich entschließe mich daher zu geben, was einmal zu Papier gebracht war.

Die gewagte Restauration besteht also aus einer Göttlingschen Uebersetzung ber von Ritter Hermann mitgetheilten Fragmente, aus den sonstigen Bruchstüden, die der Musgraveschen Ausgabe, Leipzig 1779, und zwar beren zweitem Theil S. 415, hinzugesügt sind, und aus eigenen eingeschalteten und verbindenden Zeisen. Diese drei verschiedenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie solches wohl durch Zeichen hätte geschen können, gesammt abdrucken; der einsichtige Gelehrte unterscheibet sie selbst, die Freunde der Dichtung hingegen würden nur gestört; und da die Ausgabe war, etwas Zerstückes wenigstens einigermaßen als ein Ganzes erscheinen zu lassen, so sand ich keinen Berus, mir meine Arbeit selbst zu zerstücken.

Anfang und Ende sind gludlicherweise erhalten, und noch gebe ich nicht auf, die Mitte, von der wir kaum Binke haben, nach meiner Beise herzustellen. Indessen wiederhole ich die in der Arbeit selbst schon angedeuteten. Situationen zu nochmaliger Belebung der Eindilbungskraft und des Gesühls.

Der Prolog macht uns bekannt mit Stadt und Land, mit der topographischen Lage derselben im Often. Wir hören von einer dem Königs-hause sich nahenden Hochzeitseier, und zwar des einzigen Sohnes, auf dessen Herkunft jedoch einiger Berdacht geworfen wird.

Alymene. Phasthon. Dem Junglinge widerstrebts, eine Göttin, wie fie ihm beschieben ift, gu beirathen, weil er nicht untergeordnet sein

will; die Mutter entbedt ihm, baß auch er ber Sohn eines Gottes, bes Sonnengottes, sey; ber kühne Jüngling will es sogleich erproben.

Chor der Dienerinnen. Frischeste Morgenfrühe eines heitern Sommertags; Gewerbsbewegung über Land und Meer; leise Ahnung irgend eines Unbeils: Hausgeschäftigkeit.

Berold. Der bie Menge bei Seite weift.

Merops und Phasthon. Barteste Situation, beren Ausssührung sich laum denken läßt. Der bejahrte Bater kann dem Sohne alles irbische Clad an diesem Tage überliesern; der Sohn hat noch Anderes im Sinne: das Interesse ist verschieden ohne sich gerade zu widersprechen; der Sohn muß Borsicht brauchen, daß die Absicht, während der Feierlichkeiten noch einen abentenerlichen Bersuch zu machen, nicht verrathen werde.

Cher der Sektlenie sammelt und ordnet sich, wie der Bug vorschreiten soll; dieß gab die schönfte Gelegenheit zu theatralischer und harafteristischer Bewegung.

Bon bier aus begeben wir uns gern zu bem Raftorte bes Selios.

selts. Ess. Die unruhige, schlassose Gottin treibt ben helios, aufzusahren; er versagt sich nicht, ihr die morgenblichen Abenteuer mit schönen hirten und Jägerknaben vorzuwerfen; wir werden erinnert an den ersten Gesang des Chors.

gelios. Phaëthon. Heftig ichnelle Berhanblung zwischen Bater und Cohn; letterer bemeistert fich bes Bagens und fahrt hin.

Bir wenden uns wieder vor den Balaft bes Merops.

Cher der Seftlente, mitten in bem Borfchreiten ber Festlichleit. Donnerschlag aus beiterm Simmel; Bangigleit.

Alymene. Hachfte Dienerinnen. Phasthons Leichnam wirb ge-

funden und verstedt.

Chor der Vorigen. Hat sich vom Schreck erholt und verfolgt bie Feierlichkeit.

#ereps. Eben biefe Functionen förbernb.

Diener. Brandqualm im Saufe verfündend.

Rante Dienerinnen. Jammer bes Mitmiffens. Alymene. Leichnam. Es geschieht bie Bestattung.

Cin Sote. Der Frubbirten einer, Beuge bes Borgangs, berichtet, was m wiffen nothig.

Moge bie Folgezeit noch Einiges von bem höchst Bunfchenswerthen entbeden und bie Luden authentisch ausfüllen! Ich wunsche Glud benen,

bie es erleben, und ihre Augen, auch hierburch angeregt, nach bem Alterthum wenden, wo ganz allein für die höhere Menschheit und Menschlichkeit

reine Bilbung au hoffen und au erwarten ift.

Wie viel ließe sich nicht über die Einfalt und Großheit auch dieses Stückes rühmen und sagen, da es ohne labyrinthische Exposition uns gleich zum Höchsten und Würdigsten führt, und mit bebeutenden Gegensätzen auf die naturgemäßeste Weise ergett und belehrt.

## Anripides Phaëthon noch einmal.

1826. Wo einmal ein Lebenspunkt aufgegangen ist, fügt sich manches Lebenbige baran. Dieß bemerken wir bei jener versuchten Restauration bes Euripibischen Phaëthon, worüber wir uns auf Anregung eines kenntnißreichen Wannes folgenbermaßen vernehmen lassen, indem wir die

Freunde bitten, die fragliche Stelle gefällig borber nachzusehen.

Als am Ende des vorletzen Acis, um nach unserer Theatersprache zu reden, Phaöthon von seinem göttlichen Bater die Führung des Sonnenwagens erbeten und ertrott, solgt ihm unsere Sindildungstraft auf seiner gesährlichen Bahn, und zwar, wenn wir das Unternehmen recht ins Auge sassen, mit Furcht und Entsehen. In des irdischen Baters Hause seboch gehen die Hochzeitsanstalten immer sort; schon hören wir in der Rähe seierliche Humnen erschallen, wir erwarten das Austreten des Chors. Nun ersolgt ein Donnerschlag! der Sturz des Unglückseligen aus der Höhe geschieht außerhald des Theaters, und in Gesolg oben angesührter Kestauration wagte man schon solgende Bermuthung. Wir densen uns das Phänomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein bei heiterm Himmel herabstützte, in die Erde schlige und sodann Alles wieder vorbei wärer denn sodald Klymene den todten Sohn versteckt hat, ja sogar inzwischen, fährt der Chor in seinem Festgesange sort.

Run sinden wir bei Diogenes Laertius, in dem Leben des Anaragoras, einige hierher gehörige Stellen. Bon diesem Philosophen wird gemeldet, er habe behauptet, die Sonne seh eine durchglühte Metallmasse, µνόδρος διάπνιρος, wahrscheinlich, wie der ausmerkende und solgernde Philosoph sie aus der Esse halbgeschmolzen unter den schweren Hämmern gesehen. Bald darauf heißt es, daß er auch den Fall des Steins dei Aigos Potamoi vorausgesagt, und zwar werde derselbe aus der Sonne heruntersallen. Daher habe auch Euripides, der sein Schüler gewesen, die Sonne in der Tragödie

Bhaëthon einen Goldklumpen genannt, yovoéar Balor.

Ob uns nun icon bie Stelle bes Tragifers nicht vollständig übrig geblieben, so können wir doch, indem biefer Ausbruck fogleich auf die

Erwähnung des gefallenen Steins folgt, schließen und behaupten, daß nicht iowohl von der Sonne, sondern von dem aus ihr herabstürzenden brennen-

ben Aungling bie Rebe feb.

Ran überzeuge sich, baß Phaöthon, ben Sonnenwagen lenkenb, für turze Zeit als ein anderer Helios, identisch mit der Sonne, gedacht werden mitse; daß ein anderer Helios, identisch mit der Sonne, gedacht werden mitse; daß ferner Zeus in der Tragödie, die umselige Abirrung unmittelbar merkend, großes Unheil, wie es Ovid und Nonnus ausgemalt, zu verhüten, zugleich aber einen enggehaltenen lakonischen Hergang der Tragödie zu begüntigen, mit dem Blig alsobald drein geschlagen. In der Verslechtung eines solchen Augenblicks ist es gleichlautend, od die Sonne selbst oder, sich absondernd von ihr, ein seuriger Wetallslumpen oder der wagehalsige Führer als entzündetes Weteor herunterstürze. Höchst willsommen muß dem hochgebildeten Dichter dieses Zweidentige gewesen sehn, um seine Naturweisheit hier eingreisen zu lassen. Dieses Ereigniß war von großem theatralischem Esset, und doch nicht abweichend von dem, wie es in der Welt herzugehen psegt: denn wir würden uns noch heutiges Tags von einem einzelnen Downerschlag nicht irre machen lassen, wenn er sich bei irgend einer Feier dernehmen ließe.

Daher können wir die Art nicht billigen, wie das Fragment von Markland (Becks Ausgabe des Euripides Thl. II. S. 462) erklärt wird, indem er es für eine Bariante von χουσές βάλλει φλογί hielt, und darüber von Borson zu Eurip. Orest 971 belobt wurde. Dieß kann durchaus der Fall nicht sehn, weil sich Diogenes ausdrücklich auf den gleichen Ausdruck des Anaragoras beruft. Bergleichen wir nun dazu Plin. Histor. Nat. II. 58:

Celebrant Graeci Anaxagoram — praedixisse, quibus diebus saxum casurum esset 4e sele. — Quod si quis praedictum credat, simul fateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem Anaxagorae fuisse, solvique rerum naturae intellectum et confundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam lapidem in eo fuisse credatur: decidere tamen

crebre non erit dubium.

Aristoteles in dem ersten Buche über Weteorisches, und zwar dessen Capitel, spricht, bei Gelegenheit der Wilchstraße und deren Ursprung und Berhältniß, Folgendes aus: es hätten einige der Phythagoreer sie den Beg genannt, die Bahn solcher Gestirne, dergleichen bei dem Untergang Phaöthons niedergesallen seh.

Sieraus ergiebt sich benn, daß die Alten das Niedergehen der Meteorkeine durchaus mit dem Sturze Phasthons in Berknüpfung gedacht haben.

## Die Bachanfinnen des Anripides.

1826. Semele, Tochter bes Thebaischen Herrichers Radmus, in Hosse unng, dem Bielvater Zeus einen Sohn zu bringen, ward verderbt und aufgezehrt durch himmlisches Feuer, der Knabe Bacchus gerettet, im Berborgenen

aufgebflegt und erzogen, auch bes Olymps und eines göttlichen Dafenns gewürdigt. Auf seinen Erbewanderungen und Rügen in die Gebeimnisse bes Rheadienstes bald eingeweiht, ergiebt er sich ihnen, und fördert fie aller Orten, ingeheim einschmeichelnbe Mbsterien, öffentlich einen grellen Dienft unter ben Böllericaften ausbreitenb.

Und fo ist er im Beginn der Tragodie, von Lubischen enthusigstischen Weibern begleitet, in Theben angelangt, seiner Baterstadt, will bafelbst als Gott anerfannt fenn und Göttliches erregen. Sein Grofpater Rabmus lebt noch . uralt : er und ber Urgreis Tirefigs find ber beiligen Weibe gunftig und ichließen fich an. Bentheus aber, auch ein Entel bes Rabnus, bon Agabe, jest Oberhaupt von Theben, widerfest fich den Religionsneuerungen. und will sammt ben Thebanern und Thebanerinnen einen abttlichen Uribrung bes Bacdus nicht anertennen. Amar giebt man zu, er feb ein Sohn ber Semele, biefe aber eben beswegen, weil fie fich falfdlich als Geliebte Jupiters angegeben, vom Blis und Feuerstrahl getroffen worben.

Bentheus behandelt nun baber die bom Bacchus als Chor eingeführten Lubischen Frauen auf bas Schmählichfte: biefer aber weiß sich und bie Seinigen zu retten und zu rächen, und dagegen Agaben mit ihren Schwestern und die andern ungläubigen Thebanerinnen zu verwirren, zu verblenden und, von begeisterter Buth angefacht, nach bem ominosen Gebira Ritharon. wofelbit der verwandte Aftaon umgefommen, binguszutreiben. Dort halten fie fich für Ragerinnen, die nicht allein bem friedlichen Hochwilb, fonbern auch Löwen und Banthern nachzujagen berufen find; Pentheus aber, auf eine abenteuerliche Beise gleichfalls verwirrt, von gleichem Bahnfinn getrieben, folgt ihrer Spur, und wird, fie belauschend, von seiner Mutter und ihren Gefährten entbedt, aufgejagt als Lowe, erichlagen und zerriffen.

Das haupt, vom Rorper getrennt, wirb nun als würdige Beute auf einen Thursus gestedt, ben Agave ergreift und bamit nach Theben triumphirend bereinzieht. Abrem Bater Rabmus, ber eben bes Sohnes Glieber. fümmerlich aus den Gebirasschluchten gesammelt, bereinbringt, begegnet fie, rühmt fich ihrer Thaten, zeigt auf bas Löwenhaubt, bas fie zu tragen wähnt, und verlangt in ihrem lebermuth ein großes Gastmahl angestellt;

der Bater aber jammervoll beginnt:

D Schmergen! grengenlofe, nicht bem Blid gu fcaun! Tobtidlag gelibt, ein jammervolles Sanbewert. Mag biek ben Göttern bochwillfommnes Opfer febn: Bum Gaftmahl aber rufft bu Theben, zufeft mich. O web bes Unbeils, bir querft unb mir fobann! So hat ber Gott uns, gwar gerecht, boch ohne Mag, Dbicon Bermanbte, augeführt bem Untergang. So bufter luftlos wirb bas Alter jeglichem Betrübten Auges. Aber moge boch mein Sohn

Agave.

Andmus.

Jagbglüdlich fenn, nach mutterlichem Borgeidid. Benn er, Thebaifd - jungem Bolle gugefellt, Auf Thiere ftrebt. Dit Gottern aber liebt er fic Allein zu meffen. Bater, warnen wir ihn boch! Dit grubelhaftem Uebel nie befaff' er fic. Bo ift er benn? wer bringt ihn bor mein Muge ber? D ruft ibn, bağ er icaue mich Glüdfelige! feduns. Beh! web! Erfahrt ihr jemals, was ihr ba gethan. Somera wirb end fomergen, grimmig! bleibt ihr aber fo Sinfort in biefem Ruftanb, welcher euch ergriff. Wenn auch nicht gludlich, glaubt ibr end nicht unbeglüdt. Teene. Bas aber ift Unrechtes bier unb Rrantenbes? frinne. So wenbe mir guerft bein Muge athermarts! Leane. Bobl benn! Barum befiehlft bu mir hinaufaufdaun? dedmas. Ift er wie immer, ober fiehft bu Menberung? Attut. Biel alangenber benn fonft unb boppelt leuchtet er. tiduns. So ift ein Aufgeregtes in ber Seele bir. Jesse. Ich weiß nicht, was bu fagen willft, boch wirb es mir Als ein Befinnen, anbers aber als es war. fe) mua Bernimmft mich alfo beutlich und erwieberft flug? Attre. Bergeffen hab ich, Bater, mas gubor ich ipraci. ftinnt. In welches Saus benn tamft bu, brautlich eingeführt? Attue. Dem Sohn bes Drachengabns warb ich, bem Ecion. Lehman Und welchen Anaben gabft bem Gatten bu babeim? Leave. Bentheus entiprang aus unfer beiben Giniafeit. febmus. Und weffen Antlit führft bu auf ber Schulter bier? XIIIL. Des Bowen, wie bie Jägerinnen mir gereicht. febune. So blide grab auf! wenig Mübe toftet es. Jess. Ma, mas erblid ich? trage mas bier in ber Sanb. febnus. Betracht es nur, und lerne beutlich, was es ift! Agene. Das größte Leiben feb ich Ungludfelige. febnus. Dem Löwen bod vergleichbar nicht erscheint bir bief? Jesse. Rein, nicht! bon Bentheus trag ich jammervoll bas Saupt. ftbnne. Bejammert lange, früher als bu's anertannt. LIGHE Ber tobtet ihn? wie tam er boch in meine Fauft? febnus. Unfelge Babrbeit, wie ericeinft bu nicht aur Reit! JIEPL. Spric nur, bas Berg bat bafür auch noch einen Buls. febmus. Du, bu erichlugft ibn, beine Schweftern würgten mit. leene. Wo aber tam er um? au Saufe? braugen? wo? tebung. Bon feinen bunben wo Aftaon warb gerfleifct. leane. Bie jum Ritharon aber tam ber Ungludsmann? ftbmm. Dem Gott gum Trope, beiner auch, ber Schwarmenben. Jerre. Bir aber bort gelangten an ihn welcher Art? ftinns. Ihr raftet; rafte Bacchifch boch bie gange Stabt. ljane. Dionufos, er verbarb uns: bieg begreif ich mun. febnus. Den ibr verachtet, nicht als Gott ibn anerfannt. leese. Allein ber theure Leib bes Sohnes, Bater, wo?

## Somer noch einmal.

1826. Es giebt unter ben Menschen gar vielerlei Wiberstreit, welcher und ben verschiebenen, einander entgegengesetzen, nicht auszugleichenben

Dent- und Sinnesweisen fich immer aufs Neue entwidelt. Wenn eine Seite nun besonbers hervortritt, fich ber Menge bemächtigt, und in bem Grabe triumphirt, baß die entgegengesette sich in die Enge gurudziehen und für ben Augenblid im Stillen verbergen muß, fo nennt man jenes Uebergewicht den Reitgeist, der benn auch eine Reit lang sein Wesen treibt.

In ben frühern Jahrhunderten läßt fich bemerten, daß eine folche besondere Beltansicht und ihre braftischen Rolgen sich fehr lauge erhalten. auch ganze Bölker und vieljährige Sitten zu bestimmen und zu bestätigen wußte; neuerlich aber ergiebt fich eine größere Berfatilität biefer Erscheinung, und es wird nach und nach möglich, bag zwei Gegenfate zu gleicher Reit hervortreten, und fich einander das Gleichgewicht halten können, und

wir achten bieß für bie munichenswerthefte Ericheinung.

So haben wir zum Beisviel in Beurtheilung alter Schriftsteller uns im Sondern und Trennen taum auf den höchsten Grad der Deisterschaft erhoben, als unmittelbar eine neue Generation auftritt, welche, fich bas Bereinen, bas Bermitteln zu einer theuern Pflicht machend, uns, nachbem wir den homer einige Reit, und zwar nicht ganz mit Billen, als ein Rufammengefügtes, aus mehrern Elementen Angereihtes vorgeftellt haben. abermals freundlich nöthigt, ihn als eine herrliche Einheit, und die unter feinem Ramen überlieferten Gebichte als einem einzigen bobern Dichterfinne entquollene Gottesaeschöpfe porzustellen. Und biek geschieht benn auch im Beitgeifte, nicht verabrebet, noch überliefert, fonbern proprio motu. ber fich mehrfältig unter verschiedenen Simmelsftrichen hervorthut.

# II. Frangöfische Literatur.

#### Don Alonzo, ou l'Espagne.

Histoire contemporaine par N. A. de Salvandy. IV Tomes. Paris 1824.

1824. Ein merkwürdiger hiftorischer Koman! Diese Art Schriften fanden sonst nicht im besten Ruf, weil sie gewöhnlich die Geschichte in Jabel verwandelten, und unsere historische, mühsam erwordene reine Anschung durch eine irregeleitete Einbildungskraft zu verwirren psiegten. Reuere Zeit aber hat man ihnen eine andere Bendung gegeben: man such der Geschichte nicht sowohl durch Fictionen als durch die Kraft dichterischen Bildens und Darsiellens zu Hüsse zu kommen, und sie dadurch erst recht ins Leben einzusühren. Dieses ist nun mehr oder weniger zu erreichen, wem man wirkliche Hauptsiguren ausstreten, sie, durchaus rein historisch werdicht, ihrem Charufter gemäß handeln läßt, die Gestalten der Umgedung sodann nicht sowohl ersindet als zeitgemäß zu bilden verseht, so die die sittlichen Eigenschaften und Eigenheiten der gewählten Epochen duch Individuen symbolisiert, diese aber durch allen Berlauf und Wechsel so duchgehalten werden, daß eine große lebendige Masse von Wirklichkeiten sie zu einem glaubwürdigen, überredenden Ganzen vereinigt und abrundet.

Balter Scott gilt als Meister in diesem Fache; er benutte den Bortheil, bedeutende, aber wenig bekannte Gegenden, halbverschollene Begebenheiten, Sonderbarkeiten in Sitten, Gebräuchen und Gewohnheiten imfireich auszustellen und so seinen kleinen halbwahren Welten Interesse

mb Beifall an berichaffen.

Der min auftretende Gallier ist schon kühner; er webt und wirkt in den neuesten Zeiten. Wenn er also namhaste Personen porträtirt, so kann ihm die Tagesgeschichte gleich nachkommen; und was die ersundenen betrist, so lassen sich diese auch an der Gegenwart prüsen: denn wie unsere Zeitgewssen überall denken und handeln, davon haben wir Empfindung und auch wohl Beariss.

Ein so großes Werk wie Alonzo seinem Gange nach zu entwickeln, win eine sehr schwierige Arbeit, die unseres Amtes nicht ist; früher ober biter, im Original ober Uebersetzung, wird das Werk allgemein gelesen werden. Wie reich sein Inhalt sehn milste, ergiebt sich aus folgendem Berseichts der von vorn herein handelnden Bersonen, das um so nöthiger ist,

als im gebrängten Gange bes Berts diese Gestalten öfters wiederkommen und sich dermaßen treuzen, daß nur ein ausmerksames wiederholtes Lesen uns eine deutliche Borstellung von den wechselseitigen Einwirkungen verschaffen kann. Daher wird jeder Leser gern, wie der Zuschauer eines personenreichen Schauspiels, diesen Anmelbezettel öfters zu Rathe ziehen.

## Alongo. Siftorifcher Roman.

Personen der einleitenden Erzählung.

Der Autor, Franzose, Reisenber, tritt 1830 an der Westseite über die Spanische Erenze. Don Geronimo, Alcade von Urdaz, zugleich Wirth einer geringen Herberge. Donna Uraca, bessen Gattin. Don Juan de Dios, älterer Sohn, Studierender. Francisco de Paula, jüngerer Sohn, zum geistlichen Stande bestimmt; einstwellen hauskneckt. Bajita, auch Francisca, nettes Mächen, Richte. Pater Procurator, ein Dominicaner. Antonio, Betturin, Riehzaber der Bajita. Unbekannter, geheinnisvoll. Intendant eingezogener Giter. Constitutioneller General, Bruder von Donna Uraca, Bater von Bajita. Naddame hittati, Within zu Alnhoa.

Personen des Manuscripts von Ainhoa, welches mit dem Tode Karls III. (1788) beginnt.

Don Bouis, entlaffener Officier. Donna Beonora, beffen Gemablin. Alongo. Maria be las Augustias, nacher vermählte Marchije von C. Bablo, seine Kinder. Fray Ffiboro, Inquifitor von Mexico. — Karl IV., König von Spanien. Maria Bouife, Ronigin bon Spanien. Bring bon Afturien, Sohn und Thronfolger. Cobon, Bergog von Alcubia, Friebeusfürft, Ganftling, Beherricher bes Reichs. — Enris ques, fonft berühmt im Stiergefechte, jest Invalibe. Antonio, Betturin, Graciofo. (Sieh oben in ber Einleitung.) Fray Aparicio, junger Pfaffe, beffen Bruber. Commiffarius zu Salamanca, hauswirth bes ftubirenben Alonzo. Donna Engrazia, hauswirthin. Don Mariano, ihr Entel, Baccalaureus. Mariana, Dienstmagb. — Sir Georges Bellesley, Englanber von Ginfluß. — Don Juan, Bergog bon B., bormals als Baron bon R., Couberneur bon havanna. Don Carlos, sein altester Sohn, Garbeofficier, Ritter ber Buerta bel Sol. Don Jahme T., vornehmer Buftling, Bruber bes Don Carlos. Der Graf von D. Donna Matea, feine Gemablin. Albouga, ihre Tochter. Domingo, ihr Bater, reicher Raufmann von Cabir. Ines, ihre Rammerfrau. Margarita, ihr Rammermabden. Don Diorio, Marquis von C., Somager bes herzogs von S. Der Graf von Z., Gunftling bes Gunftlings Goboy. Sor Maria be los Dolores, Mebtiffin, Bittme bes Brubers vom Marauis von C. Conducteur eines Fuhrwerts. Dibalgo be Zativa, von Balencia gebürtig. In Erinnerung alter Beiten für Defterreich gegen bie Bourbons gefinnt. Don Bope, geheimnifvoller Officier, bes Bringen von Afturien Jugenbgenoffe, eingeengt mit ibm, nun burd eine reichliche Stelle in America belohnt. Der Bralat Sfiboro. Sieh oben Fran Ifiboro.

Hiermit wären wir noch nicht einmal bis zu Ende des ersten Theils gelangt; indessen sind die Hauptpersonen doch schon eingeleitet. Wir verlassen unsern Helben in dem Augenblicke, da er nach America in eine ehrenvolle Verbannung gesendet wird. Auf diesem Schauplatz der neuen Welt treten neue Personen auf, mit benen sich ber Theilnehmer schon leichter bekannt machen wirb. Rehrt er nach Europa zurud, so findet er sich in

bekannter Umgebung.

Bu eigener Aushülse übernahmen wir die Bemühung, vorstehendes Berzeichniß auszuziehen, um die Schwierigkeiten, auf die man beim Lesen des Werks geräth, überwindlicher zu machen; sie bestehen aber darin, daß vier Personen was ihnen begegnet ist erzählen: der Reisende, der Berfasser des Manuscripts von Ainhoa, ein Einseder umd ein ritterlicher Soldat. Alle sprechen in der ersten Person, wodunch denn der Berfasser freilich den großen Bortheil hat, sie als gegenwärtig bei allen Ereignissen auftreten zu lassen; wie wir denn vom Tode Karl III. (1788) an dis auf den nächstentigen Tag durch Augenzeugen von den merkwürdigen Fortschritten der großen Berwirrung eines Reichs belehrt werden.

Diese Erzählungen werben uns aber nicht etwa hinter einander, sonbern über einander geschoben vorgelegt, worein wir uns benn zu finden

und uns besto aufmertsamer beim Lesen zu benehmen haben.

hat man sich nun in das Geschichtliche gefunden, so muß man den Bortrag des Berfassers bewundern, und zugleich seine freie llebersicht über die lausenden Welthändel mit Beisall begrüßen. Wir sehen, wie er als Dichter und Redner einen Jeden für seine Partei und wider die Gegner ausführlich, klar und kräftig reden läßt, und mithin die Darstellung der wild-widersprechenden Geister, woraus denn die vielleicht nicht zu schlichtende Berwirrung entspringt, zulest redlich vollendet. So wird zum Beispiel ansags von Jedermann auf Napoleon gescholten und das Allerschlimmste über ihn ausgesprochen; wie er aber persönlich auftritt, ein Gesecht einleitet und durchführt, erscheint er als Fürst und heersührerzum Günstigsten.

Daß bei bem Hervortreten eines solchen Wertes die Französischen Journale nicht schweigen konnten, läßt sich benken; der Constitutionnel rühnt es unbedingt, das Journal des Débats ergreift eine der mißwollenden Aritik nicht fremde Manier, den Autor heradzuwürdigen: denn es sorbert von dem, der eine solche Arbeit unternehmen wollte, unverträgliche, unmögliche Eigenschaften, versichert, das Werk seh schlecht, weil es diese Bedingungen nicht erfülle; im Einzelnen seh es lobenswürdig, das Ganze

aber muffe caffirt und umgeschrieben werben.

Nachdem aber nun der Recensent eine ganze Strede vorwärts geschritten, so wird er zuletzt wie Bileam seinen Fluch mit Segnungen abzuschließen vom guten Geiste genöthigt; wir theilen die merkwürdige Stelle und zwar im Grundtexte mit, da, wie uns ein Versuch belehrt hat, die sorgsältigste Nebersetzung sich nicht der Klarheit und Entschiedenheit des Originals bemächtigen könnte.

Ce livre porte beaucoup à réfléchir. Je n'en connais pas qui ofire une peinture plus vraie des mœurs de l'Espagne, qui donne une idée plus complète de l'état de ce pays, et des causes qui l'ont tenu, peut-être sans espoir de retour, loin du mouvement de la civilisation de l'Europe. M. de Salvandy doit beaucoup à ses propres observations; il est facile aussi de voir qu'il a obtenu des renseignemens précieux sur quelques parties des grands débats qui ont eu lieu dans la Péninsule; il en a fait usage avec discernement. S'il montre l'excès des forces de la jeunesse dans la complication de son sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un esprit mûri de bonne heure par les grandes questions qui agitent l'ordre social, et propre par conséquent à les développer et à les juger.

Ein solches Zeugniß, das der Parteischriftseller einem von der Segenseite zu ertheilen genöthigt ist, sinden wir freilich aller Ehren werth und acceptiren es aufs hösslichste; doch sagen wir zugleich: so schön und bedeutend auch die zugestandenen Eigenschaften sind, so hat der Wann doch das Beste vergessen, denseinigen Borzug, worauf die übrigen alle beruhen. Er übersieht nämlich die Pietät, die man freilich nicht in den Handlungen der ausgeführten Personen, vielmehr in dem Sinne des Ganzen, in dem Gemüth und Geiste des Versasser zu suchen hat.

Pietät, ein im Deutschen bis jest jungfräulich keusches Wort, ba es unsere Reiniger abgelehnt, und als ein fremdes glücklicherweise bei Seite gebracht haben. Piotas gravissimum et sanctissimum nomen, sagt ein ebler Vorsahr, und gesteht ihr zu, sie seh fundamentum omnium virtutum. Hierüber uns dießmal herauszulassen, verbeut uns Tag und Plat; beshalb sagen wir kürzlich nur so viel.

Wenn gewisse Erscheinungen an der menschlichen Natur, betrachtet von Seiten der Sittlichkeit, uns nöthigen, ihr eine Art von radicalem Bosen, eine Erbsünde zuzuschreiben, so fordern andere Manisestationen derselben, ihr gleichfalls eine Erbtugend, eine angeborene Gute, Rechtlichkeit und besonders eine Neigung zur Chrsucht zuzugestehen. Diesen Quellpunkt, wenn er, im Menschen cultivirt, zur Thätigkeit ins Leben, zur Deffentlichkeit gelangt, nennen wir Vietät, wie die Alten.

Mächtig zeigt sie sich von Eltern zu Kindern, schwächer von Kindern zu Eltern; sie verbreitet ihre segensvolle Einwirkung von Geschwistern über Bluts-, Stammes- und Landesverwandte, erweist sich wirsam gegen Fürsten, Wohlthäter, Lehrer, Gönner, Freunde, Schühlinge, Diener, Knechte, Thiere, und somit gegen Grund und Boden, Land und Stadt; sie umfaßt Alles, und indem ihr die Welt gehört, wendet sie ihr Lehtes, Bestes dem Hinmel zu; sie allein hält der Egoisterei das Gegengewicht, sie würde wenn sie durch ein Wunder augenblicklich in allen Menschen hervorträte, die Erde von allen den Uebeln heilen, an denen sie gegenwärtig und vieleleicht unheilbar krank liegt. Schon sagten wir zu viel und würden bei

ber größten Ausführlichfeit immer nur zu wenig fagen; beswegen zeuge ber Berfaffer mit kurzen Worten für fich felbft:

La jeunesse a besoin de respecter quelque chose. Ce sentiment est le principe de toutes les actions vertueuses, il est le foyer d'une émulation sainte qui aggrandit! existence et qui fêbre. Quiconque entre dans la vie sans payer un tribut de vénération, la traversera toute entière sans en avoir recu.

Und wäre nicht biese heilige Gnade Gottes und der Natur in unserm Frunde durchdringend lebendig, wie sollte er als Jüngling zu dem höchsten Resultate der Lebensweisheit gelangt sehn, das wir mit Bewunderung im Laufe des Wertes gewahr wurden und mit Erstaunen an einer einzelnen Stelle kar ausgesprochen sanden? Möge sie Vielen deutlich werden und manches beunrubiate Gemüth mit seinem Austande versöhnen!

Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde est de mesurer la carrière que le hand aous a fixée, d'y borner nos vœux, de chercher la plus grande, la plus sûre des jouissances dans le charme des difficultés vaincues et des chagrins domptés : peut-être à dignité, le succès, le bonheur intime lui-même ne sont-ils qu'à ce prix. Mais pour affirer à cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.

#### Ocuvres dramatiques de Goethe, traduites de l'Allemand : précédées d'une notice biographique et littéraire.

#### 4 Volumes. in 8.

1826. In dem Augenblid, da der Deutschen Ration die Frage vorgelegtwird, inwiefern sie eine Sammlung von Goethes vielzährigen literarischen Arbeiten günstig aufnehmen wolle, muß es angenehm sehn zu erschen, wie sich seine Bemühungen einer Nachbarnation darstellen, welche von jeher nur im Allgemeinen an Deutschem Bestreben Theil genommen, Beniges davon gekannt, das Beniasse gebilliat hat.

Run bürfen wir nicht läugnen, daß wir Deutschen gerade wegen dieses sigensinigen Ablehnens auch gegen sie eine entschiedene Abneigung empfunden, daß wir uns um ihr Urtheil wenig bekümmert und sie gegenseitig nicht was dinstigsten beurtheilt haben. Werkwürdig jedoch mußte es uns in der neuesten Zeit werden, wenn dasjenige, was wir an uns selbst schätzen, auch don ihnen ansing geschätzt zu werden, und zwar nicht, wie disher, von einzelnen besonders gewogenen Personen, sondern in einem sich immer weiter ansbreitenden Kreise.

Woher diese Wirkung sich schreibe, verdient gelegentlich eine besondere undere Untersuchung und Betrachtung. Hier werde nur der bedeutende untand hervorgehoben, daß Franzosen sich entschieden überzeugten, bei dem Deutschen walte ein redlicher Ernst ob, er gehe bei seinen Productionen mit dem besten Willen zu Werke; eine tüchtige und zugleich ausdauernde Eurgie könne man ihm nicht abläugnen; und nun mußte freilich aus einer

solchen Uebersicht unmittelbar ber reine richtige Begriff entspringen, daß man eine jede Nation, sodann aber auch die bedeutenden Arbeiten eines jeden Individuums derselben aus und an ihnen selbst zu erkennen, auch, was noch mehr ist, nach ihnen selbst zu beurtheilen habe. Und so darf uns dem in weltbürgerlichem Sinne wohl freuen, daß ein durch so diel Prüfungsund Läuterungsepochen durchgegangenes Bolt sich nach frischen Quellen umsieht, um sich zu erquicken, zu särenen, herzustellen, und sich deshalb mehr als jemals nach außen, zwar uicht zu einem vollendeten, anerkannten, sondern zu einem lebendigen, selbst noch im Streben und Streiten begriffenen Rachbarvolke hinwendet.

Aber nicht allein auf den Deutschen richten sie ihre Ausmerksamkeit, sondern auch auf den Engländer, den Italiäner; und wenn sie Schillers Cabale und Liebe in drei Rach- und Umbildungen gleichzeitig auf drei Theatern günstig aufnehmen, wenn sie Wusäus Wärchen übersehen, so sind Lord Byron, Walter Scott und Cooper bei ihnen gleichfalls einheimisch, und sie wissen die Verdienken.

Ja wenn man genau auf den Gang, den sie nehmen, Acht giebt, so möchte die Zeit herannahen, wo sie uns Deutsche an gründlich freisinniger Kritik zu übertreffen auf den Weg gelangen. Wöge sich dieß ein Jeder, den es angeht, gesagt sehn lassen. Wir wenigstens beobachten genau, was sie auf ihrem hohen, nicht längst erreichten Standpunkte Günstiges oder Ungünstiges über uns und andere Nachbarnationen aussprechen. Dieß seh hinreichend, um eine Recension der obengenannten Uebersetzung auzustündigen, die wir in abkürzendem Auszug hiermit einsühren wollen. Bu leien ist sie Glode 1826. No. 55—64.

Der Referent fängt damit an, daß er die frühern und spätern **Wirtungen** Werthers in Frankreich charakteristisch bezeichnet, sodann aber die Ursachen bemerkt und ausspricht, warum seit so vielen Jahren von meinen übrigen Arbeiten nur wenige Kenntniß dorthin gekommen.

"An der Langfamkeit, mit welcher Goethes Kuf sich det uns verbreitete, ift größtenstheils die vorzäglichste Eigenschaft seines Geistes schuld, bei Originalität. Aus, was höch vriginalität. Aus, was höch vriginalität. Aus, was höch vriginalität. Aus, was höch vriginalität. Aus, was der einer Kation, daran wird man schwertlich sogleich Seichmad sinden, und die Originalität is das vorspringende Verdienst diese Dichters; ja man kann sagen, daß in seiner Unabhängigkeit er diese Eigenschaft, ohne die se kein Genie giebt, dis zum Uebermaß treibe. Sodann bedarf es immer einer gewissen Anstrengung, um uns aus unsern Gewospheiten herauszuschnen, und das Schöne zu genießen, wenn es unter neuer Gestalt vor uns tritt. Wer de Goethe ist es nicht mit einem Anlauf gethan, man muß es sür ein jedes seiner Vereneuen: dem alle sind in einem verschiedenen Geist versäst. Beinen man von einem zum andern geht, so tritt man jedesmal in eine neue Welt ein. Solch eine fruchtbare Mannigsalitgkeit kann freilich saule Imaginationen erschreden, ausschließenden Lehreweisen ein Aergerniß geben; aber diese Mannigsalitzett des Aalents ist ein Zauber für Geißer, die sich gemug erhoben um es zu begreifen, kräftig gemug sind ihm ihm zu fogen.

"Es giebt Menschen, beren fart ausgesprochener Charafter uns ansangs in Erstaunen setzt, ja absibst; hat man fic aber ihrer Art und Beise befreundet, so ichließt man ihnen sich an, gerade um ber Eigenschaften willen, die uns erst entsernten. So sind die Berte unserts Dichers; sie gewinnen, wenn man sie kennt, und um sie zu kennen muß man sich die Rühe geben sie zu fubbren: benn oft verbirgt die Seltsamkeit der Form den tiesen Sinn der Ibee. Senng, alle andern Dichter haben einen einstruigen Gang, leicht zu erkennen und zu befolgen: aber er ist immer so unterschieben von den andern und von sich siebst; man erräth oft so wenig, wo er hinaus will; er verrückt dergestalt den gewöhnlichen Sang der Rritit, ja sogar der Bewunderung, daß man, um ihn ganz zu genießen, eben so wentg literarische Borurtheile haben muß als er selbst; und vielleicht fände man eben so schwer sienen Leser, der dabon völlig frei wäre, als einen Poeten, der, wie er, sie alle unter die Küße getreten hatte.

"Kan barf sich also nicht verwundern, daß er noch nicht populär in Frankreich ift, wo man die Müße sürchtet und das Studium, wo Jeder sich beeilt, über das zu hotten was er nicht begreist, aus Furcht, ein Anderer möge vor ihm darüber spotten, in einem Bublicum wo man nur bewundert, wenn man nicht mehr ausweichen kann. Aber endlich sällt es uns doch einmal gelegentlich ein, daß es leichter ist, ein Wert zu verbannen, weil es nicht sir uns gemacht war, als einzulehen warum es Andere schon sinden, weil es nicht sir wohn der einst war, als einzulehen warum es Andere schon sind nehm der gestellt, daß velleicht war, als einzulehen warum es Andere schon sind siehen, was sie von der unstigen, als zu semerten daß sie fremd ist, und das sir Fehler zu halten, was sie von der unstigen untersicheidet. Ran sieht ein, daß man sich selbst verkürzt, wenn man neue Genüsse der Eindibungskrast verschmaßt, um des traurigen Bergnügens der Mittelmäßigseit willen, der Unstählateit zu genießen, der Eitelkeit nicht zu verkeben, des Stolzes nicht genießen au wollen.

"Als Coethe seine Zausbahn antrat, war die Literatur in Dentschland in einem Bukande wie ungefähr jest in Frankreich. Man war mide besten was man hatte, und wußte
nicht was an besten Stelle zu sehen wäre; man ahmte wechselsweise die Franzosen, die Angländer, die Alten nach; man machte Theorieen auf Theorieen in Erwartung von Breikerstüden. Die Bersasser dieser Lehrgebäude rühmten die künstigen Resultate ihrer Säge, und beskritten die Hossinungen entgegenstehender Doctrinen, mit einer Lehhaftigkeit, welche an den Born der beiden Brüder in Tausend und Einer Racht erinnert, die sich eines Tags im Gespräch über ihre Kinderverseindeten, die noch geboren werden sollten.

"Goethe, welchen biefer Streit ber Meinungen einen Augenblid bon ber Boefie abgewendet batte, ward balb burch einen berrijden Beruf wieder gurudgeführt; und fpaleich befchlof er, ben Stoff feiner Productionen in fich felbft zu fuchen, in bem was ihm Gefühl sber Rachbenten barreichte; er wollte nichts malen als was er gefeben ober gefühlt hatte, und io fieng für ihn die Gewöhnung an, woran er fein ganges Leben hielt, als Bilb ober Drama basjenige zu realifiren, was ihn erfreut, geschmerzt, beschäftigt hatte. Unb so ge= batte er feiner Art, bie außern Gegenftanbe au betrachten, eine Bestimmtheit au geben. und feine innerlichen Bewegungen gu beschwichtigen. Diefes bezeugt er uns felbft, unb fein ganges literarifches Beben ift in jenen mertwürdigen Reilen gufammengefaßt. Bieft man ibn. fo muß man von bem Gebanten ausgeben, bag ein jebes feiner Berte auf einer gewiffen Ruftanb feiner Seele ober feines Geiftes Bezug habe; man muß barin bie Gefoidte ber Gefühle fuchen wie ber Ereigniffe, bie fein Dafenn ausfüllten. Alfo betrachtet geben fie ein boppeltes Intereffe, und basjenige, was man für ben Dichter empfinbet, ift nicht bas geringste. Und wirklich, was follte man interessanter finden als einen Wenschen an feben, begabt mit reiner Empfinbungsfähigfeit, einer machtigen Einbilbungstraft, einem tiefen Rachbenten, ber fich mit voller Freiheit biefer hoben Gigenschaften bebient, unabbangig von allen Formen, burch bas lebergewicht feines Geiftes bie eine nach ber anbern brandenb. um ihnen ben Stempel feiner Seele aufzupragen! Beld ein Schausviel, einen tihnen Geift gu feben, nur auf fich felbft geftust, nur feinen eigenen Gingebungen geirthenb! Giebt es mohl ewas Belehrenberes als fein Beftreben, feine Fortidritte, feine

Coethe, Auswärtige Literatur.

٠4

Berirrungen? Aus biefem Gesichtspuntt verbient unfer Dichter betrachtet zu werben, und so werben wir ihn in biefen Blättern beschauern, bedauern, baf ihr Zwed unsere Stubien über ihn nur auf seine Theaterstide beschrändt hat, und bag die Grenzen eines Journals uns abtiggen, sein Leben nur oberstächlich zu fligziren."

Her betrachtet nun ber wohlwollende Recensent das förperliche und sittliche Miggeschick und die daraus entstandene Hypochondrie eines jungen Mannes, die sich hart und niedrig in den Mitschuldigen, edler und freier im Werther, tieser aber, bedeutender und weitausgreisender im

Fauft manifeftirt.

"Die Unbilben, welche ber ersten Liebe bes Dichters folgten, hatten ihn in bustere Riebergeschlagenheit geworfen, welche noch burch eine epibemische Melanchosie bermehrt warb, damals unter ber Deutschen Ingend durch Berbreitung Shakspeares berandigte Gemehrt warb, damals unter der Deutschen Ingend durch Berbreitung Shakspeares berandigte eine schwerzenten Kehreitungen besten berbreitung berbrachte mehrere Jahre in solchen Leiben, wie die ersten Fehrechnungen des Lebens, die Schwantungen einer Seele, die sich sieben, wie die ersten Fehrechnungen des Lebens, die Schwantungen einer Seele, die sich sieben, wie die ersten Fehrechnungen des Lebens, die Schwantungen einer Seele, die sich sieden Moch gefunden hat, der ihr gemäß ist. Bald aufgeregt, dath entmuthigt, vom Mysticismus sich zum Mweifel wendend, wandelbar in seinen Studien, seine Reigungen selbst zersteren, gereizt durch die Gesellschaft, erdrächt durch die Einsamkeit, weder Energie sählend zu leben noch zu sterben: so war ein eine schwarze Traurigkeit gesallen, einen schwerzlichen Au-kand, aus dem er sich erst durch die Darkellung des Werther befreite, und der ihm den erken Gedanken an Kaust eingab.

"Aber inbessen das wirkliche Leben, wie es die gegenwärtige Societät bestimmt und gestwet hat, ihn durch sein ganges Sewicht erbrückte, freute sich seine Einbildungskraft in jene Zeiten freier Thätigkeit zu klüchten, wo der Zwed des Dasenns kar vorlag, das Leben kart und einsach. Es schien dem melancholischen einmutzigten Jusgling, daß er bequemer unter dem harnisch des kriegsmannes gelebt hätte, besser in der sesken Wurg des Litters; er träumte sich das alte Deutschland mit seinen eisernen Wännern und roßen, freisstnutzen, abenteuerlichen Sitten. Der Andlic Gothischer Gebäude, besonders des Doms zu Straßdurg, belebte nun völlig für ihn jenes Zeitalter, das er vermiste. Die Seschichte, welche der derr von Berlichingen mit eigener hab schienze, bot ihn das Musser, das er juchte, und gewährte ihm den Erund seiner Dichtung. Und so entstand in seinem Kopfe das Wett, das Deutschland mit Eutzglich aufnahm, und sür ein Familiendlich erkannte.

"G 5 3 von Berlichingen ift ein Semälbe, ober vielmehr eine weitgreifende Stizze bed sechzen zahrhunderts: denn der Nichten, welcher erk die Abstüt hatte, es auszusdieden und in Berse zu bringen, entichied sich siches in dem Zustand, wie wir es bestsen, herauszugeben. Wer seder Zug ift so richtig und sett, Aus is it mit so großer Sicherheit und Kühndeit angedeutet, daß man glaubt, einen der Entwürse des Michel Angelo zu sehen, wo einige Meiselhiede dem Kühnsler zureichten, um seinen ganzen Gedanken auszubrücken. Denn wer genau hinsehen will, sindet, daß im G b kein Bort sey, das nicht tresse; alles geht auf die Jauptwirtung los, alles trägt dazu bet, die große Gestalt des hinserbenden Mittelalters zu zetgen. Denn man kann sagen, das Mittelalter seh eigentlich der held bieses wunderlichen Dramas; man sieht es keben und handeln, und dasstu interessität der her der die kecklichter athmet ganz und gar in biesem G h mit der eisernen D an de kecklichter athmet ganz und gar in biesem G h mit der eisernen dan bierrist die Kecklichteit, die Unabhängigkeit dieser Epoche; sie spricht durch den Rund bieses Individuums, verthetdigt sich durch sein unterliegt und stirbt mit ihm."

Rachbem ber Recensent ben Clavigo beseitigt, und mit möglichster Artigkeit das Schlimmfte von Stella gesagt hat, gelangt er zu der Epoche, wo ber Dichter in die Belt, ins Geschäft eintretend eine Zeit lang von aller Production abgehalten, in einem gewissen mittlern Uebergangszustand verweilt, im geselligen Umgang die distere Rauhheit seiner Jugend verliert, und sich unbewußt zu einer zweiten Darstellungsweise vorbereitet, welche der wohlwollende Reservant mit eben so viel Aussubrückseit als Geneiatheit behandelt.

"Eine Reise nach Italien tonnte tein gleichgültiges Ereigniß in dem Leben des Dichters bleiben. Aus einer Atmosphäre, die schwer und trüb gewissermaßen auf ihm lastete, wie sie einen Neinen deutschen Eirkel umwölken mag, unter den glücklichen himmel von Kom, Reapel, Palermo versetzt, empfand er die ganze poetische Energie seiner ersten Jahre. Den Stürmen entronnen, die seine Seele verwirrten, entwicken dem Kreis, der sie zu verengen krebte, sühlte er sich zuwerengen krebte, sühlte er sich zum erstenmal im Besth aller seiner Kräste, und hatte seitbem an Ausdehmung und heiterteit nichts mehr zu gewinnen. Bon dem Augenblid an ist er nicht bloß entwersend, und wollte man auch seine Conceptionen nicht alle in gleichem Grade glücklich nennen, so wird doch die Aussihrung, wonach man vielleicht in der Boese wie in der Ralerei den Künstler am Sichersten mißt, setz sit volltommen zu halten seyn.

.. Rad bem Betenntnik aller Deutschen finbet fic biefes Berbienft im bochften Grabe in awei Stilden, welche fich unmittelbar auf biefe Evoche feiner Laufbabn begieben, in Taffo namlich und Aphigenien. Diese beiben Stude finb bas Rejultat einer Bereinigung bes Gefühls ber außern Schönbeit, wie man fle in ber mittagigen Ratur und ben Dentmalen bes Alterthums finbet, von einer Seite, und von ber anbern bes Rarteften unb Allerfeinften, mas in bem Geifte bes Deutschen Dichters fich entwideln mochte. Go wirb im Laffo ein geiftreicher Dialog angewenbet, in Schattirungen, wie Blato und Euripibes pflegen eine Reihe von Ibeen und Gefühlen auszubruden, bie vielleicht unferm Dichter allein angehören. Die Charaftere ber Berfonen, ihre ibeelle Beziehung, ber Typus, ben eine jebe barftellt, man fühlt, bag er bieß nicht allein in ber Gelcichte von Ferrara gefunben bat; man ertennt bie Erinnerungen, bie er von Saufe mitbrachte, um fie in ben poetifden Reiten bes Mittelalters und unter bem fanften himmel von Italien gu verfconern. Wir fceint bie Rolle bes Taffo ganglich bestimmt gu einer bewundernsmurbigen Rads bilbung ber Berwirrungen einer Einbilbungefraft, bie, fich felbft jum Raube gegeben, an einem Borte fic entflammt, entmutbigt, verzweifelt, an einer Erinnerung festbalt, fic für einen Traum entzudt, eine Begebenbeit aus jeber Aufregung macht, eine Marter aus jeber Unrube: genug, welche leibet, genießt, lebt in einer fremben, unwirflichen Welt, die aber auch ihre Stürme hat, ihre Freuben und Traurigfeiten. Eben fo zeigt fich Jean Jacques in seinen Reverien, und so hatte der Dichter sich lange gefunden, und mir scheint, er selbst ipricht aus bem Munbe bes Taffo, und burch biefe harmonische Poefie bort man ben Bertber burch.

"Iphigenie ist die Schwester des Tasson biese beiben haben eine Familienähnlichs seit, die sich leiche ertlärt, wenn man weiß, daß sie beibe zu gleicher Zeit geschreben sind, nud zwar unter dem Einstuß des Italianischen Hinden. Da er aber in Iphigenien, statt der Schirme eines kleinen Hofes, die majestätlichen Erinnerungen der Familie des Tantalus anschildern hatte und, ansiatt der Qualen des Wahnsinus der Einbildungstraft, das Schickal und die Purien, hat er sich zu einer größern poetischen Hose erhöltenungstraft, das Schickal und die Deutschen und der Autor selbs sie vollendesse seiner kleiner dennen Wert, welches die Deutschen und der Autor selbs sie Vormen, dem Alterthum entrommen; deit wie einer ganz modernen Fortbildung unter Formen, dem Alterthum entnommen; aber es wäre unmöglich, diese verschiedenen Elemente harmonischer zu verbinden. Es sind wich nur die äußern Formen der Erichsischen Teamonischer zu verbinden. Es sind wir unter Auflich über anzilen Bildkunst, in durchaus gleichem Leben, beseelt und begleitet mit ruhiger Schönleit die Worsseln, das bekenne ich; aber ich ihner Ehen bestellt und begleitet mit ruhiger Schönleit die Vorsseln, das bekenne ich; aber ich ihner ihn nicht ernsthat darüber tadeln, das er sich ten aehlieben. Und was haben dem Fenelon und Nacime gethan? Wohl ist der Charatter

bes Alterthums ihren Werten genugsam eingebrückt; aber hat auch ber eine bort die Eiserjucht der Bhadra gesunden, der andere die ebangelische Woral, welche durch den ganzen Telemach durchgeft? Unser Dichter nun hat wie sie gegandelt: es war leineswegs in seiner Art, sich bollig in der Nachahmung eines Modells zu vergessen; er hat von der andern Muse sich eindringliche Accente zugeeignet, aber um den Grundstum seiner Gestäng ihm einzussöhen, waren zwei lebendige Musen unentbehrlich: seine Seele und seine Zeit.

"Eg mont scheint mir der Gipfel der theatralischen Laufdahn unseres Dichters: es ist nicht mehr das historische Drama wie Sbz, es ist nicht mehr die antike Tragsdie wie Jphig en ie: es ist die wahrhaft neuere Tragsdie, ein Gemälde der Leenkoles mit der Wahrheit des erstern das einsach Grandosse der gewiten derklindet. In diesem Werke, geschrieden in der Araft der Jahre und der Hülle des Talents, hat er vielleicht mehr als irgendwo das Ideal des menschischen Ledens dargestellt, wie ihm solches aufgufassen gefallen hat. Egmont, glästigh, heiter, verliedt ohne entschene Leidenschaft, der Schigfett des Dasenns edel genießend, mit Ledenslust dem Tode entgegengehend: dieh Egmont, der Held des Dichters.

"Run giebt es aber ein Wert unseres Dichters, nicht nur teinem sonft vorhanbenen bergleichbar, fonbern auch abgefonbert von feinen eigenen zu betrachten. Es ift ber Fauft, Die seltsame tiefe Schöpfung, bas wunderliche Drama, in welchem die Wesen jedes Ranges portreten : bom Gott bes himmels bis au ben Geiftern ber Finfternig, von bem Menfchen bis aum Thiere und tiefer bis au jenen ungeftalteten Gefcopfen, welche, wie Chatfpeares Caliban, nur ber Ginbilbungsfraft bes Dichters ihr icheugliches Dafenn verbanten tonnten. Ueber biefes fonberbare Bert ware gar febr viel zu jagen: man finbet ber Reibe nach Mufterftude feber Schreibart, von bem berbften Boffenfpiel bis gur erhabenften Iprifchen Dichtung: man finbet bie Schilberungen aller menichlichen Gefühle, von ben wiberwärtigften bis au ben gartlichften, von ben bufterften bis au ben allerfüßeften. Inbem ich mich aber bon bem hiftorifden Stanbpuntt, auf welchen ich mich befdrante, nicht entfernen barf, und nur bie Berfon bes Dichters in feinen Berten fuchen mag, fo begnuge ich mich ben Rauft als ben volltommenften Musbrud anzuseben, welchen ber Dichter von fich felbft gegeben hat. Ja, biefer Fauft, ben er in feiner Jugend erfaßte, im reifen Mter pollbracte, beffen Borftellung er mit fic burch alle bie Aufregungen feines Lebens trug, wie Campens fein Gebicht burch bie Bogen mit fich führte, biefer gauft enthalt ibn gang. Die Beibenschaft bes Biffens und bie Marter bes Zweifels, hatten fie nicht feine jungen Jahre geangftigt? Bober tam ihm ber Gebante, fich in ein übernatürliches Reich au flüchten, an unfichtbare Dachte fich ju berufen, bie ihn eine Beit lang in bie Traume ber Alluminaten fillraten und bie ibn fogar eine Religion erfinden machten? Diele Aronie bes Mephistopheles, ber mit ber Schwäche und ben Begierben bes Menichen ein fo frevles Spiel treibt, ift bieg nicht bie verachtenbe, spottenbe Seite bes Dichtergeiftes, ein Sang aum Berbrieflichsenn, ber fich bis in bie frubeften Jahre feines Lebens auffpfren lagt, ein herber Sauerteig, für immer in eine ftarte Seele burch frühzeitigen Ueberbruß geworfen? Die Berfon bes Fauft befonbers, bes Mannes, beffen brennenbes, unermubetes Berg weber bes Gluds ermangeln noch foldes genießen tann, ber fich unbebingt bingiebt und fich mit Diftrauen bevbachtet, ber ben Enthufiasmus ber Leibenfcaft und bie Duthlofigleit ber Berzweislung verbindet, ist dieß nicht eine berebte Offenbarung bes geheimsten und erregteften Theiles ber Seele bes Dichters? Und nun, bas Bilb feines innern Bebens au vollenben, bat er bie allerliebste Rigur Margaretens binaugelellt, ein erhöhtes Anbenten eines jungen Mabchens, von ber er mit vierzehn Jahren geliebt gu fein glaubte, beren Bilb ibn immer umichwebte und jeber feiner Belbinnen einige Ruge mitgetheilt bat. Dieß bimmlifde Singeben eines naiben, frommen und gartlicen Bergens contraftirt bewunderns würdig mit ber finnlichen und buftern Auffpannung bes Liebhabers, ben in ber Mitte feiner Liebesträume die Bhantome feiner Einbilbungsfraft und ber Ueberbruß feiner Gebanten verfolgen, mit biefen Leiben einer Seele, bie gerkniricht, aber nicht ausgelöscht wird, die gepeinigt ist von dem unbezwinglichen Bebürsniß des Clūcs und dem bittern Cesās, wie schwer es seh zu empfangen und zu verleihen.

"Da der Dichter niemals etwas schrieb, ohne daß man gewissernaßen den Anlaß dazu in irgend einem Capitel seines Lebens finden Idnute, so tressen wie überall auf Spuren ber Einwirtung gleichzeitiger Begebenheiten, oder auch Erinnerungen dereschen. Zu Balermo ergreist ihn das geheimnisvolle Schickal des Cagliostro, und seine Eindibungsbraft, von ledhafter Reugierde getrieben, kann diesen wunderbaren Wann nicht lostassen die eine von ledhafter Reugierde getrieben, kann diesen wunderbaren Wann nicht lostassen diese von ledhafter Reugierde getrieben, kann diesen wunderbaren Wann nicht lostassen diese dien deren der die eine des dereichsen einen den des dereich übergens sehr unterhaltenden Komödie erinnert man sich, daß der Dichter einige Beit zu ähnlichem Wahn hinneigte, wie der ist, den er entwickelt; wir schen einen enttäusschen Aberden, der die geschicken Archischen Bach siehen gegalabt kaben, ihm der die andere nahe geseschaft wah die andere nahe gesesch hat. Wan muß geglaubt haben, um so tressen das zu hotten, woran man nicht mehr glaubt.

"In ben kleinen Komobien bei Gelegenheit ber Französischen Revolution wird man teine übersichtliche Würdigung bieses großen Ereignisses erwarten, vielmehr nur einen Beleg, wie sich bie augenblicklichen Einstüsse besselben in des Dichters Gesichtsbreies lächersich und widerwärzig darstellten. Diesen Eindruck hat er auf eine sehr heitere Wetle im

Bürgergeneral festgehalten.

"Berb und Bately, anmuthige Stigge einer Albenlanbicaft, ift als eine Erimerung einer Schweizerwanderung anzusehen. Run aber betrachten wir ben Triumbb ber Empfinbfamteit, ein Boffenfpiel in Ariftophanifcher Manier, als einen Ausfall bes Dichters gegen eine Dichtart, bie er felbft in Gang gebracht hatte. Diefes Stud ift eins von benen, welche zu ber, nach meiner Dentweise wenigstens, febr übertriebenen Reinung ber Frau von Stael Anlag gegeben. Diefer trefflicen Frau, welche fonft fiber unfern Dicter einige bewunderungswürdig geiftreiche Seiten gefdrieben hat, und bie ibn guerft in Frankreich burch einige freie Ueberfetjungen voll Leben und Bewegung befannt machte, Frau von Stael fieht in ihm einen Rauberer, bem es Bergnugen macht, seine eigenen Cauteleien zu zerstören, genug einen mhftificirenben Dichter, ber irgend einmal em Syftem feftfest, und nachdem er es geltenb gemacht, auf einmal aufgiebt, um bie Bewunderung bes Bublicums irre gu machen und bie Gefälligfeit beffelben auf die Brobe gu fellen. Ich aber glaube nicht, daß mit einem so leichtsunig hinterhaltigen Gebanken solche Berte waren herboraubringen gemejen. Dergleichen Grillen fonnen höchftens Geiftesbiele und Stiggen bes Talents veranlaffen, mehr ober weniger auffallenb; aber ich würbe febr verwundert febn , wenn aus einer folden Quelle etwas ftart Erfaßtes ober tief Gefühltes bervorginge. Solche Gulenspiegeleien geziemen bem Genie nicht. Im Gegentheil glanbe ich gezeigt zu haben, bag ber Dichter in allem was er hervorbrachte feiner innern Regung gefolgt feb, wie in allem was er malte er bas nachbilbete, was er gefehen ober empfunden hatte. Dit febr berichiebenen Fabigleiten begabt, mußte er in einem langen Leben burch bie entgegengesetteften Bustanbe hindurchgeben und fie natürlich in sehr bon einanber unterichiebenen Berten ausbruden.

"Auch will ich, wenn man es verlangt, wohl zugeben, daß, indem er den Triumph der Empfindsamteit nach dem Werther, die Jhyligente nach dem Göß ichrieb, er wohl lächeln lonnte, wenn er an diese Berlegung ausschließlicher Theorien dachte, an die Bestlitzung, in welche er zene Wenschen werfen würde, die in Deutschland gewöhnlicher sind als anderswärts, und immer eine Theorie sertig haben, um sie an ein Meisterwert anzuheften. Wert wird wiederhole, ein solches Bergnügen kann wohl seine Werkebegleitet, aber nicht vernalägt daben: die Ouelle war in ihm, die Berschiebenbeit geborte den Umständen und ber Reit.

"im nun die bramatiiche Laufbahn unseres Dichters zu beschließen, haben wir von Engenien, ber natürlichen Tochter, zu reben, wovon die erfte Abtheilung allein richienen ift. hier gehoren die Bersonen leinem Land an, leiner Beit, fie heihen Konig,

Herzog, Tochter, hofmeisterin. Die Sprache übertrifft Alles, was der Dichter Bolltommenes in diefer Art geleistet hat. Aber es scheint, wenn man die natürliche Tochter ließ, daß der Dichter kein Bebürsnis mehr empfinde, sich mitzutheilen, und im Geschift, daß er Alles gesagt habe, nunmehr aufgiedt, seine Gesähle zu malen, um sich in Erdachtem zu ergeben. Man möchte sagen, daß er, mübe das menschliche Leben nöchte, nun in einer imaginären Belt leben möchte, wo keine Wirklichkeit ihn beschränkte und die er nach Beltieben zurecht rüden konnte.

"Alls zurückhauend finden wir, daß der Dichter seine der antische Lausbaum mit Nachahmung des Birtlichen im Gög von Werlichingen ansängt, durch eine saliche Dichtart, ohne sich viel aufzuhalten, durchgeht — wir meinen das dürgerliche Drama, wo das Herlömmeliche ohne hochsinn dargestellt wird; num erhebt er sich in Iphigente und Egmont zu einer Tragödie, welche, ibeeller als seine ersten Bersuche, noch auf der Erde suft, die er endlich aus den Augen verliert und sich in das Neich der Khantasteen begiebt. Es ist wunderdar, dieser Eindildungstraft zuzusehen, die sich erst so lebhaft mit dem Schaustele absgebt, sodam sich nach und nach davon entfernt. Es scheint, daß die Freude an der Kunk mit der Zeits sieben nach und nach davon entfernt. Es scheint, daß die Freude an der Kunk mit der Zeit selbst über das Gefühl dichterischer Nachahmung gestegt habe, daß der Dichter zusetz sich mehr in der Konk der Kunk mit der Bett selbst über das Gefühl dichterischer Nachahmung gestegt habe, daß der Dichter zusetz sich nach einer Lebens die Nachselung. Und, genau besehen, ist die Form im Gög noch nicht entwickelt, sie herricht sien in Artellung. Und, genau besehen, ist die Form im Gög noch nicht entwickelt, sie herricht sien in Artellung. und in der nathrischen Zocher ist sie Muse.

"Dieß ift die Gelciciche des Theaters unseres Dichters, und fludirte man seinen Geift in andern Dichtarten, die er versucht hat, wurde man leicht auf den verschiedenen Linien die Buntte sinden, welche benen, die wir auf der unsern angedeutet haben, entsprechen: man wurde Werther Gog gegenüber, hermann und Dorothea zur Seite von Thigenien sinden, und die Wachlerwandischen Kochter gelten, und die Wachlerwandischen Kochter gelten, und die Wachlerwandischen Tochter gelten.

"Stimmt man uns bei, betrachtet man Goethes literarifchen Lebensgang als Reffer feines innern fittlichen Lebens, fo wird man einfeben, bag ju beffen Berftanbnig nicht eine Ueberfehung einzelner Stude erforberlich gewelen, fonbern bas Sanze feiner theatralifchen Arbeiten; man wirb fühlen, welches Licht baburch über biefen Theil feiner Bemühnigen und feiner übrigen Berte fallen muffe. Dieg ift ber Rwed, ben berr Stapfer auf eine mertwürdige Beife erreicht: er bat in einer geiftreichen und ausführlichen Rotis mit Aulle und Ball bie vorgüglichsten Ereignisse bes Lebens unferes Dichters gesammelt und aufammengereiht, in Fragmenten aus feinen Memoiren und in einer Angahl Ueberfetungen feiner Meinen Gebichte; biefe Mittel erhellen und vervollständigen fich wechselsweise. Abm ift man in biefer Sammlung bie Ueberfegung bes Gog, Egmont und Fauft foulbig, brei Stude bes Dichters, welche am fcwerften in unfere Sprace gu übertragen finb; herr Stapfer hat fich jeboch talentvoll in biefem Halle bewiefen: benn inbem er awifchen bie Rothwenbigfeit, etwas fremb ju icheinen, und bie Gefahr, inexact ju febn, fich geftellt fand, fo hat er muthig bas erfte vorgezogen; aber biefer Fehler, wenn es einer ift, fichert uns bie Genauigfeit, welche alle bie beruhigen muß, bie vor allen Dingen vom Ueberfeter forbern, bie Bhyflognomie und Charafter bes Autors überliefert gu feben. Die übrigen Theile ber Ueberfetung find nach benfelben Brincipien burchgeführt, und ber Blat in unfern Bibliotheten ift biefem Berte angewiefen awifden bem Chaffpeare bes berrn Gniaot und bem Schiller bes herrn Barante."

# Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe

1826. Die dem ersten Theile jener Uebersetzung meiner dramatischen Berke vorgesetzte Notiz, meine Lebensereignisse und schriftstellerische Laufbahn betressend, durcke ich bei dieser Gelegenheit auch nicht außer Acht

lassen. Hier gab es Mancherlei zu benten und zu bebenten, und zwar im Allgemeinsten, über Wenschenwesen und Geschick. Das Gewebe unseres Lebens und Wirtens bilbet sich aus gar verschiebenen Fäben, indem sich Kothwendiges und Zufälliges, Willfürliches und Reingewolltes, jedes von der verschiedensten Art und oft nicht zu unterscheiden, durch einander schränkt.

Die eigenthümliche Weise, wie der Einzelne sein vergangenes Leben betrachtet, tann daher Niemand mit ihm theilen; wie uns der Augenblick sonst nicht genügte, so genügen uns nun die Jahre nicht, und da der Abschliß am Ende mit unsern Wünschen meistens nicht übereinstimmt, so scheint uns der ganze Inhalt der Rechnung von keinem sonderlichen Werth, wie dem gerade dadurch die weisesten Wenschen verleitet wurden auszusprechen, daß Alles eitel seh.

Der Biograph an seiner Stelle ift, als Dritter, gegen ben Mann, bem er seine Ausmerssamseit widmete, entschieden im Bortheil: er hält sich an das Resultat, wie es im Ganzen erscheint, geht von da zurück auf das folgerechte und folgelose handeln, forscht nach den angewandten Mitteln, dem benutzten Bermögen, den verborgenen Kräften, und wenn ihm auch manches Besondere unentbeckt bleibt, so leitet ihn doch ein reiner Blick auf das Allgemeine.

Für Alles, was sittlich genannt wird, giebt es eben so sichere Deutezeichen als für das, was wir durch sinnliche Gegenwart erkennen; in beiden Fällen aber ungetrübt zu schauen, tüchtig zu ergreisen, klar zu sondern und gerecht zu beurtheilen, dazu gehört angeborener Tact und unausgesetzte

leibenschaftlich burchgeführte Uebung.

Ich wülnsche, daß meine Freunde obgedachte Notiz lesen mögen. Sie und da wissen sie es anders, hie und da denten sie anders, aber sie werden mit mir dantbar bewundern, wie der Biograph mit Wohlwollen das Offenbare sich zuzueignen und das Berborgene zu entzissern gewußt hat. Ferner ist merkwitzbig, wie er auf diesem Wege zu gewissen Ansichten über seinen Gegenstand gelangte, die denjenigen in Verwunderung sehen, der sie vor allen Andern hätte gewinnen sollen, und dem sie doch entgangen sind, eben weil sie zu nabe lagen.

Jene Recension, beren Auszug wir oben mitgetheilt, sind wir, wie es sich ergiebt, eben biesen Bemühungen schuldig. Recension und Notiz sind übereinstimmend, nicht gleichlautend, und für mich gerade in dem Augenblid höchst bebeutend, da es mir zur Pflicht geworden, mich mit mir selbst, meinem Geleisteten und Bollbrachten, wie dem Versehlten und dem Ver-

fannten au beschäftigen.

gu einer Beit, wo die Eilboten aller Art aus allen Weltgegenden her umnerfort sich freuzen, ift einem jeden Strebsamen höchst nöthig, seine

Stellung gegen die eigene Nation und gegen die übrigen kennen zu lernen. Deshalb findet ein benkender Literator alle Ursache, jede Aleinkrämerei aufzugeben und sich in der großen Welt des Handelns umzusehen. Der Deutsche Schriftsteller darf es mit Behagen; denn der allgemeine literarische Conslict, der jetzt im Denken und Dichten alle Nationen hinreißt, war doch zuerst von uns angeregt, angesacht, durchgekämpst, dis er sich rinasumber über die Grenzen verdreitete.

Fände ich Raum zu einer Fortsetzung, so würde ich bessen erwähnen, was die Herren Stapfer, Fauriel, Guizot mir und meinen Werken zu Liebe gethan; auch würde ich Gelegenheit nehmen, den Blid nach Italien zu leiten und bemerkbar zu machen, wie der nun schon dreißig Jahre dauernde Conslict zwischen Classifiern und Romantikern sich immer in neuen Kämpfen wieder hervorthut. Der Ritter Bincenzo Monti gab ein kurzgesaßtes Gedicht heraus: Sulla Mitologia, Sormone, Milano 1825. Er sührt uns zu den heitern Gruppen der Götter und Halbgötter, wie sie den klaren Aether, den glanzreichen Boden Griechenlands und Italiens bevölkerten, und weist sodann auf unser am Hochgericht, um des Rades Spindel, bei Mondenlicht

Dagegen regte sich Carlo Tebalbi - Fores. Er schrieb Meditazioni Poetichi, Cromona 1825, ein Gebicht von größerm Umsang, bessen Institut jeboch nicht leicht ins Enge zu bringen ist. Der Bersasser behandelt nicht unglücklich die moderne Anslicht von Umsassung eines weitern Kreises menschlicher Denk- und Dichtart; auch er will den innern Sinn mehr als den äußern befriedigt wissen, und vermag die Argumente der Partei, zu der er sich besennt, obwohl etwas büster, doch treu und kraftvoll vorzutragen.

tanzendes luftiges Gefindel bin, mobei er fich freilich febr im Bortheil fühlt.

Monti steht auf der Seite der Griechischen Mythologie, und also jener Dichtlunft, welche dahin strebt, daß der Einbildungstraft Gehalt, Gestalt und Form dargebracht werde, so daß sie sich daran, als an einem Wirklichen, beschäftigen und erdauen könne. Alles beruht hier auf allgemeiner gesunder Menscheit, welche sich in verschiedenen abgesonderten Charakteren neben einander als die Totalität einer Welt darstellen soll.

Tebalbi-Fores bagegen tämpft für ein freies Walten ber Einbildungstraft, welche mit bestimmten und unbestimmten Gestalten aller Art nach freiem Willen gebahren, sowohl ein gebildetes als ein ungebildetes Geschlecht befriedigen, besonders aber dem, was der Deutsche Gemüth nennt, dem innern Gesühl, worin alle gutartigen Menschen übereinkommen, d. h. also der Humanität, ganz eigentlich zusagen solle.

Genau betrachtet durfte hier tein Streit sein: benn die Alten haben ja auch unter bestimmten Formen das eigentlich Menschliche dargebracht, welches immer zulett, wenn auch im höchsten Sinne, das Gemüthliche bleibt Rur fommt es darauf an, daß man das Geftalten der dicterischen Riguren vermannigfaltige und fich alfo baburch ber gerühmten Bortheile bediene, welche ein durch ein vaar tausend Jahre erweiterter Gesichtstreis darbieten mag.

Sier wäre nun Raum zu wünschen für eine umftändlichere Ausführung. um beiben Parteien ihre Vortheile nachzuweisen, endlich aber zu zeigen, wie eine gleich der andern Gefahr läuft, und zwar die Classiter, daß die Götter jur Phraje werden, die Romantiter, daß ihre Broductionen zulest charafterlos erscheinen : woburch fie fich benn beibe im Richtigen begegnen.

#### Mus dem Frangoflicen des Globe.

1886. "Mythologie, Begerei, Feerei, mas ift benn für ein Untericieb amifden biefen brei Borten? Stellen fie nicht biefelbe Sache, nur unter verfchiebenen Geftalten, vor? und warum follte man bie eine verwerfen, wenn man bie andere gelten läßt? In ihrer Lindheit haben alle Boller bas Bunderbare geliebt, und in reifern Jahren bebienten fie hich noch immer gern biefes Mittels zu rubren und zu gefallen, ob fie gleich lange nicht mehr baran glaubten. So haben bie Griechen ihre bolle gehabt, ihren Dlymp, ihre Emmeniben und bie Bermanblungen ihrer Götter; bie Orientalen hatten ihre Genien und Talismane, die Deutschen ihre Bezauberungen und berenmeister. Sat nun Frantreich, weniger als bie andern Boller mit originalen Bollsüberlieferungen verfeben, burch gablreiches Borgen und Aneignen bie Allgemeinheit biefes Bedürfniffes anertannt, und biefen empfumbenen Mangel burch blaue Marchen zu erfegen getrachtet, bie gang geruftet aus bem Gebirn ibrer Autoren hervortraten, ift man baburch berechtigt, biejenigen gu verachten, welche, reich an eigenem Bermogen, bamit zu wuchern beschäftigt finb? Unb Ragie gegen Magie, fo fceint uns, bag Fictionen, gegründet auf alten nationalen Aberglauben, wohl folder Marchen werth find, welche nur gur Unterhaltung von Rinbern und Ammen geschaffen waren. Aber Dame Schlenbriane entscheibet gang anbers. Einer wird die brei verwilnichten Rugeln mit bem Gewicht feiner Berachtung nieberbruden, für ben bie Siebenmeilenftiefeln bes kleinen Daumerlings nichts Anftößiges haben. Unb ich wieberhole, biefe hegerei, bie man bei uns fo lächerlich finden will, was ift fie benn als die Mythologie bes Mittelalters? und im Grunde, hat man benn Urface, bie eine mehr als bie andere lächerlich au finden?

"Aber, wendet man ein, an Mythologie find wir gewöhnt, und Rauberei ift uns faft mbetannt. Set es, und es ware nichts barauf zu antworten, wenn Gewöhnung bie eingige Regel unferer Urtheile fenn burfte. Freilich war es alfo, als bie Rationen bei fich fo su fagen eigenpfercht waren; ba ließe fich begreifen, Alles, was ein Bolt bamals bon feinen Begriffen, feinem Glauben entfernte, mußte regellos ericheinen. Gin jebes batte nur Gin Babres, Gin Gutes, Gin Schones, bas ihm eigen geborte: und bie unbebentenbften Dinge, einmal unter biefe Rubriten geordnet, betrachteten fie als unwandels bar entigieben. Freilich war biefes bie natürliche Folge jenes Buftanbes, und Niemanb fiel ein. fic beshalb zu beschweren; aber heut zu Tage, wo burch eine freiwillig einstims menbe Bemeanna bie Bolfer alle hinberniffe beseitigen, und fich wechselsweise au nabern fichen, beut gu Lage, wo bie Nationen geneigt find, eine burch bie anbere fich beftimmen ju laffen, eine Art von Gemeinbe von gleichen Intereffen, gleichen Gewohnheiten, ja jogar gleichen Literaturen unter fich zu bilben: ba muffen fie, anftatt ewige Spottereien unter einander ju mechfeln, fich einander aus einem hohern Gefichtspuntte anfeben und beshalb aus bem fleinen Rreis, in welchem fie fich fo lange herumbrehten, herauszuschreiten ben

Entidlug faffen.

"Es glebt Engländer, die nur aus seste Land tommen, um alles au tadeln, was nicht buchstäblich wie bei ihnen geschiebt. Kaum begreifen sie, daß nicht auch die ganze Welt vollkommen denkt wie sie. Am Freitage sich mit Fastenspelsen begnügen, scheint ihnen widerwärtiger Aberglaube, am Sountage zu tanzen ein abscheulich Scandal. Sie kolziren über ihre Boztünste und entrüsten sich, von Stiergesechten zu hören. Ohne Gabeln Englischer Fazon schmedte lein Gerächt ihrer Junge, ihrem Saumen kein Trans aus andern Caravinen als sie in London gewohnt sind. Ist das nicht, meine Freunde, völlig die Geschichte der Tassister?

"Diefe Betrachtungen möchten vielleicht ju ernfthaft icheinen fur ben Gegenftanb, worauf fie fich begieben, und gewiß, wenn nur von Opern wie ber Freifchus bie Rebe ware, fo hatten wir bergleichen lange Entwidlungen nicht unternommen: aber bas Borurtheil, bas wir bestreiten, umfaßt viel bebeutenbere Werke, und ein Erzeugniß bes menschlichen Geiftes wie Goethes Fauft tann ihm nicht entgeben. Giebt es nicht viele Menicen, welche bei bem Gebanken eines Bünbnisses mit bem Teufel gefühllos werben für bie Schönheiten biefer erhabenen Production? Sie begreifen nicht, wie man über eine folde Unwahrscheinlichkeit binaustommen tonne. Und boch find es biefelbigen, welche feit ihrer Jugend ben Agamemnon feine Tochter opfern gefeben, um Fahrwind au erlangen; auch Rebeen, wie fie auf geflügeltem Bagen nach ben allerichredlichften Beschwörungen bavonfliegt. Glauben fie benn mehr an bas eine als an bas anbere? ober tonnte bie Gewöhnung, biese aweite natur ber Gemeinheit, vollig über ihre Bernunft flegen? Und fo wurde benn bas Mabden von Orleans, begeiftert, wirklich ober im Babn, von jener Seite ein verächtliches Ladeln bervorrufen, und indeffen fie Caffanbras ahnungsvollen Brophezeiungen aufmertfam zuhörten, murbe bie Jungfrau, bie Retterin von Franfreich, fie emporen, wenn man fie mit ben Farben barftellte, womit bie gleichzeitige Beidichte fie geidmudt hat.

"Gladlicherweise jedoch werben diese Gesinnungen nicht durchgeben, und wie bequem es auch sehn mag, dem betretenen Pfade zu folgen, ohne rechts und links zu sehen, so sinden wir uns doch in einem Jahrhundert, wo der Blick umsüchtig und kar genug werben muß, um über die Grenze zu dringen, welche von der Gewöhnung gezogen worden. Ja dann werden wir des Guten uns bemächtigen, wo wir es sinden und unter welcher Gestalt es sich darstellt."

semerkung des Aeberseters. Wenn uns Deutsche in jedem Fall interessiren muß, zu sehen wie ein geistreicher Franzose gelegentlich in unsere Literatur hineinblickt, so dürsen wir doch nicht allzu stolz werden über das Lob, das man uns dorther von Zeit zu Zeit ertheilen mag. Die Freiheit, ja Undändigkeit unserer Literatur ist senen lebhaft thätigen Männern eben willsommen, welche gegen den Classicismus noch im Streit liegen, da wir uns schon so ziemlich in dem Stande der Ausgleichung besinden und meistens wissen, was wir von allen Dichtarten aller Zeiten und Bölfer zu halten haben. Bewahren wir die längst errungenen Bortheile weislich im Auge, so dürsen wir uns an der Leidenschaftlichkeit unserer Nachbarn, welche mehr sorden und zugestehen als wir selbst, gar wohl ergeben, erdanen und unserer undestrittenen Borzüge genießen. Lassen wir uns serner von den Einzelnheiten in obengenannter Zeitschrift nicht hinreißen, so ist es höchst interessant, eine Gesellschaft gebildeter, ersahrener, kluger, geschmadreicher Männer zu bemerken, denen man nicht in allen Capiteln beizustimmen braucht, um von

ihren Sinsichten Bortheil zu ziehen: wie sich benn gegen die mitgetheilte Stelle immer noch anführen ließe, daß die Griechische Muthologie als höchst gestaltet, als Berkörperung der tüchtigsten, reinsten Menscheit, mehr empfohlen zu werden verdiene als das häßliche Teusels- und herenwesen, das nur in dustern, ängstlichen Zeitläuften aus verworrener Eindilbungskraft sich entwickln und in der hefe menschlicher Natur seine Nahrung sinden konnte.

Freilich muß es dem Dichter erlaubt sehn, auch aus einem solchen Element Stoff zu seinen Schöpfungen zu nehmen, welches Recht er sich auf teine Beise wird verkummern laffen. Und so haben auch jene freisinnigen Männer, uns zum Bortheil und Bergnügen, solchen Talenten die Bahn eröffnet, welche man sonit völlig zuruckgeebrangt, vielleicht vernichtet batte.

Daber fügt fich benn, bag bie Stapferiche Ueberfetung meines Rauft nen abgebruckt und von lithographirten Blattern begleitet nächstens ericheinen wird. Mit biefer Arbeit ift herr Delacroix beschäftigt, ein Rünstler. bem man ein entschiebenes Talent nicht abläugnet, beffen wilbe Art jeboch. womit er babon Gebrauch macht, bas Ungeftüm seiner Conceptionen, bas Getummel feiner Compositionen, bie Gewaltsamkeit ber Stellungen und die Robeit des Colorits ich keineswegs billigen will. Deshalb aber ist er eben ber Mann, sich in ben Kauft zu versenken und wahrscheinlich Bilber berborzubringen, an die Niemand hatte benten tonnen. Zwei Brobebrude liegen por uns, die auf das Weitere begierig machen. Der eine davon ftellt die auf Rauberpferben in ber Racht am Sochgericht vorbeifturmenden Geiellen bar, mo, bei aller ber entsetlichen Gile, Faufts ungeftume neugierige Frage und eine rubig abweisende Antwort bes Bosen gar wohl ausgebrückt find : ber andere, wo ber in Auerbache Reller auf den Boben firomende Sollenwein flammend aufschlägt und eine fehr charafteriftisch bewegte Gesellschaft bon unten mit anaftlichen Lichtern und Wiberscheinen sichtbar macht.

Beibe Blätter sind zwar bloß südhtige Stizzen, etwas roh behandelt, aber voll Geist, Ausdruck und auf gewaltigen Esset angelegt. Wahrscheinlich gelingen dem Künstler die übrigen wilden, ahnungsvollen und seltsamen Situationen gleichsalls, und wenn er sich dem Zärtern auf irgend eine Beise zu fügen versieht, so haben wir ein wundersames, in jenes darwere Gedicht harmonisch einareisendes Kunstwert nächstens zu erwarten.

## La Guzla, poésies Illyriques. Paris 1827.

1828. Eine beim erften Anblid auffallende, bei näherer Betrachtung problematifche Erscheinung.

Es ift noch nicht lange her, daß die Franzosen mit Lebhaftigleit und Rigung die Dichtarten der Ausländer ergriffen und ihnen gewisse Rechte

innerhalb bes äsithetischen Kreises zugestanden haben. Es ist gleichfalls erst turze Zeit, daß sie sich in ihren Productionen auch ausländischer Formen zu bedienen geneigt werden. Aber das Allerneueste und Wundersamste möchte denn doch sehn, daß sie sogar unter der Maste fremder Nationen austreten und uns in geistreichem Scherz durch untergeschobene Werte auf die angenehmste Weise zum Besten haben, indem wir ein problematisches Wert erst als ein fremdes Original ergestlich und bewundernswürdig sinden, sodann aber, nach der Entdeckung, uns abermals und aufs Reue an dem gewandten Talent erfreuen, das zu solchen ernsten Scherzen sich geneigt erwies. Denn gewiß, man kann seinen Antheil an einer ausländischen Och; und Sinnesart nicht besser ausbrücken, als wenn man sich derselben durch Uebersetzen und Nachbilden anzunähern sucht.

Wir wurden aufmerklam, daß in dem Wort Guzla der Name Cazul verborgen liegt, und jene verlappte Spanische schauspielerische Zigeunerin kam uns in die Gedanken, die uns vor einiger Zeit so liebenswürdig zum Besten hatte. Auch blieben deshalb angestellte Nachsorschungen nicht unbelohnt. Diese Gedichte sollten Dalmatischen Böllerschaften abgehorcht, besonders aber einem dortigen Hacinth Maglanovitsch angehörig sehn.

Es hat von jeher in der Kunst dieser fromme Betrug gegolten, daß, wenn irgend etwas großen Beisall erhielt, man durch Fortsetungen, zweite Theile oder sonstig Angeschlossens Aufsehen erregen, Zustimmung gewinnen wollte und dadurch ein erst getäuschtes Publicum zu einem höhern Grad von Kennerschaft erhob.

Welcher Freund alter Minztunde macht sich nicht die Freude, die Cavineischen Arbeiten zu sammeln, um an der täuschenn Rachbildung sein Gefühl für die Originale immer mehr zu schärfen?

herr Merimee wird es uns also nicht verargen, wem wir ihn als ben Bersasser bes Theaters ber Clara Gazul und ber Guzla hiermit erklären, und sogar ersuchen, uns mit dergleichen eingeschwärzten Kindern, wenn es ihm iraend beliebt, auß Neue zu eraeben.

Auch er gehört zu ben jungen Französischen Independenten, welche sigene Pfade suchen, wovon die seinen wohl mit zu den anmuthigsten zu zählen sind, weil er nichts sessen, sondern ein schones, heiteres Talent an Gegenständen und Tonweisen mancher Art üben und ausbilden will.

Bei biefer Guzla jedoch bürfen wir eine Bemerkung nicht zurückalten. Der Dichter vermeibet, im heitern und Helbenstyl mit seinen Borgangern zu wetteisern; statt jene berbe, mitunter grausame, ja grausenhafte Thätigteit gewaltig darzustellen, ruft er, als ein wahrer Romantiker, das Gespensterhaftese hervor; schon seine Localitäten wirken zum Schauern: nächtliche Kirchen, Kirchhöse, Kreuzwege, Einsiedlerhütten, Felsen und Felsklüste

umfangen ben Hörer ahnungsvoll, und num erscheinen häusig Kurzverstorbene, brohend und erschredend, Borgesichte, beängstigend, als Gestalten, als Flämmchen anziehend und winkend; ber gräßliche Bampyriamus mit allem seinem Gesolge, die schödlichen Sinwirkungen eines bösartigen Auges, wovon die greullichsten, mit doppeltem Augenstenn, höchlich gesürchtet werden; genug, die allerwiderwärtigsten Gegenstände. Doch müssen wir bei allem dem unserm Bersasser Gerechtigkeit widersahren lassen, daß er keine Rüge gespart, in beisem Kreise einheimisch zu werden, daß er bei seiner Arbeit sich gehörig und unssicht benahm und die obwaltenden Notive zu erschöbes trachtete.

#### Le Tasse,

drame historique en cinq actes, par M. ALEXANDRE DUVAL.

1821. Ein auf dem Théâtre Français, der ersten und eine entschiedene Oberherrschaft behauptenden Bühne, vorgestelltes, mit Beisall erwiedertes neues Stüd erregt die Ausmerksamkeit der ganzen Nation, und die sämmtlichen Journalisten versehlen nicht, jeder in seiner Art, davon Rechenschaft zu geben. Man gesteht, daß diese Production eine Nachbildung des Goetheschen Tasso seh; nur über den Werth und das Berhältniß dieser beiden Bearbeitungen ist man nicht ganz einig. Das Journal du Com-

merce brudt fich barüber folgenbermaßen aus:

"Das Deutsche Stud ift talt und ohne Interesse; es enthalt eine Folge geiftreicher Gefpräche, in welchen bie romanhafteften Gefinnungen entwidelt und mit Runft entfaltet find, beren Gintonigleit uns aber gang unerträglich fcheint. Es ift eine fittlich weinerliche Salbaberei (du marivaudage en larmes); boch bemerkt man sehr gut gezeichnete Charaftere, wenn man ben bes Taffo ausnimmt, ben ber Berfaffer als eine Art Befeffenen (manisque) vorgestellt hat. Die Scene, in welcher Taffo einen miggunstigen hofmann herausforbert, ift febr fcon, obgleich ein wenig zu lang. Die Liebeserklarung ift gleichs falls mertwürdig burch bie Barme ber Empfinbungen und ben poetischen Ausbrud. Aber wir wieberholen, Taffo, als Helb biefes Dramas, ist völlig entstellt; wir fehen nicht mehr ben begeisterten Dichter, beffen Einbilbungstraft bie bervifchen Gestalten Tancrebs unb Rinaldos ericuf, ihn, ber burch feinen Muth und bie Schonheit feines Genies gleich be-Tannt war. Dier ift es ein verbrieflicher, tranter Geift, ber überall nur Feinbe fieht, unfabig, fich gu betragen, bas Spielwert eines hofmanns, ber ihn gugleich um bie Gunft bes Fürften und bie Theilname Eleonorens gu bringen weiß, und ben er boch gulett um Sout und Freundschaft anruft. Freilich erniebrigt fich Taffo auf biefe Beife nur in angenblidlichem Bahnfinn, aber mit biefem Bug enbigt ber Deutsche fein Schauspiel. Rurg, es ift uns, wir betennen, unmöglich gewesen, feinen Gebanten gu begreifen, noch weniger bier eine Entwidlung gu finben.

"Serr Duval ift viel besser begeistert, und besonders viel tühner. Tasso wird von Ceonoren geliebt; er hat zwei Kivale, einen herzog von Mantua, der nicht erscheint, weichem aber die Prinzessin versche einen Krinzen Belmonte, doppelt eiserlächtig als Liebhaber und hofmann; er dieberrasch den Tasso im Augenblich, als dieser, nach einer der beledbesten Scenen, die hand der Prinzessin tüst. Sogleich ist der herzog von der Berwegenweit des Ochsters unterrichtet: dieser glaubt fich verloren; aber Eteonore

wenbet bas Ungewitter ab. Die beiben Rivale begegnen fich balb. Tafio von Befmonte beleibigt, gieft ben Degen um fich zu rächen, als der Gouverneur bes Palaftes eintritt und ihn entwaffnen will. Tafio verweigerts, bekennt feinen Jehfer, in dem Schloßbegirf den Degen gezogen zu haben, aber nur Cleonoren will er ihn einhandigen.

"Wan führt ihn ins Gefdngniß; der Fehler, den er begieng, ift nicht ichwer, aber eine Unflugheit wird gundcht größere Schuld auf ihn haufen. Aeonore deinen in Gesangniß, und da, von ihrer Leidenschaft nißgeleitet, verlyricht sie ihrem Geliedten, mit ihm zu siehen; sie empfangt seinen Ring als Zeichen der Treue. Belmonte überracht sie noch einmal; der Herzog selbst kommt dazu, und wäthend, wie wan ed denken kann, ichwort er, den Olchter sit die übrige Ledenszeit einzusperren, wenn Aeonorn nicht verspricht, ihn zu vergessen und den Serzog von Mantia zu heirathen. Unter dessen Letzen Unglüd unterliegt Tassos Bernunst; von gewaltsamem Wahnstnn ergrissen, irrt er im Balast umber, indes man alles zur Bertodung der Prinzessu vorseettet. Bald dichte vielen Berzweissung auß, bald wähnt er, diese Anstalten gelten seiner eigenen Berzheitathung, und er übertäßt sich einer greuzenlosen Freude. In diesen Augendiä meldet man, das der Paost ihm die Erre des Triumphs der Mchrettonung auf dem Capitol zugetheilt habe. So viel verschiedenen Aufregungen jedoch kann der Ungläckliche nicht widersken: er verscheibet, den Ammen Esonore auf den Lippen.

"Diefes Drama, in welchem einige gludliche Rachahmungen bes Deutschen Studes

bemertlich finb, bat fich eines glangenben Beifalls erfreut u. f. w."

Im Globe behandelt der Referent dieses Stüd sehr aussihrlich, und indem er die in dem Gegenstand liegenden Motive umständlich vorsührt, behauptet er, der Autor hätte, da er doch einmal sein Stüd ein historisches nenne, den vierten Act nach Salerno, den fünsten nach Rom versehen sollen. Nachdem er sich auf diese Beise als Gegner zweier unnühen Einheiten bekannt, fährt er solgendermaßen sort.

"Aber zugegeben, daß unfer Parterre die Theaterverwandlungen ungern vermehrt sehen würde, zugegeben, daß es die Geschäfte eines ganzen Lebens nicht verfolgen mag, daß es, wie Buonaparte sagt, nur Eine Arije haben will, gut! so verseht benn auch eine solche Arise zu wählen, zu entwicken, zu malen wie sie vorgegangen, versteht besonders, euch in ihrer Grenze zu halten, und so werbei ihr in den Moitven, die sie euch andietet, genugsame Mittel sinden, ohne Fabeln drein zu mischen; und wenn ihr zum Beispiel Tasse Liebe zu Cleonoren und seinen Aufenthalt in Herrara schildern wolltet, so besichtalt euch in diesen Rahmen. Die Ausgabe ist noch weit genug, noch reich genug an Situationen und Beripetien. Das Scheiben und die Abreise nach Kom sind eine schost

"Dieß hat der Deutsche Dichter empfunden, und, ob er sich gleich nicht aller Bortheile bedient hat, von denen wir einen Begriff zu geben verschien, ob er sich gleichsem villstürlich alle Schilberung dußerer Sitten unterlagt hat, alle beiläusigen Senen, so hat ihm doch die Entwicklung des schwersinnigen Wistrauens, der einzige Contrast der dichterlichen Einbildungskraft und des Hospetikes, zu sinns allen genugiame Fille baben. Dier finden nur für den Philosophen oder einen ausgesuchten Hoffaal genugiame Fille haben. Dier sinden wir ein genaues und tieses Siudium, das dielleicht der Neuge nicht bemertlich wäre, das aber unser Französischen Sichten allesteilen die einst demerkung eines beitäereilen hätte ausschmiden Vonnen ohne der Geschichte die mindeste Gewalt anzulitun.

"Bielleicht hat man nicht genug zu schähen gewußt, was an Boesie und Wahrheit in Goethes Drama sich findet; durch das Ganze athmet Tassos Geist, und von Zeit zu Zeit entwideln sich Bohlgerüche Italiens, welche entgüden. Die erste Scene, wo die Prinzessin und ihre Freundin sich in den Gärten von Belriguardo unterhalten, ist von einer Melanholie durchgossen, wie vom Bolsanhouch der Blumen det der ersten Frühlingshome. Diese Haine, biese Kränze, sanze für Brigil und Arioss gesichten, die Bertraulichtet zweier immen Franen über Studien, Geschmad und Reigungen, die voetische Ersebung beim Andlid der Ratur, Tassos Rame und Andensen, die sich überall einmischen, die neugierisgen, aber zarten Forschungen, die eine jede in dem Perzen ihrer Freundin versucht: ist dies nicht eine Scene aus der Ratur, und wie schon bereitet sie was solgt, wie sührt sie wus zugleich in die Jbeenwelt, in welcher der wunderdare Mann ledt, welcher die Hautsperion des Dramas werden soll!"

Die Mittheilungen, die ich aus Französischen Zeitblättern gebe, haben nicht etwa allein zur Absicht, an mich und meine Arbeiten zu erinnern: ich bezwede ein Höheres, worauf ich vorläusig hindeuten will. Ueberall hört und lieft man von dem Borschreiten des Menschengeschlechts, von den weitern Aussichten der Welt- und Menschenberhältnisse. Wie es auch im Ganzen hiermit beschaffen sehn mag, welches zu untersuchen und näher zu bestimmen nicht meines Amts ist, will ich doch von meiner Seite meine Freunde aufmerksam machen, daß ich überzeugtseh, es bilde sich eine allgemeine Welt-literatur, worin uns Deutschen eine ehrenvolle Rolle vorbehalten ist. Alle Rationen schauen sich nach und unt entstellen, verstehen ober misbersteben uns, erössun ober verschließen ihre Hexen: dieß alles müsserstehen uns, erössun ober verschließen ihre Hexen: dieß alles müssen wir gleichmüthig aufnehmen, indem uns das Ganze von großem Werth ist.

Erfahren wir ja das Gleiche von unsern eigenen Landsleuten; und warum sollten die Nationen unter sich einig sehn, wenn die Mitbürger nicht mit einander übereinzukommen verstehen? Wirhaben im literarischen Sinne sehr viel vor andern Nationen voraus, sie werden uns immer mehr schaen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns borgten ohne Dank,

und und benutten ohne Anertennung.

Wie aber die militärisch physische Kraft einer Ration aus ihrer innern Einheit sich entwickelt, so muß auch die sittlich äfthetische aus einer ähnlichen Nebereinstimmung nach und nach hervorgehen. Dieses kann aber mr durch die Zeit bewirkt werden. Ich sehe so viel Jahre als ein Mitarbeitender zuruck, und beobachte, wie sich wo nicht aus widerstreitenden, doch heterogenen Elementen, eine Deutsche Literatur zusammenstellt, die eigenlich nur dadurch eins wird, daß sie in Einer Sprache versaht ist, welche aus ganz verschiedenen Anlagen und Talenten, Sinnen und Thun, Urtheilen und Beginnen nach und nach das Innere des Volks zu Tage sördert.

## Bezinge nach außen.

1828. Mein hoffnungsreiches Wort, daß bei ber gegenwärtigen höcht bewegten Spoche und burchaus erleichterter Communication eine Welt- literatur balbigstzu hoffen sey, haben unsere westlichen Nachbarn, welche allerdings hierzu Großes wirten dürften, beifällig aufgenommen und sich folgendermaßen darüber geäußert.

Le Globe. Tom. V. Nr. 91.

"Fürmahr, eine jebe Ration, wenn bie Reibe an fie tommt, fühlt jenes Angieben, welches, wie bie Angiehungstraft ber phyfifchen Rorper, eine gegen bie anbere hinreift, und in ber Folge alle bie Gefchlechter, aus welchen bie Menfcheit befteht, in einer allgemeinen Barmonie vereinigen wirb. Freilich ift bas Beftreben ber Gelehrten, fich einanber zu verstehen und ihre Arbeiten an einander zu reihen, keineswegs neu, und die Lateinische Sprace biente vormals auf eine bewundernswürdige Beise zu biesem Zwede. Aber wie fie fich auch bemühren, so bewirften bie Schranken, wodurch die Boller getrennt wurden, auch eine Arennung unter ihnen , und schabeten ihrem gestsigen Berkehr. Selbst bas Werkzeug, bessen sie fich bebienten, konnte nur einer gewissen Ibeenfolge genießen, so baß fie fich gleichsam nur burch bie Intelligenz berührten, anftatt gegenwärtig burch bas Berg und bie Boefte. Die Reisen, bas Stubium ber Sprachen, bie periobifche Literatur haben bie Stelle jener allgemeinen Sprace eingenommen und beftätigen übereinftimmenb viel innigere Berhaltniffe, als jene niemals bereiten tonnte. Sogar bie Rattonen, bie fich borguglich mit Gewerb und Danbel abgeben, beschäftigen fich am Deiften mit biefem Ibeenwechsel. England, beffen innere Bewegung fo groß, beffen Leben fo thatig ift, bağ es fceint, es tonne nichts anderes ftubiren als fich felbft, zeigt in biefem Augenblid ein Symptom biefes Beburfniffes, fich nach außen gu verbreiten und feinen horigont gu erweitern; feine Um- und Ueberfichten (Reviews), an bie man bisher gewöhnt war, finb ihnen nicht genug, zwei neue Beitschriften, besonbers fremben Literaturen gewibmet, follen gufammenwirtenb regelmäßig ausgegeben werben."

Bon ber ersten, The Foreign Quarterly Review, sind zwei Banbe in unsern Handen; ben britten erwarten wir zunächst und werden im Laufe bieser Blätter öfters auf die Ansichten der bebeutenden Männer zurücklehren, die ihre Theilnahme an fremden Literaturen so einsichtig als thätig beweisen.

Ruvörberst aber müssen wir gestehen, daß es uns ein heiteres Lächeln abgewann, als wir, gerade am Ende des alten Jahres, schon die mehr als dreißig Deutschen Taschenbücher in einem Englischen Journal angezeigt fanden, zwar nicht recensirt, aber doch mit einigen eigenthümlichen Bemerkungen.

Es ist erfreulich, daß unsere Exhibitionen ber Art auch drüben Beifall und Absat sinden, indem wir schon genöthigt sind, auch die dortigen gleichmäßigen Productionen für gutes Gelb anzuschaffen; es wird sich nach und nach bemerken lassen, ob die Bilanz diese Berkehrs für uns günstig ausschlage.

Die ernsthafteste Betrachtung mußte boch an jene ersten augenfällig heitern sich ungesäumt anschließen. Sine jede Literatur ennuhrt sich zu-letzt in sich selbst, wenn sie nicht durch fremde Theilnahme wieder ausgefrischt wird. Welcher Natursorscher ersreut sich nicht der Wunderdinge.

bie er durch Spiegelung hervorgebracht sieht? Und was eine Spiegelung im Sittlichen heißen wolle, hat ein Jeder schon, wenn auch unbewußt, an sich selbst ersahren und wird, sobald er erst ausmerkt, sassen und begreifen, wie viel er ihr im Leben zu seiner Bildung schuldig geworden.

#### Ein Gleichniß.

Jüngst psiüdt ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gebankenvoll nach Haus; Da hatten von der warmen Hand Die Kronen sich alle zur Erde gewandt. Ich seste sie in frisches Glaß; Und welch ein Wunder war mir daß! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstängel im grünen Flor; Und alzusammen so gesund Als stünden sie noch auf Wuttergrund.

So war mirs, als ich wundersam Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

### Rerneres fiber Weltliteratur.

Cinwendung. Wenn nun aber eine solche Weltliteratur, wie bei ber sich immer vermehrenden Schnelligkeit des Berkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens bilbet, so dürsen wir nur nicht mehr und nichts anderes von ihr etwarten. als was sie leisten kann und leistet.

Die weite Welt, so ausgebehnt fie auch fen, ift immer nur ein erweiiertes Baterland, und wird, genau besehen, uns nicht mehr geben. als was ber einheimische Boben auch verlieh. Was ber Menge zusagt, wird sich grenzenlos ausbreiten und, wie wir jest icon feben, fich in allen Ronen und Gegenden empfehlen; dieß wird aber dem Ernsten und eigentlich Tuchtigen weniger gelingen: diejenigen aber, die sich dem Höhern und dem höher Fruchtbaren gewibmet haben, werden fich geschwinder und naber temen lernen. Durchaus giebt es überall in ber Welt solche Manner, denen es um bas Gegründete und von da aus um den wahren Fortschritt ber Menscheit zu. thun ift. Aber ber Weg, ben fie einschlagen, ber Schritt, den sie halten, ift nicht eines Jeben Sache; die eigentlichen Lebemenschen wollen geschwinder gefordert fenn, und beshalb lehnen fie ab und verhinden die Körderniß dessen, was sie selbst fordern konnte. Die Ernften muffen beshalb eine ftille, faft gebrudte Rirche bilben, ba es vergebens

Goethe, Musmartige Literatur.

ware, der breiten Tagesssut sich entgegenzusehen; standhaft aber muß man seine Stellung zu behaupten suchen, die die Strömung vorübergegangen ist. Die Haupttrössung, ja die vorzüglichste Ermunterung solcher Männer müssen sie darin finden, daß das Wahre auch zugleich nützlich ist. Wenn sie diese Verbindung nun selbst entdeden und den Einsluß lebendig vorzeigen und ausweisen können, so wird es ihnen nicht sehlen kräftig einzuwirken, und zwar aus eine Reihe von Jahren.

Ermunterung. Wenn es schon in manchen Fällen wohlgethan sehn mag, bem Leser nicht gerade bas Gebachte zu überliesern, vielmehr sein eigenes Denken aufzuweden und anzuregen; so möchte es doch wohlgethan sehn, die eben ausgesprochene, vor geraumer Zeit niedergeschriebene Be-

mertung nochmals aufzunehmen.

Die Frage, ob biese ober jene Beschäftigung, welcher sich der Mensch wibmet, auch nüglich seh? wiederholt sich oft genug im Lause der Zeit, und muß jetzt besonders wieder hervortreten, wo es Niemand mehr erlaubt ist, nach Belieden ruhig, zustrieden, mäßig und ohne Ansorderung zu leden. Die Außenwelt bewegt sich so heftig, daß ein jeder Einzelne bedroht ist, in den Strudel mit sortgerissen zu werden; hier sieht er sich genöthigt, um seine eigenen Bedürfnisse zu besriedigen, unmittelbar und augenblicklich sir die Bedürfnisse Anderer zu sorgen; und da fragt sich denn freilich, ob er irgend eine Fertigkeit habe, diesen aufdringlichen Pflichten genugzuthun? Da bleibt nun nichts übrig als sich selbst zu sagen, nur der reinste und strengste Egoismus könne uns retten; dieser aber muß ein selbstbewußter, wohlgesühlter und ruhig ausgesprochener Entschluß sehn.

Der Wensch frage sich selbst, wozu er am besten tauge, um bieses in sich und an sich eifrigst auszubilden? Er betrachte sich als Lehrling, als Geselle, als Altgeselle, am spätesten und höchst vorsichtig als Weister.

Beiß er mit einsichtiger Bescheibenheit die Forberungen an die Außenwelt nur mit dem Bachsthum seiner Fähigkeiten zu steigern, um sich bei ihr, dadurch nuzend, einzuschmeicheln, so wird er stusenweise seinen Zweck erreichen und, wenn ihm das Höchste gelingt, behaglich wirken können.

Ueber Fördernisse und hindernisse, wie sie die empirische Welt darreicht oder zwischenschiebt, mag ihn das Leben, wenn er genau ausmerkt, belehren; so viel aber mag der wirklich Tüchtige immer vor Augen haben: sich um der Gunst des Tages willen abzuhetzen, bringt keinen Bortheil für morgen und übermorgen.

In bedenken. Jebe Ration hat Eigenthümlichkeiten, wodurch fie von den andern unterschieden wird, und diese sind es auch, wodurch die Nationen sich unter einander getrennt, sich angezogen oder abgestoßen süblen. Die Aeußerlichseiten dieser innern Eigenthümlichseit kommen der andern meist aussault widerwärtig und, im leidlichsten Sinne, lächerlich vor. Diese sind es auch, warum wir eine Nation immer weniger achten, als sie es verdient. Die Innerlichseiten hingegen werden nicht gekannt noch erkannt; nicht von Fremden, sogar nicht von der Nation selbst, sondern es wirkt die innere Natur einer ganzen Nation, wie die des einzelnen Nenschen undewußt; man verwundert sich zulest, man erstaunt über das, was zum Vorschein kommt.

Ohne mir anzumaßen, diese Geheimnissezukennen, hatte ich auch nicht einmal die Kühnheit, sie auszusprechen. Nur so viel will ich sagen, daß, nach meiner Einsicht, das eigentlich innere Wirksame dei den Franzosen jeht am thätigsten ist, und daß sie deshalb zunächst wieder einen großen Einsuß auf die sittliche Welt haben werden. Gern sagte ich mehr, aber es sührt zu weit, und man nulßte sehr aussührlich sehn, um sich verständlich und um das, was man zu sagen hat, annehmlich zu machen.

Benn eine Gesellschaft Deutscher Männer sich zusammenbegab, um besonders von Deutscher Poesie Kenntniß zu nehmen, so war dieß auf alle Beise zulässig und höchst wünschenswerth, indem die Personen sämmtlich, als gebildete Männer, von dem übrigen Deutschen Literatur- und Staatkwesen im Allgemeinen und Besondern unterrichtet, sich gar wohl die schöne Literatur zur geistreich vergnüglichen Unterhaltung auswählen und bestimmen durften.

Sage man fich baber, bag bie icone Literatur einer Ration nicht ertannt noch empfunden werden fann, ohne dan man den Compler ihres ganzen Ruftanbes fich zugleich vergegenwärtigt. Dieß geschieht nun zum Theil, indem wir Zeitungen lefen, die uns ausführlich genug von öffentlichen Dingen unterrichten. Es ist aber biefes nicht genug, sonbern man hat noch hinzuzufügen, was die Ausländer in kritischen und referirenden Journalen von sich selbst und von den übrigen Nationen, besonders auch von der Deutschen, für Gesinnungen und Weinungen, für Antheil und Aufnahme zu äußern veranlaßt find. Wollte man zum Beispiel fich mit ber Frangofischen neuesten Literatur bekannt machen, so mußte man bie seit zwei Sahren gehaltenen und im Drud erschienenen Borlesungen, als Guizot, Cours d'histoire moderne, Villemain, Cours de littérature Française, und Cousin, Cours de littérature de la philosophie tennen lernen. Das Verhältniß, das sie unter sich und zu uns haben, geht hieraus am beutlichsten bervor. Noch lebhafter vielleicht wirfen die ichneller ericeinenden Blätter und Sefte: Le Globe, la Rovue Française, und bas zulett erscheinende Tagsblatt le Tomps. Keins von allen biesen ist zu entbehren, wenn wir das hin und Bieder jener in Frankreich sich basancirenden großen Bewegungen, und alle baraus entspringenden Wogungen vor unserm Geiste lebendig erhalten wollen.

Die Französische Boesie, so wie die Französische Literatur trennt sich nicht einen Augenblick von Leben und Leidenschaft der ganzen Rationalität; in der neuesten Beit erscheint sie natürlich immer als Opposition, und bietet alles Talent auf, um sich geltend zu machen, um den Gegentheil niederzudrücken, welcher denn freilich, da ihm die Gewalt verliehen ist, nicht nöthig hat geistreich zu sehn.

Folgen wir aber biesen lebhaften Bekenntnissen, so sehen wir tief in ihre Zustände hinein, und aus der Art, wie sie von uns denken, mehr ober weniger günstig, lernen wir uns zugleich beurtheilen; und es kann gar

nicht schaben, wenn man uns einmal über uns felbst benten macht.

Befolgt man ben oben vorgeschlagenen Gang, so wird man sehr schnell von Allem, was öffentlich wird und ber Deffentlichkeit sich nähert, volltommen unterrichtet. Bei dem jetzigen schnell wirkenden Buchhandel bezieht man ein jedes Werk sehr eilig, anstatt daß der Autor, wie ich oft erfahre, eine solche Gabe erst durch Gelegenheit schickt, und ich das Buch lange schon gelesen habe, wenn ich es erhalte.

Aus Allem bem ift ersichtlich, bag es feine geringe Aufgabe ift, eine solche Literatur ber neuesten Beit ju burchbringen. Ueber bie Englische wie über bie Stalianische mußte man wieber besonbers reben: benn bas

find wieder gang andere Berhältniffe.

Deutsche Philosophie. Warum Ausländer, Britten, Americaner, Franzosen und Italiäner unserer neuen Philosophie nichts abgewinnen tönnen, schreibt sich wohl daher, daß sie nicht unmittelbar ins Leben eingreift. Praktische Bortheile von ihr können sie nicht absehen; deshalb wenden sie sich mehr oder weniger nach der Schottischen Lehre, wie sie von Reid und Stewart vorgetragen wird. Diese nähert sich dem Menschwerstande, und dadurch gewinnt sie Gunst. Sie sucht den Sensualismus und Spiritualismus zu versöhnen, die Uebereinstimmung des Reellen mit dem Jdeellen zu vermitteln, und dadurch einen volltommenern Zustand des menschlichen Denkens und Handelns hervorzubringen; und schon daß sie dies unternimmt und zu leisten verspricht, erwirdt ihr Schüler und Berehrer.

### Anglifches Schanfpiel in Paris.

1828. Wir guten Deutschen, worunter ich mich wohl auch zu zählen habe, können seit fünfzig Jahren ben unbezwinglichen Shakspeare nicht lodwerben. Nach unserer gründlichen Bersahrungsweise suchen wir in seine Wesenheit einzudringen; wir gestehen gerne dem Stoff, den Gegenkänden seiner Dichtung allen Werth und Gehalt zu; wir trachten, seine Behandlungsart zu entwickeln, ihrem Gange zu folgen, die Charaktere zu enthülten, und scheinen mit aller Bemühung doch nicht zum Ziele zu gelangen. Neulich sogar hatte sich zugetragen, daß wir und zu einer entschieden retrograden Bewegung verleiten lieben, indem wir Lady Macbeth als eine liebevolle Gattin zu constituiren unternahmen. Sollte aber eben hieransnicht deutslich hervorgehen, daß wir den Kreiß schon durchlausen haben, indem uns die Wahrheit anwidert, der Arrthum aber willsommen erscheint?

Unsere westlichen Nachbarn bagegen, sebendig praktischen Sinnes, versahren hierin ganz anders; sie genießen gegenwärtig des Glücks, die vorzüglichsten Eriglischen Schauspieler in den berühmtesten, beliedtestesten Stüden nach und nach vor sich zu sehen, und zwar auf eigenem Grund und Boden, wodurch sie gegen das Fremde in den wichtigen Bortheil gesetzt sind, daß ihnen der heimische Waßstad zur Hand bleibt, der, wenn sie ihn, alte verrottete Borurtheile beseitigend, mit Geistessreiheit an das Fremde legen, ihnen zu einem wahrhaft überschauenden Urtheil die siches Gelegenheit giebt.

Um die Wesenheit des Dichters und seiner Dichtung, welche doch Kiemand ergründen wird, kümmern sie sich nicht; sie achten auf die Wirtung, worauf denn doch eigentlich Alles ankommt, und indem sie die Absicht haben, solche zu begünstigen, sprechen sie aus, theilen sie mit, was jeder Zuschauer empfindet, empfinden sollte, wenn er sich auch dessen nicht gemugiam bewußt würde.

#### Le Globe. Tom. V. Mr. 71.

"Hamlet ist endlich auf der Französischen Bühne in seiner ganzen Wahrhelt erschiem und mit allgemeinem Beisall ausgenommen worden. Selbst diesenigen, denen die Schwierigseiten der Sprache eine Menge Schönheiten nicht mit empfinden ließen, welche der Ausdruck darbietet, hielten sich an die Handlung, und empfanden so Bergnügen als Rührung von diesem originalen Drama. hamlet erregt unsere Theilnahme wie er ausseinhölding an ihn geknüptt, nan möchte ihn nicht wieder lossassen. Es ist eine mat tausenhölding an ihn geknüptt, man möchte ihn nicht wieder lossassen. Es ist eine auskrowdentliche Seele, deren Seltsankeit allein und sich auffallen würde. Wer wünsche nicht zu wissendentliche Seele, deren Seltsankeit allein und und undorhergesehene Handlungen sich zu wirden werden? wer wäre nicht neugierig, die Geheimnisse darblungen sich dernass entwickeln werden? wer wäre nicht neugierig, die Geheimnisse derselben zu rivoschen Benvegungen zu solgen? denn da ist eiwas zu sehen, was man nicht wirtell antrisse. Dier ist die Wenschiede zu skudieren in diesem so wunderlichen und doch is wahren derzen.

Aber biefe Seele ift augleich bon bem rechtmäßigsten und größten Schmerz erfüllt, von abiceuliden Ahnungen und Bermuthungen; fie ift gartlich, traurig, großmuthig und traftthatig. Alles bas rubrt und erregt ein lebenbiges Mitgefühl. Sein Glaube an bie Scattenericeinung feines Baters, feiner Race Beburfniß, bas Mittel, bas er ausbentt, fie au fillen, bie Rolle, bie er mit überlegtefter Feinbeit. Geift, Schmera und Saf burchführt nichts ift boran, mas Ginen ermubet. Dhne Dube lagt ihr euch ein in alle bie Buftanbe, bie er burchmanbert: fein verschiebenes Begegnen mit Polonius, worin fich fo viel Scheinbar Romisches auf einem Untergrunde von so viel Traurigem und Bitterm bervorthut; bie Scene bes Schaufpiels, worin er bie munberfamfte Runft beweift, in mahrhafter Feinbeit und verstelltem Bahnfinn, von innigfter Burbe und angenommenem Fragenhaften, biefe ftrenge, furchtbare Untersuchung, bie er mit unberfohnlicher Aufmerklamkeit, unter äußerlichen Spielen und Kindereien eines Babnfinnigen, durchführt: bie offenbarste Berlesung unseres Theaterbecorums — ba wäre benn boch wohl für unser Publicum genugfamer Anlag gewesen, Anftog zu nehmen, hatte es nicht gefühlt, allen biefen Formen, allen biefen Greigniffen liege bie Entwidlung eines im bochften Sinne bramatifden Charafters au Grunbe."

### Arangofiches Schanfpiel in Berlin.

1828. Wenn wir oben Englische Schausvieler in Baris fanben, und gegenwärtig Frangofische in Berlin antreffen, so bemerken wir in beiben Fällen boch einigen Unterschied. In der Bariser Königsstadt treten die vorzüglichsten Schausvieler Englands in bedeutenden Gaftstüden nur für eine turze Reit auf; in ber Berliner ist einer bestimmten Gesellschaft ein unbeftimmter langerer Aufenthalt gegonnt. Wenn jene fich auf alle Beife bervorzuthun sich gebrängt saben, so haben biese ben Bortheil, in einer Folge ihre Fähigkeiten zu entwickeln; und es mag ihnen auf jeden Fall bis auf einen gewissen Grad gelingen, ba bie Frangofischen Runftler, burch herkömmliche Ueberlieferung begünstigt, durch eine gewisse geschmactvolle Einheit geforbert, gang eigenthumlicher Bortheile fich zu erfreuen haben. Doch bavon tann hier nicht die Rede seyn; dieß bleibt bem Berliner Bublicum, den bortigen Genießenden und Urtheilenden anheim gegeben. 2Bas uns aber außerbem bemerklich erscheint, ift bas, wie bie Englander in Frantreich, so die Franzosen in Deutschland sich einiger Opposition zu befahren batten, und Lettere baber fich einen Sachwalter mitgebracht ober ibn an Ort und Stelle sogleich gefunden haben. Richt mißbilligen tonnen wir nun, wenn dieser das Unbill bemerkt und rügt, womit man vor einigen Jahren in Deutschland Molière verlette. Mögen sich boch die fremben Nationen bei bieser Gelegenheit sagen, baß ber Deutsche, so rechtlich und gutmuthig er auch sonst seh, boch manchmal launische Anwandlungen von Ungerechtigkeit habe, die er benn gans unbewunden, als muffe das fo fenn an Freunden wie an Landsleuten ausübt. Dergleichen geht jedoch meift gang ohne Biberfpruch bin ; bas Falfche tann fogar eine Reit lang curfiren. bis fich endlich bas Wahre herstellt, man weiß nicht wie.

Möge das also künftig wie bisher geschehen. Wir ergreisen biese Gelegenheit, um unsere Herzens- und Glaubensmeinung auszusprechen, daß, wenn einmal Komödie sehn soll, unter denen, welche sich darin übten und hervorthaten, Molière in die erste Classe und an einen vorzüglichen Ort zu sehen seh. Denn was kann man mehr von einem Künstler sagen, als daß vorzügliches Naturell, sorgfältige Ausbildung und gewandte Aussichung bei ihm zur volltommensten Habildung und gewandte Bussührung bei ihm zur volltommensten Harmonie gelangten! Dieß Zeugniß geben ihm schon über ein Jahrhundert seine Stücke, die ja noch, obschonseiner persönlichen Darstellung entbehrend, die talentvollsten, geistreichsten Künstler aufregen, ihnen durch frische Lebendigung genugzuthun.

# Histoire de la Vie et des Ouvrages de Molière, par J. Taschereau. Paris 1828.

Genanntes Werk verbient von allen wahren Literaturfreunden aufmerkjam gelesen zu werden, indem es uns näher an die Eigenschaften und Eigenseiten eines vorzüglichen Mannes heranführt. Seinen entschiedenen Freunden wird es auch willsommen sehn, ob sie gleich desselben, um ihn hochzischäften, kaum bedürfen, da er sich dem aufmerksamen Beobachter in seinen Werken genugsam offenbart.

Ernstlich beschaue man ben Misanthropen, und frage sich, ob jemals ein Dichter sein Inneres vollkommener und liebenswürdiger bargestellt habe. Wir möchten gern Inhalt und Behanblung bieses Stückstragisch nennen; einen solchen Eindruck hat es wenigstens jederzeit bei und zurückgelassen, weil baszenige vor Blick und Geist gebracht wird, was und so oft selbst zur Berzweislung bringt, und wie ihn aus der Welt igen möchte.

hier stellt sich ber reine Mensch bar, welcher bei gewonnener großer Bilbung doch natürlich geblieben ist, und wie mit sich, so auch mit Anbern mur gar zu gern wahr und gründlich sehn möchte; wir sehen ihn aber im Consict mit ber socialen Welt, in ber man ohne Verstellung und Flachbeit nicht umbergeben kann.

Gegen einen solchen ist Timon ein bloß komisches Sujet, und ich wansche wohl, daß ein geistreicher Dichter einen solchen Phantasten darkelte, der sich immersort an der Welt betrüge, und es ihr höchlich übel nimmt, als ob sie ihn betrogen hätte.

### Richelieu, ou la journée des Dupes, comédie historique par LEMERCIER,

1828. Genanntes Stüd war ichon 1804 bei bem ersten Französischen Theater angenommen, seine Erscheinung aber bis gegenwärtig verhindert, ba es benn im Druck hervortritt, und gar wohl verdient, daß wir uns mit ibm beschäftigen.

Es ist wohl keine Frage, daß uns bei demselben der Tartüffe einfallen musse, der sich aber zu Richelien verhält wie die Wurzel zum Cubus. Letterer ist ein potenzirter Tartüsse: bloß in diesem Sinne darf man eine Vergleichung wagen, und wir unternehmen es, war es auch nur

einiges Nüpliche beiläufig zu fagen.

Der Tartiffe bes Molière erregt Haß; es ift ein verbrecherischer Mensch, der Frömmigkeit und Sitte heuchelt, um eine bürgerliche Familie in jedem Sinn zu Grunde zu richten; deshalb uns denn auch der policeiliche Ausgang willtommen erscheint. Bemerke man, wie und warum in den neuesten Zeiten eben diese Stück hervorgerusen und hervorgehoben ward. Es geschah, weil man es zum Nachtheil einer Classe Menschen beuten konnte, die, im Stillen wirksam, dem Staatshaushalt schädlich zu werden drohte. Sehe man genau hin, so wird man sinden, daß keineswegs das genial-ästhetische Berdienst ausgesaht und beisällig ausgenommen wurde; es war eine gehässige Gegenwirkung, Parteien regten sich gegen einander, die eine wollte schaden, die andere sich deden; es war der immer lebendige Stoff, der, durch künstlerisch kluge Behandlung wirksam, ganz eigentlich vorwaltete.

Ganz anders mit Richelieu. Dieser hatte keine bose Abstäcken, die seine ist vielmehr höchst löblich: er regiert, er will am Regiment bleiben, weil er einsieht, daß unter allen Mitlebenden Niemand es zu führen im Stande seh. Durch ihn wird Niemand beschädigt; der König sindet sich gesichert gegen äußere und innere Feinde; freilich ist beides nicht immer mit gelinden, allgefälligen Mitteln zu bewirken. Die auswärtigen Bezüge werden lakonisch, doch hinreichend angebeutet; die innern Familienverhältnisse sine in einem fortwährenden genugsamen Lächeln, mit Heiterkeit behandelt, uns in einem fortwährenden genugsamen Lächeln erhalten, welches vielleicht nie in Lachen, wohl aber oft in einen entschedenen Beisall ausbricht. Der König bedarf eines solchen Rathgebers, er sühlt es, er solgt ihm, nur daß er durch die sortstürmenden schwankenden Wogen der Leidenschaften, Belleitäten und Intriquen seiner Umgebungen augendlicklich irre gemacht, unsicher und verlegen wird.

Die wider ben Cardinal Verschworenen sind durchaus von der Art, daß der Leser kein Zutrauen zu ihnen saßt; er würde auf keine Weise ihre Partei ergreisen, wie er doch sonst wohl in Schauspielen dieser Art auf der Seite der Unzusriedenen zu sehn beliedt; vielmehr pflichtet er immer dem Cardinal bei, an dem er sich nicht geirrt hat: denn das Stud endigt völlig besriedigend; die Zügel des Regiments bleiben in den Sänden, die

sie bisher glüdlich geführt! ber König ift seiner hohen Bürbe sicher, und selbst die Lebrigen, die man hier als lächerlich hintergangene Aprilsnarren (Dupos) bezeichnet, könnten sehr zufrieden sehn, wenn sie einzusehn vertünden, daß, wäre ihr Plan gelungen, sie sich in dem Augenblick unter einander entzweit, und durch unbezwingliche Leidenschaft, Unzulänglichseit Selbsschaft und Leichtsinn sich und zugleich das Königthum zu Grunde serichtet bätten.

Und so steht zu erwarten, jeder Gebilbete, den die Literatur überhaupt und besonders die Französische interessiert, werde sich an den Charakteren und dem Wechselwirken berselben, an dem musterhasten Gange des Stück, an dem durchwaltenden Interesse, selbst in den Auftritten, die zur Einleitung dienen, und endlich an den aus dem Ganzen sich hervorhebenden Hauptsenen wahrhaft ergegen. Zu bedauern möchte nur sehn, daß dieses Stück nicht leicht auf das Theater gelangen kann. An Orten, wo man es versieht, wird es versänglich erscheinen, und wo man es nicht versieht, wird das eigentliche, wahre, gründliche Interesse ermangeln.

# Frangoftiches Saupttheater.

1828. Es war löblich und der Sache angemessen, daß man in Paris, wo so viele Theater neben einander bestanden, auch eins der ganz reinen, regelmäßigen, sogenannten classischen Art zu erhalten trachtete. Wäre der Gedaule nicht richtig, der Borsat nicht lobenswürdig gewesen, wie hätte die Ansübung so lange lebendigen Beisall gefunden.

Demungeachtet fühlte man, obgleich erst nach anderthalb Jahrhunderten, daß man, einen engen Areis immer mehr verengend, Aufmerklamkeit und Antheil nicht fernerhin erhalten konnte, besonders wenn ein entschiedenes Talent Welt und Bühne verließ, das bisher eigentlich jene herdmunlich gepriesenen Stücke erst zu beleben und gewissermaßen immer nen zu erschaffen wußte. So war denn zuletz Talma ganz eigentlich der Kuben, woran das erste Theater Frankreichs und der Welt im Schweben gehalten wurde.

Talma gehört nun ganz eigentlich ber neuesten Welt an; sein Bestreben war, bas Innerlichste bes Menschen vorzustellen. Mit welchem leibenschaftlichen Drang war er nicht bemüht, jenes hopochondrische Stück auszubilden, das in der Arabischen Wüste spielt, um Gefühle und Gesinungen auszudrücken, die einer solchen Debe gemäß wären.

Bir selbst waren Zeuge, mit welchem Glüd er sich in eine Thrannenwie einzugeisten trachtete; eine bösartige, heuchlerische Gewaltthätigkeit wisubriden gelang ihm zum Besten. Doch war es ihm zuletzt am Nero nicht genug; man lese, wie er sich mit einem Tiber bes Chenier zu ibentisiciren suchte, und man wird ganz das Beinliche des Romanticismus darin sinden. Weil aber hierdurch das eigentlich hervische, das sich in republicanischem Constict, wie dei Corneille, als Bedrängniß in höhern Ständen, wie dei Kacine, oder in großen Weltbegebenheiten, wie sie Boltaire behandelt, am träftigsten hervorthut, nach und nach verloren gieng und eine gewisse seinlichmentale Innerlichteit dagegen sich einschweielte, so folgte daraus, daß man sich nach einer freiern Thätigkeit umsah und ein wirklich gegenständliches geschichtliches Interesse wieder auf das Theater zu bringen trachtete.

Aelteres herkommen. Der Franzose will nur "Eine Rrise". Dieses einsichtige Wort Napoleons beutet dahin, daß die Nation an eine gewisse einsichtige Wort Napoleons beutet dahin, daß die Nation an eine gewisse einschliche Darstellung auf dem Theater gewöhnt war; man könnte es eine Etikette nennen, von der man sich nicht entfernen wollte, weil man sie zwar beengend, aber doch in einem gewissen Sinne bequem sand. Der lebhaste, durch und durch selbstliebige Franzose kann seine Neigung sür eine gewisse Aristokratie nicht ausgeben. Und in diesem Sinne hieng er an der alten Anstalt, erhielt benselbigen Respect vor seinem Achill und Agamemnon wie vor den ebeln Familiennamen, die ihm seine Geschichte rühmlich vor die Ohren brachte. Es war eine Art von Cultus im Theater zu sitzen, als mentaler Soussen. De bekannten Stücke zwissen zu murmeln und bei dieser frommen Handlung zu vergessen, daß man sich von Herzen emmuhre.

Nebergang. Der Drang, etwas Bebeutenberes, größere Weltcharaftere, Universalereignisse auf den Brettern zu sehen, mußte sedoch in der neuern Zeit rege werden. Wer die Revolution übersebt hat, sühlt sich in die Geschichte hineingetrieben; er sieht im Gegenwärtigen das Vergangene mit srischem, die sernsten Gegenstände heranziehendem Blick. Indes wir Deutschen noch immer den Consict zwischen Patriciern und Zunstmännern nicht loswerden, ob er gleich in unsern constitutionellen Staaten, wo Jeder an seinem Plaze sich wohlsinnig und tückig beweisen kann, längst beschwichtigt und ausgehoben ift, gehen Jene in ihre ältere, freilich durch Menschen und Begebenheiten höchst bedeutende Geschichte zurück, und suchen die abgeschiedenen Gestalten aus Theater hervorzuzaubern.

Renere Versuche. Dieses geht aber so unmittelbar nicht an, fonbern man bramatisirt erst die Geschichte nach Bequemlichteit, und zwar kühn genug, von der ältesten bis zur neuesten Zeit, und es darf kein Bestrebsamer dieses Faches bergleichen Bearbeitungen ignoriren. Hiervon bezeichnen wir: La journée des Barricades, les états de Blois, welchen ber Tod Heinrichs III. solgen soll. Auch dürsen wir in gleichem Sinne les soirées de Neuilly und Scènes contemporaines gar wohl empfehlen. Ber fich mit biefen Berten befannt macht, wird unfern obern Meußerungen wahrscheinlich beitreten.

fernere Ichritte. Beil nun bei folden literarischen Bestrebungen. wie bei politischen Revolutionen, man erft vor-, sobann aber rudwarts geht, und bemungeachtet immer um einige Schritte weiter kommt, so läßt fich ein Gleiches auch hier bemerken. Bictor Hugo, auch Giner von ben mabhangigen jungen Leuten, die, indocil wie sie sind, sich boch am Ende durch eigenes Thun und Erfahrung muffen belehren laffen, hat fein icones Talent auf ein großes unaufführbares historisches Stud, Eromwell, verwendet und fich babei sehr schätzenswerth bewiesen.

hier aber kommt Manches zur Sprache, worüber man fich erft später vereinigen wird. Jene obengenannten bramatisirten historischen Ereignife sind in Brosa geschrieben, und das ift auch eigentlich, was eine poetijde Annaberung an bas wirkliche Leben begünftigt; Cromwell hingegen

ift in Alexandrinern.

Run ist wohl anzunehmen, daß der Alexandriner durchaus sich auf dem Französischen Theater erhalten wird und muß. Daher würde ich einem folden Schriftsteller rathen, biefes Bersmaß für bie ebeln Stellen und wichtigsten Momente beizubehalten, sobann aber, nach Beschaffenheit der Situationen, Charaktere, Gesinnungen und Gefühle, mit dem Sylbenmake zu wechieln, wie Shakespeare mit dem Rambus und der Brosa thut.

Benn man fich von alten Borurtheilen losmachen will, ohne bas zu zerstören, was in ihnen als gründlich gut und naturgemäß anerkannt werden barf, fo thut man wohl, in frühere Beiten gurudzugeben und gu mierfuchen, wie es vormals ausfah, wo bas nunmehr Erstarrte noch lebendig und biegfam war. Man sehe ben Cib bes Corneille, wo nach Anlak des Spanischen Borbilbes, obgleich mit bescheibener Mäßigung, bas Sylben-

maß wechselt, ber Sache angemessen und von guter Wirkung.

Ift man benn boch icon an Quinaults Opern abwechselnbe Rhythmen gewohnt; hat nicht auch Molière bei Fest- und Gelegenheitsstücken sich freierer Splbenmaße bedient? hat nicht sogar Voltaire seinen Tancred in hie und da verschränkten Reimen, mit großem Glück des Ausbrucks, kineswegs willflirlich, sondern, wenn man es genau betrachtet, sehr kunstmid geschrieben? Dieg Alles ift icon vorhanden; nur fame es auf ein enficiebenes Talent an, wie Victor Hugo besitt, ob es sich in diesen verihiedenen Armaturen und Masten frei, bequem und geistreich zu Ergenung feines Bublicums bewegen tonne.

### Faust, Tragédie de M. DE GOETHE,

traduite en Français par M. STAPFER, ornée de dessins par M. DELACROIX.

1828. Wenn ich bie Frangofische Uebersepung meines Fauft in einer Brachtausgabe bor mir liegen febe, fo werbe ich erinnert an jene Reit, mo biefes Wert ersonnen, berfaßt und mit gang eigenen Gefühlen niebergeschrieben worden. Den Beifall, ten es nah und fern gefunden, und der sich nunmehr auch in typographischer Bollendung ausweift, mag es wohl ber feltenen Gigenschaft schulbig fenn, bag es für immer bie Entwidlungsperiobe eines Menschengeistes festhält, ber von Allem, mas die Menichheit beinigt, auch gequalt, von Allem, was fie beunruhigt, auch ergriffen, in bem, was fie verabscheut, gleichfalls befangen, und burch bas, was sie wünscht, auch beseligt worden. Sehr entfernt sind solche Ruftanbe gegenwärtig von bem Dichter; auch die Welt hat gewissermaßen gang andere Rampfe zu bestehen : indeß bleibt boch meistens ber Menichenzustand in Freud und Leid sich gleich, und ber Letztgeborene wird immer noch Ursache finden, fich nach bemjenigen umzusehen, was vor ihm genoffen und gelitten worben, um fich einigermaßen in bas zu schiden, was auch ihm bereitet wirb.

Ist nun jenes Gebicht seiner Natur nach in einem dustern Element empfangen, spielt es auf einem zwar mannigsaltigen, jedoch bänglichen Schauplat, so nimmt es sich in der Französischen, Alles erheiternden, der Betrachtung, dem Verstande entgegenkommenden Sprache schon um Vieles klarer und absichtlicher aus. Seh ich nun gar ein Foliosormat, Papier, Letter, Druck, Eindand, Alles ohne Ausnahme bis zum Vollkommenen gesteigert, so verschwindet mir beinahe der Eindruck, den das Werk sonst geraumer Zeit wieder einmal vor mich nahm, um mich von dessen Dasen und Eigenschaften zu veraewissen.

Dabei ift aber Eins befonders merkwürdig, daß ein bilbender Künftler sich mit dieser Production in ihrem ersten Sinne dergestalt befreundet, daß er alles ursprünglich Düstere in ihr eben so aufgesaßt, und einen unruhig strebenden Gelden mit aleicher Unruhe des Griffels begleitet hat.

Herr Delacroix, ein Maler von unläugbarem Talent, ber jedoch, wie es uns Aeltern von Jüngern öfters zu geschehen pflegt, den Pariser Kunststreunden und Kennern viel zu schaffen macht, weil sie weder seine Berdienste läugnen, noch einer gewissen wilden Behandlungsart mit Beisall begegnen können, herr Delacroix scheint hier in einem wunderlichen Erzeugniß zwischen himmel und Erde, Wöglichem und Unmöglichem, Rohestem und Bartestem, und zwischen welchen Gegensäßen noch weiter Phantasie ihr

verwegenes Spiel treiben mag, sich heimathlich gefühlt, und wie in dem Seinigen ergangen zu haben. Dadurch wird denn jener Prachtglanz wieder gedämpft, der Geist vom klaren Buchklaben in eine düstere Belt geführt und die uralte Empfindung einer märchenhasten Erzählung wieder ausgeregt. Ein Weiteres getrauen wir uns nicht zu sagen, einem jeden Beschauer dieses bedeutenden Werks mehr oder weniger den unserigen analoge Empfindungen zutrauend und gleiche Befriedigung wünschend.

Aengerungen eines Aunftfrenndes. Die lithographischen Blatter, womit Berr Delacroir die Frangofifche lleberfepung des Fauft ausgeftattet, find zwar nicht fo gart und glatt vollendet, als man von den beffern neuern Erzeugnissen der Art zu erwarten pflegt, sondern Entwürfe eines tunfifertigen Malers, mit ficherer Sand und breiter Rreibe hingezeichnet. Benn bei mehrern ftrenge Richtigkeit ber Umriffe vermißt wirb, so barf man mit bem Runftler barüber nicht rechten, eben weil fich feine Blatter nur als Entwürfe barftellen: hingegen läft fich allen ohne Ausnahme nachrühmen, daß fie traftig und mit Geift behandelt find. Manche verbienen auch ber glüdlichen Erfindung wegen Beifall. So ift zum Beispiel bas Blatt, wo Fauft finnend in feinem Studirzimmer fteht, in reicher Umgebung von allerlei Gerath, einen vor ihm auf bem Tisch liegenden Shabel betrachtenb, an und für fich, auch ohne weitere Beziehung auf bas Gebicht, ein sinnvolles, gut und malerisch angeordnetes Bilb. anderes Blatt, Fauft und Wagner barftellend, wie fie bei finkender Abendsonne heimkehren, der schwarze Budel hinter ihnen herschweift, dünkt uns fehr gludlich aufgefaßt, und tonnte, wohl ausgeführt, ein Bild von gang vortrefflicher Wirtung werben. Die Scene in Auerbachs Reller, wo ber auf die Erde verschüttete Wein zur Flamme wird, ift gang fo phantaftisch, jo bewegt dargestellt, als dieser Gegenstand es verlangt, und eignete sich deshalb zu einem Gemälbe vom frappantesten Effect. Marthe und Margarete. freudig und verwundert den Schmud betrachtend, und Mephistopheles, ber, tiefe Reverenzen ziehend, zu ihnen hereintritt, murbe, gehörig ausgeführt, gewiß ein fehr niedliches Bild geben. Borguglich geiftreich endlich, wiewohl weniger Bild als die genannten, scheint das Blatt gerathen, wo Mephistopheles und Fauft auf Bauberpferben am Hochgericht vorübersausen. Das Feuer, ber Geift, ber Ausbruck, womit ber Rünftler biefe wilde Scene bargeftellt, wird zuverläffig ben Beifall ber Renner und Runftrichter erhalten.

Bill man diese Blätter mit den Bersuchen Deutscher Künstler, Scenen ans Faust zu bearbeiten, vergleichen, so können sie mit Ehren neben einander stehen. Ein Deutscher jedoch hat Alles durchgängig ernster genommen, die Figuren mit mehr Sorgsalt und wissenschaftlicher gezeichnet; einem Anbern, ber mehr auf cyklische Folge und Bilber geachtet, mag es gelungen sehn, die Charaktere mit mehrerer Stetigkeit durch die ganze Reihe durchzuführen.

# Elisabeth de France, Tragédie par Alexandre Soumer.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 55.)

1828. Bei Gelegenheit bieses bem Schillerschen Don Carlos nachgebilbeten Studes sprechen sich bie Berfasser bes Globe folgenbermaßen zu Gunften ber Berte unseres verewigten Freundes unbewunden aus.

"Dieser große Dichter ibealisirt mehr als ein anderer seinen Gegenstand. Ganz resectirendes Genie, lyrissem Träumen hingegeben, ersaßt er irgend eine Ibee liedevoll; lange betet er sie an in der Abstraction, und bildet sie langsam nach und nach als symbolisse Berson auß; dann auf einmal mit entsammter Eindildungskraft bemächtigt er sich der Ceschichte und wirst den Tupus hinein, den er ersonnen hat. Sine Spoche, ein Ereignis, ein Wensch wird wird des dauberei der Ausdruck seines geliebten Gedankens; wirkliche geschichtsmäßige Thaten, Charaltere, Gesübe, deibenschaften und Borurtheile jener Zeiten, Ales mobelt sich nach dem Bilde, das er im Grund seines derzens trägt, Alles bildet sich um, indem es von da zurückstrahlt."

Der Raum unserer Blätter mahnt uns abzubrechen. Jebe Zeitschrift, bie hier fortfährt, das schöne Zeugniß, das ein Ausländer dem würdigen Freunde giebt, durch Uebersehung unserer Nation mitzutheilen, verdient sich gewiß den reinsten Dank.

# Perkins Warbeck, Drame historique par M. Fortam. (Le Globe. Tome VI. Nr. 57.)

1828. Auch hier wird unseres Schiller, seines projectirten Barbeck, seines begonnenen Demetrius in allen Ehren gebacht, und bei Bergleichung ihm durchaus der Borrang gegeben. Die Deutschen, welche sich so lange beklagten, man nehme keine Notiz von ihnen, werden sich auch allmählich bequemen, den Westländern geneigter zu sehn.

Dieselbige Zeitschrift (Tome VI. Nr. 58), nach Erwähnung einiger Uebersetzungen und Nachahmungen von unserm Wilhelm Tell, schließt mit folgenden Worten:

Viennent maintenant les autres imitateurs: il y a encore, dans la pièce de Schiller, matière à plusieurs succès.

# Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder, traduit par Quinet. Paris 1828.

1828. Die Einleitung, welche ber Uebersetze seiner Arbeit vorausgehen läßt, empsehlen wir gleichfalls benjenigen, die Tag für Tag das Bublicum mit Krembem und Einheimischem bekannt zu machen verpflichtet

lind: uns hat sie sowohl als die Uebersekung selbst zu schönen Betrachtungen Anlaß gegeben. Wir sagen nur so viel. Ein vor fünfzig Jahren in Deutschland entsprungenes Wert, welches unglaublich auf die Bilbung der Nation eingewirkt hat und nun, da es feine Schuldigkeit gethan, fo gut wie vergessen ist, wird jest würdig geachtet, auch auf eine in gewissem Sinn icon fo hoch gebilbete Nation gleichfalls zu wirken, und in ihrer nach höherer Renntniß strebenden Masse den menschlichsten Ginfluß auszuüben.

## Lingelnbeiten.

Benn ich über die neueste Französische Literatur meine Gedanken sammle, so werde ich immer auf Bernardin de St. Vierre zurückgeführt, welcher im Jahre 1789 Baul und Birginie berausgab. Diefer idulische Roman that große Wirkung, und man wird ibn immer gernlesen, ob man gleich nach so langer und burchaus veranderter Reit sich faum Rechenschaft geben kann, was er eigentlich bringt und was ihm fehlt.

Rury por der Revolution geschrieben, rubt bas Anteresse seiner Bewidlung auf den schmerzlichen Mißverhältnissen, die in den neueften Staaten zwischen Natur und Gefet, Gefühl und Bertommen, Beftreben und Borurtheilen fo bang und fo beangstigend find, und es

mehr noch waren.

Zwei bedrängte Mütter retten sich mit Sohn und Tochter ins ferne Land und führen bort ein ibyllisches, anmuthiges Leben; dieg wird geftort, julest vernichtet. Inzwischen, unter manchem Wechsel von Furcht und hoffnung, Rettung und Untergang, weiß ber Bersasser bibaktisch, mb wenn man will, leidlich genug, alles basjenige zur Sprache zu bringen, was die Menschen bamals in Frankreich bedrängen mochte: es ist basselbe, was die Notabeln zusammenberief, die Generalstaaten nöthig machte, und zulett die völlige Umwälzung bes Reichs bewirkte. Das Werk ist im besten, wohlwollenden Sinne geschrieben, und dieser Sinn hat noch lange während der Repolution in Frankreich durchgedauert.

Bernarbin be St. Bierre mar ben Brübern bes erften Confuls lieb und werth, ja von ihm felbft wohl behandelt. Das Berhältniß zu diesen mertwürdigen Menfchen, wie er es felbst barftellt, giebt uns ein überrajdendes Bild. wie in iener Kamilie eine gewiffe sittlich-ästhetische Tendenz vorwaltete, und ungeachtet bes gleichsam übermenschlichen politischen Treibens sich boch immerfort erhielt. Das große epische Gebicht bes grandiosen Lucian und alles, was die Feber des grundebeln Louis mitgetheilt hat,

giebt uns bavon auffallenbe Reugnisse.

Nächft Bernardin de St. Pierre tritt uns Chate aubriand entgegegen. Ein rhetorisch-poetisches Talent, mit Leidenschaft Stoff in der außern Welt suchend, sich zu religiösen Gefühlen steigernd, eine durchaus große physisch-moralische Kraft, und auch so in der politischen Welt erscheinend.

Berthers Leiben wurden sehr bald ins Französische übersetz; der Effect war groß wie überall: benn das allgemein Menschliche brang durch. Alle meine übrigen Productionen bagegen standen sehr weit von der Französischen Art und Weise ab, und ich war mir dessen wohl bewußt. Eine Uedersetzung von Hermann und Dorothea durch Bitaube that nur im Stillen ihre Wirkung.

Schwierigkeit in Frankreich überhaupt, für den Tag aufzutauchen. Im Stillen sinden sich jedoch hartnädige Anhänger ans Deutsche. Uebersetzung meines Theaters.

Reuere Wirfungen meiner Arbeiten in Frantreich.

Beranlaffung bazu.

Sieh Le Globe. Tom. No. 55. 1826.

Offenbar sind es die Anticlassifiter, denen meine äfthetischen Mazimen und die danach gearbeiteten Werke als Beispiel sehr gelegen kommen. Sie gehen daher sehr vollständig zu Werke, und behandeln glimpslich, was ihnen nicht munden will.

Wenn wir im Deutschen Gelegen heitsgebicht sagen, so pflegen sich die Franzosen mit Possies de circonstance auszubrücken. Dieß veranlaßt uns wirklich, einen Unterschied zwischen beiben anzuerkennen. Das erste ware, wenn ber Dichter eine vorübergehenbe Gelegenheit ergreift und sie glücklich behandelt; bas zweite, wenn er einen Umstand alücklich zu benuten weiß.

Dem Anschein nach sollte man das erste vorziehen, weil etwas Flüchtiges, Lebendiges der Dichtung höchst willfommen sehn muß. Da sich aber die Poesse nichts vorschreiben läßt, so hängt es nur von ihr ab, auch etwas Beständiges zu Ehren zu bringen. Bielleicht ist Riemand dieses besser gelungen als Gerrn Beranger.

Die Herren Globisten schreiben keine Zeile, die nicht politisch ware, b. h. die nicht auf den heutigen Tag einzuwirken trachtete. Sie sind eine gute, aber gefährliche Gesellschaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fühlt, daß man auf seiner Hut sehn muß. Sie können und wollen ihre Absichten nicht verläugnen, den absoluten Liberalismus allgemein zu verbreiten. Deshalb verwerfen sie alles Gesehliche, Folgerechte als

hationär und schlendrianisch; doch müssen sie Beides gelegentlich in subsidium wieder herbeiholen. Das giebt ein Beben im Innern, ein Schwanken im Aeußern, das sehr unbehaglich empfunden wird, indem man sich zuleht vor lauter Freiheit erft recht befangen fühlt.

Bollommene Redner find es, und wenn man fie als solche gelten list, ohne sich von ihnen rühren zu lassen, so gewähren sie viel Bergnugen und wichtige Belehrung.

Im Globe vom Jahre 1825, Seite 525 sindet sich eine höchst merkwürdige Darstellung der geistigen Cultur der Normandie, so wie ein Blick über das Ganze der Alademieen und literarischen und wissenschaftlichen Societäten, wie folgt:

"Indem wir so von alten afabemischen Corporationen sprechen, wollen wir nicht igen, daß der gegenwärtige Zustand der wissenschaftlichen Welt durchaus alle Bersammmy dieser Art ablehut; wir glauben dagegen, daß sie immer noch große Bienste leisten
kanen, sodah sie nämlich dem Geiste unseres Jahrhunderts gemiser organisist sind,
einen positiven und besondern Zwed bekennen, und was ihre Wahl und ihre Arbeiten
bettisst, volldommen unabhängig von den Begierungen da stehen; hauptschlich aber, daß
et eine große Thätigkeit beweisen: denn da, wie überall, bewirken Thätigkeit und Bewegung das Leben. Auch wollen wir sie gern als Bienenstäcke gesten lassen, nur nicht als
amachliche Aribunale. Ja, wir kennen sogar kein mächtigeres Mittel, den Untersuchungen eine gläckliche Richtigen gen, es seh nur auf einen Thet der menichtichen Kennemisse oder auf eine tiesgreifende Untersuchung irgend einer Gegend. Auch sennen
leine Anfalt, welche dem sorschaben und mittheilenden Geiste der Zeit gemäßer wäre.

"Corporationen hingegen, welche sich bloß mit Literatur beschäftigen, lassen und bebrukn, daß, wenn es jemals eine Cooche gad, wo sie große Stenke thaten, beise Goode gad, wo sie große Stenke thaten, beise Goode gad, wo sie große Stenke thaten, beise Goode gan gewiß vorbei sey. Wan möchte freilich wohl behaupten können, daß zu einer Zeit, wo die Kation zu weit von unsern großen Dichern kand, oder beise vielleicht burch ihre Eduld von der Nation sich gesondert sanden, es vielleicht möglich gewesen sehn nöchte, Kämer von gebildetem Gest zu vereinigen und ihre Versamkungen mit großer Solenstätt zu umgeben, und das Berbienst der beurtheilten Werk durch das Ansehn des Genichtshofes zu erhöhen. Aber wir bemerken leider, was die Französsiche Ansehn gegen den Cid geshan hat, und wir sehen nicht, daß sie etwas zu Gunsten der Athalie gewirtt hitte. Eskehn nat, und wir sehen nicht, daß sie etwas zu Gunsten der Athalie gewirth hitte. Eskehn nach dernn ande, daß die sämmtlichen Filale, die untergeordneten Sociekäten, wie eine hie sein besenertichen und beite nicht zu längnenden Einfluß ansähren, den sie auf unsere Literatur gestet haben, indem sie ein mit eller Rach ben prosaischen Sinn über den poetsichen gestend machten, und zwar ganz währlich von nem die zehn gegen einen, ein Berhältniß, worin sich damals die Boeten zu den Krosisten und Keimern bestanden.

"Aber ohne diese wichtigen Fragen gegenwärtig zur Sprace zu bringen, lasse man mis bemerken, daß, wenn diese Gerichtsbose der Literatur jemals zu etwas genutt haben, wis gegenwärtig nicht mehr ber Fall sen. Die Reform, die seit dreißig Jahren in unsere Liminalightz eingetreten ift, dringt nun endlich auch in unsere literarische Gesegebung. Briesgrämliche Richter mit vertrochnetem Herzen und mit durch Gewöhnung an fremde Lipen gefälschem Geiste sind nicht mehr an der Zeit, sondern es werden Geschworene ihm aus allen gebildeten Classen der Societät, die über Leben und Tod der Dichter zu miseilen baben."

#### Le Livre des Cent-et-un. Tome I. Paris, Ladvocat, 1831.

Die Beranlassung bieses Wertes ist, wie sein Gehalt, jeder Ausmertsamkeit werth. Der ebengenannte wohlbenkende Buchhändler, durchaus ein rechtlicher Mann, fördert seit geraumer Zeit manches ausstrebende Talent, deren einige nunmehr zu Ruf und Ruhm gelangt sind. Durch Unglücksfälle wird er in den Zustand versetzt, wo er augenblicklich unterzugehen besürchten muß, und nun vereinigen sich dankbar, sür sich, sür Andere, für das Ganze, eine bebeutende Anzahl vorzüglicher Schriststeller,

burch ein folgereiches Wert ihn aufrecht zu erhalten.

Diesem Werke gebachte man zuerst einen andern Titel zu geben; es ward angekündigt als Le Diadle boiteux à Paris, und sollte, wie es jetzt durchgeführt wird, eine Sittenschilderung der Parise Austände, Eigenheiten, Berborgenheiten und Dessenklichkeiten enthalten. Bei näherm Ueberschauen und Würdern des sich anhäusenden Gehaltes sand man jedoch, daß man sich Unrecht thue, an ein früheres Werk zu erinnern, welches zu einer Zeit, die der gegenwärtigen an Interessenklich somme, erschienen seh, so viel Berdienstliches auch solches enthalten möge. Hievon giedt ums der Berleger in der Vorrede auf eine höchst einsache Weise, ein Witarbeiter in dem ersten Aussach höchst geistreiche Kenntniß.

I. Asmodée macht anschaulich den Unterschied von jenem Dachabbeder und von gegenwärtiger Behandlung eines höchst reichhaltigen Stoffes. Asmodée ist hier der durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Geist scharfer Beobachtung, liedlos oder theilnehmend, vom Aristophanes herein durch alle Zeiten seine Waske nach den Forderungen der jedesmaligen Bölker und Individualitäten, die sich allein verhüllen, abändernd

und einrichtenb.

In dem jetigen Paris wäre wenig geleistet, wenn mannur die Dächer abheben und in die obern Schlassammern hineinbliden wollte. Unsern Mitarbeitern sind die Festsäle der Großen zugänglich wie die Jammergewölbe der Gesängnisse. Der zurückgezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begünstigte Dichter, der in einem erleuchteten Saal vor einer glänzenden Gesellschaft selbst in seinem höchsten Glanze zu erschenen gebentt. Sie sühren uns an Orte, die wir kennen, über deren aussührenichere Kenntniß wir uns nun erfreuen; sie lassen uns gealterte Versonen sehen, wie vor so viel Jahren in glänzender wirksamer zugend gekannt. Die mannigsaltigsten Denkweisen und Gesühlarten mittheilend, gewinnen sie uns für Interessen, welche nicht die unsrigen sind.

Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit den Frangofischen und

besonders mit den Pariser Angelegenheiten bekannt ist, man desto größern Antheil an diesem Werke nehmen wird. Deutsche Leser werden Wauches zundweisen, obenhin behandeln und sich für die bedeutenden, allgemein wichtigen, in die höchsten Bewegungen des Tages eingreisenden Aussatze etklären und badurch für manches Andere, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entschädigt halten.

Sanz weislich sind die verschiedensten Beiträge, wie man karten mischt, ourch einander geschoben; in sedem Sinne geziemt es uns aber, die Berschiedenheiten zu sondern, jedes Einzelne zu schähen und bei dem ersten Theil eine Uebersicht über die neun folgenden vorzubereiten. Rur Weniges oaher aus den 18 Artikeln, aus denen der erste Band zusammengestellt ift.

II. Une Maison du Marais. Das kümmerlichste Dasehn meist älterer, anständiger, zurückgezogener Personen, ganz nah am Jammer, und ood eine Art von Welt, eine gewisse geregelte Genügsamkeit, bei grilligem Wesen der Einzelnen; ein Veharren am Alten, häuslich Herdmullchen; bei dringenden Borfällen Rachgiedigkeit oder Ausweichen. Z. B. die Hauswirthin überwirft sich mit der Wilchlieferantin; das Wisverhältniß ist aicht herzustellen, sie darf nicht mehr herein. Ein alter pensioniter Kanzleioerwandter, der von der alten Wilchfran nicht lassen will, geht alle Morgen, sir sich und seine betagte Stocknachdarin die Wilch zum Kasse entlang in ziemlicher Entserung bei der herkömmlichen Wilchfran persönlich zu holen.

III. Le Bourgeois de Paris. Her schöfft man schon freiern Athem. Ein rechtlicher, tüchtiger Mann füllt ein behagliches, honnettes Dasehn vollommen aus, indem er sich in täglicher gewohnter Beschränkung stoh sindet, ja sogar unter fordernden Umständen sich nicht unschäftlich erhebt und benimmt.

IV. Une Fêto aux environs de Paris. Auch ein Parifer Birger, weniger solib als der vorige, nöthigt Frau, Freunde und Familie in ein fremdes, ländliches Element. Aus völliger Unkenntniß auswärtiger Jukande kommt er in mancherlei Berlegenheiten, nichts aber macht ihn itre; planlos, übereilt, eigensinnig, wird Alles mißlich und ungenießbar vor ihm her, aber es kummert ihn nicht, wenn gehoffte Freuden versehlt werden. Son drohenden Gesahren hat er keinen Begriff: daher geht er kühn drauf los, compromittirt seine Gesellschaft auß Schlimmste; aber, sogar zulest küchig durchgeprügelt, bleibt er immer der behagliche Bürger.

V. La Conciergerie. Bir kehren in die engste Stadt zurud. Ein Jüngling von sechzehn Jahren wird zufällig in einem Hause ergriffen, wo die Policei eine Berschwörung ahnt. Höchst merkwürdig ist es, wie auf dem Einaessührten sogleich die eigenthümlichen Charaktere der obern, mittlern und untern Angestellten gewaltsam lasten. Greulich ist ber Bustanb; beste erwünschter ein Funke Menschlichkeit, der wie ein Stern diese düstern Gewölbe, wenn auch nur schwach und schwartend, exseuchtet.

VI. La Morgue. So werben die Gewölbe genannt, wo unter einem uralten Gebäude die unerfannten, im Baffer ober fonft gefundenen Tobten zur Schau niebergelegt werben. Wie oft hat uns bie Beichreibung und Erzählung von biefer traurigen Stätte getrübt und geangftigt! hier aber werden wir auf das Anmuthigfte wieder ins Leben geführt. Awei gu biefer Anftalt verpflichtete Manner leben unter bemfelben Dache über biesen sich täalich erneuernben Greuelscenen: wir werben in ihre Kamilien eingeführt und finden recht hubiche, wohleingerichtete, anftanbige Leute. bescheibene, aber wohlgearbeitete Mobilien, Ordnung und Zucht, ein Piano und bei bem einen Bewohner vier hubsche, wohlerzogene, heitere Tochter. Saben die mit Tagesfarben gemalten Rimmer uns erheitert, fo begegnen wir unten gleich wieber bem größten Jammer. Gine Amme, auf ber Boft fahrend, schläft ein und läkt das ihr anvertraute Rind, das fie aufs Land bringen will, von ihrem Schoofe unter die Rufe der Mitreisenben ichlubfen und zieht es tobt hervor. Das Betragen, so wie die Worte dieser Fran find trefflich mitgetheilt; ihre Berzweiflung scheint fich zu milbern, indem fie fich entfernt, allein fie wird Abends tobt neben bas Rind gelegt.

VII. Le Jardin des Plantes. Gebichte von zwei verbunbeten Boeten, einen freundlichen Besuch an diesem bem Leben und ber Wiffen-

ichaft gewidmeten Orte gar wohl aussprechend.

VIII. Le Palais-Royal mag als Gegensatz gegen jeben Naturfrieden hier seine Birkung thun; zu Tausenden und aber Tausenden ist dieses einzige Gedäude durchwandert, besprochen und beschieben worden, und immer bleibt doch diese gegenwärtige Darstellung für den Renner früherer Zustände höchst interessant. Er sindet sich besviedigt zu ersahren, wie es in diesen Ausdehmungen gegenwärtig aussieht, in dem Augenblick, als der Besitzer diese königlichen Räume verläßt, um in königlichern seine Residenz auszuschlagen.

IX. Une Maison de la rus de l'Ecole-de-Médicine. Aus jenem Getümmel werden wir in eine unbedeutende Wohnung, woranf die größten Erinnerungen haften, geführt. Wenn auch nicht oft, so geschieht es doch zuweilen, daß junge, edle, lebhafte Männer, die, wenn man so sagen darf, für eine glüßende Reigung im Augendlick feinen Gegenstand sinden, sich zurück auf die Weltgeschichte, auf Biographieen, Romane werfen, und sich dort, ihre Leidenschaft nährend, dergestalt verweilen, daß, da die Entschwundene nicht mehr zu ergreifen ist, sie sich aufs Emsigste nach der Localität, wo sie gelebt, gewirkt, gehandelt, umthun, nach einer so heilig.

gehaltenen Stelle wallfahrten und, wenn sie es vermöchten, gern über bas engite Gemäuer einen Tempel der Berehrung aufrichteten.

hier sehen wir einen trefflichen jungen Nann, der sich der Erinnerung an Charlotte Cordan hingiebt, Warats Wohnung aussucht, sie zulet auswittert, die düstere Treppe hinauf den Schritten der Heroine folgt, dann das enge Borzimmer, wo sie gewartet hat, betritt und nicht ruht, dis ihm das Cabinet eröffnet wird, wo die Badewanne gestanden und wo der Todeskich gelingt. Weniges, versichert man ihm, seh seit jener Zeit verändert; wo denn auf- und absteigende Geister jener verbündeten Tyrannen ihn umbrängen und ihm beim Scheiden die ohnehin schmale Treppe verengen.

Durch biese Localität, so wie durch manche andre triviale Umftande, wird jene That wirklich größer und gräßlicher in unserer Einbilbungs-

traft, unferm Gefühl wieder hervorgerufen.

X. Lo Bibliomane. Wir gelangen in einen etwas mehrheitern, aber doch am Ende bänglichen Zustand. Das Seltene und oft Einzige alter Ausgaben steigert sich dergestalt in einem Liedhaber solcher Euriofiüten, daß es zulest in Wahnsinn übergeht und er über eine versäumte Auction in völlige Verirrung verfällt, von welcher ihn mur der Tod befreit. Es ist nicht zu läugnen, daß dergleichen Liedhaberien, wenn sie nicht die Organe eines höhern Interesses sind, immer in eine Art von Verrücktheit ausarten. Einem unserer ehrwürdigen alten Bekannten machte man diedemerkung, daß er ein Buch, das er in einer vorsehenden Auction im Katalog angestrichen, schon dreimal besitze. "Ein gutes Buch kann man nicht zu ost haben!" versetze er, und es ward zum viertenmal angeschafft. Bei Kupserstichen, besonders eigenhändigen Radirungen der Meister, kommt, genan besehen, etwas Aehnliches vor. Doch liegt die Eutschuldigung hier näher, weil zwischen Exemplaren meist ein großer Unterschied stattsindet.

XI. Les Biblioth eques publiques. Es ist höchst wichtig, in solde Justande hineinzusehen. De Bücher werden massenweise berborgt, die Rüchgabe nicht betrieben. Möge doch jeder Bibliothetar seine Hand ans dem legen und sich freuen, wenn es in seinen Schabkammern anders auslieht.

XII. Une première représentation. Das herannahen bes wieligen Geschides eines Studs, welches zulett ausgepfissen wird, ist recht

heiter und ausführlich vorgetragen.

Ran kann diesen und andere Auffäße, deren Gegenstand uns schon stüber bekannt war, doch immer als Musterbilder ausehen, die solche Gegenstände in ihrer allgemeinen Charakteristik darstellen. Höchst interstant aber ist

XIII. Les Soirées d'artistes. Man sieht in ein geselliges, lebhastes Kunstleben hinein, wo sich talentvolle junge Männer auf geist-

reiche Beise gemeinsam unterhalten. Auch hier läßt sich das anarchische Princip einigermaßen bemerken: Jeber scheint als Künstler nach seiner eigenen Beise zu versahren; eine heitere Geselligkeit verbindet sie; von keinem Meister ist die Rede, von dem man etwas zu lernen dächte, auf dessen Urtheil sich irgend ein Unternehmen bezöge. David ist längst abwesend und todt, und das Talent des Baron Gerard scheint außer oiesem Kreise zu liegen. So angenehm es aber auch sehn muß, viele Namen vorzüglich anerkannter Talente, begleitet von einiger Charakteristik, kennen zu lernen, so hat doch

XIV. Abbaye-aux-Bois ein allgemeineres Interesse. Wer erwartete in diesen ehemals versumpsten und düstern Klosterräumen, welche zwar immer vorzügliche Menschen beherbergten, gegenwärtig mehr als Einen literarischen Salon eröffnet zu sehen? Mehr oder weniger bejahrte Frauen, durch den Wechsel der Zustände ihrer frühern glänzenden Zustände beraubt, wohnen dort zur Miethe, in anständigen Zimmern. Madame Récamier versammelt noch immer achtenswerthe, sie hochachtende Versonen.

Nun aber aus diesem von allem Geräusch entfernten stillen Bleiben werden wir zu einem

XV. Fest im Palais-Royal aufgerusen. Hier wird Karl X. zum lettenmalvon seinen Berwandten geseiert, vom Bolke mit einem Lebehoch begrüßt. Der König von Neapel bewundert selbst das Fest, womit
man seine Gegenwart honorirt; aber eine Ahnung schwebt durch die erleuchteten Prachtgemächer, und man erlaubt sich zu gestehen, daß man auf
einem Bulcan juble.

Dieser, wir bürfen es wohl gestehen, welthistorische Aufsat überleuchtet die übrigen; das von ihm ausgehende mächtige Licht verblendet
die Leser dergestalt, daß sie den übrigen vorgemeldeten Aufsätzen nicht Gerechtigkeit, kaum eine billige Ausmerksamkeit schenken mögen. Dieß ist aber nicht unser Fall, wie man bisher gesehen hat, und wir gedenken
daher noch mit Freundlickeit

XVI. Gines Liebes von Beranger an Chateaubriand.

XVII. Einer Antwort dieses Lettern, und

XVIII. L'ingratitude politique. Diesebreileten Beiträge haben einigermaßen das Gepräge einer individuellen Politik; wie es denn auch in der Folge nicht anders sehn kann, daß zwischen den Hundert und Einem sich differente Gesinnungen hervorthun. Genug, daß, indem sie gegen einander über stehen, sie sich nicht aus dieser Gesellschaft vertreiben und ausschließen.

Wenn uns nun ber erste Theil schon zu so manchen Betrachtungen

Celegenheit gegeben, was werden uns nicht die nächft zu erwartenden neun übrigen Bände zu schaffen machen.

### Die Mibenerinnen.

Große Oper. Boefie von Jony. Mufit von Spontini.

1832. Der Gegenstand ist aus der heroischen Griechenzeit sehr gläcklich gewählt; denn die Bortheile solcher Sujets sind sehr groß, indem sie bedeutende Zustände darbieten, edle, große Bildung, noch nah an der Ratur, so wie eine greuzenlose Muthologie zu dichterischer Ausbildung.

Die Fabel ist uns bekannt, jedoch hier in etwas verändert, mit allem Schmud der neuern Zeitgesinnungen und theatralischen Ersordernissen begleitet und ausgesührt, und doch immer auf einem hohen poetischen Standpunkte gehalten. Die Ueberlieserung ist tresslich genust, und ihr durch Namigsaltigkeit menschlicher Leidenschaften, so wie durch herrliche Localitäten, pomphaste Umzüge, bewegte Borkommenheiten alle theatralische herrlichteit auf das Einsichtigste verlieben.

Erfer Act. Bor ber Stadt Athen; zugleich über ben Mauern anstoßende Tempel und Prachtgebände, im fernen Hintergrunde Andeutungen einer großen Stadt.

Kampfipiele in Gegenwart des Königs, zu welcher Würde wir schon Weiens erhoben finden.

Der Rampfer successives Gewinnen; Belohnungen burch bie hand einer iconen Burgerin.

In diese friedlichen Berhandlungen ftürmt Rivalitätzweier Jünglinge herein: die Hauptschöne Apamis wird von Alpheus und Polydor verlangt und gesordert. Dieß giebt Anlaß zu lebhasten Contestationen. Endlich, nachdem der Jungsrau die Wahl überlassen worden, reicht sie ihre Hand dem Athenienser Alpheus, dagegen tritt Polydor, ein Kretenser, leidenschältlich drobend zurück.

Hier bemerken wir, daß nicht die Athener allein, sondern sammtliche Eriechen und Griechengenoffen an diesem Festkampf Theil nehmen; desemgen wünschte ich, daß Theseus selbst den Ueberwundenen Muth einspräche, und auf Gelegenheit zu großen Thaten hindeutete. Dieß würde nun, da Theseus erklärt, er seh im Begriff, eine geheime Expedition vorzunehmen, wieder aufgesaßt und in Bewegung gebracht.

Alles entfernt sich, und in Erwartung der Bermählungsfeier bleiben die Jungfrauen allein zurud. Hier eröffnet sich ein höchst liebenswürdiges drumbschaftsverhältniß zwischen Apamis und Theano, einer durch das Gelübbe ihrer sterbenden Mutter gottgeweihten Jungfrau.

Diese Stelle besonders verspricht höchst erfreulich zu sehn, indem aus dem bisherigen Tumult eine sanste Situation sich looklöst, und uns in einen idhulischen Zustand verseht, welchen der Dichter so glücklich behandelt hat, daß sogar eine Romanze, die in einer neuen Oper nicht fehlen dars, als Duett und Chor hier auf das Anmuthigste vorgetragen wird. Alsdam gesellt sich Alpheus hinzu, und das Glück der Liebe wird in einem vom Thor begleiteten Terzett gepriesen, worauf die Frauen sich entsernen.

Run fturat Bolybor auf ben gurudgebliebenen Alpheus withenb

heran, und die beiden Rivale entfernen fich fechtend.

Ein Aretensisches Schiff, durch fernen Gejang schon früher angekindigt, rückt näher und landet; Alcesias, eine Art Hoherpriester und Gesandter des Winos, tritt mit seinem geistlichen Gesolge auf, und indem er den Menschentribut der Athener zu sordern kommt, sindet er seinen Sohn Polydor verwundet, an Arästen abnehmend, und muß ihn zuletzt sterben sehen. Alcesias, als Bater schmerzlich verletzt und ergrimmt, als Pfasse wismollend und tücksich, schwört, den Tod seines Sohnes zu rächen. Dier tritt also ein sehr leibenschaftliches Finale für die erste Abtheilung des ersten Actes glücklich ein: benn aus einem nahgelegenen Tempel hört man seierlich Hymenäen erschallen; die Aretenser, schwerzhaft theilnehmend, besehen das Theater, und Alcesias kann sich ganz seiner theatxaltichen Buth überlassen.

Beränderung der Scene. Das Innere eines großen Tempels festlich geschmückt. Die Bermählungsseierlichseiten haben indessen ihren Gang genommen: mannigsaltige herrliche Aufzüge, Theseus zu Wagen an ihrer Spiße, werden eine glänzende Erscheinung sehn. Die symbolischen Feierlichseiten werden mit Prunt durchgeführt, als, gerade beim Abschluß, unter Donner und Bliß, das innere Heiligthum sich aufthut, und Alcesias, als Pontiser Maximus, beinahe als Oberherr der sämmtlichen Griechischen Geistlichteit anzusehen, hervortritt, den bräntlichen Altar verstucht, die alte Strase, d. h. nach dem Verlauf von sieden Jahren wieder den Tribut

von sieben Knaben und sieben Mädchen, fordert.

Man kann benten, daß in biefem Conflict alle Leibenschaften fich regen, und, von einem fortbauernben Gewitter begleitet, sich kräftig exweisen werben.

Um nun, was ich bei bem ersten Acte wünschen möchte, beutlich zu machen, ist es nöthig, die ältere überlieferte Fabel mit der neuern, wie sie die Ober uns bringt, zusammenzuhalten.

Aeltere Fabel. Unter der Regierung des Königs Aegeus zu Athen wird ein Sohn des Minos, Königs von Kreta, in Athen als Gast erschlagen. Der Bater, dem es nicht gelingt, Rache zu nehmen, wendet sich an die

Götter: eine Best verheert Athen und . um diese lokkuwerden . muß man sich die Bedingung gefallen laffen: alle sieben Rahre sieben Anaben und sieben Mädchen als Sühnopfer nach Kreta zu schicken, dem Ungeheuer Minotaurus zu gräßlichem Futter.

Aegeus, um dem Tadel seines Bolks zu entgehen, sendet mit den übrigen Opfern seinen Sohn Theseus fort, welchem Ariadne, von Liebe engündet, einen Faben verehrt, an dem er sich aus dem Labyrinth, dem Aufenthalte jenes Unthiers, wenn er folches erlegt, wieder herausfinden foll.

Dieß gelingt, Minotaurus wird erschlagen, Ariadne entführt. Leiber fommt, durch einen Arrthum im Gefolg des Borbergesagten. Aegeus der

Rinig ums Leben.

Reuere & a bel, wie man fich folche aus bem Gebichte zu entwideln hat. Bir finden Theseus schon als König, aber, genau besehen, in einer bedenklichen Lage: benn jenes politische, geistliche lebergewicht zu Gunften Artias besteht noch : fieben Jahre find abgelaufen, und man zaubert, die ihulbigen Opfer abzuliefern; im Gegentheil hat Theseus Rampfspiele angestellt, wir vermuthen, um die Tapfersten der Nation tennen zu lernen: dem alle Griechen und Griechengenoffen find eingeladen. Er hat im Sinn, aufs Reue Kreta zu befriegen, um entweber die Absendung der Opfer verweigern zu können ober die abzusendenden in Freiheit zu setzen. Diese Intention, die sich nur errathen läßt, münschte ich beutlicher ausgesprochen, damit man sich beruthige, wenn in so bedenklicher Zeit Festspiele angestellt mb Bermählungsceremonieen umftändlich durchgeführt werden. ionfte Gelegenheit bietet sich Seite 10, wo Thejeus, ber hier nur als Liebhaber erscheint, auch als Helb und König auftreten möge.

Da ferner iener Tribut in Gefolge einer Strafe von den Göttern erfolgte, so ist die Fiction, daß ein Oberpriester von Kreta tommt, um die betzögerten Schlachtopfer abzuholen, sehr zulässig, ja glücklich. winschte ich, daß dieses Berhältniß etwas klarer angebeutet wäre.

Alcesias, aus dem Schiffe steigend, würde sich nicht etwa nur pantomimija, sondern ausbrudlich erklären, und den Grund seiner Autorität, deren er sich in der Folge bedient, kräftig aussprechen. Das Chor der Areiensiden Schiffe durfte freilich nicht fo freundlich behandelt werden: dem sie wissen boch wohl, zu welch einer feindseligen Absendung sie ben Auftrag haben. Die Scene, wo sie zum erstenmal aus der Ferne verwmmen werden, würde alsbann auch einen andern Eindruck machen. Wie ih dem fogar vorschlagen möchte, daß das Aretensische Schiff mit schwarzen Segela, allenfalls durch feuerrothe Flammen noch furchtbarer, herankäme. Dieß wurde zu ber leibenschaftlichen Scene, wo Alcesias seinen Sohn sterbend findet, einen mächtigen Hintergrund geben.

Was den Schluß der achten Scene betrifft, so würde ich, wenn der Hohepriester aus dem Heiligthume tritt, ihn gleichsalls mit einem gewaltsamen Chor begleiten, aber den Donner nicht zugleich eingreisen lassen. Der Zuschauer stutt, denselbigen Wann, den er als einen höchst leidenschaftlich-seindseligen kennen lernte und künstighin als einen listigen Pfassen gewahr werden nuß, von den Göttern gleichsam eingeführt und seine Handlungen sanctionirt zu sehen. Später möchten Wolken, Donner und Blitzich einsinden, wo man sie auch wohl als Naturzusälligkeiten betrachten kann.

Durch biefe Borichlage wird an ber gangen Sache nichts verrudt, und

mur ein und ber andere bedeutende Moment herausgehoben.

Uebrigens betheure ich noch hierbei, daß ich es keineswegs unangenehm empfinden werde, wenn man von meinen Borschlägen keinen Gebrauch macht. Ich weiß recht gut, daß man in Theaterstücken, besonders in Opern, nicht Alles zu motiviren braucht, ja daß man, um des Contrastes willen, Manches unversehens einführen darf; mir aber verzeihe man die Eigenheit, daß ich den Zuschauer immer gerne verständigt wünsche, auch da, wo man seiner Einbildunaskraft und seinen Gefühlen manches Bunderbare zumuthet.

Bweiter Act. An biesem wäre sobann nichts weiter zu erinnern. Theseus ist abgesahren, hat uns aber die Aussicht auf einen gewissen Sieg hinterlassen, so daß wir ganz geruhig, obgleich gerührt, zusehen, wenn der Kretensische Pfasse nunmehr gewissermaßen die Obergewalt in Athen aussübt, die er, verbunden mit List und Tüde, gar wohl zu benußen weiß.

Die Scene des Loosens wird von großer Bedeutung seyn; die Befreiung des Alpheus und dessen gelingende Absahrt bestärkt unsere Hossinung, er werde, mit Theseus verbunden, den Winotaurus erlegen und die bedrohten Opser befreien, so daß der zweite Act an sich nicht das Windeste zu wünschen übrig läßt.

Ortiter Act. Er ist gleichfalls untabelig, die erste Hälfte sehr glüdlich ersunden. Ariadne, die königliche Tochter, hat bei frühern, wenn auch nicht ganz entscheidenden Speditionen der Athener die Borzüge des Theseus kennen gekernt. Sie ist ihm, wenn auch nicht auf die regelmäßigste Weise, angetraut; sie hosst auf eine mit ihm veradredete Rüdsehr, und zwirnt indessen den magischen Faden, der ihn durchs Labyrinth geleiten soll.

Der Priester Alcesias ist indessen mit den bestimmten Opfern angelangt, hat Kenninis von der Ankunst des Theseus, und bedient sich einer bösen List, indem er Ariadnen zu verstehen giedt, Theseus komme, um unter den zu opfernden Mädchen eine Geliebte, Apamis, zu befreien. Hieraus entspringt ein eisersuchtiges Misverständnis, welches dem Dichter wie dem Componisten Gelegenheit zu den schönsten Exhibitionen giebt.

Durch bie Untunft bes Alpheus jedoch, wodurch fich augenblicklich

ossenbart, daß er und nicht Theseus Liebhaber der Apamis und Bräutigam seh, löst sich der Anoten schnell und glücklich. Man dürste wohl sagen, daß dieser Ansang des dritten Acts eben so wohl für ein eigenes gutes Stück gelten könnte, als es hier einen höchst erwünschten Theil eines großen Canzen ausmacht.

Einezweite Decoration und Function, die man technisch nennen könnte, weil sie Ginrichtung bes Theaters für das Folgende möglich macht,

geben bier ein intereffantes einleitendes Zwischenspiel.

Die Schlußbecoration, das Innere des architektonischen Labyrinths vorstellend, wird den Weistern theatralischer Architektur die beste Gelegen-

heit geben, ihr hohes Talent zu erproben und zu entwickeln.

Bei diesem düstern, ja sinstern Local, ist es ein sehr glücklicher und mischarer Gedanke, den Ariadneischen Faden mit magisch phosphorescirenden Krästen zu begaben, und zwar dergestalt, daß er nicht nur den Beg des Helden leuchtend bezeichne, sondern auch seine Spur an Pseilern, Bänden und Säulen, wo sie vorübergegangen, zurücklasse. Dieser Gedanke, mit Genie und Geschmack durchgesührt, muß die grausigen Hallen mit der annuthigsten Klumination verzieren.

Alles Uedrige: durch die Gewölbe schleichende Nebel, verschiedenfarbig glühende Dünste, Gebrüll, Flammen und Getobe, was beim Lesen die Einbildungskraft verwirrt und über alle Möglichkeit der Aussührung hinauszugehen scheint, nicht weniger zulet das Zusammenstürzen des wundersamten Ausgebäudes zeigen den hohen Grad, auf welchen die Maschinisten, verbunden mit den mannigsaltigsten Kunst- und Handwertsgenossen, sich erheben konnten.

Endlich, nachdem wir genugsam mit unterirdischen, bunten, wandelnden Flammensäulen, ja durch vulcanische greuliche Explosionen geängstigt worden, sind wir auf einmal in die Klarheit des Oceans versetzt, auf welchem sich selfen entwickeln und die glücklich Geretteten einhertragen. Selbst die über das ganze Stück waltenden Götter, Pallas und Neptun, erschen persönlich, so daß endlich der Olynup nicht verschmähen darf, sich zu erössnen und durch seine Gegenwart den Beisall zu sanctioniren, den wir der Borstellung eines so reichlich ausgestatteten Theaterstückes enthuslastich zu svenden alle Ursache haben werden.

# III. Englische Literatur.

# Borons Don Juan.

1820.

Mir fehlt ein Held! "Ein Held, er sollte fehlen, Da Jahr und Monat neu vom neuften sprickt?" Ein Zeitungsschreiber mag sich schmeichelnd gusten, So sagt die Zeit, es seh der rechte nicht. Bon solchen mag ich wahrlich nicht erzählen, Da nehm ich mir Freund Don Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen Früher, als dillig war, zum Teufel gehen.

Bernon, der Megger Cumberland und Wolf so mit, Auch Jawle, Bring Ferdinand, Bourgopne aufs Beite, Reppel und Howe, sie hatten ihre Beste Bie Wellesley jegt. Der Könige Schattenschritt Bom Stamme Bancos — Naben aus Einem Neste! — Der Ruhm, die Aust zu herrichen reißt sie mit. Dumouriezs, Bonapartes Rampfgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Dienken.

Barnave kennt und Brissot die Geschichte, Condorcet, Mitadeau und Setion auch; Cloos, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst Sasayette, er gieng beinah in Kauch. Dann Joubert, Hoche, vom Militär-Berpsichte, Lannes, Delaig, Moreau! Es war der Brauch Bu ihrer Zett an ihnen viel zu preisen; Doch will daß nichts für meine Lieder beißen.

Resson war unser Ariegsgott, ohne Frage, Und ift es noch dem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trafalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Flut und Ebbe wetterwendisch. Dem die Armee ist populär zu Tage, Und mit dem Seevolf nicht im Einverständniß; Der Prinz ist sür den Bandbienst, und indessen Sind Duncan, Resson, Howe — sie sind veraessen.

Bor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachfer, von Sinn and hoher Kraft; Sie wirkten viel, sind underühmt entschlafen, Da lein Boet ihr Weben weiter schafft. Bon unsern Helben möcht ich Riemand strasen, Da Jeder sich am Tag pssammenrass; Kir mein Gebicht wühr ich mir aber keinen, Und nenne so Don Juan mein, den Weinen. Benn wir früherhin eine Stelle aus dem vielleicht übersetharen Graf Carmagnola einzurüden Bedenken trugen, und gegenwärtig mit kihnem Bersuch den unübersetlichen Don Juan ergreisen und behandeln, so möchte dieß wohl als Biderspruch angesehen werden; deshald wir dem auf den Unterschied hinzudeuten nicht ermangeln. Herr Manzoni ist dei uns noch wenig bekannt; daher soll man seine Borzüge erst in ihrer ganzen Külle, wie nur das Original sie derbietet, kennen lernen: alsdann wird eine Uebersetung von einem unserer jüngern Freunde gar wohl am Bidze schn; in Lord Byrons Talent sind wir aber genugsam eingeweiht, und können ihm durch Uebersetung weder nutzen noch schaen, die Originale sind in den Känden aller Gebildeten.

Uns aber wird ein solcher Bersuch, wäre auch das Unmögliche unternommen, immer einigen Ruten bringen: benn wenn uns eine falsche Spiegelung auch das Originalbild nicht richtig wiedergiebt, so macht sie uns doch aufmerkam auf die Spiegelstäche selbst und auf deren mehr oder

weniger bemerkliche mangelhafte Beschaffenheit.

Don Juan ist ein grenzenlos geniales Werk, menschenseinblich bis, zur herbsten Grausamkeit, menschenfreundlich in die Tiefen süßester Reisgung sich versenkend; und da wir den Berfasser nun einmal kennen und schen, ihn auch nicht anders wollen, als er ist, so genießen wir dankbar was er uns mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechheit vorzussühren wagt. Dem wunderlichen, wilden, schonungslosen Inhalt ist auch die technische Behandlung der Berse ganz gemäß: der Dichter schont die Sprache so wenig als die Menschen, und wie wir näher hinzutreten, so sehen wir trilich, daß die englische Poesse schon eine gebildete komische Sprache hat, welcher wir Deutschen ganz ermangeln.

Das Dentschlemische liegt vorzüglich im Sinn, weniger in der Behandlung. Lichtenbergs Reichthum wird bewundert; ihm stand eine ganze Welt von Wissen und Verhältnissen zu Gebote, um sie wie Karten zu missen nach Belieben schafthaft auszuspielen! Selbst dei Viumauer, dessen von Reimbildung den komischen Inhalt leicht dahinstägt, ist es eigentlich der schrosse Gegensat von Alten und Reuen, Ebelm und Vemeinem, Erhabenem und Niederträchtigen, was uns belustigt. Sehen wir weiter umher, so sinden wir, daß der Deutsche, um drollig zu len, einige Jahrhunderte zurächschetet und nur in Knittelreimen eigentslich natu umd anmuthig zu werden das Glück hat.

Beim Uebersetzen bes Don Juan ließen sich bem Engländer manche Bortheile ablernen; nur Ginen Spaß können wir ihm nicht nachahmen, welcher öfters durch seltsame und zweiselhafte Aussprache mancher auf bem Papier ganz verschieben gestalteter Worte bewirkt wird. Der Englische Sprackfenner mag beurtheilen, inwiefern ber Dichter auch ba muthwillig über bie Schnur gehauen.

Rur aufällig konnte bie Uebersebung ber bier mitgetheilten Strophen entstehen, und wir laffen sie abbrucken, nicht als Mufter, sondern zur Anregung. Unfere fammtlichen talentvollen Ueberfeter follten fich theilweise baran versuchen; man mußte die Affonanzen, unreine Reime, und wer weiß was Alles erlauben: babei wurde eine gewiffe lakonische Behandlung nothig fenn, um Gehalt und Gewicht biefes frechen Muthwillens auszudrücken: erst wenn etwas geleistet ist, wird man sich weiter darüber

beibrechen fönnen.

Sollte man une pormerfen, baf wir, burch lleberfetung eine folche Scrift in Deutschland ausbreitend, unverantwortlich bandeln, indem wir eine treue, ruhige, wohlhabige Nation mit dem Unsittlichsten, was jemals die Dichtfunft porgebracht, bekannt zu machen trachten, fo antworten wir. baß, nach unferm Sinne, biefe Ueberfetungsverfuche nicht gerabe zum Drud bestimmt fenn müßten, sondern als Uebung auter, talentvoller Robfe gar mobl gelten bürften. Sie mogen alsbann, mas fie hierbei gewonnen, zu Luft und Freude ihrer Sprachgenoffen bescheibentlich anwenden und ausbilben. Genau betrachtet, ware jeboch von einem Abbrud folder Gebichte tein sonderlicher Schabe für die Moralität mehr zu befürchten, indem Dichter und Schriftsteller fich munderlich gebarben mußten, um sittenverberischer zu sehn als die Reitungen des Tags.

# Manfred.

a dramatic Poem by Lord Byron. London 1817.

Eine wunderbare, mich nahberührende Erscheinung war mir bas Trauerfpiel Manfred von Byron. Diefer feltfame, geiftreiche Dichter hat meinen Fauft in sich aufgenommen und, hypochondrisch, die feltsamfte Nahrung baraus gesogen. Er hat die seinen Ameden ausgenden Motive auf eigene Beije benutt, fo bag teins mehr baffelbige ift, und gerabe beshalb tann ich seinen Geift nicht genugsam bewundern. Diese Umbilbung ift aus bem Bangen, bag man barüber und über die Aehnlichkeit und Unahnlichkeit mit bem Borbilb höchst intereffante Borlesungen halten tonnte, wobei ich freilich nicht laugne, bag uns bie buftere Gluth einer grenzenlosen, reichen Berzweiflung am Enbe läftig wird. Doch ift ber Berdruß, den man empfindet, immer mit Bewunderung und Sochachtung berfnübft.

Wir finden also in dieser Tragodie ganz eigentlich die Quinteffens ber Gefinnungen und Leibenschaften bes wunderbarften, zu eigener Qual geborenen Talents. Die Lebens- und Dichtungsweise bes Lord Buron erlandt faum gerechte und billige Beurtheilung. Er hat oft genug betannt, was ihn qualt; er hat es wieberholt bargestellt, und kaum hat irgend Remand Mitleid mit seinem unerträglichen Schmerz, mit bem er fich wiederkäuend immer herumarbeitet.

Eigentlich find es zwei Frauen, beren Gespenster ibn unablässig verfolgen, welche auch in genanntem Stud große Rollen svielen, die eine unter bem Ramen Aftarte, die andere, ohne Gestalt und Gegenwart, blok eine Stimme.

Bon dem gräflichen Abenteuer, bas er mit ber ersten erlebt, erzählt man Folgendes. Als ein junger, fühner, höchst anziehender Mann, gewinnt er die Reigung einer Florentinischen Dame: ber Gemahl entbedt es und ermordet seine Frau. Aber auch der Mörder wird in berselben Nacht auf der Straße todt gefunden, ohne daß jedoch der Berdacht auf irgend Jemand konnte geworfen werben. Lord Byron entfernt fich von Florenz, und ichlendt folde Gespenster sein ganges Leben hinter sich brein.

Diefes marchenhafte Ereigniß wird burch unzählige Anspielungen in seinen Gebichten vollkommen wahrscheinlich, wie er benn 3. B. höchst graufam in feinen eigenen Gingeweiben wuthenb, die unselige Geschichte jenes Ronigs von Sparta auf fich anwendet. Sie ift folgende. Baufanias, Latebamonischer Felbherr, durch ben wichtigen Sieg bei Plataa ruhmgetront, nachher aber burch Uebermuth, Starrfinn, rauhes, hartes Betragen die Liebe ber Griechen, wegen heimlichen Berftanbniffes mit bem Feinde das Bertrauen seiner Landsleute verlierend — dieser lädt eine ichwere Blutschuld auf sich, die ihn bis an sein schmähliches Ende verfolgt. Denn als er im schwarzen Meere die Flotte der verbündeten Griechen befebligt, entbrennt er in rasender Leidenschaft gegen eine ichone Buzantinische Jungfrau. Rach langem Wiberstreben gewinnt fie ber Machthaber endlich den Eltern ab ; fie foll Nachts zu ihm geführt werben. Schamhaft bittet fie die Diener, die Lampen zu löschen; es geschieht, und fie, im Bimmer umbertaftend, ftoft die Lampenfäule um. Aus dem Schlaf erwacht Paufanias; argwöhnisch vermuthet er Mörber, ergreift das Schwert mb haut die Geliebte nieder. Der gräßliche Anblid dieser Scene verläßt ihnniemals, der Schatten verfolgt ihn unablässig, so daß er Gottheiten und geisterbannende Briefter vergebens anruft.

Beld ein perwundetes Berg muß der Dichter haben, der fich eine folde Begebenheit aus ber Borwelt heraussucht, fie fich aneignet und fein tragifdes Chenbild damit belaftet! Nachftehender von Unmuth und Lebensverdruß überladene Monolog wird nun durch diese Anmerkungen verständlich; wir empfehlen ihn allen Freunden ber Declamation zur bedeutenden Uebung. Hamlets Monolog erscheint hier gesteigert. Kunst gehört bazu, besonders das Eingeschaltete herauszuheben, und den Zusammenhang des Sanzen rein und sließend zu erhalten. Uebrigens wird man leicht gewahr werden, daß ein gewisser heftiger, ja excentrischer Ausbruck nöthig ist, um die Intention des Dichters darzustellen.

Manfred allein. Der Beit, bes Schredens Rarren finb mir! Tage, Befteblenb, fteblen fie fich weg. Bir leben In Lebensüberbruß, in Schen bes Tobes. In all ben Tagen ber vermunichten Boile -Lebenbae Laft auf wiberftrebenbem Bergen, In Sorgen frodt es, heftig ichlagts in Bein, Der Freud ein End ift Tobestampf und Ohnmacht -In all ben Tagen, ben vergangnen, fünftgen -3m Leben ift nichts Gegenwart - bu gabift Bie wenig! - weniger als wenig, wo bie Seele Rickt nach dem Tob verlangt, und doch zurück Bie bor bem Binterftrome fchredt. Das Frofteln Bar nur ein Mugenblid. - 3ch hab ein Mittel In meiner Biffenstraft: bie Tobten ruf ich, Und frage fie: was ift benn, was wir fürchten? Der Antwort ernftefte ift bod bas Grab. Und bas ift nichts, antworten fie mir nicht. Antwortete begrabner Briefter Gottes Dem Beib gu Enbor! Spartas Ronig gog Mus Griechicher Jungfrau nie entichlafnem Beift Antwort und Schidial : bas Geliebtefte hatt' er gemorbet, mußt' nicht, wen er traf; Starb ungefühnt. Wenn er auch ichon gu Billfe Den Beus von Phrygus rief, Bhigaliens Artabifde Befdwörer aufrief, gu gewinnen Bom aufgebrachten Schatten fein Bergeiben, Much eine Grenge nur bes Rachens. Die verfette Dit zweifelhaftem Wortfinn; boch erfüllt marbs.

Und hatt ich nie gelebt, das, was ich liebe, War noch lebenbig! hatt ich nie geliebt, Das, was ich liebe, war noch immer schön, Und was aber, Und glüdlich, glüdverspendend. Und was aber, Was ist sie jett? Für meine Sünden büßt sie!— Ein Wesen? Dent es nicht!— Bielleicht ein Richts. In wenig Stunden frag ich nicht umsonst; In dieser Stunde fürcht ich, wie ich troze. Bis diese Stunde schrecht mich tein Schauen Der Geister, guter, böser. Zitte üh nun, Und sühl am herzen fremden, kalten Than? Doch kann ich thun, was mich im Tiessen widert!

# Cain, a Mystery by Lord Byron.

1824. Rachbem ich über genanntes Wert fast ein Rahr lang bas Bunderbarfte mir hatte vorjagen laffen, nahm ich es endlich felbft gur Sand, da es mich benn zum Erstaunen und Bewundern aufregte — eine Birlung, die alles Gute, Schöne und Große auf den rein empfänglichen Beift ausüben wird. Gern sprach ich barüber unter Freunden, und zugleich nahm ich mir vor, etwas öffentlich davon zu fagen; allein je tiefer man in das Wert eines folchen Beiftes hineindringt, besto mehr empfindet man, wie schwer es seh, es in sich selbst, geschweige für Andere zu reproduciren, und vielleicht hatte ich, wie über fo viel anderes Treffliche, geschwiegen, hätte mich nicht eine Anreaung von außen abermals herangeführt.

Ein Franzose, Fabre d'Olivet, übersett gebachtes Stud in reimfreie Berje, und glaubt es in einer Folge von philosophisch-tritischen Bemerkungen widerlegt zu haben. Run ist mir zwar diese seine Arbeit nicht zu Gesicht gekommen, allein ber Moniteur vom 23. Oktober 1823 nimmt fic bes Dichters an, und indem er über einzelne Theile und Stellen völlig in mierm Sinne sich ausbrudt, fo wedt er unsere eigene Betrachtung wieber lebhaft auf, wie es zu geschehen villegt, wenn wir unter vielen gleichgültigen und verworrenen Stimmen endlich eine ansprechende vernehmen, ba wir uns benn gern zu beifälliger Erwieberung finben laffen. Wir hören ben Sachwalter felbst, indem er sich folgendermaßen ausspricht.

"Jene Scene, welche fich bis zu Cains Berfluchung burch Eba hinauffteigert, zeugt, unferes Bebünkens, von der energischen Tiefe der Byronihen Ideen: sie läkt uns in Cain den würdigen Sohn einer solchen Mutter erkennen. "

Der Uebersetzer fragt hier, woher wohl der Dichter sein Urbild genommen? Lord Byron könnte ihm antworten, aus ber Natur und ihrer Betrachtung, wie Corneille seine Cleopatra, wie die Alten ihre Medea darin fanden, wie und die Geschichte so viele Charaktere, beherrscht von

grenzenlosen Leidenschaften, aufstellt.

"Ber irgend bas menschliche Berg icharf beobachtet und ertannt hat, bis zu welchem Grade seine mannigfachen Regungen sich verirren können, besonders bei den Frauen, die im Guten wie im Bosen gleich schrankenlos erscheinen, der wird gewiß dem Lord Byron nicht vorwerfen, fich, wenn es gleich eine erst entstandene Welt und die allererste Kamilie galt, an der Bahrheit versündigt oder sie nach Belieben überboten zu haben. Er schildert und eine verborbene Natur, wie Milton dagegen fie in ihrer Schönheit und ursprünglichen Reinheit mit hinreißender Farbenfrische zu malen wußte.

"Im Augenblick jener fürchterlichen Berwünschung, die man bem Coethe, Musmartige Literatur.

Dichter vorwirft, war Eva nicht mehr das Meisterstild der Bollsommenheit und Unschuld; schon hatte sie vom Bersucher jene vergisteten Sährungsstosse empfangen, durch welche die herrlichen Anlagen und Gesühle, die der Urheber des Lebens zu so viel bessern Zwede bestimmt hatte, für immer entadelt wurden; schon war jene reine, süße Selbstzusriedenheit in Eitelteit übergegangen, und eine vom Feinde des Menschengeschlechts ausgeregte Reugierde, zu unseligem Ungehorsam hintreibend, betrog die Absichten des

Schöpfers, und entftellte bas Deifterftud feiner Schöpfung.

"Eva in ihrer Vorliebe für Abel, in ihren wüthenden Berwünschungen gegen seinen Mörder Cain, erscheint höchst consequent mit sich selbst, so wie sie nun einmal geworden. Der schwache aber schuldlose Abel, in welchem sich nur ein gesallener Adam darstellt, muß seiner Mutter um so lieber werden, als er ihr minder schwerzlich das demüthigende Bild ihres Fehltritts zurückrust. Cain dagegen, der weit mehr von ihrem eigenen Stolze geerbt, und jene Stärke, die Adam verloren, bewahrt hat, reizt alle Erinnerungen, alle Eindrücke der Eigenliebe auf einmal in ihr auf; tödtlich verwundet in dem Gegenstand ihrer mütterlichen Borliebe, kennt ihr Schnerzleine Grenzen mehr, obgleich der Mörder ihr eigener Sohn ist. Sinem so kräftigen Genie, wie Lord Byron, kam es zu, dieß Vild in sürchterlicher Wahrbeit auszumalen: so mußte er es behandeln, oder gar nicht."

Und so können wir denn ganz ohne Bedenken dieses Wort wieder aufnehmen, und was vom Besondern gesagt ist, vom Allgemeinen aussprechen: Wollte Lord Byron einen Cain schreiben, so mußte er ihn so behandeln,

sonst lieber gar nicht.

Das Wert selbst ist nunmehr als Original und Uebersetung in vielen Händen; es bedarf also von unserer Seite keines Ankundigens noch An-

preifens: Einiges jeboch glauben wir bemerten zu muffen.

Der über alle Begriffe das Bergangene sowohl als das Gegenwärtige, und, in Gefolg bessen, auch das Zufünstige mit glühendem Geistesblick durchdringende Dichter hat seinem unbegrenzten Talent neue Regionen erobert; was er aber in denselben wirken werde, ist von keinem menschen Wesen worauszusehen. Sein Bersahren jedoch können wir schon einigermaßen näher bezeichnen.

Er hält sich an ben Buchstaben ber biblischen Ueberlieserung; indem er nun das erste Wenschenpaar seine ursprüngliche Reinheit und Schuld-losigkeit gegen eine geheimnisvoll veranlaßte Schuld vertauschen, und die daburch verwirkte Strase auf alle Nachkommen sorterben läßt, so legt er die ungeheure Last eines solchen Ereignisses auf die Schultern Cains, als des Repräsentanten einer ohne eigenes Bergehen in tieses Elend gestürzten, mismuthigen Wenschheit. Diesem gebeugten, schwer belasteten Ursohne

macht nun besonders der Tod, von dem er noch gar teine Anschauung hat, viel zu schaffen, und wenn er das Ende gegenwärtigen Mühsals wünschen mag, so scheint es ihm noch widerwärtiger, solches mit einem ganz unbetannten Zustande zu vertauschen. Schon hieraus sieht man, daß das volle Gewicht einer exklärenden, vermittelnden und immer mit sich selbst streitenden Dogmatik, wie sie uns noch immer beschäftigt, dem ersten unbehaglichen Renschenschen ausgebürdet worden.

Diese der menschlichen Natur nicht fremden Widerwärtigkeiten wogen in seiner Seele auf und ab, und konnen durch die gottergebene Sanstmuth des Baters und Bruders, durch liebevoll erleichterndes Mitwirken der Schwester-Gattin nicht beschwicktigt werden. Um sie aber die ins Unerträgliche zu schäffen, tritt Satan heran, ein kräftig versührender Geist, der ihn erst sittlich beunruhigt, sodann aber wundersam durch alle Welten sührt, ihm das Vergangene übermäßig groß, das Gegenwärtige klein und nichtig.

das Künftige ahnungsvoll und untröstlich schauen läßt.

So kehrt er zu den Seinigen zurück, aufgeregter, obgleich nicht schlimmer als er war, und da er im Familienwesen Alles sindet, wie ers verlassen hatte, so wird ihm die Zudringlichkeit Abels, der ihn zum Opfer nöthigen will, ganz unerträglich. Mehr sagen wir nicht, als daß die Scene, in welser Abel unkonnt, auf das Köstlichste motivirt ist; und so ist auch das Folgende gleich groß und unschäßdar. Da liegt nun Abel! Das ist nun der Tod, von dem so viel die Rede war, und das Menschengeschlecht weißeben so wenig davon als vorher.

Bergeffen aber bürfen wir nicht, daß durchs ganze Stück eine Art von Khnung auf einen Erlöser durchgeht, daß der Dichter also sich auch in diesem Punkte, wie in allen übrigen, unsern Auslegebegriffen und Lehr-

weisen anzunähern gewußt hat.

Bon der Scene mit den Eltern, worin Eva zulett dem verstummten Cain slucht, die unser westlicher Nachdar so trefflich günstig heraushebt, bleibt uns nichts zu sagen übrig; wir haben uns nur mit Bewunderung und Ehrfurcht dem Schlusse zu nähern.

hier außerte nun eine geistreiche, in Hochschäung Byrons mit uns bewandte Freundin, Alles, was religiös und sittlich in der Welt gesagt werden könne, sey in den drei letten Worten des Stückes enthalten.

# Lebensverhälfniß ju Bpron.

1824. Der Deutsche Dichter, bis ins hohe Alter bemilit, die Berbienste früherer und mitlebender Männer sorgsältig und rein anzuerkennen, indem er dieß als das sicherste Mittel zu eigener Bildung von jeher be-

trachtete, mußte wohl auch auf bas große Talent des Lords, balb nach dessen erstem Erscheinen, aufmerksam werden, wie er denn auch die Fortschritte jener bedeutenden Leistungen und eines ununterbrochenen Wirkens

unabläffig begleitete.

Herbei war benn leicht zu bemerken, daß die allgemeine Anerkennung bes dichterischen Berdienstes mit Bermehrung und Steigerung rasch auf einander solgender Productionen in gleichem Maße sortwuchs. Auch wäre die diesseitige frohe Theilnahme hieran höchst vollkommen gewesen, hätte nicht der geniale Dichter durch leidenschaftliche Lebensweise und inneres Rißbehagen sich selbst ein so geistreiches als grenzenloses Hervorbringen und seinen Freunden den reizenden Genuß an seinem hohen Dasehn einigermaßen verkummert.

Der Deutsche Bewunderer jedoch, hierdurch nicht geirrt, folgte mit Ausmerksamkeit einem so seltenen Leben und Dichten in aller seiner Excentricität, die freilich um desto auffallender sehn mußte, als ihres Gleichen in vergangenen Jahrhunderten nicht wohl zu entdeden gewesen und uns die Elemente zur Berechnung einer solchen Bahn völlig abgiengen.

Indeffen waren die Bemühungen bes Deutschen bem Engländer nicht unbekannt geblieben, der davon in seinen Gedichten unzweibeutige Beweise barlegte, nicht weniger sich durch Reisende mit manchem freundlichen Gruß

bernehmen ließ.

Sobann aber folgte, überraschend, gleichfalls durch Bermittlung, das Originalblatt einer Dedication des Trauerspiels Sardanapal, in den ehrenreichsten Ausdrücken und mit der freundlichen Anfrage, ob solche gedachtem Stück vorgedruckt werden könnte.

Der Deutsche, mit sich selbst und seinen Leistungen im hohen Alter wohlbekannte Dichter durfte ben Inhalt jener Wibmung nur als Aeußerung eines trefflichen, hochsühlenden, sich selbst seine Gegenstände schaffenden, unerschöpssischen Geistes mit Dank und Bescheidenheit betrachten; auch fühlte er sich nicht unzufrieden, als, bei mancherlei Berspätung, Sarbanapal ohne ein solches Borwort gedruckt wurde, und sand sich sich glüdlich im Besitz eines lithographirten Facsimile, zu höchst werthem Andenken

Doch gab ber eble Lord seinen Borsatz nicht auf, bem Deutschen Zeitund Geistgenossen eine bedeutende Freundlichkeit zu erweisen; wie denn das Trauerspiel Werner ein höchst schätzbares Denkmal an der Stirn führt.

Hiernach wird man denn wohl dem Deutschen Dichtergreise zutrauen, daß er, einen so gründlich guten Willen, welcher uns auf dieser Erde selten begegnet, von einem so hochgeseierten Manne ganz unverhofft ersahrend, sich gleichfalls bereitete, mit Klarheit und Krast auszusprechen, von welcher Hochachtung er für seinen unübertroffenen Zeitgenossen durchdrungen, von

welchem theilnehmenden Gefühl für ihn er belebt sein. Aber die Aufgabe saud sich so groß und erschien immer größer, je mehr man ihr näher trat: denn was soll man von einem Erdgeborenen sagen, dessen Berdienste durch Betrachtung und Wort nicht zu erschöpfen sind?

Als daher ein junger Mann, Herr Sterling, angenehm von Person und rein von Sitten, im Frühjahr 1823 seinen Weg von Genua gerade nach Beimar nahm, und auf einem Neinen Blatte wenige eigenhändige Worte des verehrten Mannes als Empfehlung überbrachte, als nun balb darauf das Gersicht verlautete, der Lord werde seinen großen Sinn, seine mannigsaltigen Kräfte an erhaben-gefährliche Thaten über Meer verwenden, da war nicht länger zu zaubern und eilig nachstehendes Gedicht geschrieben:

Ein freundlich Wort tommt, eines nach bem anbern, Bon Süben her und bringt uns frohe Stunden: Es ruft nns auf, zum Ebelsten zu wandern; Richt ist der Geist, doch ist der Juß gebunden.

Wie foll ich bem, ben ich so lang begleitet, Run etwas Traulichs in die Ferne sagen, Ihm, der sich selbst im Innersten bestreitet, Start angewohnt, das tiesste Weh zu tragen?

Wohl sey ihm boch, wenn er sich selbst empfindet! Er wage selbst sich hochbeglückt zu nennen, Wenn Wusenkraft die Schwerzen überwindet, Und wie ich ihn erkannt, mög er sich kennen.

Es gelangte nach Genua, sand ihn aber nicht mehr baselbst; schon war der treffliche Freund abgesegelt und schien einem Jeden schon weit entsernt; durch Stürme jedoch zurückgehalten, landete er in Livorno, wo ihn das herzlich Gesendete gerade noch traf, um es im Augenblick seiner Absahrt, den 24. Juli 1823, mit einem reinen schön gefühlten Blatt erwiedern zu können, als werthestes Zeugniß eines würdigen Berhältnisses, unter den kostdarften Documenten vom Besitzer aufzubewahren.

So sehr uns nun ein solches Blatt erfreuen und rühren und zu der ichönsten Lebenshoffnung aufregen mußte, so erhält es gegenwärtig durch das unzeitige Ableben des hohen Schreibenden den größten, schmerzlichsten Berth, indem es die allgemeine Trauer der Sitten- und Dichterwelt über seinen Berlust für uns leider ganz insbesondere schärft, die wir nach vollbrachtem großem Bemühen hoffen durften, den vorzüglichsten Seist, den glüdlich erworbenen Freund und zugleich den menschlichsten Sieger persönlich zu begrüßen.

Run aber erhebt uns die Ueberzeugung, daß seine Nation, aus dem theilweise gegen ihn aufbrausenden, tabelnden, scheltenden Taumel plös-

lich zur Rüchternheit erwachen und allgemein begreifen werbe, daß alle Schalen und Schlacken ber Zeit und bes Individuums, durch welche sich auch der Befte hindurch und heraus zu arbeiten hat, nur augenblicklich, vergänglich und hinfällig gewesen, wogegen der staunenswürdige Ruhm, zu dem er sein Baterland für jest und fünstig erhebt, in seiner Herrlichkeit grenzenlos und in seinen Folgen underechendar bleibt. Gewiß, diese Nation, die sich so vieler großer Namen rühmen darf, wird ihn verklärt zu denzienigen stellen, durch die sie sich immerfort selbst zu ehren hat.

## Jeben Mapoleons.

#### Bon Balter Scott.

Der reichste, gewandtefte, berühmteste Erzähler seines Jahrhunderts unternimmt, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben.

Dabei entwickelt er nothwendig alle die Tugenden, die er bereits in

feinen frühern Berten zu bethätigen mußte.

Er weiß ben mannigfaltigen hiftorifden Stoff beutlichft aufzufaffen.

Er bringt in die Bedeutung bes Gehaltes ein.

Durch vieljährige literarische Uebung gewinnt er sich die höchstmög-

liche Racilität ber Behandlung und bes Bortrags.

Die Eigenschaft bes Romans und die Form besselben begünstigt ihn, indem er durch fingirte Motive das historisch Wahre näher an einander rückt und zu einem Faßlichen vereinigt, während es sonst in der Geschichte weit auseinandersteht, und sich kaum dem Geist, am wenigsten aber dem Gemuth ergreissich darstellt.

Er giebt sich auf, die Geschichte seiner Zeit bergestalt vorzutragen, daß er sich die Eindrücke, welche ihm die jedesmaligen Ereignisse gemacht, wieder aufs Genaueste vergegenwärtigt; wobei er denn freilich nicht vermeiden tann, die Betrachtungen, zu welchen ihm die Folge Gelegenheit gegeben,

als Regulativ und Binbemittel anzuwenden.

Walter Scott ist 1771 geboren: also fällt seine Kindheit gerade in

ben lebhaftern Ausbruch bes Nordamericanischen Kriegs.

Er war 17 bis 18 Jahr alt bei bem Ausbruche ber Frangösischen Repolution.

Bas mußte er nicht in solcher Beise in solcher Zeit erleben?

Jett, da er stark in den Fünfzigen steht, und durchaus nach gemug von der Weltgeschichte berührt worden, tritt er mit obgemelbeten Eigenschaften auf, um öffentlich über das vergangene Wichtige sich mit uns zu unterhalten.

Belde Erwartung bieß in mir erregen mußte, wird berjenige leicht abnehmen, der sich vergegenwärtigt, daß ich, zwanzig Jahre älter als er, gerade im amangiaften Rabre verfonlich vor Baoli ftand, und im fechaigften bor Rapoleon.

Diese langen Rabre burd versäumte ich nicht, ferner und näher mit ben Beltereigniffen in Berührung tommenb. barüber zu benten und nach einer individuellen Beise die Gegenstände mir zu ordnen und einen Bu-

iammenhana auszubilden.

Bas tonnte mir baber erwünschter febn. als mich in ruhigen Stunden nach Bequemlichkeit und Belieben mit einem folden Manne zu unterhalten, der auf seine klare, treue und kunstfertige Weise mir dasienige vorzuführen versprach, worliber ich zeitlebens zu benten hatte, und durch die tagtäglichen Kolgen iener großen Rahresreihe immer fortzubenken genöthigt bin.

Dieses schreibe vorläufig nieber, eben als ich bas Lesen bieses Wertes beginne und gedenke, was mir wichtig scheint, in der Folge gleichfalls nach

und nach niederzulegen.

Alsbann möchte sich zeigen, was mir neu war, theils weil ich es nicht erfuhr, noch bemerkte, noch baffelbe in seiner eigentlichen Bedeutung anerfannte: ferner welche Combinationen. Ein- und Uebersichten mir besonbers wichtig geworben.

hierbei wird an ber Betrachtung bas Meiste zu gewinnen seyn, baß, wie jedes Individuum die Beltgeschichte nur auf seine Beise vernimmt, die Zeitungen im eigenen Sinne lieft, fo auch keine Bartei, keine Nation hierin ganz rein zu verfahren fähig ift. sonbern vielmehr immer erwartet und auffucht, was ihren Begriffen zusagt und ihren Leibenschaften ichmeichelt.

haben wir ben Frangofen, die fo mannigfaltig auch von verschiebenen Seiten über die Revolution gesprochen, willig zugehört, haben wir uns bon Deutschen vielfach babon unterhalten und belehren laffen, fo muß es höchst interessant sehn, einen Engländer, und zwar einen böchst namhaften, au bernehmen.

Bobei benn vorauszusehen ist, daß er es den andern Bölkerschaften, fo wie manchem Individuum nicht zu Danke machen wird.

hierüber wurde ich, wenn mir eine Fortfetung gelingen follte, quallererft meine Betrachtungen außern und ins Rlare zu bringen suchen, wer benn eigentlich spricht und zu wem?

Beimar. ben 21. Rovember 1827.

## The Life of Friedrich Schiller.

Comprehending an examination of his works. London 1825.

Bon biefer Biographie Schillers mare nur bas Beste zu jagen: sie ist mertwürdig, indem fie ein genaues Studium ber Lebensvorfalle unferes Dichters beweift, so wie benn auch bas Studium ber Dichtungen unseres Freundes und eine innige Theilnahme an benselben aus biesem Berte berborgebt. Bewundernswürdig ift es, wie fich ber Berfaffer eine genugenbe Einsicht in ben Charafter und bas hohe Berbienst bieses Mannes verschafft, jo klar und jo gehörig, als es kaum aus der Rerne zu erwarten gemeien.

Sier bewahrheitet fich jedoch ein altes Wort : der gute Wille hilft zu volltommener Kenntniß. Denn gerade bag ber Schottlander ben Deutschen Mann mit Bohlwollen anerfennt, ihn verehrt und liebt, baburch wirb er beffen treffliche Gigenschaften am sicherften gewahr, und vermag fich gu einer Rlarbeit über seinen Gegenstand zu erheben, zu ber spaar Landsleute bes Trefflichen in frühern Tagen nicht gelangen tonnten. Denn bie Mitlebenben merben an porgliglichen Menichen gar leicht irre; bas Besonbere ber Berfon ftort fie, bas laufenbe bewegliche Leben verrudt ihre Standpuntte, hindert das Rennen und Anerfennen eines folden Mannes. Diefer aber war von so außerorbentlicher Art, bag ber Biograph die Ibee eines porzüglichen Mannes vor Augen halten, und fie burch individuelle Schickfale und Leiftungen burchführen konnte und fein Tagewerk bergestalt pollbracht fab.

## Forwort ju Schillers Seben aus bem Englifden von Th. Carlule. Frantfurt 1880.

Der hocansehnlichen Gesellschaft für ausländische icone Literatur zu Berlin.

Als gegen Ende bes vergangenen Jahres ich bie angenehme Nachricht erhielt, daß eine mir freundlich bekannte Gesellschaft, welche bisher ihre Aufmerksamkeit inländischer Literatur gewidmet hatte, nunmehr bieselbe auf die ausländische zu wenden gebenke, konnte ich in meiner bamaligen Lage nicht ausführlich und grundlich genug barlegen, wie fehr ich ein Unternehmen, bei welchem man auch meiner auf bas Geneigteste gehacht hatte, ju ichagen wiffe.

Selbst mit gegenwärtigem öffentlichen Ausbruck meines bankbaren Antheils geschieht nur fragmentarisch, was ich im bessern Zusammenhang au überliefern gewünscht hatte. Ich will aber auch bas, wie es mir porliegt, nicht zurudweisen, indem ich meinen Sauptzweck baburch zu erreichen boffe, bag ich nämlich meine Freunde mit einem Manne in Berührung

bringe, welchen ich unter diejenigen zähle, die in spätern Jahren sich an mich thätig angeschlossen, mich durch eine mitschreitende Theilnahme zum Handeln und Birken aufgemuntert, und durch ein edles, reines, wohlgerichtetes Bestreben wieder selbst verjüngt, mich, der ich sie heranzog, mit sich sortgezogen haben. Es ist der Berfasser des hier übersetzen Berkes, herr Thomas Carlyle, ein Schotte, von dessen Thätigkeit und Borzägen, so wie von dessen nähern Zuständen nachstehende Blätter ein Mehreres erössnen werden.

Bie ich denselben und meine Berliner Freunde zu kennen glaube, so wird zwischen ihnen und ihm eine frohe wirksame Berbindungsich einleiten, und beide Theile werden, wie ich hossen darf, in einer Reihe von Jahren sich biese Bermächtnisse und seines fruchtbaren Ersolges zusammen ersteuen, so daß ich ein fortbauerndes Andenken, um welches ich hier schließlich bitten möchte, schon als dauernd gegönnt, mit anmuthigen Empfindungen vorausgenießen kann.

Beimar, April 1880.

Vorwort. Es ist schon einige Zeit von einer allgemeinen Weltliteratur die Rede, und zwar nicht mit Unrecht: denn die sämmtlichen Rationen, in den fürchterlichsten Ariegen durch einander geschützelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurückgesührt, hatten zu bemerken, daß sie manches Fremde gewahr worden, in sich ausgenommen, bisher unbekannte gestige Bedürfnisse hie und da empfunden. Daraus entstand das Gesühl nachdarlicher Berhältnisse, und anstatt daß man sich bisher zugeschlossen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Verlangen, auch in den mehr oder weniger freien geistigen Handelsverkehr mit ausgenommen zu werden.

Diese Bewegung währt zwar erst eine kurze Weile, aber doch immer lang genug, um schon einige Betrachtungen darüber anzustellen, und aus ihr baldmöglichst, wie man es im Waarenhandel ja auch thun muß, Bortheil und Genuß zu gewinnen.

Segenwärtiges, zum Anbenken Schillers geschriebene Werk kann, überset, für uns kaum etwas Neues bringen; ber Berfasser nahm seine Laumissen schriften, die uns längst bekannt sind, so wie benn auch überhaupt die hier verhandelten Angelegenheiten bei uns öfters durchgesprocen und durchgefochten worden.

Bas aber den Berehrern Schillers, und also einem jeden Deutschen, wie man kühnlich sagen darf, höchst erfreulich sehn muß, ist unmittelbar purfahren, wie ein zartfühlender, strebsamer, einsichtiger Mann über dem Reere, in seinen besten Jahren, durch Schillers Productionen berührt,

bewegt, erregt und nun jum weitern Studium ber Deutschen Literatur angetrieben worben.

Mir wenigstens war es rührend zu sehen, wie dieser rein und ruhig benkende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, fast rohen Productionen unseres verewigten Freundes immer den edeln, wohlbenkenden, wohlwollenden Mann gewahr ward, und sich ein Ideal des vortrefflichen Sterblichen an ihm auferbauen konnte.

Ich halte beshalb bafür, daß bieses Werk, als von einem Jüngling geschrieben, der Deutschen Jugend zu empsehlen seyn möchte: denn wenn ein munteres Lebensalter einen Wunsch haben darf und soll, so ist es der, in allem Geleisteten das Löbliche, Gute, Bilbsame, Hochstrebende, genug das Ideelle, und selbst in dem nicht Musterhaften das allgemeine Musterbild der Menscheit zu erblicken.

Ferner tann uns dieses Wert von Bebeutung sehn, wenn wir ernftlich betrachten, wie ein frember Mann die Schillerschen Werte, benen wir so mannigsaltige Cultur verdanken, auch als Quelle ber seinigen schätzt, verehrt, und dies ohne irgend eine Absicht rein und ruhig zu erkennen giebt.

Eine Bemerkung möchte svbann hier wohl am Plate sehn, daß sogar baszenige, was unter uns beinahe ausgewirkt hat, nun gerabe in dem Augenblide, welcher auswärts der Deutschen Literatur günstig ist, abermals seine kräftige Wirkung beginne und dadurch zeige, wie es auf einer gewissen Stufe der Literatur immer nützlich und wirksam sehn werde.

So sind z. B. Herbers Ideen bei uns dergestalt in die Kenntnisse ber ganzen Masse übergegangen, daß nur wenige, die sie sesen, dadurch erst belehrt werden, weil sie, durch hundertsache Ableitungen, von demjenigen, was damals von großer Bedeutung war, in anderm Zusammenhange schon völlig unterrichtet worden. Dieses Wert ist vor Kurzem ins Französsische übersetz, wohl in keiner andern Ueberzeugung, als daß tausend gebildete Menschen in Frankreich sich immer noch an diesen Ideen zu erbauen haben.

In Bezug auf bas bem Banbe vorgesetze Bild sen Folgendes gemeldet. Unser Freund, als wir mit ihm in Verhältniß traten, war damals in Edinburgh wohnhaft, wo er, in der Stille lebend, sich im besten Sinne auszubilden suchte und, wir dürsen es ohne Ruhmredigkeit sagen, in der Deutschen Literatur hierzu die meiste Förderniß sand.

Später, um sich selbst und seinen reblichen literarischen Studien unabhängig zu leben, begab er sich, etwa zehn Deutsche Meilen füblicher, ein eigenes Besithum zu bewohnen und zu benuten, in die Grafschaft Dumties. Hier, in einer gebirgigen Gegend, in welcher der Fluß Nithe dem nahm Meere zuströmt, unfern der Stadt Dumfries, an einer Stelle, welche Craigenputtoch genannt wird, schlug er mit einer schönen und höchst gebildeten Lebensgefährtin seine ländlich einsache Wohnung auf, wovon treue Nachbildungen eigentlich die Beranlassung zu gegenwärtigem Borworte gegeben haben.

Tebilbete Geister, zartsühlende Gemüther, welche nach fernem Guten sich bestreben, in die Ferne Gutes zu wirken geneigt sind, erwehren sich kaum des Bunsches, von geehrten, geliebten, weitabgesonderten Personen das Porträt, sodann die Abbildung ihrer Wohnung, so wie der nächsten Zukände sich vor Augen gebracht zu sehen.

Bie oft wiederholt man noch heutiges Tags die Abbildung von Petrarras Aufenthalt in Baucluse, Tassos Wohnung in Sorrento! Und ist nicht immer die Bieler Insel, der Schubort Rousseaus, ein seinen Berehrern

me gemgiam bara eftelltes Local?

In eben diesem Sinne habe ich mir die Umgebungen meiner entfernten Freunde im Bilbe zu verschaffen gesucht, und ich war um so mehr auf die Bohnung des Herrn Thomas Carlyle begierig, als er seinen Aufenthalt in einer sast rauhen Gebirgsgegend unter dem 55. Grade gewählt hatte.

Ich glaube burch solch eine treue Nachbildung der neulich eingesendeten Originalzeichnungen gegenwärtiges Buch zu zieren und dem jetzigen grühlvollen Leser, vielleicht noch mehr dem künstigen, einen freundlichen Gesallen zu erweisen, und dadurch, so wie durch eingeschaltete Auszüge aus den Briefen des werthen Mannes, das Interesse an einer edeln allgemeinen Länder- und Weltannäherung zu vermehren.

## Thomas Carinie an Goethe.

Craigenputtoch, ben 25. September 1828.

"Sie forschen mit so warmer Reigung nach unserm gegenwärtigen Aufenthalt und Schäftigung, daß ich einige Worte hierüber sagen muß, da noch Naum dazu übrig bleibt. Kumfiels ist eine artige Stadt, mit eina 15000 Einwohnern, und als Wittelpuntt des dawiels und der Gerichtsbarkeit anzusehen eines bebeutenden Districts in dem Schotsischen Sechäftstreis. Unser Wohnort ist micht darin, sondern 16 Weilen — zwei Stunden untiken narbwestisch davon entfernt, zwischen den Granitgebirgen und dem schwazen Worgeside, welche sich westwerte das das von einen Verstücke, welche sich westwerte und Felsen stellt unser Bestätum eine grüne Oase vor, einen Kaun von geackriem, thetsweise umgauntem und geschwädem Voden, wo Korn reift und Kame Schatten gewähren, obzleich ringsumher von Seemdven und hartwolligen Schafen waren. hier, mit nicht gerünger Anstrengung, zaben wir sir uns eine reine, dauer über Wohnen der mer kent einer Schreibung erbaut und eingerichtet; hier wohnen wir, in Ermangelung einer Lehrer andern kssentischen Steule, um uns der Alberten und besteilben, nach eigenen Kräften

uns bamit zu beschäftigen. Wir wünschen, daß unsere Rosen- und Gartenbüsche fröhlich heranwachsen, hossen Gesundheit und eine friedliche Gemüthsstimmung, um uns zu strdern. Die Rosen sind freilich zum Theil noch zu pstanzen, aber sie blühen doch schwu in Dossung.

"Bwei leichte Pferbe, die uns überall hintragen, und die Bergluft find die besten Aerzte für garte Nerven. Diese tägliche Bewegung, der ich sehr ergeben bin, ift metne einzige Zerstreung: benn bieser Winkel ift ber einfamste in Britannien, sech Reifen bon einer jeben Berson entsernt, die mich allensalls besuchen möchte. Dier wärde fich

Rouffeau eben fo gut gefallen baben als auf feiner Infel St. Bierre.

"Harwahr, meine stäbtischen Freunde schreiben mein hiehergehen einer ahnlichen Gefinnung zu und weissagen mir nichts Gutes; aber ich zog hierher allein zu bem Zwed, meine Lebensweise zu vereinsachen und eine Unabhängigkeit zu erwerben, damit ich mir selbst treu bleiben tonne. Dieser Erdraum ist unser: hier konnen wir leben, schreiben umd benken, wie es uns am besten bäucht, und wenn Zoilus selbst König der Literatur werben sollte.

"Auch ift die Einsamkeit nicht so bebeutenb; eine Lohnkuische bringt und leicht nach Edinburgh, das wir als unser Brittisch Weimar ansehen. Dabe ich denn nicht auch gegenwärtig eine Labung von Französischen, Deutschen, Americanischen, Englischen Ivurnalen und Zeitschriften, von welchem Werth sie auch sehn mögen, auf den Tischen meiner Neinen

Bibliothel aufgehäuft!

"Auch an alterthamslichen Studien fehlt es nicht. Bon einigen unserer Höhen entbede ich, ungefähr eine Tagreise westwarts, den hügel, wo Agricola und seine Römer ein Lager zurückließen; am Juße desselben war ich geboren, wo Bater und Mutter noch leben, um mich zu lieden. Und so muß man die Zeit wirken lassen. Doch wo gerathe ich hin! Bassen Sie mich noch gestehen, ich die ungewiß über meine künstige literarische Abstigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieder und bald, damit ich mich immer mit Ihnen vereint fühlen möge."

Wir, nach allen Seiten hin wohlgesinnten, nach allgemeinster Bilbung strebenden Deutschen, wir wissen schon seit vielen Jahren die Berdienste würdiger Schottischer Männer zu schähen. Uns blieb nicht unbekannt, was sie früher in den Naturwissenschaften geleistet, woraus denn nachher die Franzosen ein so arokes Uebergewicht erlangten.

In der neuern Zeit versehlten wir nicht, den löblichen Einfluß anzuerkennen, den ihre Philosophie auf die Sinnesänderung der Franzosen ausübte, um sie von dem starren Sensualismus zu einer geschmeidigern Denkart auf dem Wege des gemeinen Menschenverskandes hinzuleiten. Wir verdankten ihnen gar manche gründliche Einsicht in die wichtigsten Fächer

Brittischer Ruftanbe und Bemühungen.

Dagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unsere ethisch-ästigetisschen Bestrebungen in ihren Zeitschriften auf eine Weise behandelt sehen, wo es zweiselhast blieb, ob Mangel an Einsicht ober böser Wille dabei obwaltete, ob eine oberstächliche, nicht genug durchdringende Ansicht ober ein widerwilliges Borurtheil im Spiele seh. Dieses Ereigniß haben wir jedoch geduldig abgewartet, da uns ja bergleichen im eigenen Baterlande zu ertragen genugsam von jeher auferlegt worden.

In den letten Jahren jedoch erfreuen uns aus jenen Gegenden die liebevollsten Blide, welche zu erwiedern wir uns verpflichtet fühlen, und worauf wir in gegenwärtigen Blättern unsere wohldenkenden Landsleute, insofern es nöthig sehn sollte, ausmerksam zu machen gedenken.

herr Chomas Carlyle hatte schon ben Wilhelm Meister überset, mb gab sobann vorliegendes Leben Schillers im Jahr 1825 heraus.

Im Jahre 1827 erschien German Romance in 4 Banben, wo er aus ben Erzählungen und Märchen beutscher Schriftsteller, als Musaus, La Rotte Fouqué, Tieck, Hossimann, Jean Baul und Goethe, heraushob, was er seiner Ration am gemäßesten zu sehn glaubte.

Die einer jeden Abtheilung voransgeschickten Rachrichten von dem Leben, den Schriften, der Richtung des genannten Dichters und Schriftenens geben ein Zeugniß von der einfach wohlwollenden Weise, wie der Freund sich möglichst von der Persönlichkeit und den Zuständen eines Jeden zu unterrichten gesucht, und wie er dadurch auf den rechten Weg gelangt, seine Kenntnisse immer mehr zu vervollständigen.

In den Stindurgher Zeitschriften, vorzitglich in denen, welche eigentlich fremder Literatur gewidmet sind, sinden sich nun, außer den schon genannten Deutschen Autoren, auch Ernst Schulze, Klingemann, Franz horn, Zacharias Werner, Graf Platen und manche Andere von verschiedenen Reserven, am meisten aber von unserm Freunde beurtheilt und eingeführt.

Höchft wichtig ist bei dieser Gelegenheit zu bemerken, daß sie eigentlich ein jedes Werk nur zum Text und Gelegenheit nehmen, um über das eigentliche Feld und Fach, so wie alsdann über das besondere Individuelle, ihre Gedanken zu eröffnen und ihr Gutachten meisterhaft abzuschließen.

Diese Edinburgh Roviows, sie sehen bem Innern und Allgemeinen ober den auswärtigen Literaturen besonders gewibmet, haben Freunde der Bissenschaften ausmerksam zu beachten: denn es ist höchst merkwürdig, wie der gründlichste Ernst mit der freiesten Uebersicht, ein strenger Pativitsmus mit einem einsachen, reinen Freisinn in diesen Vorträgen sich gepaart sindet.

Genießen wir nun von dort in demjenigen, was uns hier so nah anseht, eine reine, einsache Theilnahme an unsern ethisch-asthetischen Bestrebungen, welche für einen besondern Charakterzug der Deutschen gelten können, so haben wir uns gleichfalls nach dem umzusehen, was ihnen dort von dieser Art eigentlich am Herzen liegt. Wir nennen hier gleich den

Namen Burns, von welchem ein Schreiben bes Herrn Carlyle folgenbe Stelle entbalt:

"Das einzige einigermaßen Bebeutenbe, was ich seit meinem hierseyn schrieb, ist ein Bersuch über Burns. Sielleicht habt Ihr niemals von biesem Manne gehört, und boch war er einer der entschenften Genies; aber in der tiefsten Classe der Lambseute geboren und durch die Berwicklungen sonderbarer Zagen zulest jammervoll zu Grunde gerichtet, so daß, was er wirkte, verhältnihmäßig geringfügig ist; er starb in der Mitte der Mannslabre (1798).

"Wir Engländer, besonders wir Schottländer, lieben Burns mehr als irgend einen Dichter seit Jahrhunderten. Oft war ich von der Bemerkung betroffen, er seh wenig Monate vor Schiller, in dem Jahre 1759, geboren, und Keiner dieser Beiden habe jes mals des Andern Ramen vernommen. Sie glänzten als Sterne in entgegengesetten demilyhären, oder, wenn man will, eine trübe Erdatmosphäre fieng ihr gegenseitiges Licht auf."

Mehr jedoch, als unser Freund vermuthen mochte, war uns Robert Burns bekannt. Das allerliebste Gedicht John Barley-Corn war anonym zu uns gekommen, und, verdienter Beise geschätzt, veranlaßtesolches manche Bersuche, unserer Sprache es anzueignen. Hand Gerstenkorn, ein wackerer Mann, hat viele Feinde, die ihn unablässig versolgen und beschäbigen, ja zuletzt gar zu vernichten drohen. Aus allen diesen Unbilden geht er aber doch am Ende triumphirend hervor, besonders zu Heil und Fröhlichkeit der leidenschaftlichen Biertrinker. Gerade in diesem heitern gentalen An-

thropomorphismus zeigt fich Burns als mahrhaften Dichter.

Auf weitere Nachforschung fanden wir dieses Gedicht in der Ausgabe seiner poetischen Werke von 1822, welcher eine Stizze seines Lebens voransteht, die uns wenigstens von den Aeußerlichkeiten seiner Zustände dis auf einen gewissen Grad belehrte. Was wir in seinen Gedichten uns zueignen konnten, überzeugte uns von seinem außerordentlichen Talent, und wir bedauerten, daß uns die Schottische Sprache gerade da hinderlich war, wo er des reinsten, natürlichsten Ausdrucks sich gewiß bemächtigt hatte. Im Ganzen jedoch haben wir unsere Studien so weit geführt, daß wir die nachstehende rühmliche Darstellung auch als unserer Ueberzeugung gemäß unterschreiben können.

Inwiesern übrigens unser Burns auch in Deutschland bekannt sey, mehr als das Conversationslezikon von ihm überliesert, wühte ich, als der neuern literarischen Bewegungen in Deutschland unkundig, nicht zu sagen; auf alle Fälle jedoch gedenke ich die Freunde auswärtiger Literatur auf die kürzesten Wege zu weisen: The Lise of Robert Burns. By J. G. Lockhart. Edindurgh 1828, recensirt von unserm Freunde in Edindurgh Review, December 1828. Nachsolgende Stellen, daraus überseht, werden den Wunsch, das Ganze und den genannten Mann auf jede Weise zu kennen, hossentlich ledhaft erregen.

"Burus war in einem höchst prosaischen Zeitalter, bergleichen Britannien nur je erleit hatte, geboren, in ben allerungsünstigsten Berhältnissen, wo sein Geist, nach hoher Vidung strebend, ihr unter dem Druck täglich harter törperlicher Arbeit nachzuringen hatte, ia nuter Mangel und trostosesten Aussichten auf die Zutunst, ohne Fördernis als die Begriffe, wie sie in eines armen Mannes hütte wohnen, und allenstalls die Reine von Berguson und Kamsah als das Panier der Schönheit ausgestedt. Aber unter diesen Lasken versuhrt er nicht; durch Rebel und Finsternis einer so dastern Region entbeckt sein Werngen verschlichten Berhältnisse der Welt und des Wenschendenes; er wächst an seisiger Araft und dennach sich die unwiderstehliche Regsamleit seines innern Geistes, strauchelt er vorwärts und zu alseweinen Aussichen, und mit kolzer Bescheinheit reicht er uns die Frucht seiner Wesmühungen, eine Gabe dar, welche nunmehr durch die Zeit als undergänglich auerkannt worden.

"Ein wahrer Dichter, ein Mann, in bessen herzen die Anlage eines reinen Wissens keimt, die Tone himmlischer Melodieen vorllingen, ist die löstlichste Gabe, die einem Zeitsalter mag verliehen werben. Wir sehen in ihm eine freiere, reinere Entwickung Aussbessen, was in uns das Ebesse zu nennen ift; sein Leben ist uns ein reicher Unterricht, und wir betrauern seinen Tod als eines Wohltschers, der uns liebte so wie besehrte,

...Sold eine Sabe bat die Natur in ibrer Süte uns an Robert Burns gegönnt: aber mit allgu vornehmer Gleichgiltigfeit marf fie ihn aus ber Banb als ein Befen ohne Bebentung. Es war entstellt und gerftort, ehe wir es anertannten : ein ungunftiger Stern batte bem Rungling bie Gewalt gegeben, bas menichliche Dafenn ehrwürdiger au machen : aber ihm mar eine weisliche Suhrung feines eigenen nicht geworben. Das Gefchid, benn fo muffen wir in unferer Beschranttheit reben, feine Fehler, bie Fehler ber Anbern lafteten an fcwer auf ibm, und biefer Geift, ber fich erhoben hatte, mare es ibm nur au wandern gegludt, fant in ben Staub, feine berrlichen Rabigfeiten wurden in ber Bluthe mit Fagen getreten. Er ftarb, wir burfen wohl fagen, ohne jemals gelebt gu haben. Und to eine freundlich warme Seele, fo voll von eingeborenen Reichthumern, folder Liebe au allen lebenbigen und leblofen Dingen! Das fpate Taufenbiconchen fallt nicht unbemertt unter feine Bflugichar, fo wenig als bas mobiverforgte Reft ber furchtfamen Felbmans, bas er hervorwühlt. Der wilbe Anblid bes Winters ergest ihn; mit einer . truben, oft wiebertehrenden Rartlichfeit verweilt er in biefen ernften Scenen ber Berwuftung; aber bie Stimme bes Binbes wirb ein Bfalm in feinem Dhr. Wie gern mag er in ben faufenben Balbern babin manbern! benn er fühlt feine Gebanten erhoben ju bem, ber auf ben Schwingen bes Winbes einherschreitet. Eine mahre Boetenfeele! fie barf nur berührt werben, und ihr Mang ift Musit.

"Welch ein warmes, allumfassendes Cleichheitsgefühl! welche vertrauensvolle, grenzenlöße Liebe! welch ebelmüthiges Ueberschäßen des geliebten Gegenstandes! Der Baner, sein Freund, sein nußbraunes Wädhen sind nicht länger gering und börsich, delb belimehr und Königin; er rühmt sie als gleich würdig des Höchsten auf der Erde. Die rauhen Scenen Schottischen Lebens sieht er nicht im Artadischen Lichte; aber in dem Rauche, in dem mechenen Tennenvooren einer solchen rohen Witthischelt sindet er noch immer Liebensswürdiges genug. Armuth sätrwahr ist sein Gesährte, aber auch Liebe und Wuth zugleich; die einsachen Gesähse, der Wertschach wohnen, sind lieb und ehrwürdig seinem Herzen. Und so über die niedrigsten Regionen des menschlichen Daseins erzeicht er die Siorie seines eigenen Gemützs, und sie steigen, durch Schatten und Sonnenschein gesänstigt und berherrlicht, zu einer Schönzeit, welche sonk die Wenschen kaum in dem Pächsten erdlichen.

"hat er auch ein Selbstbemußtjenn, welches oft in Stols ausartet, so ist es ein ebler Stols, um abzumehren, nicht um anzugreifen; tein taltes, miglaunisches Gefühl, ein freies mb gefelliges. Dieser poetische Landmann beträgt fich, möchten wir sagen, wie ein König

in ber Berbannung: er ift unter bie Riebrigften gebrangt und fublt fic gleich ben Sochften; er verlangt feinen Rang, bamit man ihm feinen ftreitig mache. Den Bubringlichen tann er abftogen, ben Stolgen bemuthigen; Borurtheil auf Reichthum ober Altgeschlecht haben bei ihm feinen Berth. In biefem bunteln Auge ift ein Feuer, woran fic eine abwürdigende herablaffung nicht magen barf; in feiner Erniebrigung, in ber außerften Roth vergift er nicht für einen Augenblid bie Rajeftat ber Boefie und Rannbeit. Und boch, fo boch er fich über gewöhnlichen Menfchen fühlt, fonbert er fich nicht bon ihnen ab; mit Barme nimmt er an ihrem Interesse Theil, ja er wirft fich in ihre Arme, und wie fie auch feben, bittet er um ihre Liebe. Es ift rubrend au feben, wie in ben bufterften Auftanben biefes ftolge Befen in ber Freundicaft bulfe fuct, und oft feinen Bufen bem Unmurbigen auffdließt , oft unter Thranen an fein glubenbes berg ein berg anbrudt, bas Freundicaft nur als Ramen tennt. Doch war er icarf- und ichneufichtig, ein Mann vom burchbringenbften Blid, bor welchem gemeine Berftellung fich nicht bergen tounte. Sein Berftanb fab burch bie Tiefen bes volltommenften Betrügers, und augleich war eine großmuthige Leichtglaubigleit in feinem Bergen. Go zeigte fich biefer Banbmann unter uns : eine Seele wie Aeolsharfe, beren Saiten, vom gemeinften Binbe berührt, ihn au gefetlicher Melobie verwandelten. Und ein folder Mann mar es, für ben bie Belt fein ichidlicher Gefchaft ju finden wußte, als fich mit Schmugglern und Schenfen berum-Buganten, Accife auf ben Talg gu berechnen und Bierfaffer gu vifiren. In foldem Abmuben ward biefer machtige Geift tummervoll vergeubet, und hundert Jahre mogen porubergeben, ehe uns ein gleicher gegeben wirb, um vielleicht ihn abermals au pergeuben."

Und wie wir den Deutschen zu ihrem Schiller Glüd wünschen, so wollen wir in eben diesem Sinn auch die Schottländer segnen. Haben diese jedoch unserm Freunde so viel Ausmertsamkeit und Theilnahme erwiesen, so wäre es billig, daß wir auf gleiche Weise ihren Burns dei und einführten. Ein junges Mitglied der hochachtbaren Gesellschaft, der wir Gegenwärtiges im Ganzen empfohlen haben, wird Zeit und Mühe höchslich selohnt sehen, wenn er diesen freundlichen Gegendienst einer so verehrungswürdigen Nation zu leisten den Entschluß fassen und das Geschäft treulich durchsühren will. Auch wir rechnen den belobten Robert Burns zu den ersten Dichtergeistern, welche das vergangene Jahrhundert hervorgebracht hat.

Im Jahre 1829 fam uns ein sehr sauber und augenfällig gebrucktes Octavbänden zur hand: Catalogue of German Publications, selected and systematically arranged. For W. H. Koller and Jul. Gahlmann. London.

Dieses Büchlein, mit besonderer Kenntniß der Deutschen Literatur, in einer die Uebersicht erleichternden Methode versaßt, macht demjenigen, der es ausgearbeitet, und den Buchhändlern Shre, welche ernstlich das bebeutende Geschäft übernehmen, eine fremde Literatur in ihr Baterland einzuführen, und zwar so, daß man in allen Fächern übersehen könne, was dort geleistet worden, um sowohl den Gelehrten, den denkenden Lefer als

auch den fühlenden und Unterhaltung suchenden anzuloden und zu befriedigen. Reugierig wird jeder Deutsche Schristfteller und Literator, der sich in irgend einem Fache hervorgethan, diesen Katalog aufschlagen, um zu sorschen, ob denn auch seiner darin gedacht, seine Werke, mit andern verwandten, freundlich aufgenommen worden. Allen Deutschen Buchhändlern wird es angelegen sehn zu ersahren, wie man ihren Verlag über dem Canal betrachte, welchen Preis man auf das Sinzelne setze, und sie werden nichts verabsäumen, um mit jenen die Angelegenheit so ernsthaft augreisenden Männern in Verhältniß zu kommen, und dasselbe immersort lebendig zu erhalten.

Benn ich nun aber bas von unserm Schottischen Freunde vor so viel Jahren versaßte Leben Schillers, auf bas er mit einer ihm so wohl anklehenden Bescheichenheit zurücksieht, hierdurch einleite und gegenwärtig an den Tag fördere, so erlaube er mir, einige seiner neuesten Aeußerungen hinzugufügen, welche die bisherigen gemeinsamen Fortschritte am besten deutlich machen möchten.

## Thomas Carinie an Goethe.

Den 22. December 1829. "Ich babe au nicht geringer Befriedigung aum ameitenmal ben Briefmedfel gelefen, und fenbe heute einen barauf gegrunbeten Auffat über Schiller ab für bas Foreign Review. Es wird Ihnen angenehm fenn au boren, bag bie Renntnig und Schatzung ber ausmartigen, befonbers ber Deutschen Literatur fich mit wachfenber Schnelle verbreitet, io weit bie Englifche Bunge herricht, fo bag bei ben Antipoben, felbft in Reuholland, bie Beifen Ihres Landes ihre Weisheit predigen. Ich habe fürglich gehört, daß fogar in Orford und Cambridge, unfern beiben Englifden Uniberfitaten, bie bis jest als bie baltpuntte der insularischen eigenthumlichen Beharrlichkeit find betrachtet worden, es fich in folden Dingen gu regen anfängt. Ihr Riebuhr hat in Cambridge einen geschidten Ueberfeter gefunden, und in Oxford haben zwei bis brei Deutsche icon binlangliche Befcaftigung als Lehrer ihrer Sprache. Das neue Licht mag für gewiffe Augen zu ftart febn; jeboch tann Riemand an ben guten Folgen zweifeln, bie am Ende baraus bervorgeben werden. Last Nationen wie Individuen fich nur einander tennen, und der gegenseitige has wird fich in gegenseitige hulfleistung verwandeln, und anstatt natürlicher Feinde, wie benachbarte ganber gumeilen genannt finb, werben wir Alle natürliche Freunde fenn."

Benn uns nach allem Diesem nun die Hoffnung schmeichelt, eine Nebereinstimmung der Nationen, ein allgemeineres Wohlwollen werde sich duch nähere Kenntniß der verschiedenen Sprachen und Denkweisen nach und nach erzeugen, so wage ich von einem bebeutenden Einfluß der Deutschen Literatur zu sprechen, welcher sich in einem besondern Falle höchst wirksam erweisen möchte.

Es ift nämlich bekannt genug, daß die Bewohner der drei Brittischen Königreiche nicht gerade in dem besten Einverständnisse leben, sondern daß

Soethe, Musmartige Literatur.

vielmehr ein Nachbar an bem anbern gemugsam zu tabeln findet, um eine heimliche Abneigung bei sich zu rechtsertigen. Run aber bin ich überzeugt, daß, wie die Deutsche ethisch-ästhetische Literatur durch das dreisache Britannien sich verbreitet, zugleich auch eine stille Gemeinschaft von Philogermanen sich bilden werde, welche in der Neigung zu einer vierten, so nahverwandten Böllerschaft auch unter einander als vereinigt und verschmolzen sich empsinden werden.

#### German Romance.

Volumes IV. Edinburgh 1827.

1827. Um ben Sinn biefes Titels im Deutschen wiederzugeben. mukiten wir allenfalls fagen : Mufterftude romantifcher, auch marchenhafter Art, ausgewählt aus den Werken Deutscher Autoren, welche fich in biesem Rache berborgethan haben: fie enthalten kleinere und größere Erzählungen von Mufaus, Tied, Soffmann, Rean Baul Richter und Goethe in freier. anmuthiger Sprache. Merkwürdig find bie einem jeden Autor borgesetten Notizen, die man, so wie die Schillersche Biographie, aar wohl rühmen. auch unfern Tagesblättern und heften zu Ueberfetung und Mittheilung. wenn es nicht etwa schon uns unbewußt geschehen ist, empfehlen barf. Die Lebenszustände und Ereignisse sind mit Sorgfalt dargestellt und geben von dem individuellen Charafter eines jeden, von der Einwirfung desselben auf feine Schriften genugsame Bortenntnig. Bier sowohl wie in ber Schillerichen Biographie beweift Berr Carlple eine ruhige, flare, innige Theilnahme an bem Deutschen poetisch-literarischen Beginnen: er giebt sich hin an das eigenthümliche Bestreben der Ration : er läkt ben Einzelnen gelten, Reben an feiner Stelle, und ichlichtet hierburch gemiffermaßen ben Conflict, ber innerhalb ber Literatur irgend eines Bolfes unvermeiblich ist: benn Leben und Wirken heißt eben so viel als Bartei machen und ergreifen. Niemand ift zu verbenten, wenn er um Blat und Rang tampft. ber ihm seine Eristens sichert, und einen Ginfluß verschafft, der auf eine alü**dliche wei**tere Folge bindeutet.

Trübt sich nun hierdurch der Horizont einer innern Literatur oft viele Jahre lang, der Fremde läßt Staub, Dunst und Nebel sich sepen, zerstreuen und verschwinden, und sieht jene sernen Regionen vor sich aufgeklärt mit ihren lichten und beschatteten Stellen, mit einer Gemültheruhe, wie wir in klarer Nacht den Wond zu betrachten gewohnt sind.

hier nun mögen einige Betrachtungen, vor langerer Beit niebergeschrieben, eingeschaltet siehen, sollte man auch finden, daß ich mich wieberhole, wenn man nur zugleich gesteht, daß Wieberholung irgend zum Nupen gereichen könne.

Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller aller Rationen schon seit geraumer Zeit auf das allgemein Menschliche gerichtet. In jedem Besondern, es seh nun historisch, mythologisch,
sabelhaft, mehr oder weniger willfürlich ersonnen, wird man durch Nationalität und Persönlichseit hin jenes Allgemeine immer mehr durchleuchten
und durchschen sehen.

Da nun auch im praktischen Lebensgange ein Gleiches obwaltet, und durch alles irdisch Rohe, Wilbe, Grausame, Falsche, Eigenmützige, Lügenhafte sich durchschlingt, und überall einige Wilbe zu verbreiten trachtet, so ist zwar nicht zu hoffen, daß ein allgemeiner Friede daburch sich einleite, aber doch daß der unvermeidliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Krieg weniger grausam, der Sieg weniger übermüthig.

Bas nun in den Dichtungen aller Nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß ist es, was die übrigen sich anzueignen haben. Die Besonderheiten einer jeden muß man kennen kernen, um sie ihr zu kassen, um gerade dadurch mit ihr zu verkehren: denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten: sie erkeichtern den Berkehr, ja ste machen ihn erst volkommen möglich.

Eine wahrhaft allgemeine Dulbung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Böllerschaften auf sich beruhen läßt, dei der Ueberzeugung jedoch festhält, daß das wahrhaft Berdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menscheit angehört. Zu einer solchen Bermittlung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Zeit schon dei. Wer die Deutsche Sprache versieht und studiert, besindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Baaren andieten; er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbs bereichert.

Und so ist jeder Uebersetzer anzusehen, daß er sich als Bermittler dieses allgemein geistigen Handels bemüht, und den Wechseltausch zu besörbern sich zum Geschäft macht: denn was man auch von der Unzulänglichseit des Uebersetzes sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltverkehr.

Der Koran sagt: "Gott hat jedem Bolke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache." So ist jeder Uebersetze ein Prophet in seinem Bolle. Luthers Bibelübersetzung hat die größten Wirkungen hervorgebracht, wenn schon die Kritik daran bis auf den heutigen Tag immersort bedingt und mäkelt. Und was ist denn das ganze ungeheure Geschäft der Bibelgeseuschaft anders, als das Evangelium einem jeden Bolke, in seine Sprache und Art gebracht, zu überliefern?

#### Wallenstein.

From the German of FREDERICK SCHILLER. Edinburgh 1827.

1828. Wenn ich oben burch ein poetisches Gleichniß auf bas Gefühl hindeutete, welches Uebersetzungen unserer dichterischen Arbeiten jederzeit erregen müssen, so wird man mir gern zugestehen, daß ich bei einer Uebersetzung Wallensteins eine beinahe noch lebhaftere Empfindung in mir hervorgebracht fühle.

Bährend ber Arbeit an dieser höchst bebeutenden Trilogie kam ich bem Versasser nicht von der Seite. Er hatte die Gabe, über das, was er vorhatte, ja so eben arbeitete, sich mit Freunden besprechen zu können. Ein wunderbares Nachgeben und Verharren lag in der Natur seines ewig ressectivenden Geistes; er störte seine Production keineswegs, sondern regelte sie und gab ihr Gestalt, wie aus unserer durch zehn Jahre geführten

Correspondens nachstens zu erseben fenn wirb.

Bracht ich nun, nach seiner Bollenbung, dieses dreisache Werk gemeinschaftlich mit meinem Freunde auf das Theater, erduldete ich die Unbilden aller Proben, die Wühseligkeiten der ganzen Technik, den Verdruß, daß denn doch zuletzt nicht Alles gehörig zur Erscheinung gelangte; wohnte ich so mancher Vorstellung in kritisch dirigirendem Sinne dei; klangen zuletzt die herrlichen Worte in des Schauspielers individuellem, nicht immer rein correspondirendem Sprachton mir vor die Ohren; wußte ich das Gedicht auswendig, so wird man mir verzeihen, wenn ich sage, daß es mir zuletzt ganz trivial und bedeutungslos ward, so daß ich es in vielen Sabren weder wiedersehen noch lesen mochte.

Nun aber trat es mir auf einmal in der Sprache Shakspeares entgegen; die große Analogie zweier vorzüglicher Dichterseelen gieng mir lebhaft auf; es war das erste frische wieder, dasselbe in einem Andern, und so neu, daß es mich wieder mit seiner völligen Kraft ergriff, und die innerlichste Rührung hervordrachte. Die Borrede ist höchst bedeutend, indem ein tieses Studium der Schillerschen Werke daraus hervorgeht. Bon dem Lager, das er nicht zu übersehen wagt, giebt er historische Kenntniß, den Schlußgesang aber überseht er, und wir vernehmen ihn aufs Neue in fremder Sprache eben so aufregend, wie er vor Jahren auf uns wirkte.

Edinburgh Review, Foreign unb Foreign Quarterly Reviews.

1828. Des Edinburgh Review, sobann ber bortigen Foreign- und Foreign Quarterly Reviews, bürsen wir bießmal nur slüchtig erwähnen.

Diese Reitschriften, wie fie sich nach und nach ein größeres Bublicum gewinnen, werden zu einer gehofften allgemeinen Weltliteratur auf bas Wirffamfte beitragen; nur wiederholen wir, bag nicht die Rebe feyn könne, die Nationen sollen übereindenken, sondern sie sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen, und wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mogen, sich einander wenigstens bulben lernen. Wenn nun biefimal mehrere Gesellschaften, welche bie Brittischen Inseln mit bem Ausland bekannt 311 machen die Absicht haben, in sich selbst wirklich übereinstimmend erfunden werden, so erfahren wir Ausländer dadurch, wie man dort gesinnt ift, wie man bentt und urtheilt. Im Ganzen gestehen wir gern, daß sie höchst ernst, aufmerksam, mit Fleiß, umsichtig und allgemein wohlwollend zu Werke gehen; und für uns wird das Resultat sehn, daß wir über unsere eigene kaum vergangene Literatur, die wir gewissermaßen icon beseitigt haben, wiederum zu benken, und neue Betrachtungen anzustellen genöthigt werden. Bemerkenswerth ift besonders die bedeutende Art, irgend einen namhaften Autor zum Grunde zu legen, und bas ganze Revier, worin berfelbige wirkt, bei diefer Belegenheit zu überschauen.

Bon E. T. A. Hoffmanns Werlen ausgehend, sprechen sie von der Zulässiglicht des Uebernatürlichen in ersonnenen Dichtungen (on the Supernatural in fictitious Compositions). Bei den poetischen Leistungen von Ernst Schulze kommt die Einwirkung Wielands durch Beispiel, die Theilnahme Bouterwels durch freundschaftlich belehrenden Umgang zur Sprache. Ahasverus, von Klingemann, giedt Gelegenheit, das neuere Deutsche Trauerspiel, sein Bestreben und Unternehmen darzustellen.

Bictor Cousins philosophische Fragmente geben Anlah, ungünstig von der Deutschen Philosophie überhaupt zu sprechen, und sich zuletzt für Jacobis Gefühlslehre zu erklären. Briefe eines Deutschen Reisenden veranlassen den Referenten, auf die Seite derzenigen zu treten, welche Deutschland gern als eine große Sinheit sehen möchten, und als Wittelpunkt derselben und eine große Hauptstadt wünschen. Bei den Assautschunkt derselben und eine große Hauptstadt wünschen. Bei den Assautschland wünschen. Bei den widersahren läßt, wird bemerkt, daß er denn doch zu sehr als Parteischristelleusen auftrete, und den Widerwillen gegen die neuesten geheimen Gesellschaften in iene Reiten hinübertrage.

Ein Auffat, der von einigen Schriften, welche Franz Horn angehören, ausgeht, beschäftigt sich, diese im Rücken lassend, gleichsalls auf eine höchst merkwürdige Weise, die Labyrinthe Deutscher Denkart und Kunst zu durchwandern und darzustellen. Werners Leben und Schriften scheinen sie mit dem billigsten Ernst behandelt zu haben; aber wir gestehen gern, daß uns der Wuth sehlte, ienen Compler von Borzügen, Berirrungen, Thorheiten, Talenten, Wißgriffen und Extravaganzen, Frömmlichkeiten und Berwegenheiten, an benen wir mehrere Jahre, bei reblich menschlicher Theilnahme, bitterlich gelitten, nochmals historisch-kritisch gelassenen

Schrittes an berfolgen.

Aber die Handelsweise jener Kunstrichter fordert in vielsachem Sinne unsere Ausmerksamkeit. Bet mannigsaltigem Abweichen deuten doch die in den Hauptpunkten übereinstimmenden Urtheile auf eine, wo nicht geschlossen Gesellschaft, doch auf eine Anzahl in gleichem Sinn und auf gleiche Beise herangewachsener Zeitgenossen. Bewundernswürdig ist der redliche Fleiß, sind die sorgfältigen Bemühungen, die sie anwenden, sich in unsern verwidelten ästhetisch-literarischen Zuständen umzuschauen, sie von einem höhern Standpunkte mit Gerechtigkeit und Billigkeit zu überbliden; daher wir denn noch östers darauf zurückzukeren hossen durfen.

## The Foreign Quarterly Review.

Nr. 1. Ruli 1827.

Bor allen Dingen berührt uns, wie in biefer Zeitschrift die fittlichäsihetischen Bemühungen der Deutschen aufgenommen und angesehen sind. Der Reserent dieses Faches ist ein merkwürdiger Wann, dem wir noch gar manche Auftlärung über uns selbst und Andere verdanken werden.

In bem ersten Aufsat, überschrieben: On the Supernatural in fictitious Compositions, welches wir übersehen möchten: bas Uebernatürliche in fabelhaften Erzählungen, hat er von den Berken unseres hoffmann den Anlaß genommen, seine Gedanken auszusprechen.

Statt aller Definition und Erklärung trägt er eine kurze Geschichte vor, wodurch das natürlich Wahre des Ahnungsvollen und Schauderhaften vor den Geift gedracht wird; sodann zeigt er, wie von hier an die Eindildungskraft immer vorschreite, dis sie endlich, wenn sie keine höhere bändigende Kunft anerkennt, sich ganz und gar ins Falsche verliert, das Gräßliche, Schreckliche ins Unnatürliche und Unmögliche steigert, und zuletzt ganz und gar Unerträgliches hervordringt.

Der Berfasser dieses Aufsates hat eine eigene Art von Aritit: es ift bieselbe, welche das Tageslicht ausübt, indem es die Gegenstände aller Art mit einer heitern Gleichgültigkeit beleuchtet, und sie eben dadurch jedem Urtheil offendar vorlegt. Hoffmanns talentreiches Naturell weiß er anzuerkennen; er begleitet ihn durch alle krankhaften Berirrungen mit freundlichem Bedauern dis zu den krampshaften Aeußerungen eines vorzüglichen auf den Tod gefolterten Wesens, wo er zulest auszurusen ge-

drungen ist: "Wir muffen uns von biesen Rasereien lossagen, wenn wir nicht selbst toll werden wollen."

hören wir ihn ferner: "Es ift unmöglich, Marchen biefer Art irgend einer Rritit zu unterwerfen; es find nicht bie Gesichte eines poetischen Beiftes, fie haben taum fo viel icheinbaren Gehalt, als ben Berructbeiten eines Mondfüchtigen allenfalls zugestanden murbe: es find fieberhafte Traume eines leichtbeweglichen, franken Gehirns, benen wir, wenn fie uns gleich burch ihr Wunderliches manchmal aufregen, ober burch ihr Seltsames überraschen, niemals mehr als eine augenblickliche Aufmerksamkeit Burmahr, bie Begeisterungen Soffmanns gleichen oft ben Ginbilbungen, die ein unmäßiger Gebrauch bes Opiums hervorbringt. und welche mehr ben Beistand bes Arates als bes Kritifers forbern mochten. Und wenn wir auch anerkennen, bag ber Autor, wenn er feiner Ginbilbungsfraft ernfter geboten hatte, ein Schriftsteller ber ersten Bebeutung geworden ware, jo burfte er boch, indem er bem franten Ruftand feines gerrutteten Befens nachhangt, jener grengenlofen Lebhaftigfeit ber Gebanten und Auffassungen als anheim gegeben erscheinen, welche ber berühmte Ricolai, nachdem er viel babon gelitten, boch endlich zu besiegen das Glück batte. Blutentleerungen und fonstige Reinigungen, verbunden mit gefunder Philosopkie und überlegter Beobachtung, murben unsern Soffmam, wie jenen bedeutenden Schriftsteller, ju einem gesunden Beiftesauftand wieder gurudgebracht haben, und feine Einbildungefraft, in einem aleichen und ftetigen Flug fich bewegend, batte vielleicht bas bochfte Biel poetischer Kunst erreicht. Seine Werke jedoch, wie sie gegenwärtig liegen. dürften nicht als Mufter der Nachahmung aufzustellen sebn, vielmehr als Barnungstafeln, die uns anschaulich machen, wie die fruchtbarfte Ginbilbungstraft erschöpft werben tann burch einen leichtfinnigen Berschwendungstrieb bes Befiters."

Wir können den reichen Inhalt dieses Artikels unsern Lesern nicht genugsam empsehlen: denn welcher treue, für Nationalbildung besorgte Theilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, daß die krankhaften Werke jenes leidenden Wannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen, und solche Verirrungen als bedeutend fördernde Neuigkeiten gesunden Gemülbern eingeimpft worden!

Wir wollen noch einige gelegentliche Betrachtungen hinzufügen.

Wenn man auch teine Art der Production aus dem Reiche der Literatur ausschließen kann und soll, so besteht denn doch das immerfort sich wiederholende Unheil darin, daß wenn irgend eine Art von wunderlicher Composition sich hervorthut, der Berfasser von dem einmal betretenen

Pfabe nicht weichen kann und mag; wobei das Schlimmste ist, daß er gar viele mit mehr oder weniger Talent begabte Zeitgenossen nach sich reißt.

Burben vorzügliche Geister sich auf mehr als Eine Weise versuchen, so würden sie sich und Andere überzeugen können, daß durch mannigfaltige Uebung der Geist eben so vielseitig wirksam werden kann, als er durch vielsache Studien an Klarheit und Umsicht gewinnt.

Daß eine gewisse humoristische Annuth aus der Berbindung des Unmöglichen mit dem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne, davon hat der Bersasser der neuen Welusine ein Zeugniß zu geben getrachtet; er hütete sich aber, den Bersuch zu wiederholen, weil das Unternehmen schwieriger ist als man denkt.

In diesem Bezug, obgleich etwas serner liegend, sinden wir eins der Grimmschen Kindermärchen zu empsehlen, wo der naturseste Bauerjunge, der immer von Schaudern (Gruseln) hört, und, höchst neugierig, was denn das eigentlich für eine Empsindung sey, die gespensterhaftesten Abenteuer mit realistischer Gemüthsruhe besteht, und durch eine Reihe der fürchterlichsten Austände hindurch, dei welcher dem Leser wirklich schaudert, seinen reinen Prosaismus bewährt, einen Tod- und Teuselssput als ganz etwas Gemeines behandelt, und im höchsten Glück sich nicht beruhigen tann, daß ihm eine solche Ersahrung nicht hat werden wollen, dis er endlich durch einen absurden Weiberspaß besehrt wird, was denn eigentlich Schaubern seh.

Der Gegensat von Aeußerm und Innerm, von Einbildungstraft und Derbheit, von unverwüstlichem, gesundem Sinn und gespenstischem Trug kann nicht besser dargestellt werden. Ja, daß er zulet nur auf eine ganz reale Weise zu beruhigen ist, sinden wir meisterhaft ersunden, und so platt die Auslösung scheinen mag, getrauen wir uns doch, sie als höchst geistzreich anzurühmen.

#### Whims and Oddities.

1827. Dieß Wert, bessen Titel vielleicht mit Grillen und Rullitäten zu übersetzen wäre, läßt sich schwer beurtheilen. Zuvörderst wird ber Leser badurch äußerst irre, daß die eingeschalteten baroden Figuren nur zum Theil auf die Gedichte und prosaischen Aussätze, benen sie beigegeben sind, wirklichen Bezug haben; man sucht im Texte Uebereinstimmung mit den Bilbern, und sindet keine; ein andermal gehören sie wieder ganz eigentlich zusammen, und es brauchte Zeit, bis man hierüber ganz im Reinen war. Denn wer will mit einem Humoristen rechten, ober mit ihm völlig übereinkommen!

Der Autor gefällt sich, nach allen Seiten hinzubeuten, sich in Anspielungen zu ergehen, welche ber continentale Leser wohl schwerlich alle sich zurecht legen könnte. Wannigfaltige Stellen so verstorbener als lebender Boeten und Schriststeller aller Art, besonders auch vollsmäßige Sprüchlein und Redensarten verslicht er in seinen Bortrag, welche nicht auf uns wirken; da wir denn, wie immer in solchen Fällen, nur das Allgemeinere, weniger Bedeutende uns aneignen können.

Wie man aber nach und nach vorgemelbete Schwierigkeiten überwindet, so gesteht man dem Autor, wie dem Stizzisten, Geist und Talent sehr gerne zu. Die prosaischen Aussafe sind lebhast humoristisch, aber mäßig, nicht frahenhast; der Alopssechtet bleibt bei der Alinge. Die Gedickt zeugen zwar von keinem tiesen poetischen Sinn, aber man freut sich an einem klaren, freien Blid auf die vorliegende Welt.

Borzüglich brav ist er zur See. Ebbe und Flut, Wogen und Sturm, Schaum und Gischt weiß er recht gut zu malen, und an Ort und Stelle gehörig zu brauchen; nur zieht er zuletzt Alles, selbst was sich zum Erhabenen hinneigt, ins Absurd-Possenhafte, welches denn beim ersten Aufschaen sogleich einem jeden Leser zum Boraus angekündigt ist.

## IV. Italianische Literatur.

## Don Siccio.

1815. Nachbem bas Morgenblatt biefen, in ber geheimen Italiänischen Literatur sehr berücktigten Namen einmal ausgesprochen, so wird es nicht unwillkommen sehn, das Nähere von ihm und seinem Gegner zu hören.

Der wahre Name bes zu seiner Schmach vielbesungenen Mannes war Buonaventura Arrighini, gebürtig von Lucca; sein Wibersacher aberhieß Giovanni Francesco Lazzarelli, Ebelmann von Gubbio, durch Schriften in Prosa und Bersen berühmt, Witglied der vornehmsten

Gesellschaften in Stalien, besonders ber Arcadier.

Lazzarelli, geboren im Jahre 1621, eilte glüdlich auf der Bahn der Studien fort, und ergab sich der Rechtsgelehrtheit, welche er in der Römischen Curie, als Aubitor des Cardinals Cardegna, praktisch ausübte. Allein, seine Familie zu erhalten, kehrte er ins Baterland zurück, bekleidete manche öffentliche Aemter, und zulet das wichtigse eines Gonsaloniere; doch begab er sich aufs Reue in ausländische Dienste und tried die Geschäfte eines Rechtsfreundes zu Ferrara, Perugia, Wacerata und Bologna; sogar emua und Lucca wollten sich so vorzüglicher Talente bedienen. Bulett erhob ihn der Herzog von Mirandola zu seinem Rath und Secretär und endlich zum Präsecten der Resident, wo er, stets in gutem Verhältniß zu seinem Fürsten und den berühmtesten Literatoren, 1693 starb.

Er war, sagen Gleichzeitige, eines ernsten und schönen Anblicks, von hoher Statur und reichlicher Körpergestalt. Kastanienbraune Haare, schwarze Augen und eine weite Stirn zeichneten ihn aus. Er hatte anmuthige und gefällige Manieren, eine wundersam kluge, gelehrte und erheiternde Unterhaltung; seine Lebensart, seine Religion, Nächstenliebe und Pflichtenbefolgung wurden ohne Ausnahme gerühmt.

Als er im Gericht zu Macerata faß, war Arrighini fein vertrauter College; worüber fie fich aber bis auf ben Grad bes seltsamsten Haffes

entzweit, ift nicht bekannt geworben : genug, in bem Werke:

## La Cicceide.

egittima di Giov. Francesco Lazzarelli. Edizione accresciuta.
Amsterdam MDCCLXXX.

finden sich 330 Sonette, welche alle damit schließen, daß Don Ciccio ein N. N. sey. Hierauf folgen 80' Gebichte, zum Theil gleichsalls Sonette, sammtlich zu bemielben löblichen Zwed bestimmt; bas vorletze ist nach bem Tobe bes Ciccio und bas letzte von bem Berfasser aus bem Fegseuer batirt. Auch biese Zugabe ist von gleichem, unverwüstlichem Humor und voetlichem Berth.

Run glauben wir aber unsern Lesern eine Entwicklung schuldig zu sehn, wie es möglich gewesen, eine solche Masse von Schmähgebichten, wohlgezählt 410, auf einen einzigen Mann auszuschütten, ber kein verdienstloser, ichlechter Mensch, aber wohl eine ungeschickte, zudringliche, anmaßliche Berson gewesen sehn mag. Hätte nun der Dichter seinen Hof bloß verneinend ausgesprochen, seinen Gegner nur gescholten, ihm durch Bersleinerungen allen Werth und Würde zu rauben gesucht, so wäre es ihm schwerlich geglückt, den Leser anzuziehen und festzuhalten. Da er aber glücklicherweise versteht, seinen Schalkheiten positivus Gehalt zu geben so bringt er uns jedesmal Gewinn, besticht und nöthigt uns, auf Unkosten seines Gegners zu lachen. Auf welchem Wege ihm jedoch bieses gelingt, wird nunmehr umständlicher auseinanderzusehen sehn

Lazzarelli hatte das Glüd, in die Spoche einer sehr hohen, aber auch zugleich freien und losen Cultur zu fallen, wo es erlaubt ift, die würdigken Gegenstände der nächstvergangenen Zeiten parodistisch zu benutzen. Die Sonette sallen in die Jahre 1683, 84, unter die Regierung Innocenz XI., die leineswegs bigott war. Ihn sieht man ausgerüstet mit Allem, was Alterthum und Geschichte darbietet, was ein krchliches und politisches Leben mittheilt, was Künste spielend überliefern, und wovon die Wissenschaft entweder schon vollständige Kenntniß giebt oder doch die ersten Blide gewährt. Gelehrsamkeit, Weltklugheit, Gründlichseit und gefällige Kengerungen, Alles sindet sich beisammen, und man würde nicht entgen, wenn man alle die Elemente hererzählen wollte, aus welchen der Versalligen seinen Muthwöllen auserbaut; genug, nicht allein Italiänische Kenner und Katursorscher, sondern auch Französsische behaupten, daß Lucrez nicht würdiger von der Ratur gesprochen, Homer sie nichtschöner beschrieben habe.

Ohne in ein solches unbebingtes, vielleicht Manchem übertrieben icheinendes Lob gerabe einzustimmen, will ich versuchen, ferner abzuleiten,

wie unserm Autor baffelbe zu Theil werden konnte.

Außer jenen schon zugestandenen großen Borzügen eines glücklichen Naturells und einer ausreichenden theoretischen und praktischen Bildung genoß der Berfasser des noch größern Nationalvorzugs einer lebendigen Beltanschaunug. Der Italiäner, von Kindheit an öffentlich lebend, bewerkt, erst spielend, dann heiter, dann ernst, alle die unendlichen Abstugen in welchen die bürgerliche Gesellschaft sich um ihn her bewegt. Alles, was dem Menschen die Natur, was ihm Zustand und Ausbildung

giebt, regt sich vor einem klaren Auge ganz offenbar. Bebenke man nun, daß die beiden höchsten Zweige der Bersassung, alle Functionen des Religionscultus und der Gerichtspsiege, sich am hellen Tage, in der freien Luft, vor allen Augen das ganze Jahr über entsalten, so begreift man, was da zu sehen, zu bemerken und zu sernen ist. Der Bettler wie der Marchese, der Mönch wie der Cardinal, der Betturin wie der Krämer, der Handwerker wie der Künstler, Alle treiben ihr Wesen vor den ausmerkenden Augen einer immersort urtheilenden Wenge. Eeine Nation hat vielleicht einen so schaden ober etwas Kluges zu seinem Nuzen unternimmt, wodon der sicherste Beweis ist, daß der größte Theil ihrer Sprichwörter aus solchen ihrengen und undarmherzigen Bemerkungen entstanden.

Jenes öffentliche Leben ber Stalianer, welches von allen Reisenden gekannt, von allen Reisebeschreibern bemerkt ist, bringt ein heiteres, glänzendes Wesen in ihre Literatur; ja die Italianischen Schriftsteller sind schwerer zu beurtheilen als die anderer Nationen. Ihre Prosaisten werden Poeten, ehe man sichs versieht, weil sie daszenige, was mit dem Dichter geboren wird, in ihren Kinderjahren gleich aus der zweiten Hand empfangen, und mit einem bequemen Reichthum nach ihren Kähigkeiten gar leicht ge-

baren fönnen.

Hieraus läßt sich einsehen, warum es bei dem Deutschen gerade das Umgekehrte ist, und warum wahrhaft poetische Naturen unserer Nation

zulett gewöhnlich ein trauriges projaisches Ende nehmen.

Fenes Aufpassen ber Italiäner auf ein geschicktes ober ungeschicktes Betragen giebt gerade unserm Lazzarelli sehr viel Wassen gegen seinen Gegner. Dieser mag von der Mutter Natur an Gestalt nicht begünstigt, in seinem Betragen nicht angenehm gebildet, in seinen Unternehmungen schwankend und unsicher, im Handeln übereilt, mitunter durch Heftigkeit widerwärtig, und mehr verworren als klar gewesen seyn: diese Alles weisen mit sie Gegner in einzelnen Fällen hervorzuheben, so genau und bestimmt zu zeichnen, daß man einen zwar nicht verdienstlosen, aber doch dämischen Menschen vor sich zu sehen glaubt, ja den Grissel ansassen möchte, um die Carricatur auf der Tasel zu entwersen.

Wie Manches bliebe noch übrig, theils über die vorliegenden Gedichte zu sprechen, theils bei dieser Gelegenheit vergleichungsweise zu berühren; doch ersparen wir dieß auf andere Zeit, und bemerken nur noch Folgendes.

In ber ersten Lust, als ber Bersasser ein ganzes Jahr mit täglichen Invectiven auf seinen Wibersacher ausfüllte, mag er mit Abschriften nicht karg gewesen sehn, wie benn mehrere Sonette an benannte Personen als Beugen ber Absurbität bes Don Ciccio gerichtet sind; hieraus mögen

Sammlungen enistanden sehn, dis zulest eine rohe Ausgade hinter dem Rüden des Autors veranstaltet worden. Hierüber beklagt er sich, desonders über sremden Einschub, wahrscheinlich um sich gegen die versänglichsten Stellen zu verwahren; späterhin giebt er die Gedichte selbst heraus, jedoch mitsalschem Berlegernamen und Druckort: Paris, dei Claudius Rind. Beide Ausgaden sind und nicht zu Augen gekommen; die dritte obgegemeldete hingegen scheint sorgfältig, jedoch nicht ohne Drucksehler, nach der zweiten abgedruckt, wahrscheinlich auch in Italien. Diese ist noch im Buchandel zu sinden, und keinen geistreichen Freund der Italiänischen Literatur wird es gereuen, sie in seine Sandbibliothekausgenommen zu haben.

## Dante.

1826. Bei Anerkennung der großen Geistes- und Gemüthseigenichaften Dantes werden wir in Würdigung seiner Werke sehr gefördert, wenn wir im Auge behalten, daß gerade zu seiner Zeit, wo auch Giotto lebte, die bildende Kunst in ihrer natürlichen Krast wieder hervortrat. Dieser simplich- bildlich bedeutend wirkende Gentus beherrschte auch ihn. Er saste die Gegenstände so deutlich ins Auge seiner Einbildungskrast, daß er sie scharf umrissen wiedergeben konnte; deshalb wir denn das Abstrusselte und Seltsamste gleichfalls nach der Natur gezeichnet vor uns sehen. Wie ihn denn auch der dritte Reim niemals genirt, sondern auf eine ober andere Weise seinen Zweck ausstühren und seine Gestalten umgrenzen hilft. Der Ueberseiger (Streckluß) nun ist ihm hierin meist gesolgt, hat sich das Borgebildete vergegenwärtigt, und was zu bessen darstellung ersorderlich war, in seiner Sprache und sein en Reimen zu leisten gesucht. Bleibt mir dabei etwas zu wünsschen übrig, so ist es in diesem Betracht.

Die ganze Anlage des Danteschen Höllenlocals hat etwas Mikromegisches, und deshald Sinneverwirrendes. Bon oben herein dis in den liesten Abgrund soll man sich Kreis in Kreisen imaginiren; dieses giebt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, das, ungeheuer, wie es sehn möchte, uns immer als etwas künftlerisch Beschränktes vor die Einbildungskraft sich hinskellt, indem man zu von oben herein Alles dis in die Arena und diese selbst überblickt. Wan beschaue das Gemälde des Orgagna, und man wird eine umgekehrte Tasel des Cebes zu sehen glauben, statt eines Kegels einen Trichter. Die Ersindung ist mehr rhetorisch als poetisch; die Einbildungskraft ist ausgeregt, aber nicht besriedigt.

Indem wir aber bas Ganze nicht eben rühmen wollen, so werden wir burch ben feltsamften Reichthum ber einzelnen Localitäten überrascht, in Staunen genöthigt. Sier, bei ber

strengsten und beutlichsten Ausführung der Scenerie, die uns Schritt für Schritt die Aussicht benimmt, gilt bas, was ebenmäßig von allen finnlichen Bedingungen und Beziehungen, wie auch von den Bersonen selbst, deren Strafen und Martern zu rubmen ift. Wir mablen ein Beisviel, und zwar ben zwölften Befang:

Raubfelfig wars ba, wo wir nieberklommen, Das Steingehauf' ben Mugen fibergroß: So wie ihr biefer Tage mahrgenommen Mm Bergfturg bieffeits Trento, ber ben Schoof Der Etich verengte, Riemand tonnte miffen Durch Unterwühlung ober Erbenftoß? Bon Relfenmaffen, bem Gebira entriffen. Unüberfebbar lag ber Sang bebedt. Fels über Felfen gadig bingefcmiffen, Bei jebem Schritte gaubert ich erichredt. Go giengen wir, bon Trummern rings umfaßt, Auf Trümmern forglich, ichwantenb aber wanten Sie unter meinem guf, ber neuen Saft. Er fprach barauf : In bufterften Gebanten Beidaueft bu ben Relienidutt, bewacht Bon toller Buth; fle trieb ich in bie Schranten. Allein vernimm! Als in ber Bolle Racht Bum erstenmal fo tief ich abgebrungen, Bar biefer Fels noch nicht berabgetracht; Doch turg vorher, eh ber herabgefcmungen Bom bochten himmel hertam, ber bem Dis Des erften Rreifes große Beut entrungen. Erbebte fo bie graufe Finfterniß, Dağ ich bie Meinung faßte, Liebe gude Durchs Weltenall und ftura in machtgem Ris Ins alte Chaos neu bie Welt gurude. Der Rels, ber feit bem Unfang feit gerubt. Gieng bamals hier unb anbermarts in Stude.

Ruvörberft nun muß ich Folgenbes erklaren. Obaleich in meiner Originalausgabe bes Dante (Benedig 1739) die Stelle e quel bis schivo auch auf ben Minotaur gebeutet wirb, fo bleibt fie mir boch bloß auf bas Local bezüglich. Der Ort war gebirgig, rauhfelfig (alpestro), aber bas ift bem Dichter nicht genug gefagt : bas Besondere baran (per quel ch' iv' er' anco) war so schrecklich, baß es Augen und Sinn verwirrte. Daher um sich und Andern nur einigermaßen genugzuthun, erwähnt er, nicht fomohl gleichnismeise als zu einem finnlichen Beispiel, eines Bergfturges, ber mahrscheinlich zu seiner Zeit ben Weg von Trento nach Berona veriperrt hatte. Dort mochten große Feljenplatten und Trummerfeile bes Urgebirge noch icharf und frisch über einander liegen, nicht etwa verwittert, burch Begetation berbunden und ausgeglichen, sondern fo, bag die einzelnen großen Stude, hebelartig aufruhend, burch irgend einen Fußtritt leicht ins Schwanken zu bringen gewesen. Dieses geschieht benn auch hier, als Dante herabsteigt. Run aber will ber Dichter jenes Raturphänomen menblich überbieten; er braucht Christi Höllensahrt, um nicht allein diesem Sturz, sondern auch noch manchem andern umher in dem Höllenreiche eine hinreichende Ursache zu sinden.

Die Banderer nähern sich nunmehr dem Blutgraben, der bogenartig, von einem gleichrunden ebenen Strande umsangen ist; wo Tausende von Centauren umhersprengen und ihr wildes Bächterwesen treiben. Birgil ist auf der Fläche schon nah genug dem Chtron getreten, aber Dante schwankt noch mit unsicherm Schritt zwischen den Felsen. Bir müssen noch einmal dahin sehen: denn der Centaur spricht zu seinen Gesellen:

"bemertt! ber hinten tommt, bewegt, Was er berührt, wie ich es wohl gewahrte, Und wie's tein Tobtenfuß zu machen pflegt."

Man frage nun seine Ginbilbungetraft, ob biefer ungeheure Bergund Felsenfturg im Geifte nicht volltommen gegenwärtig geworben feb?

In den übrigen Gesängen lassen sich, bei veränderter Scene, eben ein solches Festhalten und Ausmalen durch Wiederkehr derselben Bedingungen sinden und vorweisen. Solche Parallesstellen machen uns mit dem eigentlichsten Dichtergeist Dantes auf den höchsten Grad vertraut.

Der Unterschied bes lebendigen Dante und der abgeschiedenen Todten wird auch anderwärts auffallend, wie 3. B. die geistigen Bewohner des Reinigungsortes (Purgatorio) vor Dante erschreden, weil er Schatten wirft, woran sie seine Körperlichkeit erkennen.

# Glaffiker und Romantiker in Stalien, fich beftig betampfenb.

1818. Romantico! ben Italiänern ein seltsames Wort, in Neapel und dem glücklichen Campanien noch unbekannt, in Rom unter Deutschen Künklern allenfalls üblich, macht in der Lombardei, besonders in Mailand, seit einiger Zeit großes Aufsehen. Das Publicum theilt sich in zwei Barteien, sie stehen schlagfertig gegen einander, und wenn wir Deutschen uns ganz geruhig des Abjectivums romantisch dabei bedienen, so werden dort durch die Ausdrücke Romanticismus und Kriticismus zwei underschnliche Secten bezeichnet. Da bei uns der Streit, wenn es irgend einer ist, mehr praktisch als theoretisch geführt wird, da unsere vwaantischen Dichter und Schriftseller die Mitwelt sür sich haben, und sichen weder an Verlegern noch Lesen sehlt, da wir über die ersten Schwankungen des Gegensabes längst hinaus sind, und beide Theile sich schwankungen des Gegensabes längst hinaus sind, und beide Theile sich sich verntagung zusehen, wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Alpen zu lodern anfängt.

Mailand ift aber porzüglich geeignet, ein Schauplat biefes Rampfes zu werden, und weil baselbst mehr Literatoren und Rünftler als irgendwo in Italien fich beisammen finden, die, bei ermangelnden politischen Sandeln, nunmehr literarischen Streitigfeiten ein Interesse abgewinnen. Borguglich aber mufite in biefer wichtigen Stadt zuerft eine folche Bewegung entfteben, ba man fich baselbit von Deutscher Sprache und Bilbung, bei fo naber Nachbarichaft und mannigfaltigen Sandelsverhaltniffen. einen Be-

griff zu machen Gelegenheit finbet.

Daß in Rtalien iene Cultur, Die fich von ben alten Sprachen und ben barin verfaßten unnachahmlichen Werten berichreibt, in großer Berehrung stehe, läßt sich gar wohl benten, ja, daß man auf diesem Grunde, worauf man sich erbaut, nun auch allein und ausschließlich zu ruhen wünscht, ift ber Sache gang gemäß; daß biese Anhänglichkeit zulett in Starrfinn und Bedanterie austaufe, möchte man als natürliche Folge gar wohl entschul-Saben doch die Staliauer in ihrer eigenen Sprache einen folden Widerstreit, wo eine Bartei an Dante und ben frühern, von der Crusca citirten Florentinern festhält, neuere Worte und Wendungen aber. wie fie Leben und Weltbewegung jungern Geiftern aufdringt, feineswegs aelten läkt.

Nun mag einer solchen Gesinnung und Ueberzeugung ihr Grund und Werth nicht abgesprochen werden: allein wer bloß mit dem Bergangenen fich beschäftigt, tommt zulest in Gefahr, bas Entschlafene, für uns Diumienhafte vertrodnet an fein Berg zu ichließen. Gben biefes Refthalten aber am Abgeschiebenen bringt jeberzeit einen repolutionaren Uebergana hervor, wo das vorstrebende Neue nicht länger zurückzubrängen, nicht zu banbigen ift, fo daß es fich vom Alten losreift, beffen Borguge nicht anerkennen, beffen Bortheile nicht mehr benuten will. Freilich, wenn bas Genie, der aute Kopf sich bestrebt, bas Alterthum wieder zu beleben, feine Beitgenoffen in abgelegene Regionen zurudzuführen, ihnen bas Entfernte burch gefällige Abspiegelung naber zu ruden, ba finden fich große Schwierigfeiten; bemjenigen Runftler bagegen wird es leicht, ber fich umthut, mas die Reitgenoffen ohnehin lieben, wonach fie ftreben, welche Bahrheit ihnen behagt, welcher Frrthum ihnen am Bergen liegt. Und bann ift er ja felbft ein Moderner, in diese Zustände von Jugend auf eingeweiht und barin befangen; feine Ueberzeugung ichließt fich an die Ueberzeugung bes Sabrhunderts. Run laffe er seinem Talente freien Lauf und es ift tein Zweifel. daß er ben größten Theil bes Publicums mit fich hinreißen werbe.

Bei uns Deutschen war die Wendung ins Romantische aus einer erft ben Alten, dann ben Frangofen abgewonnenen Bilbung burd Chriftlichreligioje Gefinnungen eingeleitet, burch trube norbijde Belbenfagen begünstigt und bestärkt; worauf sich benn diese Denkweise sestiehen und verbreiten konnte, so daß jeht kaum ein Dichter, Waler, Bilbhauer übrig geblieben, der sich nicht religiösen Gefühlen hingabe und analogen Gegenständen widmete.

Einen folden Berlauf nimmt bie Dict- und Runftgeschichte nun auch in Italien. Als praftische Romantifer werden gerühmt Johann Torti und beffen poetische Darftellung ber Leidensgeschichte Christi: ferner seine Terzinen über bie Boefie. Alexander Mangoni, fobann Berfaffer eines noch ungebrucken Traueripiels Carmagnola, hat fich burch beilige Symnen guten Ruf erworben. Bon wem man fich aber theoretisch viel verspricht, ift Sermes Bisconti, welcher einen Dialog über bie brei bramatischen Ginheiten, einen Auffat über die Bedeutung bes Bortes po et i ich und Ideen über den Stol geschrieben bat, die noch nicht im Bublicum verbreitet find. Man rühmt an biesem jungen Manne einen bochst geiftreichen Scharffinn, volltommene Rlarbeit bes Gebantes, tiefes Stubium ber Alten fo wie ber Neuern. Er hat verschiedene Sahre ber Rantifden Philosophie gewibmet. Deutsch beshalb gelernt und fich ben Sprachgebrauch bes Königsberger Weisen zu eigen gemacht. Nicht weniger hat er andere Deutsche Philosophen ftubirt, so wie unsere porzüglichften Dichter: bon diesem hofft man, bag er jenen Streit beilegen und die Difverftandniffe aufflären werbe, bie fich täglich mehr verwirren.

Eine gar eigene Betrachtung hierüber veranlaßt ein merkwürdiger Fall. Monti, Berfasser von Aristobem und Cajus Grachus, Ueberseger der Jias, tämpst eifrig und träftig auf der classischen Seite. Seine Freunde und Berehrer stehen dagegen für die romantische Partei und versichern, seine eigenen besten Werte sehen romantisch, und bezeichnen solche namentlich, worüber der tostbare Nann höchst verdrießlich und aufgebracht das ihm zugedachte falsche Lob gar nicht anerkennen will.

Und doch ließe sich dieser Widerstreit sehr leicht heben, wenn man bebensen wollte, daß Jeder, der von Jugend an seine Bildung den Griechen und Römern verdankt, nie ein gewisses antiles Herkommen verläugnen, vielmehr jederzeit danktar anerkennen wird, was er abgeschiedenen Lehrern schuldig ist, wenn er auch sein ausgebildetes Talent der lebendigen Gegenvart unaushaltsam widmet und, ohne es zu wissen, modern endigt, wenn er antik angesangen hat.

Eben so wenig können wir die Bildung verläugnen, die wir von der Bibel hergenommen haben, einer Sammlung bedeutender Documente, welche bis auf die letten Tage einen lebendigen Einfluß hat, ob sie uns gleich so fern liegt und so fremd ist als irgend ein anderes Alterthum. Daß wir sie näher fühlen, kommt baher, weil sie auf Glauben und höchste

Sittlichkeit wirkt, ba andere Literaturen nur auf Geschmad und mittlere Wenschlichkeit binleiten.

Inwiesern nun die Italiänischen Theoretiker sich in Güte vereinigen können, wird die Zeit lehren. Gegenwärtig ist noch keine Aussicht dazu: denn weil, wie nicht zu läugnen ist, in dem romantischen Wesen manches Abstruse vorkommt, was nicht gleich einem Jeden klar wird, vielleicht auch mancher Mißgriff odwaltet, den man eben nicht vertheidigen kann, so ist die Wenge gleich sertig, wenn sie Alles, was dunkel, albern, verworren, unverständlich ist, romantisch nennt; hat man ja auch in Deutschland den ebelsten Titel eines Naturphilosophen frecher Weisezum Spiz- und Schimpfnamen entwürdigt!

Wir thun deshalb sehr wohl, wenn wir auf diese Ereignisse in Italien Acht haben, weil wir, wie in einem Spiegel, unser vergangenes und gegenwärtiges Treiben leichter erkennen, als wenn wir uns nach wie dor innerhalb unserse eigenen Cirkels beurtheilen. Beobachten wollen wir daher, was in Mailand einige gebildete, liebenswürdige Geister noch unternehmen, die, mit gesitteten und schiedlichen Manieren, die verschiedenen Parteien einander anzunähern und auf den wahren Standpunkt zu leiten gedenken. Sie kündigten ein Journal an, das der mittler heißen sollte, dessen Programm aber schon mit widerwärtiger Beleidigung empfangen wurde; indessen das Publicum, nach seiner löblichen Art, über beide Meinungen soutet, und badurch den wahren Antheil vernichtet.

Auf alle Fälle jedoch muffen die Romantiter auch dort in Rurzem bie meiften Stimmen für fich haben, ba fie ins Leben eingreifen, einen Reben gum Beitgenoffen feiner felbst machen, und ihn alfo in ein behagliches Element verfegen. Bobei ihnen benn ein Digverftanbnig zu Gute tommt. daß man nämlich Alles, was vaterlanbisch und einheimisch ift, auch zum Romantischen rechnet, und zwar beshalb, weil bas Romantische an Leben, Sitten und Religion herantritt, wo benn Mutteriprache, Landesgefinnung als höchft lebendig und religios erscheinen muß. Wenn man g. B. anfängt, Infchriften, ftatt wie bisher in Lateinischer Sprache, nunmehr in Stalianischer zu verfassen, allgemeiner Berftanblichteit willen, so glaubt man bieses auch bem Romantischen zu verdanten: woraus beutlich erhellt, daß unter biefem Ramen Alles begriffen fen, mas in der Gegenwart lebt und lebendig auf den Augenblick wirft. Rugleich ift uns ein Beispiel gegeben, bag ein Bort burch Gebrauchsfolge einen gang entgegensetten Sinn annehmen tann, ba bas eigentlich Romantifche unsern Sitten nicht naber liegt als Griechisches und Romisches.

1819. Der so eben mitgetheilte Auffat war schon vor mehrern Monaten aus Privatnachrichten entwicklt. Run sind aber zeither, außer bem angesührten Conciliatoro, auch die übrigen bezeichneten Schriften uns zur hand gekommen, die wir, in Hoffnung unsern Lesern Rüpliches und Erfreuliches vorlegen zu können, treu und sleißig betrachtet haben. Ob in der Zwischenzeit von Andern etwas hierüber ins Publicum gebracht worden, ist uns unbekannt geblieben; wir jedoch glauben unsere Pflicht deshalb mit wenigen allgemeinen Betrachtungen zu erfüllen.

Eine jede Theorie, sie set von welcher Art sie wolle, setzt eine Unterlage voraus, irgend etwas in der Ersahrung Gegebenes, welches man sich so gut als möglich zurecht legen möchte. Bon Artstoteles bis auf Kant muß man erst wissen, was diesen außerordentlichen Menschen zu schaffen machte, ehe man nur einigermaßen begreift, warum sie sich so viel

Mihe gegeben.

Jene neuern Mailändischen Schriften also mögen wir mit dem beften Willen, mit redlichster Sorgsalt lesen, so können wir doch nicht klar einsehen, warum und wozu sie geschrieben sind? was diesen Streit aufregt, was ihm Interesse giebt und ihn lebendig erhält? Wenigstens wüßten wir darüber nicht mehr zu sagen, als was im Borstehenden schon geäußert worden, und man müßte eine geraume Zeit an Ort und Stelle zubringen,

um babon ausreichenbe Rachricht zu geben.

Eine große, herrliche Stadt, die sich vor turzem noch als das Haupt Italiens ansehen durfte, die der großen Beit noch mit einigem Gefallen gebenken muß, hegt in ihrem Bufen, ber toftlichen Bilb- und Bauwerte nicht zu gedenken, so mannigfaltig lebendige Runsterzeugnisse, von benen wir guten Deutschen uns feinen Begriff machen. Um ihr Urtheil barüber zu begründen, sondern sie, den Franzosen ähnlich, doch liberaler, ihre Darftellungen in verschiedene Rubriten. Trauerspiel, Luftspiel, Oper, Ballet, ja Decoration und Garderobe sind abgesonderte, obgleich in einander greifende Runftfächer, beren jedem das Bublicum und, insofern er zum Borte kommt, der Theorist innerhalb gewisser Begrenzungen eigene, besondere Rechte und Befugnisse zugesteht. Hier sehen wir verboten, was dort erlaubt, hier bedingt, was dort frei gegeben ift. Aber alle diese Reinungen und Urtheile find auf unmittelbare Anschauung gegrundet, durch einzelne Källe veranlaßt, und fo fprechen Aeltere und Küngere, mehr ober weniger Unterrichtete, frei ober befangen, leibenschaftlich bin und wieder, über allgemein befannte Mannigfaltigfeiten bes Tages. Sieraus fieht man benn, bag nur ber Gegenwärtige, Mitgeniegenbe allenfalls mitzuurtheilen hatte; und vielleicht nicht einmal ber gegenwärtige Frembe, der in die Fulle eines ihm unerklärlichen Zustandes hineinspringt und

seine Ansichten bem Augenblid, ber auf bem Bergangenen ruht, wohl

ichwerlich gerecht und billig fügen tonnte.

Wit den heiligen Hymnen des Alexander Manzoni ift es schon ein etwas anderer Fall. Wenn sich über mannigsaltige Borkommenheiten der Zeit die Wenschen entzweien, so vereinigt Religion und Poesie auf ihrem ernsten, tiefern Grunde die sämmtliche Welt. Vorbenannte Gedichte waren uns überraschend, obgleich nicht fremdartig.

Bir gestehen herrn Manzoni mahres poetisches Talent mit Bergnugen zu: Stoff und Bezüge find uns bekannt, aber wie er fie wieber aufnimmt

und behandelt, erscheint uns neu und individuell.

Es sind überhaupt nur vier Hymnen, welche nicht mehr als breiundbreißig Seiten einnehmen, und folgenbermaßen geordnet: Die Auferstehung, das Grundergedniß der Christlichen Religion, das eigentlichste Evangelium. Der Name Maria, durch welchen die ältere Kirche jede Ueberlieserung und Lehre höchst anmuthig zu machen weiß. Die Geburt, als die Worgenröthe aller Hossinungen des Menschengeschlechts. Die Passion, als Nacht und Finsterniß aller Erdenleiden, in welche die wohthätige Gottheit sich einen Augenblick zu unserm Heil versenken mochte.

Diese vier Hymnen sind verschiedenen Ausdrucks und Tons, in verschiedenen Sylbenmaßen abgesaßt, poetisch erfreulich und vergnüglich. Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine gewisse Rühnheit des Geistes, der Gleichnisse, der Uebergänge zeichnen sie vor andern aus, und loden uns, immer näher mit ihnen bekannt zu werden. Der Bersasser erschieden als Christ ohne Schwärmerei, als Kömisch-katholisch ohne Bigotterie, als Eiserer ohne Härte. Doch ganz ohne Bekehrungstried darf der Dichter sich nicht zeigen; dieser wendet ihn aber auf eine anmuthige Weise gegen die Kinder Jrael, denen er freundlich vorwirft, Maria seh doch aus ihrem Stamme geboren, und sie wollten allein einer solchen Königin die Huldigung versagen, die eine ganze Welt ihr zu Füßen legt.

Diese Gebichte geben bas Zengniß, daß ein Gegenstand, so oft er auch behandelt, eine Sprache, wenn sie auch Jahrhunderte lang durchgearbeitet worden, immer wieder frisch und neu erscheinen, sobald eine

frifcher, jugendlicher Geift fie ergreifen, fich ihrer bedienen mag.

## Il conte di Carmagnola, Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1880.

1820. Diefes Trauerspiel, welches wir schon früher angekindigt, verdient auf jede Beise nunmehr eine nähere Betrachtung und Behergiaung. Gleich zu Anfang seiner Borrebe wünscht ber Berfasier jeden

fremden Maßstad beseitigt, worin wir mit ihm volltommen übereinstimmen, indem ein echtes Kunstwert, so wie ein gesundes Naturproduct, aus sich selbst beurtheilt werden soll. Ferner giedt er an, wie man bei einer solchen Schätzung versahren müsse. Zuerst solle man untersuchen und einsehen, was denn eigentlich der Dichter sich vorgesetz; sodann scharf beurtheilen, ob dieses Vornehmen auch vernünstig und zu billigen seh, um endlich zu entschen, od er diesem Vorsahe denn auch wirklich nachgekommen? Solchen Forderungen gemäß haben wir uns den deutlichsten Begriss von Serrn Manzonis Absichten zu verschaffen gesucht; wir haben dieselben löblich, natur- und kunstgemäß gefunden, und uns zuletzt, nach genauester Prüsung, überzeugt, daß er sein Vorhaben meisterhaft ausgeschührt. Nach dieser Erklärung könnten wir nun eigentlich abtreten, mit dem Bunsche, daß alle Freunde der Italänischen Literatur ein solches Wert mit Sorgsalt lesen, und dasselbe, wie wir gethan, frei und freundlich beurtheilen möchten.

Allein diese Dichtart sindet Gegner in Italien und möchte auch nicht allen Deutschen zusagen; weshalb es denn Pflicht seyn will, unser unbedingtes Lob zu motiviren und zu zeigen, wie wir es, nach des Berfassers Bunsch und Billen, aus dem Werke selbst bervorgehoben.

In gedachter Borrebe erklärt er ferner ohne Hehl, daß er sich von ben strengen Bebingungen ber Zeit und bes Ortes lossage, führt August Wilhelm Schlegels Aeußerungen hierüber als entscheibend an, und zeigt die Rachtheile ber bisherigen, ängstlich beschränkten Behandlung. Hier sindet freilich der Deutsche nur das Bekannte, ihm begegnet nichts, dem er widersprechen möchte; allein die Bemerkungen des Herrn Manzoni sind bennoch aller Ausmerklamkeit auch bei uns werth. Denn obgleich diese Angelegenheit in Deutschland lange genug durchgesprochen und durchgesochten worden, so sindet doch ein geistreicher Mann, der eine gute Sache aufs Reue, unter andern Umständen, zu vertheibigen angeregt wird, immer wieder eine frische Seite, von der sie zu betrachten und zu billigen ist, und sucht die Argumente der Gegner mit neuen Gründen zu entkräften und zu widerlegen; wie denn der Versasser Einiges andringt, welches den gemeinen Menschenerstand anlächelt, und selbst dem schon Ueberzeugten wohlgefällt.

Sodann in einem besondern Aufsatz giebt er hiftorische Notizen, insofern fie nöthig sind, um jene Zeitläuste und die in denselben zeitgemäß handelnden Bersonen näher kennen zu lernen.

Graf Carmagnola, ungefär 1390 geboren, vom Hirtenleben zum abenteuerlichsten Solbatenstand aufgerufen, schwingt sich nach und nach durch alle Grade, so daß er zulet als oberster Heerführer die Besthungen bes Herzogs von Mailand, Johann Maria Bisconti, durch glüdsliche Feldzüge ausbreitend und sichernd, zu hohen Ehren gelangt, und ihm sogar eine Berwandte des Fürsten angetraut wird. Aber eben ber kriegerische Charakter des Mannes, diese hestige, unwiderstehliche Thätigkeit, dieß ungeduldige Bordringen, entzweit ihn mit seinem Herrn und Gönner; der Bruch wird unheilbar, und er widmet sich 1425 Bene-

gianifden Diensten.

In jener wilbkriegerischen Zeit, wo Jeber, ber sich stark an Körper und Seele fühlte, zur Gewaltthätigkeit hinstrebend, balb für sich mit Wenigen, balb im Dienste eines Anbern, unter dem Schein irgend einer gerechten Forderung seine Kriegslust befriedigte, war der Soldatenstand eine eigene Art von Handwerk. Diese Leute vermietheten sich hin und wieder nach Willkur und Bortheil, schlossen Accorde wie andere Handwerker, untergaden sich, in verschiedenen Banden und Abstusungen, durch Uebereinkunst demjenigen, der sich durch Tapferkeit, Klugheit, Ersatrung und Borurtheil großes Zutrauen zu verschaffen gewußt. Dieser mit seinen Soldnern vermiethete sich wieder an Fürsten, Städte, und wer seiner bedurfte.

Alles beruhte nun auf Berfonlichkeit, und zwar auf jener traftigen, gewaltsamen, weber Bebingung noch Sinbernif anerkennenben Berfonlichteit; wer folche befaß, wollte benn freilich im Geschäft, für frembe Rechnung unternommen, seines eigenen Bortheils nicht vergessen. Das Bunderlichfte, obgleich gang Ratürliche in diefem Berhaltniß mar ber Umftand, baß folche Rrieger, vom oberften bis zum unterften, in zwei Seeren gegen einander ftebend, eigentlich feine feindseligen Gefinnungen fühlten; fie hatten icon oft mit und gegen einander gebient und hofften fünftig benfelben Schauplat noch mehrmals zu betreten: beswegen tam es nicht gleich zum Tobtichlagen; es fragte fich, wer ben Anbern zum Beichen brachte, in die Klucht jagte ober gefangen nahme? Hiedurch wurden gar manche Scheingefechte veranlagt, beren unglücklichen Ginfluß auf wichtige. anfänglich mit gutem Glud geführte Ruge uns die Geschichte mehrmals ausbrudlich überliefert. Bei einer folden läglichen Behandlung eines bedeutenden Geschäfts erwuchsen große Migbrauche, welche ber Sauptabsicht wiberftrebten. Man erwies ben Gefangenen große Milbe: jeber Sauptmann nahm fich bas Recht, die, welche fich ihm ergaben, zu entlaffen. Bahrscheinlich begünstigte man anfangs nur alte Kriegscameraben, die fich aufällig auf die Seite bes Reindes gestellt hatten: dieß aber marb nach und nach ein unerläßlicher Gebrauch; und wie die Untergeordneten ohne ben Obergeneral zu fragen ihre Gefangenen entließen, fo entließ er feine Befangenen ohne bes Fürsten Biffen und Willen, woburch benn, wie durch manche andre Insubordinationsfälle, das Hauptgeschäft allzusehr gefährdet wurde.

Run hatte überdieß noch ein jeder Condottiere neben den Zweden seines Herrn auch die seinigen vor Augen, um sich nach und nach so viel Editer und Gewalt, so viel Ansehen und Zutrauen zu erwerden, damit er sich vielleicht von einem wandelbaren Ariegsfürsten zu einem bestätigten Friedens- und Landesfürsten erheben möchte, wie so Bielen vor und neden ihm gelungen; woraus denn Mißtrauen, Spaltung, Feindschaft und Groll zwischen Diener und Herrn nothwendig erfolgen mußte.

Dente man fich nun ben Grafen Carmagnola als einen folden Diethbelden, der feine hochsinnigen Blane mohl baben mochte, dem aber die in solchen Fällen höchst nöthige Berstellungstunft, scheinbares Nachgeben, sur rechten Beit einnehmenbes Betragen, und mas fonft noch erforbert wird, völlig abgieng, ber vielmehr teinen Augenblick feinen beftigen, ftorrifden, eigenwilligen Charafter verläugnete, so wird man gar balb ben Biberftreit vorahnen, ber awijden einer folden Bilfitr und ber bochften Awedmäßigkeit bes Benezianischen Senats entstehen muffe. wird nun ber Einfichtige ben volltommen pragnanten, tragifchen, unausgleichbaren Stoff anertennen, beffen Entwidlung und Ausbilbung fich in gegenwärtigem Stude entfaltet. Amei unvereinbare, einander wibersprechenbe Maffen glauben sich vereinigen, Ginem Awede wibmen gr Awei entgegengesette Denkweisen, wie sie harnisch und Toga geziemen, sehen wir in vielen Individuen musterhaft mannigfaltig gegenübergeftellt, und zwar fo, wie fie allein in ber angenommenen Form barzustellen gewesen, wodurch biefe völlig legitimirt und vor jedem Biberibruch völlig gesichert wird. Damit wir aber ben weitern Berlauf orbnungegemäß einleiten, so folge bier ber Bang ber Tragobie, Scene fftr Scene.

Erker Act. Der Doge trägt bem Senate die Angelegenheit vor; sie ist folgende. Die Florentiner haben die Republik um Allianz gegen den Herzog von Mailand angerusen, dessen Gesandten noch in Benedig verweilen, um ein gutes Berhältniß zu unterhandeln. Carmagnola lebt als Privatmann daselbst, doch schon mit einiger Aussicht, heersührer zu werden. Meuchelmörderisch wird er angefallen, und, wie es sich ausweist, auf Anstisten der Mailander, und so kann man beide Theile gewiß von min an auf ewig getrennt halten.

Der por ben Senat geforberte Graf entwidelt seinen Charatter und feine Gesinnung.

Nachbem er abgetreten, legt ber Doge die Frage vor, ob man ihn

jum Felbherrn ber Republik aufnehmen solle? Senator Marino votitt gegen ben Grasen mit großer Einsicht und Alugheit, Senator Marco für ihn mit Zutrauen und Neigung. Wie man sich zum Stimmen anschickt, schließt die Scene.

In seinem Hause sinden wir den Grasen allein. Marco tritt hinzu, vertündigt ihm die Ariegserklärung und seine Erwählung zum Feldherru, ersucht ihn aber freundschaftlich aufs Dringendste, den heftigen, stolzen, störrischen Charakter zu bezähmen, der sein gefährlichster Feind seh, da er ihm so viel bedeutende Menschen zu Feinden mache.

Runmehr liegen also sammtliche Berhaltniffe flar vor ben Augen ber Buschauer; die Exposition ift volltommen abgethan, und wir durfen fie

wohl mufterhaft nennen.

Iwetter Act. Wir versehen ums in das herzoglich Mailändische Lager. Mehrere Condottiere, unter Anführung eines Melatesti, sehen wir versammelt. hinter Sümpsen und Buschwälbern ist ihre Stellung höchst vortheilhaft; nur auf einem Damm könnte man zu ihnen gelangen. Carmagnola, der sie nicht angreisen kann, sucht sie durch kleine Beschädigungen und große Insulte aus der Fassung zu dringen; auch stimmen die Jüngern, Undedachtern sir den Angriss. Nur Pergola, ein alter Ariegsmann, widersehs sich; Einige zweiseln; der Hergelichter ist seiner Stellenicht gewachsen. Ein aufgeregter Zwist unterrichtet ums von der Lage der Dinge; wir lernen die Menschen kennen, und sehen zulest den weisesten Rath durch leidenschaftliche Undesonnenheit überstimmt. Eine tressliche und auf dem Theater gewiß höchst wirksame Seene.

Aus diesem tumultuarischen Bielgespräch begeben wir uns in das Belt des einsamen Grasen. Kaum haben wir seinen Zustand in einem turzen Monolog erfahren, so wird gemeldet, daß die Feinde, ihn anzugreisen, jene vortheilhafte Stellung verlassen. An die schnell gesammelten Untergeordneten vertheilt er mit gestügelten Worten seine Besehle; Alles

horcht und gehorcht ohne Raubern, freudig und feurig.

Diese turze, thatenschwangere Scene macht einen trefflichen Contraft mit der vorhergehenden langen, vielspältigen, und hier hat sich ber Ber-

faffer vorzüglich als geiftreichen Dichter bewiesen.

Ein Chor tritt ein, welcher in sechzehn Stanzen eine herrliche Beschreibung bes Gesechtes vorträgt, sich aber auch zulet in Klagen und traurige Betrachtungen über das Kriegsunheil, besonders im Innern der Ration, ergießt. Dritter Act. Im Belte bes Grafen treffen wir ihn mit einem Commissär der Republit; dieser, dem Sieger Glück wünschend, verlangt nun, so große Bortheile auch versolgt, genutt zu sehen, wozu der Grafteine Lust bezeigt: durch die Zudringlichkeit des Commissärs verstärkt sich nur der eigensinnige Widerstand.

Schon werden Beide leibenschaftlicher, als nun gar ein zweiter Mitgeordneter eintritt und sich höchlich beklagt, daß jeder einzelne Conductiere seine Gesangenen loslasse, welches der Graf als Herkommen und Kriegsgebrauch nicht tadeln will, vielmehr, indem zur Sprache kommt, daß seine Gesangenen noch nicht entlassen sehen, sie vorsorbert, und sie, den Commissarien ins Gesicht trohend, entläßt. Noch nicht genug, den Sohn des alten Kriegshelben Pergola erkennt er unter den scheiden Austrägen, begegnet ihm auß Freundlichste, und läßt es an gleichen Austrägen an den Bater nicht sehlen. Sollte das nicht Unwillen, Berdacht erregen?

Die Commissarien, zurückleibend, überdenken und beschließen; ihr Spiel ift, sich zu verstellen, Alles, was der Graf thut, zu billigen, ehrsuchtsvoll zu loben, indessen im Stillen zu beobachten, und heimlich zu berichten.

Vierter Act. Im Saal ber Zehnherren zu Benedig sinden wir Marco, den Freund des Grasen, vor Marino, dem Feinde desselben, als vor heimlichem Gericht; Jenem wird die Freundschaft zu Carmagnola als Berbrechen angerechnet, das Benehmen des Feldherrn, politisch kalt, als verbrecherisch dargestellt, wogegen des Freundes sittlich edle Bertheidigung nicht hinreicht. Marco erhält, als gnädige Halbstrase, den Austrag, sogleich nach Thessalonich gegen die Türken abzugehen; er vernimmt, des Grasen Untergang seh beschlossen, ohne daß menschliche Gewalt noch Listischen konnen. Wollte Marco, heißt es, nur einen Hauch, nur einen Wink versuchen, um den Grasen zu warnen, so wären Beide augenblicks unwiederbringlich verloren.

Ein Monolog des Marco in dieser Berlegenheit ift von der reinsten, gefühlvoll und glücklich abgesponnenen Selbstqual.

Der Graf im Belte. Wechselreben zwischen ihm und Gonzaga schilbern seine Lage. Boll Bertrauen auf sich und seine Unentbehrlichkeit, ahnt er nichts von dem Mordanschaag, lehnt des Freundes Bedenklichkeiten ab, und folgt einer schriftlichen Einladung nach Benedig.

Fünfter Act. Der Graf vor bem Dogen und ben Behnen. Man befragt ihn jum Schein über bie Friedensbebingungen, bie ber herzog

vorschlägt, bald aberzeigt sich die Unzufriedenheit, ber Berbacht bes Senats. Die Maske fällt, und der Graf wird gefangen genommen.

Haus des Grafen. Gemahlin und Tochter ihn erwartend. Gonzaga bringt ihnen die Trauernachricht.

Im Gefängniß finden wir den Grasen, zu ihm Gemahlin und Tochter und Gonzaga. Rach kurzem Abschied wird er zum Tode geführt.

Ueber eine Bersahrungsart, die Scenen auf diese Weise an einander zu reihen, können die Stimmen getheilt sehn; uns gefällt sie als eine eigene Weise gar wohl. Der Dichter kann hier in bündiger Kürze sortschreiten, Mann solgt auf Mann, Bild auf Bild, Ereigniß auf Ereigniß, ohne Borbereitung und Berschränkung. Der Einzelne wie die Masse exponirt sich beim Austreten gleich auf der Stelle, handelt und wirkt so sort, die ber Faden abgelausen ist.

Unser Dichter hat auf diesem Weg, ohne weber in Behandlung noch Aussührung lakonisch zu seyn, sich sehr kurz gesaßt. Seinem schönen Talent ist eine natürlich freie, bequeme Ansicht der sittlichen Welt gegeben, die sich dem Leser und Zuschauer sogleich mittheilt. So ist auch seine Sprache frei, ebel, voll und reich, nicht sententiös, aber durch große, edle, aus dem Zustand hersließende Gedanken erhebend und erfreuend; das Ganze hinterläßt einen wahrhaft weltgeschichtlichen Eindruck.

Sind wir nun aber in wohlmeinender Entfaltung bes Studs fo weit gegangen, wird man wohl bie Entwidlung ber Charaftere gleichfalls erwarten. Da fieht man denn gleich bei ber fummarischen Aufzählung ber Berfonen, daß der Berfaffer mit einem frittelnden Bublicum zu thun bat, über bas er fich nach und nach ganz erheben muß: benn gewiß nicht aus eigenem Gefühl und Ueberzeugung hat er feine Berfonen in hiftorische und ibeelle getheilt. Da wir unsere unbedingte Rufriedenheit mit seiner Arbeit ausgesprochen, so erlaube er uns, hier ihn zu bitten, baß er jenen Unterschied niemals wieder gelten laffe. Für den Dichter ift teine Berfon bistorisch: es beliebt ibm. seine sittliche Welt darzustellen, und er erweist zu diesem Amed gewissen Berjonen aus der Geschichte die Ehre, ihren Ramen seinen Geschöpfen zu leihen. Berrn Manzoni burfen wir zum Ruhm nachjagen, daß feine Figuren alle aus Ginem Guß find, eine fo ibeell wie die andere. Sie gehoren Alle zu einem gewiffen politisch fittlichen Rreise: fie haben zwar teine individuellen Buge, aber, was wir bewundern muffen, ein Reber, ob er gleich einen bestimmten Begriff ausbruckt, bat boch jo ein grundliches, eigenes, bon allen Uebrigen verschiedenes Leben, bag. wenn auf dem Theater die Schauspieler an Gestalt. Geift und Stimme zu diesen dichterischen Gebilben passend gefunden werden, man sie durchaus für Individuen halten wird und muß.

Und nun zu dem Einzelnen. Bom Grafen selbst, den man schon gemug kennt, bleibt wenig zu sagen. Die alte Forderung des Theoristen, daß ein tragischer Seld nicht vollkommen, nicht sehlersrei sehn müsse, sind auch hier befriedigt. Bom rohen, kräftigen Natur- und hirtenstande, gewaltsam kämpsend, herausgewachsen, gehorcht Carmagnola seinem ungebändigten, unbedingten Willen; keine Spur von sittlicher Vildung ist zu bemerken, auch die nicht einmal, deren der Mensch zu eigenem Bortheil bedars. An Kriegslisten mags ihm nicht sehlen; wenn er aber auch positische Bwede hat, die man nicht gerade beutlich sieht, so weiß er nicht bieselben durch scheiner Nachgiebigkeit zu erreichen und zu sichern; und wir missen auch hier den Dichter höchlich soben, der den als Feldberrn undergleichlichen Wann in politischen Bezügen untergehen läßt, so wie der lühnste Schiffer, der, Compaß und Sonde verachtend, sogar im Sturm die Segel nicht einziehen wollte, nothwendig schietern müßte.

Bie nun ein solcher Mann sich in Ruftung und Gewand knapp erweist, so hat ihm der Dichter auch eine nahe, sich fest anschließende Umgebung verlieben.

In daga, ruhig, rein, unmittelbar an der Seite des Helden zu tämpsen gewohnt, geradsinnig, des Freundes Heil bedenkend, herandrohende Gesahren demerkend. Bortressslich ist es, wenn in der dritten Scene des vierten Actes Carmagnola, der sich als Heldenmann rüstig sühlt, sich auch klüger dünkt als der verständige Freund. Und so begleitet ihn Gonzaga auf dem erst gesährlichen, dann tödtlichen Schritt, und übernimmt zuleht die Sorge für Gemahlin und Tochter. Zwei dem Erasen untergedene Condottiere, Orsini und Tolentino, erklären ladvilch ihre Thatkrast; mit wenigen Worten ist Alles abgethan.

Benn wir uns nun zum feinblichen Heere wenden, so sinden wir gerade das Gegentheil. Malatesti, ein unzulänglicher Obergeneral, erst zweiselhaft, zulet von der heftigen Kartei, von Sporza und Fortebraccio, hingerissen, welche die Ungeduld der Soldaten als Argument zum Kampse ledhaft vordringen. Pergola, ein alter ersahrener Kriegsmann, und Torello, von mittlerm Alter, aber einsichtig, werden überstümmt. Der Zwist belebt sich dis zu Beleidigungen; eine helbenmüthige Bersöhnung geht vor dem Kampse voraus. Nachher unter den Gesangenen sinden wir keinen Ansührer; nur der in der Wenge entdeckte Sohn des Bergola giebt dem Grasen Gelegenheit, im edelsten Sinne seine Hochachung für einen alten Kriegshelden auszusprechen.

Nun werben wir in ben Benegianischen Senat eingeführt. Der

Doge präsibirt. Er stellt bas oberste, reine, unzertheilte Staatsprincip vor, das Zünglein in der Wage, das sich selbst und die Schalen beobachtet; ein Halbgott, bedächtig ohne Sorgen, vorsichtig ohne Mißtrauen; wenn gehandelt werden soll, geneigt zu wohlwollendem Entschluß. Marino, das der Welt unentbehrliche, scharfe, selbstische Princip, welches hier untabelig erscheint, da es nicht zu persönlichem Interesse, sondern zu einem großen, unübersehlichen Ganzen wirkt; wachsam, auf Gewalt eisersüchtig, den bestehenden Zustand als das höchste und Veste betrachtend. Carmagnosa ist ihm ganz und gar nichts als ein Wertzeug zu Zwecken der Republit, welches, unnütz und gefährlich erschenen, sogleich zu verwerfen ist.

Marco, bas löblichemenschliche Princip: ein Sittlich-Gutes ahnenb, fühlend, anerkennend, das Tüchtige, Große, Mächtige verehrend, die solchen Eigenschaften zugesellten Fehler bedauernd, Besserung hossend und glaubend, einem einzelnen wichtigen Wanne zugethan, und deshalb ohne es zu

ahnen, im Biberftreit mit feinen Bflichten.

Die zwei Commissarien, vorzügliche Männer, ganz ihrer Senbung werth. Sie treten auf, ihrer Stelle, ihres Amts, ihrer Pflicht sich bewußt; sie wissen, vom wem sie gesendet sind. Bald aber belehrt sie Carmagnolas Betragen über ihre augenblickliche Ohnmacht. Die Charaktere beider Abgeordneten sind vortresslich abgestuft. Der Erste if heftiger, zum Widerstand geneigter, überrascht von der Berwegenheit des Grasen; erzürnt, weiß er sich kaum zu sassen. Im Augenblick, daß Beide allein sind, zeigt sich, daß der Zweite das Unheil vorausgesehen. Dieser num weiß seine Meinung geltend zu machen, daß, da sie die Gewalt nicht haben, den Grasen abzusehen oder gesangen zu nehmen, sie sich verstellen und Zeit gewinnen müssen, worin Beide zuleht übereinstimmen, obgleich mit Widerwillen des Ersten.

hiermit waren benn die hauptpersonen genugsam, in Bezug auf jene Scenenfolge, geschilbert. Nun haben wir noch von bem eingeführten

Chor zu reden.

Er ist keineswegs theilnehmend an der Handlung, sondern eine aparte Gesellschaft für sich, eine Art von lautwerdendem Publicum. Bei der Aufsührung müßte man ihm einen besondern Platz anweisen, wodurch er sich ankündigte, wie unser Orchester, welches einstimmt in das, was auf der Bühne geschieht, ja in der Oper, im Ballet einen integrirenden Theil macht, aber doch nicht zu jenen gehört, welche persönlich erschen, sprechen, singen und handeln.

So viel wir nun aber auch über biefes lobensmurbige Trauerspiel beifällig gesprochen, fo bliebe boch noch Manches zu sagen und zu entwickeln übrig. Benn wir jeboch bebenten, bag ein echtes Runftwert fich felbit icon anfündigen, auslegen und vermitteln foll, welches teine verftandige Brofa nachzuthun vermag, fo munichen wir nur noch bem Berfaffer Glud. baf er, von alten Regeln fich losfagend, auf ber neuen Bahn fo ernft unb ruhig vorgeschritten, bermagen, bag man nach seinem Werte gar wohl wieder neue Regeln bilben fann. Wir geben ihm auch bas Reugnik, bak er im Einzelnen mit Beift. Bahl und Genauigfeit verfahren, indem wir. bei ftrenger Aufmertfamteit, infofern bieg einem Auslander zu fagen erlaubt ift, weber ein Wort zu viel gefunden, noch irgend eins vermikt haben. Männlicher Ernst und Klarheit walten stets zusammen, und wir mogen baber feine Arbeit gern classisch nennen. Er verdiene fich fortan bas Blud, in einer so ausgebilbeten, wohlklingenben Sprache vor einem geiftreichen Bolle ju fprechen und fprechen zu laffen; er verfchmähe fernerbin die gemeine Rührung, und arbeite nur auf diejenige hin, die uns beim Anichauen bes Erhabenen überrafcht.

Das Bersmaß ift ber eilfiplbige Jambus, welcher burch abwechselnbe Capuren bem freien Recitativ ganz ähnlich wird, so baß eine gefühlvolle,

geiftreiche Declamation alfobalb mit Dufit zu begleiten ware.

Diese Behandlung des bekannten, der modernen Tragödie, desonders auch der Deutschen, höchst angemessenen Bersmaßes wird noch durch ein eigenes Uebergreisen des Sinnes (enjamdomont) vielbedeutend; die Zeile schließt mit Rebenworten, der Gedanke greift über, das Hauptwort steht zu Ansang der folgende Zeile, das regierende Wort wird vom regierten angekündigt, das Subject vom Prädicat; ein großer, mächtiger Gang des Bortrags wird eingeleitet, und jede epigrammatische Schärse der Endfälle vermieden.

Gine gewiffenhaft versuchte Uebersetzung mehrerer Stellen ift uns nicht in dem Grade gelungen, daß man die Berdienste des Originals daran erkennen würde; deshalb wir den Dichter in seinem eigenen Ibiom sprechen lassen.

Atto primo. Scena seconda. Il Conte.
Serenissimo Doge, Senatori;
Io sono al punto in cui non posso a voi
Esser grato e fedel, s'io non divengo
Nemico all'uom che mio Signor fu un tempo.
S'io credessi che ad esso il più sottile
Vincolo di dover mi leghi ancora,
L'ombra onorata delle vostre insegne
Fuggir vorrei, viver nell'ozio oscuro

Vorrei, prima che romperlo e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno Sul partito che scelsi in cor non sento. Perch' egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Oh! beato colui, cui la fortuna Cosi distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell' onor, ch'ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr degg'io, dove in periglio sono Di riportar — forza è pur dirlo — il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che dei Grandi è l'uso Valersi d'opra ch'essi stiman rea. E profondere a quei che l'ha compita Premi e disprezzo, il so; ma io non sono Nato a questo; e il maggior premio ch'io bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese; e — arditamente il dico — Sento di meritarla. Attesto il vostro Sapiente giudicio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno Dei benefici che fra noi son corsi Pareggiar le ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. -Ma di ciò nulla: io fui fedele al Duca Fin ch'io fui, seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi cacciò del grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio Signor lagnarmi. I miei nemici Fatto avean siepe intorno al trono: allora M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa Stava in periglio: — a ciò non gli diei tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo, Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete dei vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora Ei mi tese un agguato. Ora a costui Più nulla io deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All'util vostro Io servirò, ma franco e in mio proposto Deliberato, come quei ch'è certo Che giusta cosa imprende.

herr Manzoni gab burch einen guten Gebanken in seiner Borrebe zum Grafen Carmagnola zu folgenden Betrachtungen Anlaß. Der Haubtirrthum, woraus die eingebildete Rothwendigkeit der beiden, nun-

mehr beseitigten Theatereinheiten entsprang, entwickelte sich aus dem übrigens löblichen lebhasten Antheil, den der Zuschauer an der Bühne nimmt; nur versieht er es darin, daß er, der unten ganz still sitzt, sich einbildet, er habe auch oben zu schassen; daher sich denn die da droben ebensowenig vom Flede rühren und zu ihrem Thun und Handeln nicht mehr Zeit branchen sollen als Er zum Schauen und Horchen. Diesen Irrihum nuß man ihm benehmen, wenn das Theater ersteulich und der peniblen Forderungen jener Einheiten entbunden werden soll.

Bedenke doch der gute Zuschauer, daß die Leutchen dabroben mitunter Prügel austheilen, von denen er nichts fühlt, daß, wenn sie sich todt gestochen haben, er ganz gelassen zu Hause sein Abendbrot verzehrt, und daß er ihnen also eben so gut zugesiehen könnte, sich von Ort zu Ort zu bewegen, nicht weniger auch die Zeit mit Siebenmeilenstieseln zu überschreiten. Wenn er sich, indem der Borhang zum erstenmal ausgeht, ganz leicht und willig nach Rom versetzt, warum sollte er nicht Gefälligkeit genug haben, interessante Versonen zunächst nach Carthago zu begleiten?

#### Indicazione

di cio che nel 1819 si è fatto in Italia intorno alle lettere, alle scienze ed alle arti-

1820. Diese Jahresanzeige kommt uns eben, als wir Borstehenbes zum Drucke bestimmen, vor Augen, und ob wir gleich das literarische Berbienst des trefflichen Bersassers schon längst zu schätzen gewußt, so sinden wir uns doch dießmal mit ihm in einigem Widerspruch und entschließen uns daher zu nachstehender Uebersehung und Gegenrede.

"Im vorigen Jahrhunderte stärkte sich das Italianische Theater auf einen hohen Erad an den Werten Goldonis und Alseris. Durch sie ward es der Erniedrigung, worten elag, entagogen, ein neues Leben erschien auf bemielben. Unglüdlicherweise fand der zweite dieser Autoren mehr Rachfolger als der erste, und wirklich seigen auf unserer halbsels sie und der Erne und wierer Kolbiniel sie und da tühne, glübende Geister auf, welche seine Spur betreten. Kein Jahr bergeht, daß man nicht aus den Bressen zwanzig oder dreißig Aragodien ans Tageslicht bervortreten fähe, alle ungefähr von gleichem Werthe.

"Auch in diesem Jahr behandelte Graf Gambare Andrea Boncarale di Brescia, Ranglit Leonida, Marchislo Mileto, zwei Autoren Duaquarelli und Gasparinetti, jebereinzeln Bibli, ber Herzog von Bentignano Jpp olito und Isigenia Aulide, Rusa Eeramene, Agabe und die Beliden, Manzoniden Carmagnosa.

"(Rote: Der Graf Carmagnola, Trauerspiel von A. Manzoni. Diefes Trauerspiel, welchem große Fehler nicht abgeben, hat auch viele Schönheiten, und verdient, daß wir davon befonders handeln. hier aber wollen wir auf teine Art unsern Meinungen vorgreifen.)

"Benige Städte giebts, welche nicht einen ober mehrere Berfasser zählten von Trassbien, die völlig unter jenem Schuß und Schirm compilirt worden. Aber sinnige Bersonen, eifersächtig auf unsern Ruhm, sinden wohl, daß sie sich nicht auf die Bersscherungen ber Antoren selbst verlassen können, sondern überzeugen sich, daß, wo die ganze Seele Alseris nicht zu sinnen kinden ist, seine Formen sich gar schlecht zu einem Empfinden schieden

wollen, das nicht das eigene seinige seh, bergestalt daß es mehr verbrießlich als zu verwundern ift, in solchen Werken weber gute Auswahl bes Gegenstandes, noch Regelmäßigfeit des Ganges, keine Wahrheit des Costums, aber wohl die Sittensprüche, die Wendungen und oft die eigensten Berse Alferis zu sinden.

"(Rote. Mangoni verbient ben Tabel einer Inechtifden Rachahmung feineswegs;

er hat fich bavon völlig losgelöft.)"

Insofern es möglich ift, den ganz eigenen, schwer zu bezeichnenden Styl der Italiänischen Prosa im Deutschen wiederzugeben, trugen wir den Landsleuten vor, was ein sehr tüchtiger von uns höchlich anerkannter Mann über unsern Freund Manzoni gesprochen. Nach Allem, was wir bereits über das Stüd geäußert, dürsen wir hierzu nicht schweigen, und wenn sie es auch drüben über den Alpen nicht vernehmen sollten. So viel ist gewiß, wir urtheilenden Deutschen Literatoren würden so nicht zu Werle gehen. Denn erst heißt es, Alsieri habe leider mehr Nachsolger als Goldoni, dann werden ein halb Duzend Autoren als solche unerfreuliche Nachtreter mit ihren Werlen genannt, zulezt Manzoni und sein Graf Carmagnola. Gleich aber in der Note werden diesem Stüde, neben großen Fehlern, viele Schönheiten zugestanden, allein für den Augenblick jedem Urtheil ausgewichen. Hierauf enthält der Text durchgängige Mißbilligung solcher Arbeiten; nur in einer Note wird Manzoni abermals ausgenommen.

Diese Art kritischer Behandlung sen uns Deutschen fremd! Wenn über ben Alpen ber vortreffliche Literator am Ende einer Reihe von Autoren, die er nicht billigt, einen werthen Manzoni nachbringt, um ihn etwas besser zu behandeln, so würden wir die zuerst genannten Dichter einzeln summarisch charakterisitt, diesen aber, als den vorzüglichsten, dem es am besten gelungen, ausgezeichnet, und nicht dem Text widersprechende Noten nachgebracht haben. Nun sind wir äußerst neugierig, was denn dieser ehrenwerthe Aritiker Herrn Manzoni als Fehler anrechnen will, da er ihm als Tugend zugestanden, daß er sich von dem alten Wesen, welchem leider Alsieri, zu seinem eigenen großen Schaben, zugethan blieb, völlig losgemacht.

Bir bürfen auch über Alsieri reben: benn wir haben uns genugsam an ihm herumgequält; unsere Freunde haben ihn treu überset, wir thaten das Möglichste, ihn auf unser Theater zu bringen; aber der Biberspruch eines großen Charakters bei mächtigem Streben, eine gewisse Trockenheit der Einbildungskraft bei tiesem, leibenschaftlichem Sinn, der Lakonismus in Anlage sowohl als Ausführung, das Alles läßt den Zuschauer nicht froh werden.

Reineswegs benten wir hierburch seine unsterblichen Berbienfte gu schmalern, aber verwandelt er nicht 3. B. mehrere seiner Stude badurch in

vollfommene Wüsteneien, daß er sie auf so wenig Personen zurücksührt? Die Alten hatten den Chor zur Seite, da sie öffentlich lebten, die Reuern ließen sich im Innern Vertraute gefallen; und wer lebt denn so allein, daß ein geistreicher Dichter aus nothwendiger und warscheinlicher Umgebung nicht einen Mitredenden hervordilden sollte, um die Helden sowohl als die Zuhörer von den schrecklichen Wonologen zu entbinden?

Hierin ist Manzoni gewiß musterhaft, wie Jeber gleich einsehen wird, ber unserer Entwicklung gesolgt ist; wie viel Theaterscenen haben wir benn, die sich der ersten des zweiten Actes, im Zelte Malatestis, vergleichen könnten?

Bär es noch gegenwärtig mein Geschäft, ber Ausbildung eines Theaters vorzustehen, so sollte Graf Carmagnola bei uns wohl aufgenommen sehn, und wenn auch nicht als Liebling ber Wenge oft wiederholt, boch immer auf dem Repertorium als ein würdiges Wännerstüd in Ehren bleiben. Ja ich getraute mir zwei bis drei Deutsche neuere Theaterstüde, welche sich jeht nur einen mäßigen Besuch erbitten müssen, ungesäumt anzudeuten, welchen die Autoren durch eine Behandlung nach Wanzonis Borgang einen sichern und dauernden Beisall erwerben könnten.

Unser Italianischer Kritiker, indem er von Stüden spricht, die der Spur Alsieris nachsolgen, sagt zwar, sie sehen ungefähr von gleichem Werthe, wir müßten aber seine große Einsicht und Consequenz nicht kennen, wenn wir nicht vermuthen sollten, daß er sie nach einer gewissen Rangordnung gestellt, die geringern voran, die bessern hintennach genannt habe.

Hiezu bewegt uns das Borurtheil für unsern Liebling, herrn Manzoni, welcher zuleht genannt wird; beshalb wir denn seinen Borgänger, herrn Russa, auch für bedeutend halten, so daß wir, wenn seine Stüde uns zu Gesichte tommen, nach unserer Deutschen Weise mit Billigkeit darüber sprechen werden. Denn wir mühten sehr irren, wenn nicht Manches darin zu sinden sehn möchte, was man bei Alsieri vergebens sucht, und was uns Deutschen gar wohl zusagen dürste.

Bas biefer Dichter von fich felbst bekennt, wird uns folgendermaßen mitgetheilt.

"Diese Tragsbien zu schreiben, trieb mich eine unwiderstehliche Sewalt. Unter Calabresen bin ich geboren, einem Bolke zum Theil noch halb Walbmenschen, muthvoll bis zur Wildheit, in Borschen hartnatig, in Beibenschaften unbegrenzt. Und so sat ich von Kindheit auf nur Beilpiele von heroischen handlungen und außerordentlichen Berbrecken, gegenseitiges Anprallen heltigen Wollens, Blut, Mord, glübenden Hah, chreckliche Kache, Brudermord, Baters und Selbsimord, Wisthaten aller Art; und im Gegentheil Beispiele sesten und klübnen, deim Anblid des hätzesten Todes sich erhöhenden Muthes, Treue ohne Eleichen, edeln Uneigennus und unglaubliche Weständigkeit, redliche Freundschaft, großswärtige Kige von Feind zu Feind. Dergleichen Ausstraf meine jugendliche Phantaste Goethe. Auswärtige Literatur.

Unsere Ausgewanderten waren das allgemeine Gespräch, und wir hatten in unserer Kleinheit, nach Tleichniß Erlechischer hervischer Zeiten, unsere Sintife, Scironen und Procrusten, wie im Segensas auch unsere Alciben und Theseen. Der Bollsglaube an Zauberlchwestern und magische Bethun, an Geister der Ermordeten, die man sogar mit einem besondern Kamen Spirdi bezeichnete, das Alles umhällte mit einem so wundersamen und poetischen Dutz jede Erzählung und überrlieferung, daß selbst die Ungläubigsten daran sich erreuten. Ich aber als Knade ergeste mich besonders, auf dergleichen Ainge au horden, sie mit anzueignen und sie wieder zu erzählen, und Kinder meines Alters hörten mir gern zu. Freilich war meine melancholische Allage hiedet immer mitwirkend: denn mir erschien und erscheint kein Segenstand, so heiter er auch sey, ohne sich mit dem Düstern zu überziehen, das in meinem Innern herrschend ist."

Welchen Blid läßt uns ein solcher Dichter in jenes von uns himmelweit entfernte Bolk thun, wo gerade jest alle diese fürchterlichen Elemente am bewegtesten durch einander gehen! Wer zuerst Gelegenheit hat, Ruffas Werke näher kennen zu lernen, der gebe unsern lieben Landsleuten davon

auslangenbe Renntniß.

# Graf Garmagnola

1821. Wir kommen gern zu unserm Freund zurück, und hoffen, mit Begünftigung unserer Leser: denn man kann bei einem Gedicht eben so viel sagen als bei zehnen, und noch dazu in besserer Folge. Wie gut und heilsam unsere erste Recension auf den Autor gewirkt, hat er uns selbst eröffnet, und es gereicht zu großer Freude, mit einem so liebwerthen Wanne in nähere Berbindung getreten zu sehn; an seinen Aeußerungen erkennen wir deutlich, daß er im Fortschreiten ist. Wögen so treue Bemühungen von seiner Nation und Andern freundlich anerkannt werden!

Im vorgehenden Auffat haben wir ihn schon gegen seinen Landsmann vertheibigt; nun sehen wir uns in dem Falle, ihn auch gegen einen

Ausländer in Schutzu nehmen.

Die Englischen Kritifer, wie wir sie aus ihren vielsachen Zeitschriften kennen, sind aller Achtung werth: höchst erfreulich ist ihre Kenntniß auch fremder Literaturen; Ernst und Aussäuhrlichkeit, womit sie zu Werke gehen, erregen unsere Bewunderung, und wir gestehen gern, daß viel von ihnen zu lernen seh. Sodann macht es einen guten Eindruck, daß sie sich selbst und ihr Publicum respectiren, welches freilich auf Wort und Schrift höchst ausmerksam, schwer zu befriedigen, zu Widerspruch und Gegensah immer aufgelegt sehn mag.

Run tann aber ber Bortrag eines Sachwalters vor ben Richtern, eines Redners vor landständischer Bersammlung noch so gründlich und auslangend sehn, es thut sich doch ein Wibersacher mit gewichtigen Gründen gar balb hervor, die ausmerkenden, erwägenden Ruhörer sind selbst getheilt,

und irgend eine bedeutende Sache wird oft mit der mindesten Majorität entschen.

In soldem obgleich stillem Wiberstreite besinden wir uns gelegentlich gegen ausländische und inländische Kritiker, denen wir Sachkenntniß keineswegs absprechen, oft ihre Prämissen zugestehen und dennoch andere Folgerungen baraus ziehen.

Den Engländer aber besonders entschuldigen wir, wenn er sich hart und ungerecht gegen das Austand erweist: benn wer Shakspeare unter leinen Borfahren sieht, darf sich wohl vom Ahnenstolze hinreifen lassen.

Bor allen Dingen fen aber nun bie Originalftelle hier eingeschaltet, bamit Jebermann beurtheilen konne, gegen was wir uns auflehnen.

### Quarterly Review. Nr. XLVII. Dec. 1820. p. 86.

The author of the Conte di Carmagnola, Alessandro Manzoni, in his preface, boldly declares war against the Unities. To ourselves, ,,chartered libertines", as we consider eurselves on the authority of Shakspeare's example and Johnson's argument, little confirmation will be gained from this proselyte to our tramontane notions of dramic liberty; we fear, however, that the Italians will require a more splendid violation of their old established laws, before they are led to abandon them. Carmagnola wants poetry; the parling scene between the unhappy Count and his family is indeed affecting, but with this praise and that of occasional simple and manly eloquence the drama itself might be dismissed. We cannot, however, refrain from making known to our readers the most noble piece of Italian lyric poetry which the present day has produced, and which occurs as a chorus at the end of the second act of his drama; and we confess our hopes that the author will prefer, in future, gratifying us with splendid odes, rather than offending us by feeble tragedy.

Bas uns besonders bewog, das Original hier einzurüden, war, daß wir vorerst die Gedankenfolge jenes kritischen Vortrags ungestört dem Leser zur Beurtheilung vorlegen wollten, indem wir zu Gunsten unserer Polemik die Uebersehung zu zerstüden und umzuwenden räthlich finden.

"Der Berfaffer bes Grafen Carmagnola erklart in feiner Borrebe ben angenommenen Theatereinheiten fühn ben Krieg; wir aber "privilegirte Freibenter",
wofür wir uns, und zwar auf Shaffpeares Beifpiel und Johnsons Grünbe geftügt, felbst
erflaren, wir werben burch biefen Reubekehrten für unfere norbifden Begriffe von bramaticer Kreibeit wenig Bestätigung gewinnen."

Hierauf erwiedern wir. Ein Engländer, der über zweihundert Jahre auf seiner Bühne die grenzenlosesten Freiheiten gewohnt ist, was erwartet er für Bestätigung von einem auswärtigen Dichter, der in ganz andern Regionen, in ganz anderm Sinne seinen Weg geht?

"Beboch fürchten wir, bag bie Stalianer, ebe fie auf ihre alten bertommlichen Gefege Bergicht thun, eine bebeutenbere Uebertretung berfelben verlangen werben."

Keineswegs! wir loben dagegen den Autor, der vor einem strengen und, wie man am hestigen Widerstreite sieht, theilweise undiegsamen Publicum handelt, wenn er als guter Kopf, Talent, Genie, durch sanstes Ausweichen versucht, eine löbliche Freiheit zu erlangen. Hierdei kann der Autor seine eigene Ration nicht einmal zu Rathe ziehen, geschweige eine fremde; eben so wenig darf er fragen, was Entsernte, Andersgebildete für Bortheil aus seiner Arbeit gewinnen mögen?

Nun aber wird sich ausweisen, indem wir jenen tritischen Bortrag fernerhin zerlegen und umstellen, daß der nicht sonderlich gewogene Aritiker zu Ehren unseres Dichters bennoch günstige Zeugnisse abzulegen genöthigt ist.

"Der Dichter verdient das Lob einer der Gelegenheit angemessenn Beredsamkeit." Kann man vom Dramatiker mehr sordern und ihm mehr zugeben? Was könnte denn Beredsamkeit sehn, wenn sie nicht gelegentlich wäre? Das Englische Rednertalent wird deshalb von der Welt bewundert, weil so viel ersahrene, unterrichtete Männer bei jeder eintretenden Gelegenheit gerade das Rechte, Gehörige, Schickliche, im Parteisinn Wirksame auszusprechen verstehen. Dieses Bekenntniß also des Kritikers, nur in Eile hingeworsen, nehmen wir dienlich auf und geben ihm die eigenkliche Bebeutung.

"Die Scheibescene bes ungludlichen Grafen und feiner Famille ift mahrhaft bergerareifenb."

Also wahrhaft männliche Rebekunft und herzergreisende, gefühlvolle Behandlung, beides zu rechter Zeit, am passenden Ort, wird zugestanden. Wir verlangen nicht mehr, und der Autor wird es dankbar anerkennen. Wie muß uns nun aber Folgendes erfreuen!

"Unterlaffen tonnen wir nicht, unsere Deser mit bem ebelften lyrifden Stude, welches bie neuere Italianische Dichtlunft hervorgebracht, bekannt zu machen; es folgt als Chor bem zweiten Acte bes Dramas. Eine Uebersetung ift beigefügt."

Also auch das höchste lyrische Berdienst, zu dem rhetorischen und elegischen gesellt, wird dem Dichter zugestanden! Und doch hatte der Kritiker beliebt, seinen Bortrag mit den harten Worten anzusangen:

"Carmagnola febit es an Boefie."

Diese so bürrhin ausgesprochene Ungerechtigkeit wird durch jene Rachsate keineswegs bewährt und gegründet, sie sagen vielmehr gerade das Gegentheil. Wie es uns denn auch scheint, daß sich der Kritifer zulett keineswegs gut aus der Sache ziehe, wenn er sagt:

"Und wir bekennen unsere Hoffnung, daß ber Autor uns künftig durch glanzende Oben lieber befriedigen als durch schwache Ragobien verlegen werbe."

Ehe wir weiter gehen, erlaube wir uns folgende Betrachtung: Es giebt eine zerftörende Kritik und eine productive. Jene ist sehr leicht: denn man darf sich nur irgend einen Maßkab, irgend ein Musterbild, so bornirt sie auch sehen, in Gedanken aufstellen, sodann aber kühnlich versichern, vorliegendes Kunstwerk passe nicht dazu, tauge deswegen nichts, die Sache seh abgethan, und man dürfe ohne Weiteres seine Forderung

als unbefriedigt erklären : fo befreit man fich von aller Dantbarteit gegen ben Rünftler.

Die productive Rritif ift um ein autes Theil ichmerer: fie fragt: Bas hat fich ber Autor vorgeset? ift biefer Borfas vernünftig und verftanbig? und inwiefern ift es gelungen, ihn auszuführen? Werden biefe Fragen einsichtig und liebevoll beantwortet, so helfen wir dem Berfasser nach, welcher bei feinen erften Arbeiten gewiß icon Borichritte gethan und fich unferer Rritt entgegengehoben bat.

Machen wir aufmerkfam auf noch einen Bunkt, ben man nicht genug beobachtet, daß man mehr um bes Autors als bes Bublicums willen ur-Taataglich feben wir, bag ein Theaterftlid, ein Roman, theilen muffe. ohne die mindefte Rudficht auf Recenfionen, von Lefern und Leferinnen nach individuell eigenster Weise aufgenommen, gelobt, gescholten, ans Berg gefdloffen ober vom Bergen ausgefdloffen werbe, jenachbem bas Runftwert

mit irgend einer Berfonlichkeit zufällig zusammentreffen mag.

Rebren wir jeboch zu unserer Tragobie gurud, und gwar zu ber Schluficene, sum Scheiden bes Grafen von feiner Ramilie. Bir thun dieß um fo lieber, als wir bei unferm bisberigen Bortrag bavon geschwiegen. Der Englische Runftrichter nennt fie wahrhaft berzergreifend; uns gilt fie auch bafür, und ihr Gelingen ift um besto verbienftlicher als burch bas gange Stud teine garte, thranenhafte Rührung vorbereitet ist. des Herrn Manzoni rubia fortichreitender, obne Berichrantung gerade por fich binwandelnder Weise vernimmt man im Laufe des Stücks zwar, daß Graf Carmagnola Gemahlin und Tochter habe; fie erscheinen aber nicht felbit als gang gulett, wo fie bas ben Grafen befallene Unglud urplötlich vernehmen. Der Dichter hat fich hier, wie in dem unmittelbar barauf folgenden Monolog bes Grafen, nicht weniger in ber Scheibescene felbst, musterhaft bewiesen, und wir triumphiren, daß er dem Englander ein indeed affecting abgewonnen hat.

Awar wiffen wir aus eigener Erfahrung, bag man, nach aufgezogenem Borhang, mit wenig gesprochenen Reilen ein großes Bublicum gleichiom aus bem Steareife rühren tonne: naber betrachtet jeboch fieht man. dak immer etwas vorausgegangen sepn müsse: irgend ein vorbereitender Antheil muß icon in der Menge walten, und wenn man diesen aufaufassen, ben Augenblid zu nuten weiß, so barf man feiner Wirtung

gewiß fenn.

Ebenso wenn herrn Manzoni geglückt ist, burch einen Chor ben Geist brifch zu erheben und anzufeuern , fo vermochte er bas nur in Gefolg ber zwei erften Acte; gleichermaßen entspringt aus ben brei letten Acten bie Rührung ber Enbicene. Wie nun ber Dichter feine Rebetunft nicht batte entwideln können ohne die schöne Gelegenheit, Doge, Senatoren, Generale, Commissarien und Soldaten sprechen zu lassen, ebensowenig hätte er und lyrisch begeistert ober elegisch gerührt ohne die ebeln Prämissen, auf die er bertrauen konnte.

Eine Obe besteht nicht an und für sich; sie muß aus einem schon bewegten Slemente hervorsteigen. Woburch wirken die Pindarischen so mächtig, als daß ihnen die Herrlickeiten großer Städte, ganzer Länder und Geschlechtssolgen als Basis dienen, worauf denn die eminente Persönlickeit eines Sinzelnen emporgehoben wird.

Man gebenke ber unwiderstehlichen Gewalt tragischer Chore ber Griechen. Woburch steigern sie sich aber als auf bem bazwischen, von einem Act zum andern, sich steigenden bramatischen Interesse?

Herr Manzoni hat sich als lhrischen Dichter in seinen heiligen humnen zu unserer Freube früher bewiesen. Wo konnten aber diese wachsen und gedeihen als auf dem fruchtbaren Boden der Christich Römisch-katholischen Religion? und doch läßt er aus diesem breiten Felde nur fünf Hymnen aussteigen. Dann sinden wir den mysteriös frommen Gehalt durchaus einsach behandelt; kein Wort, keine Wendung, die nicht jedem Italiäner von Jugend auf bekannt wären; und doch sind die Gesänge originell, sind neu und überraschend. Bon dem zarten Anklang des Namens Maria dis zum ernsten Versuch einer Judenbekehrung Alles lieblich, kräftig und zierlich.

Nach biesen Betrachtungen bürften wir wohl unsern Dichter ersuchen, das Theater und seine eigens gewählte Weise nicht zu verlassen, aber darauf zu sehen, daß der zu wählende Stoff an und für sich rührend seh; benn, genau betrachtet, liegt das Rührende mehr im Stoff als in der Behandlung.

Nicht als Borschlag, sondern nur eines schnellern Berständnisses wegen, nennen wir die Räumung von Parga. Zwar wöchte dieses Sujet gegenwärtig zu behandeln einigermaßen gefährlich sehn; unsere Nachkommen werden sichs nicht entgehen lassen. Benn es aber Henr Anzoni ergreisen dürste, und es nur in seiner ruhigen, Karen Art durchsührte, sein überzeugendes Rednertalent, seine Gabe, elegisch zu rühren und lyrisch aufzuregen, in Thätigkeit sehen wollte, so würden von der ersten dis zur letzten Scene Thränen genug sließen; so daß der Engländer selbst, wenn er auch durch die bedenkliche Kolle, die seine Landsleute dabei spielen, sich einigermaßen verletzt (offended) fühlte, das Stild doch gewiß keine schwache (feedle) Tragödie nennen würde.

### Manzoni an Goethe.

Neberses ung. So sehr bas literarische Berbeugen und Danklagen außer Crebit gelommen, so hoffe ich boch, Sie werben biesen aufrichtigen Ausbruck eines bankbaren Gemüthes nicht verschmähen: benn wenn während ber Arbeit an der Tragobie bes Grafen Carmagnola mir Jemand vorausgesagt hätte, daß Goethe sie lesen würde, so wäre es mir die größte Ausmunterung gewesen, hätte mir die Hossenmag eines unerwarteten Preises dergeboten. Sie Ibnnen sich daher benken, was ich sühlen mußte, zu sehen, daß Sie meine Arbeit einer liebevollen Betrachtung würdigten, um berselben vor dem Publicum ein so wohlwollendes Renanis geben zu lönnen.

Aber außer bem Berth, welchen eine folde Beiftimmung für einen Jeben batte, machten einige besondere Umftande fie fur mich unichapbar. Und fo feb mir vergonnt,

biefe vorzutragen, um zu zeigen, wie meine Dantbarteit boppelt fenn muffe.

Ohne von denjenigen zu iprechen, welche meine Arbeit öffentlich mit Spott behandelten, io sahen doch auch solche Kritiker, welche günftiger davon urtheiten, beinah Alles und Jebes von einer andern Seite an, als ich se gedocht hatte; sie lodten Dinge, auf die ich weniger Werth legte, und tadelten mich, als hätte ich die bekanntesten Bedingungen einer drucktigen Nichtung überlehen oder vergessen, da ich doch eine in diesem Punkte die Bruckt weines reinsten und beharrlichsen Nachbenkens zu erblicken glaubte. So war denn auch die etwanige Gunst des Aublicums nur dem Chor und dem sinften Act zugetheilt, wid es wollte schen, als wenn Niemand in dieser Tragddie dasjenige sinden könne, was ich hineinzulegen beabsichtigte, so die ich zuletz zweiseln muste, od mein Borlah selbst nicht ein Aschn gewesen, oder mindestens, od ich ihn hade zur Weirtung schren können. Selbst gelang es einigen Freunden nicht mich zu deruhigen, od ich schon deren Urtheil höchlich zu schläßen hade: denn die kalliche Wittheilung, die Uedereinstimmung vieler Ideen nahmen ihren Worten jene Art von Autorität, welche ein auswärtiges, neues, weder herborgerusenes noch durchgesprochenes Gutachten haden mus.

In dieser peinlichen und lähmenden Ungewißheit, was konnte mich mehr überaschen und aufmuntern, als die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, daß er meine Abstüt nicht unwürdig von ihm durchschaut zu werden geglaubt, und in seinen reinen und leuchtenden Worten den ursprünglichen Sinn meiner Vorsätze zu sinden! Diese Stimme belebt mich, in solchen Bemühungen freudig sortzusahren und mich in der Ueberzeugung zu beseitzen, daß, ein Geisteswert am sichersten durchzusätzen, daß dem Vielesungen freudigen Wetranfahren und was beite Wittel sey, sestauten an der ledhassen und ruhigen Betrachtung des Gegenstandes, den man besandet, ohne sich um die conventionellen Regeln zu bekümmern und um die meist augen-

blidlichen Anforberungen bes größten Theils ber Befer.

Sobann muß ich aber bekennen, baß die Abtheilung der Bersonen in geschichtliche und ibeelle gang mein Fehler seh, verursacht durch eine allgu große Anhänglichkeit an daß genau Geschichtliche, welche mich bewog, die realen Bersonen von denjenigen zu trennen, die ich ersam, um eine Classe, eine Meinung, ein Interesse vorzustellen. In einer neuern Arbeit hatte ich schon diesen Unterschied aufgegeben, und es freut mich, dadurch Ihrer Ammahnung zuvorgekommen zu sehn.

Mailand, ben 28. Januar 1821.

# Adelchi,

Tragedia. Milano 1822.

1827. Diese Tragödie, welche wir nun auch im Original dem Deutschen Publicum vorlegen, wird sonach von den Freunden der Italiänischen Literatur näher gekannt und beurtheilt werden; wir unterlassen des hand, welche wir vor Jahren bei Einführung des

Grafen Carmagnola für nöthig erachtet, und beziehen uns auf die Analyse dieses Stüds, welche herr Fauriel seiner Französischen Uebersetung beigefügt hat. Sie wird allen Freunden einer sinnigen, entwicklinden, fördernden Kritit auf jede Weise willfommen sehn. Wir ergreisen jedoch die Gelegenheit auszusprechen, wie uns eben diese Tragöbie die früher von Herrn Manzoni gesaßte gute Meinung noch mehr zu begründen und seine Verdienste in weiterm Umsang zu übersehen den

Unlaß gegeben bat.

Alexander Manzoni hat sich einen ehrenvollen Plat unter den Dichtern neuerer Zeit erworden; sein schönes, wahrhaft poetisches Talent beruht auf reinem, humanem Sinn und Gesühl. Und wie er num, was das Innere seiner dargestellten Personen betrisst, vollsommen wahr und mit sich selbst in Uebereinstimmung bleibt, so sindet er auch unerläßlich, daß das historische Element, in welchem er dichterisch wirkt und handelt, gleichsalls untadelhaft Wahres, durch Documente Bestätigtes, Unwidersprechliches enthalte. Seine Bemühung muß also dahin gehen, das sittlichäsithetisch Gesorderte mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen völlig in Einklang zu bringen.

Nach unserer Ansicht hat er bieß nun vollkommen geleistet, indem wir ihm zugeben, was man anderwärts wohl zu tadeln gefunden hat, daß er nämlich Personen aus einer halbbarbarischen Beit mit solchen zarten Gesinnungen und Gefühlen ausgestattet habe, welche nur die höhere religiöse

und fittliche Bilbung unferer Beit hervorzubringen fabig ift.

Wir sprechen zu seiner Rechtsertigung das vielleicht paradox scheinende Wort aus, daß alle Poesse eigentlich in Anachronismen verkehre; alle Vergangenheit, die wir heraufrusen, um sie nach unserer Weise den Mitsebenden vorzutragen, muß eine höhere Bildung, als es hatte, dem Mitsethümlichen zugestehen; der Poet mag hierüber mit seinem Gewissen übereinkommen, der Leser der muß gefällig durch die Finger blicken. Die Flias wie die O dyssee die sämmtlichen Tragiser, und was uns von wahrer Poesse übrig geblieben ist, lebt und athmet nur in Anachronismen. Allen Zuständen borgt man das Neuere, um sie anschaulich, ja nur ertäglich zu machen, so wie wir ja auch in der letzten Zeit mit dem Mittelalter versuhren, dessen Maske wir viel zu sehr die in Kunst und Leben herein als wirklich gelten ließen.

Hatte sich Manzoni früher von biesem unveräußerlichen Recht bes Dichters, die Mythologie nach Belieben umzubilden, die Geschichte in Mythologie zu verwandeln, überzeugt gehabt, so hätte er sich die große Mühe nicht gegeben, wodurch er seiner Dichtung unwidersprechliche histo-

rifche Dentmale bis ins Ginzelne unterzulegen getrachtet hat.

Da er aber dieses zu thun durch seinen eigenen Geist und sein bestimmtes Naturell geführt und genöthigt worden, so entspringt daraus eine Dichtart, in der er wohl einzig genannt werden kann: es entstehen Berke, die ihm Niemand nachmachen wird.

Denn durch die entschiedenen Studien, die er jener Zeit widmete, durch die Bemühungen, womit er die Zustände des Pahstes und seiner Lateiner, der Longobarden und ihrer Könige, Karl des Großen und seiner Franken, sodann das Gegeneinanderwirken dieser ganz verschiedenen, ursprünglich einander widersprechenden, durch weltgeschichtliche Ereignisse zusammen und zwischen einander gewürfelten Elemente sich zu verdeutlichen, dor seinem Urtheil zu vergewissern trachtete, gewann seine Einbildungskraft einen überreichen Stoff und durchaus ein so sestes Anhalten, daß man wohl sagen darf, keine Zeise seh seer, kein Zug undestimmtt, keint Schritt zusällig oder durch irgend eine secundäre Nothwendigkeit bestimmt. Gemug, er hat in dieser Art etwas Willsommenes und Selenes geleistet; man muß ihm danken für Alles, was er gebracht hat, auch wie ers gebracht hat, weil man dergleichen Gehalt und Form wohl niemals hätte sordern können.

Bir könnten in der Entwidlung des Borgesagten noch auf mannig-saltige Beise sortsahren, aber es seh genug, den denkenden Leser hierauf ausmerksam gemacht zu haben. Nur Eins bemerken wir, daß diese genaue historische Bergegenwärtigung ihm besonders in den lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil, vorzüglich zu Statten kommt.

Die höchste Lyrit ist entschieden historisch; man versuche die mythologisch geschichtlichen Elemente von Pindars Oben abzusondern, und man wird finden, daß man ihnen durchaus das innere Leben abschneibet.

Die modernere Lycit neigt sich immer zum Elegischen hin; sie beklagt sich über Wangel, damit man den Wangel nicht spüre. Warum verzweiselt Horaz, den Pindar nachzuahmen? Nachzuahmen ist er freilich nicht, aber ein wahrhafter Dichter, der so viel zu rühmen und zu loben fände wie er, der sich mit froher Gesinnung dei Stammbäumen aufhalten und den Glanz so vieler wetteisernden Städte rühmen könnte, würde ganz ohne Frage eben so gute Gedichte hervorzubringen vermögen.

Bie im Grafen Carmagnola ber Chor, indem er die vorgehende Schlacht schilbert, in grenzenloses Detail vertieft, sich doch nicht verwirrt, mitten in einer unaussprechlichen Unordnung doch noch Worte und Ausbrücke findet, um Klarheit über das Setümmel zu verbreiten und das Bildeinherftürmende saßlich zu machen, so sind die beiden Chöre, die das Trauerspiel Abelch ibeleben, gleichfalls wirksam, um das Unübersehbare beraangener und augenblicksicher Rustände dem Blick des Geistes vorzusers

führen. Der Beginn bes ersten aber ist so eigen lyrisch, daß er ansangs sast abstrus erscheint. Wir müssen und das Longobardische Heer geschlagen und zerstreut benken; eine Bewegung, ein Rumor verbreitet sich in die einsamsten Gebirgsgegenden, wo die vormals überwundenen Lateiner, Skaven gleich, das Feld bauen und sonst mühseliges Gewerb treiben. Sie sehen ihre stolzen Herren, die Glieber aller disher Gewalt habenden Familien slücktig, zweiseln aber, ob sie sich beshalb freuen sollen? auch spricht ihnen der Dichter jede Hossmung ab: unter den neuen Herren wer-

ben fie fich teines beffern Zuftandes zu erfreuen haben.

Sest aber, ehe wir uns zu bem zweiten Chore wenden, erinnern wir an eine Betrachtung, die in den Noten und Abhandlungen zu befferm Berftanbniß bes westöstlichen Divans mit Benigem angebeutet worden, daß nämlich bas Geschäft ber Iprifchen Boefie von bem ber epifchen und bramatischen völlig verschieben fen. Denn biefe machen fich zur Pflicht, entweder ergählend oder barftellend, ben Berlauf einer gewiffen bedeutenden Sandlung bem Borer und Schauer vorzuführen, fo bag er wenig ober gar nicht babei mitzuwirken, sondern sich nur lebhaft aufnehmend zu verhalten habe : ber lyrifche Dichter bagegen foll irgend einen Gegenftanb, einen Ruftand ober auch einen Bergang irgend eines bebeutenben Ereigniffes bergeftalt vortragen, bag ber Sorer volltommen Antheil baran nehme und, verftridt burch einen folden Bortrag, fich wie in einem Rete gefangen unmittelbar theilnehmend fühle. Und in biefem Sinne burfen wir wohl die Lyrit die höchste Rhetorit nennen, die aber wegen der in Einem Dichter taum fich ausammenfindenben Gigenschaften bochft felten in bem Gebiete ber Aefthetik hervortritt. Es schwebt uns kein moberner vor, ber biefe Eigenschaften in fo bobem Grabe beseffen als Manzoni. Diefe Behandlungsweise ift seinem Naturell gemäß, eben so wie er fich zugleich als Dramatiker und Historiker ausgebilbet hat. Diese auch bier nur vorübergebend ausgesprochenen Gebanten wurden freilich erft im Gefolge bes zusammenbangenben Bortrags einer mabren Saupt- und Grundichule ber Aesthetit in ihrem völligen Berth ericheinen, welchem au genügen uns vielleicht fo wenig als Anbern vergönnt sehn wirb.

Nachdem uns der Schlußchor des dritten Actes mit Gewalt in den Untergang des Longobardischen Reichs verwickelt hat, sehen wir zu Anfang des vierten ein trauriges weibliches Opfer jener politischen Schrecknisse, das Abscheiden Ermengardas, welche Tochter, Schwester, Gattin von Königen, die Mutter eines Königs nicht werden sollte; sie scheidet, umgeben von Klosterstauen, auf das Schwerzlichste von einem hossnugsleeren Leben. Der Chor tritt ein, und wir behalten, zu bessern Berttändniß

ernfter Leser, die Bahl ber Strophen bei:

1) Anmuthige Schilberung einer frommen Scheibenben; 2) bie Rlage verflingt; unter Bebet werben bie matten Augen liebevoll geschloffen. 8) Letter Aufruf bie Erbe gu bergeffen und fich in bas Enbe gu ergeben. 4) Der traurige Ruftand wird geschilbert, wo bie Unglidliche ju vergeffen wünschte, was ihr nicht gestattet war. 5) In schlaflosen Finfterniffen und flofterlicher Umgebung tehren ihre Webanten gu gludlichen Sagen gurud, 6) als fle noch liebwerth, unborfebend in Frankreich eintrat 7) und von luftigem Sugel ihren herrlichen Gemahl auf weiter Flache fprengend ber Jagbluft fich erfreuen fah, 8) mit Gefolg und Betummel bem wilben Eber begegnenb, 9) ber, vom toniglichen Pfeil getroffen, blutenb fturate, fie angenehm erschredte. 10) Die Maas wird angesprochen, bie warmen Baber von Achen, wo ber machtige Rrieger entwaffnet von ebeln Thaten fich erquidte. 11) 12) 13) geben ein icon verichlungenes Gleichniß. Wie vom erwünschten Thau ber verfengte Rafen, burch Freundeswort eine leibenschaftlich gequalte Seele erquidt wirb, bie darten Stengel aber balb wieber von beifer Sonne verborren, 14) jo marb in ihrer Seele, nach furgem Bergeffen, ber alte Schmers wieber vorgerufen. 15) Bieberholte Ermahnung, fla bon ber Erbe abzulbsen. 16) Erwähnung anderer Ungludlichen, bie hingeschieden. 17) Leifer Borwurf, baß fie aus einem gewaltthatigen Gefchlecht herftamme, 18) und nun unterbrudt mit Unterbrudten untergebe. Friebe wird ihrer Afche gugefagt. 19) Beruhigung ihrer Wefichtsguge gu unbefangenem jungfraulichen Musbrud, 20) wie bie untergebenbe Sonne, burch gerriffene Bollen ben Berg bepurpurnb, einen heitern Morgen weiffagt.

Endlich wird auch die Wirkung des Chors badurch erhöht, daß er, ob sie gleich geschieden, noch als an eine Lebende, Horchende, Theilnehmende sich richtet.

Rach dieser Entwicklung fügen wir noch die günstigen Worte hinzu, womit Herr Fauriel seine Analyse unseres Trauerspiels abschließt, und ungeachtet er den Chören nicht gleichen Werth zuschreibt, doch über dieselben sich folgendermaßen ausspricht:

"Sie, zusammen betrachtet, sind alle drei unter den Meisterstüden der neuen lyrischen Boefle höcht bedeutende, selbst einzige Productionen zu nennen. Man weiß nicht, was man mehr datan bewundern soll, die Wahrheit, die Wärme der Empfindungen, die Erhebung und Kraft der Joben, oder einen so beseben als freimützigen Ausbruck, der zugleich eine Eingebung der Ratur scheint, und doch so gefällig, so harmonisch, daß die Kunst nichts hins zusägen tönnte."

Bir winschen sinnigen Lesern Glück zu dem Genuß dieser Chöre wie der übrigen Dichtung: denn hier tritt der seltene Fall ein, wo sittliche und ästbetische Bildung vereint in gleichem Grade gefördert wird. Daß dieses schneller, mit größerer Leichtigkeit geschehe, dazu wird die Llebersetzung des herrn Strecksuß vorzüglich beitragen. Seine frühern Bemühungen dieser Art, so wie die Musterstüde der gegenwärtigen Arbeit sind uns dassur die siehen Bürgen. Die zum Andenken Napoleons gedichtete Ode Manzonis, welche zu übersetzen wir früher, nach unserer Art, versucht, möge er auch nicht außer Acht lassen wir oben von den Erfordernissen der lyrischen Dichtkunft auszusprechen wagten.

Und so ftehe benn auch hier gum Schluß eine Stelle, die wir aus guter Reigung, und uns selbst zu belehren, gleich beim erften Lesen bes

Trauerspiels Abelchi zu übersetzen uns vornahmen. Schon früher, bei näherer Betrachtung des rhythmischen Bortrags, wie er im Grasen Carmagnola herrscht, war deutlich zu fühlen, daß er ganz wie ein Recitativ klinge; besonders sand sich, daß die Hauptworte immer zu Ansang der Beile stehen, wodurch ein unaushaltsames Uedergreisen dewirkt wird, jener Declamationsart günstig und einen energischen Bortrag durchaus belebend. Wolkte nun damals nicht gelingen, uns in eine solche Art zu sügen, da ein Deutsches Ohr und Wesen jeder Anspannung widersagt, so konnte ich doch nicht unterlassen, bei dem Studium des Trauerspiels Abelchi einen solchen Versuch zu wagen; hier möge denn das ganze Unternehmen, so wie das bisher zur Einleitung Gesagte, wohlwollenden Lesern bestens empfohlen sept.

Vorgängiges. Desiberius und Abelchi, Bater und Sohn, zwei in Gemeinschaft regierende Könige der Longobarden, bedrängen den Pabst. Auf bessen siehentliches Anrusen richtet Karl der Große seinen Heereszug nach Italien, wird aber in dem Engpasse der Stalen, wurd Mauern und Thürme unerwartet zurückgehalten.

Longobardische Fürsten, unterdes heimlich ihren Königen ungeneigt, sinnen auf Abfall und auf Mittel, dem herandrohenden Karl ihre Absichten zu entdeden, sich ihm heimlich zu ergeben, um dadurch Berzeihung und Gnade sich im Boraus zu versichern. Geheime Beredung deshalb veranstalteten sie in dem Hause eines unscheindaren Kriegers, den sie durch reiche Spende gewonnen zu haben glauben. Dieser, in Erwartung ihrer, tritt auf und entdeckt seine Gesinnungen in einem Monolog.

Swarto. Bom Franten ein Gefanbter! Groß Ereignif. Bas es auch fen, tritt ein. - 3m Grund ber Urne, Bon taufenb Ramen überbedt, liegt tief Der meine; bleibt fie ungeschüttelt, immer Liegt er im Grunbe. So in meiner Berbuftrung fterb ich, obne bak nur Remanb Erführe, welch Beftreben mich burchalübt. . Richts bin ich! Sammelt auch biek niebre Dach Die Großen balb, bie fiche erlauben bürfen. Dem Ronig feind gu fenn; warb ihr Bebeimniß, Rur eben, weil ich nichts bin, mir bertraut. Wer benft an Swarto? wen befummerts mohl, Bas für ein guß zu biefer Schwelle tritt? Ber haßt? wer fürchtet mich? D, wenn Erfühnen Den hohen Stand verlieh, ben bie Geburt Boreilig gutheilt, wenn um Berrichaft man Mit Schwertern wurbe, feben folltet ibr, hochmuthge Fürften, wems von uns gelänge! -Dem Rlügften tonnt es werben. Guch gufammen Bef ich im Bergen; meins verfclog ich. Beldes

Entfeten murb euch faffen, meld Ergrimmen. Gewahrtet ihr, bag einzig Gin Begehren Euch Allen mich verbunbet, Gine Boffnung . . . . Mich einst euch gleich zu ftellen! — Jest mit Golbe Glaubt ihr mich gu beschwichtigen. Golb! gu Fugen Geringern bingumerfen, es gefchieht; Doch fowach bemuthig Banbe bingureichen, Bie Bettler es gu hafchen -

Surft Ribedi. Beil bir, Smarto!

#### L'Eco.

Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri. Milano.

1828. Gine Reitschrift, mit biesem Rabre begonnen, empfiehlt fich jogleich burch ihr Aeufieres, welches einen Beweis giebt, wie hoch man jenseits der Alpen das Bublicum zu ehren wisse.

Bir haben die ersten 47 Blätter vor uns und können den Mitarbeitern sowohl wie ben Redactoren bas beste Zeugniß geben. Sie offenbaren burdaus einen reinen, geiftvoll heitern Freifinn, hinlangliche Ueberficht frember Literatur neuesten Datums, überhaupt Umficht von hohem Standpuntte, nirgends Awang noch Aurückaltung im Einzelnen, aber bei ernstem Bollen Mäkigung im Ganzen.

Sie find auf bem Alterthum und auf ihrer altesten Literatur aegrundet: fodann aber vernimmt man, was die Stalianer neuerlich unter fich berfehren, mas fie bem Auslander mittheilen möchten, mas fie von uns, mit besonderer Gunft angesehenen Deutschen, und wie fie es brauchen tonnen, wie fie fich gegen die Franzojen, die Englander, die Spanier verhalten. Sie zeigen Klugheit genug, bafür zu sorgen, was bas Bublicum Tag für Tag wissen möchte, zugleich aber auch Aufmerksamkeit für bas höhere Biffenswerthe. Dieses Blatt, auf folche Beise fortgesett, wird auch bazu bienen, jene Nation in Begriffen und Sprache weiter zu forbern und ihren afthetischen Gefichtstreis zu erweitern.

Ber bas Schwierige und Unerfreuliche ber altern Stalianischen Brofa femit, wird übrigens hier burch die leichte Heiterkeit des Bortrags sich überrascht finden und fich babei erinnern, daß Mailand schon seit geraumer Beit mit Florenz in sprachthumlichem Conflict liege. Daber ift uns ber Gebanke gekommen, biefe Blatter ben Lehrern ber Stalianischen Sprache im Auslande gur Benutung beim Unterricht zu empfehlen. andere Bute, mas fich bei biefem Unternehmen ahnen und hoffen lakt, moge

sich in der Rolae bewähren!

## V. Orientalische Literatur.

### Vontinameh,

aberfest von Profesior Sten, mit Anmertungen und Bugaben von Brofesior Rofegarten.

1822. Es wird mit Recht das Papageienbuch genannt: benn ber Papagei spielt die Hauptperson, und zwar solgendermaßen. Eine schöne junge Frau, in Abwesenheit ihres Gemahls, verliedt sich in einen von ungefähr erdlicken Fremden. Durch eine Zwischenperson wird ausgemacht, es seh weniger gesährlich ihn zu suchen, als ihn zu sich einzuladen. Nun puht sie sich auf das Schönste, will aber doch den Schritt nicht ganz auf ihre Gesahr thun, und fragt, bei eindrechender Nacht, den dämensichweisen Haustpapageien um Rath, welcher die List erdentt, durch interessante neber weitläusig ausgesponnene Erzählungen die Liedeskrante dis zum Morgen hinzuhalten. Dieß wiederholt sich alle Nacht, und man erkennt hieran die Favoritsorm der Orientalen, wodurch sie ihre grenzenlosen Märchen in eine Art von Zusammenhang zu bringen suchten.

Bir unterscheiben nunmehr gleich ein alteres Toutinameh, von einem Dichter Sijalebbin Nechsichebi, im Jahre Christi 1329 vollendet, der darin altere Erzählungen Indischen Ursprungs bearbeitet hatte. Hiervon giebt uns Prosessioner Rosegarten im Anhange genugsame Renntniß.

· Die neuere Behandlung burch Wuhameb Kaberi, das von Herrn Iken übersetzte Werk fällt wahrscheinlich in den Anfang des siebzehnten Kahrhunderts.

Höchst interessant ist es baher, basjenige, was uns aus dem Alten mitgetheilt wird, mit dem Reuen zu vergleichen; jenes hat große Fülle, echt orientalisch-poetische Borstellungsarten; die Erzählung ist ausstührlich bis zur Weitläusigseit, die unerläßliche Wiederholung durchgängig abwechselnd und vermannigsaltigt; wir sinden die echten Eigenschaften einer wohlburchbachten, originellen Behandlung.

Die neuere zeigt bagegen, daß die östlichen Böller in zweihundert Jahren viel prosalscher geworden, und sich schon mit einem blosen Auszug, mit dem nacken Stoff, dem märchenhaften, von allem Schmud entblößten Gerippe begnügen mochten. Indessen ist es wohl denkbar, daß diese Behandlungsweise dem Westländer fürs erste mehr zusage als die ältere mit allen großen Borzügen.

Daher wissen wir herrn Iten vielen Dant, baß er bieses Wert vorläusig in die Deutsche Literatur eingeführt, Interesse bafür erregt, und miern jüngern talentvollen Schriftstellern Gelegenheit gegeben, sich an manchen bisher unbekannten Geschichten nach eigener Weise herborzuthun, und einiges ganz Bortreffliche auf Deutschen Grund und Boden zu verpstanzen, welches benn zunächst ben Almanachen und Taschenbüchern frischen

Succurs zuführen tonnte.

Run aber enthalten wir uns zum Schluß kaum einer motivirtern Belobung des ältern Toutinameh, und bemerken, daß eben die Fülle, Weit-läusigkeit, Umständlichkeit zu der Anlage des Ganzen höchst nothwendig in: denn wer eine leidenschaftlich Entzündete dei Eindruch der Nacht von dem Weg zu ihrem Liedhaber abhalten will, der muß nicht allein wohl ersomene, dedeutende, gehaltreiche Märchen bereit halten, sondern er muß auch in der Ausführung so reich, exuberant, reizend und anregend sen, daß die Eindildungskraft vor solcher Kraft staunend nicht wüßte, wohin sie sich werden, wie sie Alles sassen solle. Wie uns ja eine schöne Person, herrlich geschmuckt, noch schöner vorsommt, und wir, zwischen Gestalt und bülle schwankend, hin und her beraezogen werden.

Und so giebt das alte Werk, obgleich nur in Prosa geschrieben, vielleicht mehr als ein anderes den vollen Begriff des Orientalischen Reichthums. Wit jeder Zeile wird man über die ganze Welt geführt, durch Gleichnisse und Tropen, durch An- und Ueberhäufung verwandter Gegenstände. Das Meer, das, zum Gedurtstag eines Königsohns geladen, mit allen seinen Schätzen und Serrlickkeiten anlangt, überfüllt die beweglichste

Einbildungsfraft.

Bie zierlich vermannigfaltigt der Autor jedesmal den Anfang einer Erzählung, wo er, um zu sagen, daß es Nacht geworden sey, die lieblichsten Gleichnisse vorzutragen weiß; wir durchlausen immer von Neuem den ganzen Himmelsbogen, um hier die untergehende Sonne, dort den aussteigenden Wond in frischer Gestalt zu begrüßen. Möge dieses Buch als gemißreiche Borbereitung bald in Jedermanns händen sehn, und herr Brosessor Rosegarten uns baldmöglichst die gedachte ältere Bearbeitung ganz übersetzt geben, wonach uns die drei mitgetheilten Märchen und Erzählungen große Begierde eingeslößt haben.

# Lied der Liebe.

das altefte und fonfte aus dem Morgenlande.

Rou überset und ästhetisch erklärt durch Dr. Friedrich Wilhelm Karl Umbreit. Göttingen bei Bandenhoed und Ruprecht 1820.

Im Divan wird der Bersuch, in diese Fragmente Zusammenhang zu bringen, zwar wohlgemeint, aber unaussührbar genannt. Wich bünkt

aber, ber Bersuch ist dießmal glüdlich gelungen, und zwar weil er auf die im Divan angegebene Zerstüdelung gegründet ist. Rämlich als Gegenstand des Ganzen nimmt der Bersasser an: Rur Wärme und Entzüden im vollen Genusse der sinnlichen Gegenwart (S. 33).

Der besondere Inhalt ist: Ein junges, schönes hirtenmädchen, während es von seinen Brüdern zur hiterin eines Weinbergs gestellt war, wird in Salomos Frauengemach entführt. Der König liebt die schöne Schäferin unaussprechlich, und bestimmt sie zu seiner ersten Gemahlin. Aber das Mädchen hat ihre Liebe schon einem jungen hirten auf den Fluren der heimath gewidmet. Bei ihm ist sie im Wachen und Träumen, und der Geliebte sehnt sich nach ihr. Nichts hilft es, daß Salomo sie zur ersten Königin einweiht, sie mit aller Kracht und höchsten Liebtosungen umgiebt. Sie bleibt kalt, und der König muß sie in ihre Thäler wieder ziehen lassen. Die sich wiedersindenden Liebenden besiegeln den Bund ewiger Treue ihrer Herzen unter dem Apfelbaum ihrer ersten süßen Rusammenkunft.

Die Anlage und Ausführung ist bramatisch; alle Betheiligten außern sich unmittelbar, Jebes auf seinem Ort, seiner Lage, seinen Reigungen und Wünschen gemäß. Und so löst sich der epische Unzusammenhang doch in

einem Bufammenhange auf.

### Budifche Dichfung.

1821. Wir würden höchst undankbar sehn, wenn wir nicht Indischer Dichtungen gedenken wollten, und zwar solcher, die beshalb bewunderns-würdig sind, weil sie sich aus dem Constict mit der abstrusesten Philosophie auf einer und mit der monstrosesten Religion auf der andern Seite im glücklichsten Naturell durchhelsen, und von beiden nicht mehr annehmen, als ihnen zur innern Tiefe und äußern Würde frommen mag.

Bor allen wird Sakontala von uns genannt, in beren Bewunderung wir uns Jahre lang versenkten. Beibliche Reinheit, schuldlose Nachgiedigkeit, Bergeßlichkeit des Mannes, mütterliche Abgesondertheit, Bater und Mutter durch den Sohn vereint, die allernatürlichsken Zustände, hier aber in die Regionen der Bunder, die zwischen himmel und Erde wie furchtbare Wolken schweben, poetisch erhöht, und ein ganz gewöhnliches Naturschauspiel, durch Götter und Götterkinder ausgeführt.

Mit Gita-Govinda ist es berselbige Fall; auch hier kann das Aeußerste nur dargestellt werden, wenn Götter und Halbgötter die Handlung bilden. Uns Westländern konnte der würdige Ueberseter nur die erste Hälfte zutheilen, welche die grenzenloseste Eisersucht einer Halbgöttin darstellt, die von ihrem Liebhaber verlassen ist, oder sich verlassen glaubt Die Aussührlichkeit dieser Malerei bis ins Allerkleinste spricht uns durchgängig an; wie müßte uns aber bei der zweiten Hälste zu Ruthe werden, welche den rücklehrenden Gott, die unmäßige Freude der Geliebten, den grenzenlosen Genuß der Liebenden darzustellen bestimmt ist, und es wohl auf eine solche Weise thun mag, die jene erste überschwängliche Entbehrung auszuwägen geeignet seh!

Der unvergleichliche Jones kannte seine westlichen Insulaner gut gemug, um sich auch in diesem Falle wie immer in den Grenzen Europäischer Schicklichkeit zu halten; und doch hat er solche Andeutungen gewagt, daß einer seiner Deutschen Uebersetzer sie zu beseitigen und zu tilgen

für nöthig erachtet.

Enthalten können wir uns ferner nicht, bes neuern bekannt gewordenen Gedichtes Wegha-Duta zu gedenken. Auch dieses enthält wie die borigen, rein menschliche Verhältnisse. Ein aus dem nördlichen Indien in das südliche verbannter Hössling giedt zur Zeit, da der ungeheure Zug gedallter und sich ewig verwandelnder Wolken von der Südspitze der Halbinsel nach den nördlichen Gedirgen unaushaltsam hinzieht, und die Regenzeit vordereitet, einer dieser riesenhaften Lusterscheinungen den Austrag, seine zurückgebliedene Gattin zu begrüßen, sie wegen der noch kurzen Zeit seines Exils zu trösten, unterwegs aber Städe und Länder, wo seine Verunde besindlich, zu beachten und sie zu segnen, wodurch man einen Begriss des Raumes erhält, der ihn von der Geliedten trennt, und zugleich ein Bild, wie reichlich diese Landschaft im Einzelnen ausgestattet sehn müsse.

All diese Gebichte sind uns durch Uebersetzungen mitgetheilt, die sich mehr oder weniger vom Original entsernen, so daß wir nur ein allgemeines Bild ohne die begrenzte Eigenthümlichteit des Originals gewahr werden. Der Unterschied ist freilich sehr groß, wie aus einer Uebersetzung mehrerer Berse unmittelbar aus dem Sanstrit, die ich herrn Prosessor Kosegarten

schuldig geworden, aufs Rlarste in die Augen leuchtet.

Aus diesem fernen Often können wir nicht zurücklehren, ohne des neuerlich mitgetheilten Chinesischen Dramas zu gedenken. Hier ist das wahre Gefühl eines alternden Mannes, der ohne männliche Erben abscheiden soll, auf das Rührendste dargestellt, und zwar gerade dadurch daß hervortritt, wie er der schönsten Erremonieen, die zur Ehre des Abgeschiedenen landesüblich verordnet sind, wo nicht gar entbehren, doch venigstens sie unwilligen und nachlässigen Verwandten überlassen soll.

Es ist ein ganz eigentliches, nicht im Besondern, sondern ins AUgemeine gedichtetes Familiengemälbe. Es erinnert sehr an Ifflands Hagestolzen, nur daß bei dem Deutschen Alles aus dem Gemüth oder aus ben Unbilden häuslicher und bürgerlicher Umgebung ausgehen konnte, bei dem Chinesen aber, außer ebendenselben Wotiven, noch alle religiösen und policeilichen Teremonieen mitwirken, die einem glücklichen Stammbater zu Gute kommen, unsern wackern Greis aber unendlich peinigen und einer grenzenlosen Berzweislung überliefern, dis denn zulezt durch eine leise vorbereitete, aber doch überraschende Wendung das Ganze noch einen fröhlichen Abschluß gewinnt.

### VI. Volkspoesie.

Wie David töniglich zur harfe fang, Der Winzerin Lied am Throne lieblich Kang, Des Verfers Buldul Wosenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Wilbengürtel prangt, Bon Pol zu Pol Gesänge sich erneun — Ein Sphärentanz harmonisch im Gethumel — Laßt alle Böller unter gleichem himmel Sich aleicher Gabe woblasmutb erfreun!

### Bolkspoeke.

1822. Meine frühere Borliebe für eigenthumliche Bollsgefange hat fpaterhin nicht abgenommen, vielmehr ift fie burch reiche Mittheilungen von allen Seiten ber nur gesteigert worben.

Besonders erhielt ich von Often, theils einzeln theils in Wassen, dergleichen Lieder verschiedener Böllerschaften; die Gesänge reichen vom Olympus die ans Baltische Meer und von dieser Linie immer landeinwärts gegen Nordosten.

Die Unentschlossenheit aber zu irgend einer Herausgabe berselben mag theils baher abzuleiten sehn, baß mich gar mannigfaltiges Interesse hin und wieder zog, aber eigentlich ist folgendem Umstand die Schuld beizumessen.

Alle wahren Nationalgedichte durchlaufen einen kleinen Kreis, in welchem sie immer abgeschlossen wiederkehren; beswegen werden sie in Wassen monoton, indem sie immer nur einen und denselben beschränkten Rustand ausbrücken.

Wan sehe die sechs mitgetheilten Neugriechischen; man wird die trästigen Contraste zwischen tüchtigem Freisinn in der Wildniß und einer zwar geordneten, aber doch immer unzulänglichen barbarischen Uebergewalt bewundern. Allein vielleicht würde man mit einem Duzend oder anderthalben den widerspenstigen Charakter schon ganz dargestellt haben, und auf Wiederholungen tressen, wie uns denn selbst begegnet, daß wir, wie in unsern Volksliedern auch vorkommt, auf mehr oder weniger glückliche Bariationen desselben Themas, auf zusammengeschmolzene fremdartige Fragmente und dergleichen schon östers stoßen mußten.

Merkwürdig bleibt es jedoch, wie sehr die einzelnen oben angebeuteten Bölkerschaften sich wirklich unter einander in ihren Liedern entschieden auszeichnen; welchen Charakter wir nicht im Allgemeinen aussprechen, sondern lieder nach und nach durch Beispiele vorführen wollen. Indem uns nun zu biesem Zwed von allen Seiten Beiträge höchst willsommen sehn werden, so ersuchen wir schließlich den Freund, der uns im Sommer 1815 zu Wiesbaden Neugriechische Lieder im Original und glüdlich übersetzt vorlegte, einen balbigen Abdrud, der uns aber nicht vorgetommen, zusagend, sich mit uns hierüber zu verständigen und zu der ausgesprochenen löblichen Absicht mitzuwirken.

### Brithiofs Saga.

1824. Angekündigt war im Morgenblatt Ar. 165 (1822) eine neue Behandlung jener kühnen, frischen, nordischen Ueberlieferung, welche der geniale Tegner unternommen. Die dort aufgeführten, von Frau von Helvig mit Glüd übersetzen kleinen Gedichte dienen als Einleitung und Fortschritt des Ganzen; sie sind Jedermann zugänglich, und wir geben daber nur kürzlich ihren Inhalt.

I. Frithiof und Biörn, zwei kuhne Seehelben, werden tief im Binter durchs Eis ans Land getrieben; bort herrscht weit und breit ein bejahrter König, Namens Ring, der Frithiofs Braut, Ingeborg, sich früher angemaßt hatte. Der Seeheld, von unbezwinglichem Berlangen getrieben, die Geliebte noch einmal zu sehen, geht leidenschaftlich, aber in friedsertigen Gesinnungen nach Hofe, zum hochgeseierten Beihnachtsseste;

II. und zwar als Greis, in Barenfelle gekleibet, ein Hulfsbedürftiger. Das Hofgefinde neckt und beleidigt ihn; aufgeregt, beweist er seine Kraft, und aus der rohen thierischen Waske tritt ein Heldenjungling hervor. Der alte, behagliche Fürst nimmts gut auf und bietet ihm die Gastfreundschaft für den Winter an. König und Königin haben ihn erkannt, thun aber nicht bergleichen.

III. Der König mit seiner Gemahlin wagt sich im Schlitten aufs Eis, bricht ein und wird vom Fremdling errettet, der bis zum Frühling am Hose verweilt. Die Reigung zu Ingeborg tritt mit aller Kraft hervor.

IV. Nun ruft die Jagd ins Freie; man verfolgt das Wild mit Eifer. Der König, ermüdet, legt sich schlafen in den Schooß des Fremden. Ein schwarzer Bogel singt in den Birkenzweigen und treibt ihn, den König zu ermorden; ein weißer Bogel räth ab. Frithiof wirst sein Schwert weg, der König erwacht und fragt nach dem Schwerte. Er hat nicht geschlafen und macht Frithiof-Borwürse, daß er nicht mit Heerestraft, sondern hinterlistig zu ihm gekommen seh; sodann zeigt er sich mäßig und wohlwollend und vermacht, in Erwartung eines balbigen Endes, ihm Reich und Gemahlin.

Frithiof schlägts aus, bekennt, daß ihn die Götter haffen und verfolgen, daß auch sie nur ihm Ingeborg geraubt und einem Andern übergeben, weil er, ein roher Krieger, ihre Tempel geplündert und verbrannt. Darüber kann er sich nicht beruhigen und beharrt bei bem Borsatze, wieder auss Meer in das alte, wilde, wüste Leben zurückzukehren. So weit das Morgenblatt.

V. Sine neu mitgetheilte Romanze giebt uns Nachricht von König Rings natürlichem Ableben, der, als reich und friedlich gesinnt, die Seinen viele Jahre zu beglücken und zu beschützen wußte. In solchem Sinne wird er denn von den Asen im Walhallasaal freundlichst aufgenommen.

Diese fünf Absätze machen schon ein Ganzes, und können wohl ohne Einschiedung anderer Wotive als Folge gelten. Das sechste Lied geben wir ganz, weil es, die Entwicklung scheinbar heranführend, die Berwicklung nur noch aröker macht.

Wie vorzüglich diese Gedichte sehen, dürsen wir unsern mit dem Rorden befreundeten Lesern nicht erst umständlich vorrechnen. Wöge der Bersasser auch in ihrer Arbeit sich gefallen, damit wir diese See-Epos in gleichem Sinne und Ton vollständig erhalten. Rur das Wenige sügen wir hinzu, daß die alte, träftige, gigantisch-darbarische Dichtart, ohne oaß wir recht wissen wie es zugeht, uns auf eine neue, sinnig-zarte Weise, und doch unentstellt, höchst angenehm entgegensommt.

#### VI. Die Konigswahl.

Bu Ting, ju Ting! — Eilbotschaft geht Bon Berg zu Thal: Fürft Ring ift tobt; bebor nun steht Die Königswahl.

Da langt ber Mann bas Schwert hervor Aus Friedens Hut, Brüfts mit dem Finger auch zubor; Es schweibet aut.

Die Knaben schaun mit Freuden drein, Auf Stahles Licht; Und heben wohl das Schwert zu zwein, Eins konnt es nicht.

Den helm bort fegt das Mägblein schlant Rit emsgem Sinn, Und schaut erröthend, da er blant, Ind Sür Bild barin.

Bulest holt er ben Schild herbei, Ein Mond im Blut! Heil bir, du ehrner Wehrmann frei, Du Bauer aut!

Stets beiner freien Bruft entstieg Der Ehre Saat; Des Lanbes Ball bift bu im Krieg, Des Stimm im Nath. So sammelt sich bei Schildgeton Die Schaar im Felb, Zum offnen Ting; ber himmel schön Ift ihr Gezelt.

Hoch ragt ber Frithiof auf bem Stein; Bur Seit ihm war Der Königssohn, ein Anabe Nein, Wit oolbnem Haar.

Da sleugt ein Murmeln burch ben Kreis: "Ein Kind iss bort, Das Männer nicht zu führen weiß Mit Kürftenwort."

Doch Frithiof auf bas Schilbrund schwang Das Kind sogleich: "Schaut! von ber Eiche, die da sant, Grünt hier ein Zweig!

"Erkennt im holben Kindesbild Den Stamm fo hehr; Er fühlt fo leicht sich auf dem Schild, Wie Fisch im Weer.

"Him ichugen will ich vor Gefahr Sein Reich und Land, Und fet ihm einst Rings Kron aufs haar Mit eigner hand,

"Forfete, Bulburs hober Cobn! 3d rufe bid Rum Reugen! weich ich je babon, Berfdmettre mid!

Der Rnab inbes auf blankem Stabl Saf ftola vertraut. Dem jungen Mar gleich, ber gum Strabl Der Sonne icaut.

Doch warb gulest bem jungen Blut Das Barten lang, Daß er miteins im raiden Duth Bur Erbe fprang.

Da laut riefs aus ber Schaar vom Ting. MII gleich gefinnt: "Dich füren wir! Berb einft wie Ring, Du Schilbesfinb!

"Und bis bu groß, foll biefer bir Bur Seite ftebn. Jarl Frithiof, bir vermählen wir Die Mutter foon."

Dod ber idaut finfter brein unb fprict: ..'s ift Röniasmahl. Richt Dochseit beut - bie feir ich nicht Rach frember Bahl.

"Bum Zwiesprach muß ich jeto gehn In Balburs Bain Dit meinen Rornen : benn fie ftehn Und warten mein.

"Ein Wort mit jenen Schildjungfraun Bab ich im Sinn. Die unterm Baum ber Reiten baun, Und brüber bin.

"Rod gurnt ber Gott mit lichtem Saupt Und flarem Blid. Rur Er, ber mir bie Brant geraubt, Giebt fie gurud."

Ruft brauf bie Stirn bem Ronigsfobn. Und flumm entlang Der Baibe, fern entidwand er icon Dit ftillem Bang.

### Serbifde Lieber.

Schon seit geraumer Reit gesteht man ben verschiedenen eigenthumlichen Bollsbichtungen einen besondern Werth zu. es feb nun. bag baburch bie Nationen im Gangen ihre Angelegenheiten, auf große Staats- und Familienverhaltniffe, auf Ginigfeit und Streit, auf Bunbniffe und Arieg bezüglich, überliesern, ober daß die Einzelnen ihr ftilles hausliches und heraliches Intereffe vertraulich geltenb machen. halbes Jahrhundert hindurch beschäftigt man fich in Deutschland ernftlich und gemuthlich bamit, und ich laugne nicht, daß ich unter biejenigen gehore, bie ein auf biefe Borliebe gegrundetes Studium unablaffig felbft fortfetten, auf alle Beise zu verbreiten und zu fordern fuchten; wie ich benn auch gar manche Gebichte, biefer Sinnes- und Gefangesart verwandt. von Reit zu Reit bem reinfühlenden Componisten entgegenzubringen nicht unterließ.

hierbei gestehen wir benn gerne, bag jene fogenannten Bolfslieber vorzüglich Eingang gewinnen burch schmeichelnbe Melobieen, bie in einfachen, einer geregelten Dufit nicht anzupaffenben Tonen einherfließen. sich meift in weicher Tonart ergeben, und so bas Gemuth in eine Lage bes Mitgefühls verseben, in berwir, einem gewissen allgemeinen, unbestimmten Bohlbehagen, wie ben Rlangen einer Aeolsharfe hingegeben, mit weichlichem Genuffe gern verweilen und uns in der Folge immer wieder febnfüchtig banach gurudbeftreben.

Sehen wir aber endlich solche Gedichte geschrieben oder wohl gar gedruck vor uns, so werden wir ihnen nur alsdann entschiedenen Werth beilegen, wenn sie auch Seist und Verstand, Eindildung und Erinnerungstraft aufregend beschäftigen, und uns eines ursprünglichen Bollsstammes Sigenthümlichkeiten in unmittelbar gehaltvoller Ueberlieferung darbringen, wenn sie uns die Localitäten, woran der Zustand gebunden ist, und die daraus hergeleiteten Berhältnisse klar und auf das Bestimmteste vor die Anschaung führen.

Indem nun aber solche Gesänge sich meist aus einer spätern Zeit herschreiben, die sich auf eine frühere bezieht, so verlangen wir von ihnen einen angeerbten, wenn auch nach und nach modisicirten Charakter, zugleich mit einem einsachen, den ältesten Zeiten gemäßen Bortrag; und in solchen Wücksichten werden wir ums an einer natürlichen, kunftlosen Poesse nur einsach, vielleicht eintönige Rhythmen gefallen lassen.

Bon gar Mannigfaltigem, bas in dieser Art neuerlich mitgetheilt worden, nennen wir nur die Reugriechischen, die bis in die letzten Zeiten heraufreichen, an welche die Serbischen, obgleich alterthümlicher, gar wohl

fic anschließen, ober vielmehr nachbarlich ein- und übergreifen.

Run bebenke man aber einen Hauptpunkt, ben vir hervorzuheben nicht verfehlen: solche Nationalgedichte sind einzeln, außer Zusammenhang, nicht süglich anzusehen, noch weniger zu beurtheilen, am wenigsten dem rechten Sinne nach zu genießen. Das allgemein Menschliche wiederholt sich in allen Bölkern, giedt aber unter fremder Tracht, unter fernem himmel lein eigentliches Interesse; das Wesonderste aber eines jeden Bolks befremdet nur, es erscheint seltsam, oft widerwärtig, wie alles Sigenthümliche, das wir noch nicht in einen Begisf aufsassen, uns noch nicht anzueignen gelernt haben: in Masse muß man deshalb bergleichen Gedichte vor sich sehen, da alsdann Reichthum und Armuth, Beschänktheit oder Weitstmn, tieses hertommen oder Tagesstachbeit sich eber gewahren und beurtheilen läßt.

Berweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen Borworte und treten unser Geschäft ungesäumt an. Wir gebenken von Serbischen Liebern

sunachft zu forechen.

Man erinnere sich jener Zeiten, wo unzählbare Böllerschaften sich vonOsten her bewegen, wandernd, stodend, drängend, gedrängt, verwüstend, andauend, abermals im Besitz gestört und ein altes Nomadenleben wieder von vorn beginnend.

Serben und Berwandte, von Norden nach Often wandernd, verweilen in Macedonien und kehren balb nach der Mitte zurück, nach dem eigentlichen sogenannten Serbien.

Das altere Serbische Local ware nun vor allen Dingen zu betrachten;

allein es ift schwer, sich davon in der Kurze einen Begriff zu machen. Es blieb sich wenige Zeiten gleich: wir sinden es bald ausgedehnt, bald zu- sammengedrängt, zersplittert oder gesammelt, wie innere Spaltung oder

äußerer Drud die Nation bedingte.

Auf alle Fälle denke man sich die Landschaft weiter und breiter als in unsern Zeiten, und will man sich einigermaßen an Ort und Stelle versetzen, so halte man vorerst an dem Zusammensluß der Save mit der Donau, wo wir gegenwärtig Belgrad gelegen sinden. Bewegt sich die Einbildungskraft an dem rechten User des erstern Flusses hinauf, des andern hinunter, hat sie diese nördliche Grenze gewonnen, so erlaube sie sich dann südwärts ins Gedirg und darüber weg, die zum Abriatischen Weer, ostwärts die gegen Montenegro bin zu schweisen.

Schaut man sich sodann nach nähern und fernern Rachbarn um, so sindet man Berhältnisse zu den Benezianern, zu den Ungarn und sonstigen wechselnden Bölsern, vorzüglich aber in früherer Zeit zum Griechischen Kaiserthum, balb Tribut gebend bald empfangend, bald als Feind bald als Hilfsvoll: sväterhin bleibt mehr oder weniger dasselbe Berhältniß

jum Türfischen Reich.

Wenn nun auch die zuletzt Eingewanderten eine Liebe zu Grund und Boden in der Flußregion der Donau gewannen und, um ihren Bestig zu sichern, auf den nächsten und fernern höhen so Schlösser als beseitigte Städte erbauten, so bleibt das Bolk immer in kriegerischer Spannung; ihre Versassung ist eine Art von Fürstenverein unter dem losen Band eines Oberherrn, dem Einige auf Besehl, Andere auf hösliches Ersuchen wohl Folge leisten.

Bei der Erbfolge jedoch größerer und kleinerer Despoten, halt man viel, ja ausschließlich auf uralte Bücher, die entweder in der hand der Geistlichkeit verwahrt liegen oder in den Schapkammern der einzelnen

Theilnehmer.

Ueberzeugen wir uns nun, daß vorliegenden Gedichten, so sehr sie auch der Einbildungskraft gehören, doch ein historischer Grund, ein wahrhafter Inhalt eigen seh, so entsteht die Frage, inwiesern die Chronologie derselben auszumitteln möglich, d. h. hier, in welche Zeit das Factum gesett, nicht aus welcher Zeit das Gedicht seh? eine Frage, die ohnehin die mündlich überlieserten Gesängen sehr schwer zu beantworten sehn möchte. Ein altes Factum ist da, wird erzählt, wird gesungen, wieder gesungen; wann zum ersten- oder zum lestenmal? bleibt unerörtert.

Und so wird sich benn auch jene Zeitrechnung Serbischer Gebichte erst nach und nach ergeben. Wenige scheinen vor Ankunft ber Türken in Europa, vor 1355, sich auszusprechen, sobann aber bezeugen mehrere beutlich ben Hauptsitz bes Türkischen Kaisers in Abrianopel; spätere fallen in die Zeit, wo, nach Eroberung von Byzanz, die Türkische Macht den Nachbarn immer fühlbarer wurde; zuletzt sieht man, in den neuesten Tagen, Türken und Christen friedlich durch einander leben, durch Handel und Liebesabenteuer wechselseitig einwirkend.

Die altesten zeichnen sich, bei schon bebeutender Cultur, durch abergläubisch barbarische Gesimnungen aus; es sinden sich Menschenopser, und zwar von der widerwärtigsten Art. Eine junge Frau wird eingemauert, damit die Feste Scutari erbaut werden könne, welches um so roher erscheint, als wir im Orient nur geweihte Bilber gleich Talismanen an geseingehaltenen Orten in den Grund der Burgen eingelegt sinden, um die Unüberwindlichkeit solcher Schuz- und Trutgebäude zu sichern.

Bon triegerischen Abenteuern setz nun billig vorerst die Rede. Ih, größter Held Marko, der mit dem Kaiser zu Abrianopel in leiblichem Berhälmiß steht, kann als ein rohes Gegendild zu dem Griechischen Hercules, dem persischen Kustan auftreten, aber freilich in Schthisch höchst barbarischen Beise. Er ist der oberste und unbezwinglichste aller Serbischen Helden, von grenzenloser Stärke, von unbedingtem Wollen und Bollbringen. Er reitet ein Pferd hundertundfünszig Jahre und wird selbst dreihundert Jahre alt; er stirbt zuletzt bei vollkommenen Krästen und weiß selbst nicht, wie er dazu kommt.

Die frühefte dieser Epochen sieht also ganz heidnisch aus. Die mittlern Gedichte haben einen Christlichen Anstrich; er ist aber eigentlich nur kirchelich. Sute Werke sind der einzige Trost bessen, der sich große Unthaten nicht verzeihen kann. Die ganze Nation ist eines poetischen Aberglaubens; gar manches Ereigniß wird von Engeln durchslochten, dagegen keine Spur eines Satans; rücklehrende Todte spielen große Rollen; auch durch wunderliche Ahnungen, Weissaungen, Vögelbotschaften werden die wackersten Renschen verschücktert.

Ueber Alle jedoch und überall herrscht eine Art von unvernünftiger Gottheit. Durchaus waltet ein unwiderstehlich Schicksalswesen, in der Einöde hausend, Berg- und Wälder bewohnend, durch Ton und Stimme Beissaung und Besehl ertheilend, Wil a genannt, der Eule vergleichbar, aber auch manchmal in Frauengestalt erschienend, als Jägerin höchst schon gepriesen, endlich sogar als Wolkensammlerin geltend, im Allgemeinen aber von den ältesten Zeiten her, wie überhaupt alles sogenannte Schicksal, das man nicht zur Rede stellendarf, mehr schaend als wohlthätig.

In ber mittlern Zeit haben wir den Kampf mit den überhand nehmenden Türken zu beachten bis zur Schlacht vom Amselfelbe, 1389, welche durch Berrath verloren wird, worauf die ganzliche Unterjochung des Bolkes nicht ausbleibt. Bon ben Kämpfen bes Czerni Georg find wohl auch noch dichterische Denkmale übrig geblieben; in der allerneuesten Zeit schließen sich die Stoßseufzer der Sulioten unmittelbar an; zwar in Griechischer Sprache, aber im allgemeinen Sinn unglücklicher Mittelnationen, die sich nicht in sich selbst zu gründen und gegen benachbarte Wacht nicht ins Gleichgewicht zu setzen geeignet sind.

Die Liebeslieber, die man aber auch nicht einzeln, sondern in ganzer Masse an sich heran nehmen, genießen und schätzen kann, sind von der größten Schönheit; sie verkünden vor allen Dingen ein ohne allen Rückhalt vollkommenes Genügen der Liebenden an einander; zugleich werden sie geistreich, scherzhaft anmuthig; gewandte Erklärung, von einer oder von beiden Seiten, überrascht und ergeht; man ist klug und kühn, Hindernisse zu besiegen, um zum ersehnten Besitz zu gelangen; dagegen wird eine schmerzlich empfundene unheilbare Trennung auch wohl durch Aussichten über das Grab hinüber beschwichtigt.

Alles, was es auch seh, ist turz, aber zur Genüge bargestellt, meistens eingeleitet burch eine Naturschilberung, burch irgend ein landschaftliches Gesühl ober Ahnung eines Elements. Immer bleiben die Empsindungen die wahrhaftesten. Ausschließliche Bärtlicheit ist der Jugend gewidmet, das Alter verschmäht und hintangeseht; allzu willige Mädchen werden abgelehnt und verlassen, dagegen erweist sich auch wohl der Jüngling slüchtig, ohne Borwand, mehr seinem Pferd als seiner Schnenzugethan. Hächtman aber ernstlich und treulich zusammen, so wird gewiß die unwillommene Herrschaft eines Bruders oder sonstiger Berwandten, wenn sie Wahl und Neigung kört, mit viel Entschlisseneit vernichtet.

Solche Borzuge werben jedoch nur an und durch sich selbst erkannt, und es ist schon gewagt, die Mannigfaltigkeit der Motive und Wendungen, welche wir an den Serbischen Liebesliedern bewundern, mit wenig Worten zu schilchern, wie wir gleichwohl in solgendem, zu Anregung der Ausmerk-

famteit, zu thun uns nicht verfagen.

1) Sittsamkeit eines Serbischen Räbchens, welches die schönnen Augenwimpern niemals aufschlägt; von unendlicher Schönheit. 2) Scherzhaft leidenschaftliche Berwünschung eines Geliebten. 3) Morgengefühl einer aufwachenden Liebenden. Der Geliebte schläft so süß; sie scheut sich ihn zu weden. 4) Scheiden zum Tode; wunderbar: Rose, Becher und Schneeball. 5) Sarazewo durch die Pest verwüsstet. 6) Berwünschung einer Ungetreuen. 7) Liebesabenteuer; seltsamlich: Wädchen im Garten. 8) Freundesbotschaft, der Berlobten gebracht durch zwei Rachtigallen, welche ihren britten Gesellen, den Bräutigam, vermissen. 9) Lebensüberdruß über ein erzürntes Liebchen; drei Wehe sind ausgerusen

10) Innerer Streit bes Liebenben, ber als Brautführer feine Geliebte einem Dritten auführen foll. 11) Liebeswunsch: ein Mabchen wünscht. ihrem Geliebten als quellender Bach burch ben Sof zu fließen. 12) Jagbabenteuer: gar wunderlich. 13) Beforgt um ben Geliebten, will bas Madden nicht singen, um nicht frob zu scheinen. 14) Rlage über Umfehrung ber Sitten, baf ber Rüngling bie Wittme freie, ber Alte bie Rungfrau. 15) Rlage eines Jünglings, daß die Mutter ber Tochter zu viel Freiheit gebe. 16) Das Dabchen foilt ben Bantelmuth ber Danner 17) Bertraulich - frobes Gespräch bes Mabchens mit dem Pferbe, bas ihr seines Herrn Reigung und Absichten verräth. 18) Fluch dem Ungetreuen. 19) Bohlwollen und Sorge. 20) Die Jugend bem Alter vorgezogen, auf gar liebliche Beije. 21) Unterschied von Geschenk und Ring. 22) Hirsch und Wila. Die Walbgöttin tröftet ben liebefranten Sirfc. 23) Mabchen vergiftet ihren Bruber, um ben Liebsten zu erlangen. 24) Mabchen will ben Ungeliebten nicht. 25) Die icone Rellnerin: ihr Geliebter ift nicht mit unter ben Gaften. 26) Liebevolle Raft nach Arbeit; febr icon: es halt Bergleichung aus mit bem Sobenliebe. 27) Gebundenes Madchen: Capitulation um Erlösung. 28) Awiefache Berwünschung, ihrer eigenen Augen und bes ungetreuen Liebhabers. 29) Borzug bes fleinen Mäbchens und fonftiger Rleinheiten. 30) Finden und gartes Aufweden der Geliebten. 31) Beldes Gewerbes wird ber Gatte fenn? 32) Liebesfreuben verfcmast. 33) Treu im Tode; vom Grabe aufblühende Bflanzen. 34) Abhaltung; bie Frembe feffelt ben Bruber, ber bie Schwefter zu besuchen zogert. 35) Der Liebende tommt aus ber Frembe, beobachtet fie am Tage, überraicht fie zu Racht. 36) Im Schnee geht bas verlaffene Madchen, fühlt aber nur bas ertaltete Berg. 37) Drei Mabchen wünschen Ring, Gurtel, ben Jüngling. Die Lette hat bas beste Theil erwählt. 38) Schwur zu embehren; Reue deshalb. 39) Stille Reigung, höchft schon. 40) Die Bermählte, früher ben Wiederkehrenben liebend. 41) Sochzeitanftalten; Ueberraschung ber Braut. 42) Gilig nedisch. 43) Gehinderte Liebe; verwellte Bergen. 44) Bergog Stephans Braut hintangefest. 45) Welches Denimal dauert am längsten? 46) Klein und gelehrt. 47) Gatte über Alles, über Bater, Mutter und Brüder; an den gerufteten Gemahl. 48) Töbtliche Liebestrantheit. 49) Nah und versagt. 50) Wen nahm fic bas Dabchen zum Borbilb? 51) Dabchen als Rahnentrager. 52) Die gefangene, balb befreite Nachtigall. 53) Serbische Schönheit. 54) Loden wirft am ficherften. 55) Belgrad in Flammen.

Bon ber Sprache nunmehr mit Benigem bas Nothige zu melben, bat feine besonbere Schwierigleit.

Die Clawische theilt fich in zwei Sauptbialette, ben nördlichen und

füblichen; bem ersten gehört bas Aufsische, Bolnische, Böhmische, bem letten fallen Slovenen, Bulgaren und Serben zu.

Die Serbische Mundart ist also eine Unterabtheilung bes Sübslawischen Dialekts; fie lebt noch in dem Munde von fünf Millionen Menschen, und darf unter allen Sübslawischen für die kräftigste geachtet werden.

Ueber ihre Borzüge jeboch waltet in ber Nation selbst ein Biberstreit;

zwei Barteien fteben gegen einander, und zwar folgenbermaßen.

Die Serben besitzen eine alte Bibelübersetzung aus dem neunten Jahrhundert, geschrieben in einem verwandten Dialekt, dem Altpannonischen. Dieser wird nun von der Geistlichkeit und Allen, die sich den Wissenschaften widmen, als Sprachgrund und Muster angesehen; sie bedienen sich desselben im Reden, Schreiben und Berhandeln, fördern und begünstigen ihn; dagegen halten sie sich entfernt von der Sprache des Bolks, schelten diese als abgeleitet von jenem, und als Berderb des echten, rechtmäßigen Idioms.

Betrachtet man aber biese Sprache bes Bolls genauer, so erscheint sie in ursprünglicher Eigenthümlichteit, von sener im Grunde verschieden, und in sich selbst lebendig, allem Ausbrud des thätigsten Wirtens und eben so poetischer Darstellung genügend. Die in derselben versasten Gedichte sind es, von denen wir sprechen, die wir loben, die aber von senem vornehmern Theil der Nation geringgeschätzt werden; deswegen sie auch niemals ausgeschrieben, noch weniger abgedruckt worden. Daher rührte denn auch die Schwierigkeit, sie zu erlangen, welche viele Jahre unüberwindlich schien, deren Ursache uns aber erst zeht, da sie gehoben ist, offenbar wird.

Um nun von meinem Berhältniß zu bieser Literatur zu reden, so muß ich vorerst gestehen, daß ich keinen der Slawischen Dialekte, ungeachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht noch studirt, und also von aller Originalliteratur dieser großen Bölkerschaften völlig abgeschlossen blieb, ohne jedoch den Werth ihrer Dichtungen, insofern solche zu mir gelangten, jemals zu verkennen.

Schon sind es fünszig Jahre, daß ich den Klaggesang der edeln Frauen des Asan Aga übersetzte, der sich in des Abdate Fortis Reisen, auch von da in den Morlackschen Rotizen der Gräfin Rosenberg sinden ließ. Ich übertrug ihn nach dem beigesügten Französischen, mit Ahnung des Rhythmus, und Beachtung der Wortstellung des Originals. Gar manche Sendung erhielt ich, auf lebhastes Anfragen, sodann von Gedickten sämmtlicher Slawischen Sprachen; jedoch nur einzeln sah ich sie vor mir: weder einen Hauptbegriff konnte ich sassen, noch die Abtheilungen charakteristisch sondern.

Bas nun aber die Serbischen Gedichte betraf, so blieb ihre Mittheilung aus obengemelbeter Urfache ichwer zu erlangen. Richt geschrieben, sondern durch mundlichen Bortrag, ben ein fehr einfaches Saiteninstrument, Gusle genannt, begleitet, maren fie in bem niebern Rreife ber Nation erhalten worben; ja es ereignete fich ber Rall, als man in Wien von einigen Serben verlangte, bergleichen Lieber zu bictiren, baß dieses Gesuch abgeschagen wurde, weil die guten, einfachen Menschen sich feinen Beariff machen konnten, wie man ihre kunstlosen, im eigenen Baterlande von gebilbeten Mannern verachteten Gefange einigermaßen bochicaten tonne. Gie fürchteten vielmehr, baf man biefe Naturlieber mit einer ausgebilbeten Deutschen Dichtfunst ungunftig vergleiche, und baburch ben robern Auftand ihrer Nation fpottifch tundzugeben gebente. Bon bem Gegentheil und einer ernstlichen Absicht überzeugte man sie burch die Aufmertfamteit ber Deutschen auf jenen Rlaggesang, und mochte benn wohl auch burch gutes Betragen die langftersehnte Mittheilung, obaleich mur einzeln, bin und wieber erlangen.

Alles bieses war jedoch von keiner Folge, wenn nicht ein küchtiger Mann, Names But Stephanowitsch Karabschifch, geboren 1787 und erzogen an der Scheide von Serbien und Bosnien, mit seiner Muttersprache, die auf dem Lande weit reiner als in den Städten geredet wird, frühzeitig vertraut geworden wäre, und ihre Bolkspoesie lieb gewonnen hätte. Er benahm sich mit dem größten Ernst in dieser Sache, und gab im Jahre 1814 in Wien eine Serbische Grammatik an den Tag, und zugleich Serbische Bolkslieder, hundert an der Zahl. Gleich damals erhielt ich sie mit einer Deutschen Uedersehung; auch jener Trauergesang fand sich sie mit einer Deutschen Uedersehung; auch die Gabe werth hielt, wie sehr sie mich erfreute, so konnte ich doch zu jener Zeit noch zu keinem Uederblich gesangen. In Westen hatten sich die Ungelegenheiten verwirrt, und die Entwicklung schien auf neue Berwirrung zu deuten; ich hatte mich nach Osten gestüchtet und wohnte in gläcklicher Abgeschiedenheit eine Zeit lang entsernt von Westen und Norden.

Run aber enthült sich diese langsam reisende Angelegenheit immer mehr und mehr. Herr But begab sich nach Leipzig, wo er in der Breitsops-Härtelschen Officin drei Bände Lieder herausgab, von deren Gehalt oben gesprochen wurde, sodann Grammatik und Wörterbuch hinzusügte, wodurch denn dieses Feld dem Kenner und Liebhaber um vieles zugänglicher geworden.

Auch brachte bes werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland benfelben in Berührung mit vorzüglichen Männern. Bibliothecar Grimm in Cassel ergriff mit ber Gewandtheit eines Sprachgewaltigen auch bas

Serbische; er übersette die Bukische Grammatik, und begabte sie mit einer Borrede, die unsern obigen Mittheilungen zum Grunde liegt. Wir verbanken ihm bedeutende Uebersetungen, die in Sinn und Sylbenmaß jenes Nationelle wiedergeben.

Auch Professor Bater, ber gründliche und zuberlässige Forscher, nahm ernstlichen Theil, und so rückt uns bieses bisher fremb gebliebene

und gemiffermaßen zurudichredenbe Studium immer naber.

Auf diesem Hunkt nun, wie die Sachen gekommen sind, konnte nichts erfreulicher seyn, als daß ein Frauenzimmer von besondern Eigenschaften und Talenten, mit den Slawischen Sprachen durch einen frühern Aufenthalt in Rußland nicht unbekannt, ihre Neigung für die Serdische entschied, sich mit ausmerkamster Thätigkeit diesem Liederschaft widmete, und jener langwierigen Säumniß durch eine reiche Leistung ein Ende machte. Sie übersehte, ohne äußern Antried, aus innerer Neigung und Gutachten, eine große Masse der vorliegenden Gedichte, und wird in einem Octavband so viel derzelben zusammensassen, als man braucht, um sich mit dieser ausgezeichneten Dichtart hinreichend bekannt zu machen. An einer Einleitung wirds nicht sehlen, die das, was wir vorläusig hier eingeführt, genauer und umftändlicher darlege, um einen wahren Antheil dieser verdienssten neuen Erscheinung allgemein zu sördern.

Die Deutsche Sprache ist hiezu besonders geeignet; sie schließt sich an die Idiome sämmtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensinn, und fürchtet nicht, daß man ihr Ungewöhnliches, Unzulässiges vorwerse; sie weiß sich in Worte, Wortbildungen, Wortfügungen, Redewendungen, und was Alles zur Grammatik und Rhetorik gehören mag, so wohl zu sinden, daß, wenn man auch ihren Autoren bei selbsteigenen Productionen irgend eine seltsamliche Kühnheit vorwersen möchte, man ihr doch vorgeben wird, sie dürse sich bei Uebersetzung dem Original in jedem

Sinne nabe halten.

Und es ist keine Aleinigkeit, wenn eine Sprache bieß von sich rühmen barf: denn müssen wir es zwar höchst dankenswerth achten, wenn fremde Bölkerschaften dasjenige nach ihrer Art sich aneignen, was wir selbst innerhalb unseres Areises Originelles hervorgebracht, so ist es doch nicht von geringerer Bedeutung, wenn Fremde auch das Ausheimische bei uns zu suchen haben. Wenn uns eine solche Annäherung ohne Assectation wie disher nach mehrern Seiten hin gelingt, so wird der Ausheimische in kurzer Zeit bei uns zu Markte gehen müssen, und die Waaren, die er aus der ersten Hand zu nehmen beschwerlich fände, durch unsere Vermittlung empsangen.

Um also nun vom Allgemeinsten ins Besonderste gurudzukehren,

bürfen wir ohne Wiberrebe behaupten, daß die Serbischen Lieder sich in Deutscher Sprache besonders glüdlich ausnehmen. Wir haben mehrere Beispiele vor uns: Wut Stephanomitsch übersetze uns zu Liede mehrere berselben wörtlich; Grimm auf seinem Wege war geneigt, sie im Sylbenmaße darzustellen; auch Batern sind wir Dant schuldig, daß er uns das wichtigkte Gedicht: die Hochzeit des Maxim Cernojewitsch im Auszuge prosaisch näher brachte, und so verdanken wir denn auch der raschen, unmittelbar einwirkenden Theilnahme unserer Freundin schnell eine weitere Umssicht, die, wie wir hossen, das Publicum bald mit uns theilen wird.

## Bolkslieder der Serben, überfest bon Fraulein bon Jatob.

1826. Göttingische gelehrte Anzeigen. 1826. Stüd 192. — Grimms Recensionen. — Auszug baraus. — Die Lieber nahezu unübersetlich. — Glückwunsch zu bieser Uebersetung. — Ausmunterung, ja Aussorberung an alle Gebilbeten, sie zu lesen. — Betrachtung bes Uebersetens. — Lage ber ersten Ueberseter. — Liebe zum Original. — Bunsch, es seiner Nation bekannt und angenehm zu machen. — Furcht vor den Eigenthümlichseiten seiner Nation. — Annäherung bis zur Untreue, so daß das Original nicht mehr kenntlich ist. — Bergleichung älterer und neuerer Deutscher Uebersetungen.

Die Sprache gewinnt immer mehr Biegsamkeit, sich anbern Ausbrucksweisen zu fügen; die Nation gewöhnt sich immer mehr, Frembartiges aufzunehmen, sowohl in Wort als Bilbung und Wendung.

Die Uebersetzerin hat das Glüd, in eine solche Zeit zu kommen: sie hat nicht nöthig, sich vom Original weit zu entfernen; sie hält am Sylbenmaß und genauern Bortrag.

Erwünscht, daß die Uebersetzung in frauenzimmerliche Hände gesallen: benn, genau besehen, stehen die Serbischen Zustände, Sitten, Religion, Denks und Handelsweise so weit von uns ab, daß es doch einer Art von Einschmeicheln bei uns bedurfte, um sie durchaus gangbar zu machen.

Es ift nicht wie mit bem nordwestlichen Ossianischen Wolkengebilde, das, als gestaltlos, epidemisch und contagiös in ein schwaches Jahrhundert sich hereinsentte, und sich mehr als billigen Antheil erward: dieses sübsöslich Nationelle ist hart, rauh, widerborstig; selbst die besten Familienverhältnisse lösen sich gar balb in Haß und Varteiung auf.

Das Berhältniß gegen die Europa antastenden Türken ist zweideutig, wie aller schwächern Bölker gegen das mächtige. Schon fügt sich ein Theil dem Sieger und Ueberwinder; daher werden die kräftiger Widerstehenden verrathen, und die Nation, für die sie Partei genommen, geht unter vor unsern Augen.

Diese unerfreulichen Ereignisse werben noch mehr verbüftert durch eine bloß formelle Religion, durch eine Buch- und Bergamentautorität, wodurch allein barbarischer Gewaltthätigkeit Einhalt gethan wird, durch einen seltsamen, ahnungsvollen Aberglauben, der die Bögel als Boten gelten läßt, durch Menschenopfer Städte zu festigen benkt, dem eine Schickslägittin, erst als ferne Laut- und Berg-Stimme, dis zur sichtbaren schönen Jägerin, dis zum verwundbaren Wesen, in den wichtigsten Angelegenheiten gehorchen muß.

Noch nicht genug, Tobte ftehen auf und besuchen auferstehende Tobte; von Engeln läßt fich hie und da was bliden, aber untröstlich, und nirgends-

bin ift ein freier und ibeeller Blid zu thun.

Dagegen finden wir einen absoluten monstrosen Selben, turz gebunden wie irgend einer, ber uns, so fehr wir ihn auch anstaunen, keineswegs anmuthen mag. Gine ungludliche Mohrenvringen, welche ibn im Gefängniß ungesehen burch freundliche Worte troftet, ihn befreit und ichanbelaben zur Nachtzeit mit ihm entweicht, Die er in ber Finfterniß liebevoll umfängt. Als er aber Morgens bas fcmarze Gesicht und bie blanten Rahne gemahr mirb. zieht er ohne Beiteres ben Gabel und haut ihr ben Roof ab. ber ihm fobann noch Borwürfe nachruft. Schwerlich wird er burch die Rirchen und Rlöfter, die er hierauf reuig ftiftet, die Gottheit und unsere Gemuther versöhnen. Nun freilich imponirt er uns. wenn er ben Blid bes unüberwindlich bosen Boaban burch seinen Selbenblick surudbrangt, jo bag jener nichts weiter mit ihm zu thun haben will: wenn er die Wila selbst beschädigt, und sie Beschluß und That zurudzunehmen zwingt. Wir können uns die Art von Berehrung, die das Unbedingte in der Erscheinung immer abzwingt, nicht versagen; aber wohlthuend ift er uns fo wenig als feine Genoffen.

Alles Dieses ist zwar als charafteristisch, aber nicht zu Ungunsten von uns ausgestellt; ich will nur baburch noch einleuchtenber machen, wie es uns zum größten Bortheil gereiche, daß diese barbarischen Gedichte burch ben Sinn und die Feber eines Deutschen talentvollen Frauenzimmers burchgegangen. Was sie ausnehmen konnte, wird uns nicht widerwärtig sehn; was sie mittheilen wollte, werden wir dankbar anerkennen.

Jene strenge Darstellung soll eigentlich nur ben Deutschen Lefer auf einen ernsten Inhalt bes Buches vorbereiten: benn selbst biezarten Liebesgebichte von ber größten Schönheit haben etwas Frembes, und die Helbengebichte, wenn sie gleich von den leisesten menschlichen Empfindungen durchflochten sind, halten sich von uns immer in einer gewissen Entfernung.

hier ist also ber Fall, wo wir dem Deutschen, wie auch dem auswärtigen gebildeten Publicum, zumuthen können, nicht etwa auf eine sentimentale Weise jene der cultivirten Welt als excentrisch erscheinenden Zustände sich aneignen zu wollen, sich einen Genuß nach besonderer Art vorzubilden; nein, wir verlangen, daß wir es wagen, jene Serben auf ihrem rauhen Grund und Boden, und zwar als geschähe es vor einigen hundert Jahren, als wär es persönlich, zu besuchen, unsere Einbildungstrast mit diesen Zuständen zu bereichern und uns zu einem freiern Urtheil immer mehr zu besähigen.

Strengere Forberungen an die Uebersepung mogen nach Jahren

erfüllt merben.

Das Annähernbe, Gelenke, Geläufige ift bas Bunichenswerthe bes Augenblicks.

Steigerung ber Ueberfepungsforberungen.

Bon ber lageften Art bis zur ftricten Observang.

Mängel beiber.

Die lette treibt uns unbebingt gum Original.

Anlodung für Frembe, Deutsch zu lernen; nicht allein ber Berbienste unsere eigenen Literatur wegen, sondern weil die Deutsche Sprache immer mehr Bermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Und fo konnen wir fie ohne Dunkel empfehlen.

Ber seit einem halben Jahrhundert die schiefen Urtheile der übrigen Europäischen Nationen über umsere Literatur beobachtet hat, und sie nach und nach durch theilnehmende, umsichtige Ausländer berichtigt sieht, der darf mit einiger nationellen Selbstgenügsamkeit aussprechen, daß jene Nationen in gewissen Fächern ihre Bornirtheit abgelegt und zu einer freiern Umsicht gelangt sind, als sie mit uns und unsern treuen Bemühungen mehr und mehr bekannt worden.

Man mifgonnt ber Französischen Sprache nicht ihre Conversationsund diplomatische Allgemeinheit; in dem oben angedeuteten Sinne muß die Deutsche sich nach und nach zur Weltsprache erheben.

#### Serbifde Gedichte.

1827. Der zweite Theil ber Uebersetzung Serbischer Gebichte, ben wir bem anhaltenden gründlichen Fleiß unserer jungen Freundin verbanken, sollte mir Anlaß geben, über diese auch mir sehr schapenswerthe Rationalpoesie meine Gebanken zu eröffnen. Auch hatte ich schon manches deshalb zurecht gestellt, als ich in den Göttingischen Anzeigen Nr. 192

Jahr 1826 eine Recenston fand, welche mich aller weitern Teußerungen überhebt. Sie ist von dem gründlichsten Sprackstenner versaßt, der eben so gut das allgemeine Organ, wodurch wir uns mittheilen, als das daburch Mitgetheilte zu schätzen weiß. Nachträglich aber darf ich Folgendes bemerken.

Die Serbischen Lieber, freilich nach vielsährigen Anbeutungen und Borarbeiten im Stillen, werben uns auf einmal durch verschiedenartige Uebersetzungen bekannt, welche sich sonst in einer Nation nur nach und nach zu entwickeln psiegen. Ueber die sonst gewöhnliche Accommodation, wie sie vor fünfzig Jahren noch nöthig war, wo man seinem Bolke alles Nitzutheilende so nach Geschmack und Gaumen zurichten und anrichten mußte, um einigermaßen dem Fremden Eingang zu verschaffen, hat uns eine höhere Cultur hinausgehoben, und wir sehen nun, neben der ernst und streng an das Original sich haltenden Uebersetzung des Herrn Grimm, einen, bei aller Hochachtung für das Original, mit freier Heiterkeit überliefernden Bortrag der Fräulein von Jakob, durch welche wir schon in Masse diednichten Helbengesänge und die zartesten Liedeslieder als unser Deutsches Scigenthum ansehen können. Nun tritt Herr Gerhard hinzu, mit großer Gewandtheit der Rhythmis und des Reimes, und bringt uns leichtsertige eigentliche Lieder für den Kreis des Gesanges.

Wenn die beiden ersten Dichtarten den Bortrag eines einzelnen Rhapsoden oder den eines gefühlvollen Alleinsingers voraussetzen, so gelangen wir hier zum lustigen Gesammtsang, und treffen das Baudeville, das nicht allein durch einen sinnig wiederkehrenden Refrän Eindildungstraft und Gefühl zusammenhält, sondern auch in sinnlosen, ja unstnnigen Rlängen die Sinnlichteit, und was ihr angehört, aufregt und sie zu einem

gemeinsamen Taumel aufforbert.

Dieses ist das Erbtheil der geselligen Franzosen, worin sie fich von jeher überschwänglich ergiengen, und worin neuerer Zeit Beranger sich meisterhaft erweist; wir würden sagen musterhaft, wenn er nicht gerade, um so ein trefflicher Boet zu sehn, alle Rücksichten, die man einer gebildeten

Belt idulbig ift, burchaus ablehnen müßte.

Auffallend mußte hierbei senn, daß ein halbrohes Boll mit dem durchgeübtesten gerade auf der Stuse der leichtsertigsten Lyrik zusammentrist, wodurch wir uns abermals überzeugen, daß es eine allgemeine Weltpoesie gebe, und sich nach Umständen hervorthue: weder Gehalt noch Form braucht überliefert zu werden: überall wo die Sonne hinscheint, ist ihre Entwicklung gewiß.

Diese Anbeutungen fortzuseten enthalten wir uns gegenwärtig; bie Schäte ber Serbischen Literatur werben schnell genug Deutsches Gemein-

gut werben, und wir behalten uns vor, sobalb noch Mehreres zur Renntniß gekommen, unsere Gebanken weiter mitzutheilen.

So weit waren wir gelangt, als uns die angenehme Nachricht zukam, daß herr Gerhard unter dem Titel Wila eine neue Sammlung Serbischer Bollslieder zunächst herausgeben werde. Da nun hier der sprach- und sumgewandte Mann diese Angelegenheit zu fördern sich abermals geneigt erweist, so zweiseln wir nicht, er werde die Aufsorderung, die wir zunächst an ihn erlassen, freundlichst ausnehmen und sein Talent in dieser Angelegenheit fernerhin bethätigen.

#### Das Menefte Serbifder Siteratur.

1827. Simeon Milutinowitsch, ein für die Poesse seiner Nation wie für die dichterischen Erzeugnisse der unsrigen gleich empfänglicher Nann, gegenwärtig fünfunddreißig Jahre alt, war früher als Schreiber bei dem Senate in Belgrad angestellt, vertauschte aber, als Czernh Georg seine Brüder zu den Wassen vies, die Feder mit der Flinte und dem Handschar. Er socht in beiden Besreiungskriegen unter Georg und Wilosch sür der seiheit seines Baterlandes, wanderte, als dieses dem Türkischen Joche sich wieder schwiegen nußte, nach Bessaudien, sing dort an die Helbenthaten der vorzüglichsten Bojaren dichterisch zu beschreiben, und kam über Rußland und Polen nach Leipzig, um daselbst, unterstützt vom Fürsten Wilosch, in der Breitsops- und Härtelschen Officin, wo er wußte, daß sein Freund Wus Seephanowitsch die Serbsischen Bollslieder drucken ließ, ein von ihm begonnenes Gedicht gleichfalls der Presse zu übergeben. Er hat es nun vollendet, und es liegt ein Eremplar, in vierkleinen Duodezbänden, vor mir.

Die herzliche Einfalt und Bieberkeit, die seiner Nation eigen, bezeichnet ihn wie sein Gebicht. Er hat es Sordianca genannt, und es enthält in an einander gereihten Taborieen oder Helbenliedern eine epische Schilderung der Auftandekriege Serbiens, deren wichtigste Womente er als Augenzeuge am besten darzustellen vermochte.

Der wadere Versasser hat auf theilnehmendes Ansuchen uns den vollständigen Inhalt seines Gedichtes aussührlich mitgetheilt; wir sanden das Ganze, bei prüsender Uebersicht, höchst merkwürdig, und es ist vielleicht das erstemal, daß eine alte Volksliteratur sich durch so tange Zeit in Sinn und Ton durchaus gleich bleibt. Wir wünschen, daß dieses Gedicht übersetz, und zwar von Herrn Gerhard übersetzt werden möge, der sich die Denkund Lebensweise, woran diese Nation gewöhnt ist, genugsam bekannt gewacht hat. Es erscheint als etwas ganz Eigenes, daß wir den Czerny Georg und seine Gehülsen in eben dem Constict mit den Türken sehen, in welchem wir nun die Griechen verwidelt finden. Höchst interesant war uns, die Aehnlichkeit und den Unterschied beiderlei Aufstands gegen verjährte Usurgation zu erkennen. Und so bleidt uns diese Gedicht, in wie weit wir uns damit befreunden konnten, höchst merkwürdig als Wiederholung oft versuchten Bestrebens, interessant durch die schönen Charaktere der Hauptmerenehmer. Traurig aber ist auch hier der Andlick unzulänglicher Mittel, durch Verrauen auf größere Nachbarstaaten sin Augenblicke zu übernatürlicher Kraft erhöht, und am Ende dennoch zwecklos verwendet.

Wir freuen uns im Boraus auf die Abstammung des schwarzen Georg von dem unüberwundenen Marko, wie sie fich in diesen Gedichten nahezu

mit hiftorischer Ruversichtlichkeit wird barftellen laffen.

Schließlich wenden wir uns noch mit dem freundlichsten Gesuche an die drei von uns gerühmten Theilnehmer an diesem schönen Geschäft, und sprechen den Wunsch aus, Herr Grimm, Fraulein von Jakob und Herr Gerhard möchten, jedes in seiner Art, nicht nachlassen, diese so wichtige als angenehme Sache unablässig zu fördern.

#### Mationelle Didiffunft.

1828. Die Serbische Poesie hat sich, nach einem fünfzigjährigen Zaubern, manchen eingeleiteten, aber stodenben Bersuchen, endlich in den Literaturen des Westens dergestalt ausgebreitet, daß sie weiter keiner Empsehlung bedarf und sogar eine Anzeige des Neuesten sast über-

flüffig icheint.

Herrn Gerhards Wila, als der dritte und vierte Theil der Gedichte dieses leicht auffassenn und glücklich wiedergebenden Talents, ist in jedem Sinne höchst merkwürdig. Schon dehnt sich die beschränkte Wythologie dieser Halbardaren mannigsaltiger aus: erst hatten wir eine vielsach erscheinende Wila, nunzeigen sich derenzwei; schon sindet man das geheinnissvoll Fördernde und Hindernde, das Rupende und Schadende in Einem geistigen Wesen zu denken nicht mehr verträglich, sondern es treten schon untergeordnete begleitende Wilen hervor, und so wird nach und nach die Fabelwelt dieser Nation ziemlich geisterhaft bevölkert.

Bu bem Begriff eines höchften göttlichen Wesens aber scheint sie sich nur färglich erheben zu können, und die Rolle des Satans mögen ihre unbezwinglichen Helben, ein Bogdan, ein Warko, gelegentlich wohl gern selbst übernehmen. Indessen wird auch ihr Helbenkreis vor unserer Einbildungskraft immer weiter und weiter, indem er sich nach den Borsahren zu eröffnet, indem uns die Väter, die Oheime, die Ahnen der uns bisher

schon bekannten, halsstarrig unüberwindlichen Helden merkwurdig hervortreien.

Doch bürfen wir uns in das Berdienstliche der Sache tiefer einzugehen nicht verleiten lassen; nur bemerken wir, daß eine eigene wunderliche Dichtart sich hier vernehmen läßt. Es sind sehr artige nonsensicalische Lieder herungiehender heischener Mädchen und Kinder, an welche der Deutsche in der neuern Zeit durch des Knaben Wunderhorn school erinnert worden. Wir aber wurden persönlich in eine vorpoliceiliche Epoche versetzt, wo wir als Kinder den vernummten Dreikonigen, sodann den Fastmachtssängern, endlich auch den im Frühling Schwalben Berkündenden mit wohlwollender Behaglichkeit Psennige, Buttersemmeln und gemalte Eier zu reichen das Bergnügen hatten. Bon allem diesem schein nur noch der Erntekranz übrig zu sehn, der aber eine kirchliche Form angenommen hat.

Die frei nachgebilbeten Lieber halten wie die frühern Wort und Bersprechen, sie sind zu und herübergeführt, und wir werden berselben gar manche in froher Gesellschaft, bei traulichen, wohl auch bei Festmahlen, ertönen zu lassen nicht versäumen; hier ist eine grenzenlose Anregung an unsere zahlreichen Componisten.

Auch Fraulein von Jatob fährt fort, fich um die Serbische Dichttunft verdient zu machen; find doch die Deutschen längst gewohnt, mehr als Einen Uebersetzer alterer und neuerer Werke auftreten zu sehen.

Genannte Freundin hat uns unlängst abermals einige ihrer Ueberjezungen mitgetheilt, die wir, wenn uns der Plat nicht gebräche, gar gern
aufführen möchten; sie hält sich sest an der Stelle, die sie früher schon behauptet, und kennt genau die Borzüge, welche aus der unmittelbar darstellenden Art entspringen, die uns gerad in die Gegenwart des Erzählten versett.

Es ift bieses ein Unmerkliches, welches wohlempfunden sein will und durch das Ganze durchgehen muß, aber höchst wichtig, weil der poetische Bortrag sich dadurch ganz eigentlich und einzig von dem geschichtlichen nuterscheibet.

#### Servian popular poetry, translated by John Bowring. London 1827.

1828. Wie es uns mit schönen geliebten Personen ergeht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem andern Kleid unvermuthet wieder erblicken, so war es auch mir zu Muthe, als ich die bekannten und anerkannten Serbischen Gebichte in Englischer Sprache wieder las. Sie schienen ein neues Verdienst erworden zu haben; es waren dieselbigen Gestalten, aber wie in einem andern Gewande.

Herr Bowring hat uns schon im Jahre 1821 ebenfalls mit einer Russischen Anthologie beschenkt, wodurch wir mit jenen entsernten öftlicher Talenten, von denen uns eine weniger verdreitete Sprache scheidet, näher bekannt worden. Richt allein erhielten dadurch berühmte Ramen eine lebendigere Bedeutung, sondern wir lernten auch daraus einen Wann, der uns schon längst durch Liebe und Freundschaft verwandt war, Herru Joulovsty, näher kennen und ihn, der uns bisher in zarten Gedichten freundlich und ehrend verpsichtet hatte, auch in der weitern Ausdehnung seines poetischen Erzeugens lieben und bewundern.

Allen benen, welche nun auch oftwärts ihre Blide wenden und ben Eigenthumlichkeiten der Slawischen Dichtkunftihre Aufmerksamkeit schenken, bürfen wir diese beiden Sammlungen gar wohl angelegentlich empfehlen.

#### Böhmifche Woefte.

1827. Da wir hoffen, daß wahre Freunde der allgemeinern Literatur oben belobte Recension der Serdischen Gedichte nachsehen und sich daraus mit uns überzeugen werden, wie die Productionen anderer Slawischen Sprachen unserer Ausmerksamkeit gleichfalls höchst würdig sind, so dürfen wir die ernste Gesellschaft des vaterländischen Wuseums in Böhmen hiedurch wohl dringend ersuchen, in der durch ihre Sorgsalt herauskommenden Monatsschrift, wodon zwei Heste vor uns liegen, die Witseilung Böhmischer Gedichte, und zwar der uralten sowshl als ihrer Rachbildungen, nicht weniger was in den neuesten Formen von Inländern gedichtet worden, steundlicht sortzusehen. Es wird dies das sicherste Wittel sehn, sich mit dem größern Deutschen Aublicum zu verbinden, indem, was das Uedrige betrifft, man zunächst sür das Baterland zu arbeiten bemüht ist.

Die Entbedung ber Königinhofer Hanbschrift, die ums ganz unschätzbare Refte ber ältesten Zeit bekannt machte, giebt Hoffnung, daß bergleichen sich mehr auffinden werden, um deren Mittheilung wir um so dringender bitten, als sich in dem Bolksgesang von solchen vorchristlichen und erstchristlichen Aeußerungen einer halb rohen und doch schon den zartesten Gefühlen offenen Nation nichts erhalten haben möchte. Indessen danken wir für die Bruchstüde aus dem epischen Gedichte Wlasta von Karl Egon Ebert, nicht weniger für Horimir und bessen Roß Schimek von Prosessor Anton Müller.

Einigen der in Deutscher Uebersetzung schon so wohlklingenden Sonetten von Kollar wünschten wir auch wohl einmal das Böhmische Original zur Seite beigefügt zu sehen. Dieß würde jenen Bunsch, die Slawische Sprachkunde auch in die Deutsche Literatur hereinzusühren, besorbern und erfüllen helsen.

#### Mmazonen in Böhmen.

Die über triegerische Frauen in Böhmen mir öfters zugegangenen allgemeinen sabelhaften Nachrichten umftändlicher zu erforschen und den Gebichts- und Geschichtsfreunden näher zu bringen, habe ich mir Folgendes vergegenwärtigt. Libussa mit ihren zwei Schwestern, sie, die jüngste, als Königin, die andern beiden als bedeutend im Staate, scheinen den Erund zu einem Weiberregiment gelegt zu haben, indem sie sich des günssigen Vorurtheils für die geistigen Vorzälge ihres Geschlechts bedienten und durch Alugheit die Männer zu beschwichtigen wußten.

Dieses Uebergewicht war zu groß, so daß rohere, derbere Männer, zulett ungeduldig, die Königin sich zu verheirathen nöthigten, wodurch aber jene Ghnäkokratie keineswegs aufgehoben ward, sondern sich vielmehr,

sur Opposition genothigt, befestigte.

hier mögen nun die von Frauen besetzten sesten Pläte den Rachbarn sehr unbequem gewesen sehn, und so lange Krieg und Streit gewaltet haben, bis endlich die Mannstraft sich wieder in ihre Rechte eingesetzt.

Freilich gründen sich diese Gebanten nur auf eine Chronitenlegende, und wir wollen ihnen nicht mehr Werth geben, als insofern Alles, was sich auf Sagen gründet, doch immer einige Achtung verbient.

### Cours de Litérature Grecque moderne par J. Rizo-Néroulos. Genève 1827.

1828. Wer diese wichtige Schrift in die Hand nimmt, und sich daraus gründlich und schnell zu belehren wünscht, der sange sogleich unten auf S. 67 zu lesen an und sahre sort die zum Abschnitt auf S. 87. Hat er vernommen und beherzigt, was der Versasser und diesen wenigen Blättern vortrug, hat er geahnt und durch eigenen Geist vervollständigt, was nicht gesagt, aber deutlich genug angedeutet ist, so wird er den Schlüssel zu dem übrigen Werke und zu Allem, was sonst über Neugriechische Literatur zu sagen ist, sich zugeeignet haben. Wöge der Vortrag, den wir nach unserer Weise davon versuchen, mit Ernst und Bedacht ausgenommen werden.

Sehen wir in die altern Zeiten des Byzantinischen Kaiserthums zurück, soerstaunen wir über die hohe Bürde, über den mächtigen Einstuß des Patriarchen von Constantinopel auch auf weltliche Dinge. Thronsehen wir neben Thron, Krone gegen Krone, Hirtenstab über dem Scepter; wir sehen Glauben und Lehre, Weinung und Rede überall, über Alles herrschen. Denn nicht allein die Geistlichkeit, sondern die ganze Christliche Welt hatte von den

letzten heidnischen Sophisten Luft und Leidenschaft überkommen, mit Worten statt Handlungen zu gebaren, und statt umgekehrt das Wort in That zu verwandeln, Wort und Redensweise zu Schutz und Schirm als Vertheidigungs- und Angrisswasse zu benutzen. Welche Berwirrung des öftlichen Reichs daher entsprungen, welche Berwickung und Verwirrung dadurch vermehrt worden, ist den Geschichtskundigen nur allzu deutlich; wir aber sprechen dieses nur mit wenigen Worten aus, um schnell zum Anschauen zu bringen, wie die priesterliche Gewalt sich durchaus den Anzestätzechten gleich zu stellen gewußt. Als nun in späterer Zeit die Türken nach und nach das ganze Reich und zuletzt die Hauptsladt überwältigten, sand verneue Herrscher ein großes Bolk vor sich, das er weder vernichten sonte noch wollte, das sich auch nicht sogleich bekehren ließ. Unterthan sollten sie bleiben, Knechte sollten sie werden; aber durch welche Wacht waren sie ausammenzuhalten und als Einheit zu sessen der der den welche Wacht waren sie

Da fand man denn gerathen, die alte geistliche Majestät in ihren Formen bestehen zu lassen, um, indem man auch sie unterjockte, der Wenge besto gewisser zu sehn. Vieß man aber dem geistlichen Oberhaupt auch nur einen Theil seiner ehemaligen Borzüge, so waren es noch immer überschwängliche Bortheile, grenzenlose Privilegien, die ihm übrig blieben. Durch eine bestehende Synode wurden Patriarchen und Erzbischöfe gewählt, die letztern aus Lebenszeit. Kein Gouverneur und Pasch durche sich in geistliche Hände wischen, noch sie vor seine Gerichtsstelle rusen; Patriarch und Synode bilbeten eine Art Jury, und was sonst nuch zu erwähnen wäre; wovon wir nur bemerken, daß die Güter der undeerdt sterbenden Geistlichen nicht vom Staat eingezogen wurden, wie das Vermögen der

übrigen finberlos Abicheibenben.

Zwar verfuhren die Ueberwinder folgerecht genug, um allmälig auch die Geister wehrlos zu machen. Die einzeln stehenden Kirchen wurden in Moschen verwandelt, alle Schulen geschlossen, jeder öffentliche Unterricht verboten; allein die Klöster hatte man bestehen lassen, dabenn die Mönche, nach echt Orientaler Weise, sich ihrer Kirchen und Capellen bedienten, um Kinder zu versammeln, sie bei gottesdienstlichen Ceremonieen mit assissing beizubringen, und badurch Religion und Cultus im Stillen aufrecht zu erhalten.

Hier aber tritt nun eine Hauptbetrachtung hervor, daß schon in der alten Byzantinischen Bersassung der Patriarch nicht allein von religiösen Männern, von Priestern und Mönchen umgeben gewesen, sondern daß er auch einen Areis, einen Hosstaat von Weltgeistlichen um sich versammelt gesehen, welche mit ihren Familien (denn verheirathet war ja der

Briefter, um fo mehr ber ihm verwandte Laie) von undenklichen Reiten her einen wahren Abel bilbeten und in strenger Hofordnung eine Stufenreihe von Amts- und Bürdestellen einnahmen, beren Griechischer Beise aufammengefette, vielfplbige Titel unfern Ohren gar wunderlich klingen muffen.

Dieser Rafte, wie man fie wohl nennen barf, lagen bie wichtigften Geichafte und alfo ber größte Ginflug in Banben. Die Befigthumer aller Alöster, die Aufsicht barüber sowie über deren Saushalt mar ihnen übergeben: ferner bilbeten fie um ben Batriarchen in allen bürgerlichen und weltlichen Dingen ein Gericht, wo Beschluffe gefaßt und von wo fie ausgeführt wurden. Dagegen fehlte es ihnen auch nicht an Bfrunben und Einkunften, die ihnen auf Ribster und sonstige geiftliche Besitzungen, sogar auf Infeln bes Archipels, angewiesen waren.

Diefes große und bebeutenbe Geschlecht mochte nun viel von seinem Rang und eigenem Besit bei bem Untergange bes Griechischen Reiches verloren haben : aber mas von Berfonen und Rraften fibrig blieb, verfammelte fich augenblicklich um den Batriarchen, als um seinen angeborenen Mittelpunkt. Und ba man biefen gar balb ans Enbe ber Stadt, in eine geringe, unansehnliche Kirche verwies, wo er fich aber boch gleich eine Bohnung anbaute, versammelten sie sich um ihn und nahmen das Quartier ein, welches vom nabegelegenen Thore ben Zunamen vom Fanal erhielt, wo fie fich anfangs, gegen ihre frühern Buftanbe, gebrudt und fummerlich genng mogen beholfen haben.

Aber unthätig nicht. Denn die wichtigen Brivilegien, welche bem Batriarchen vergonnt waren, schlossen ja auch fie mit ein und forderten, wenn auch in großer Beschränkung, noch ernstlicher als vormals ihre Thatigfeit, welche, burch langer als zwei Jahrhunderte fortgesett, ihnen endlich einen höchft bebeutenden Einfluß verschaffte, den Einfluß, ben ber Geiftreiche. Dentenbe. Unterrichtete. Umfichtige, Rührige über benjenigen erlangen muß, ber bon allen biefen Gigenschaften feine befitt und bon bergleichen Wirksamkeiten keine sich zu eigen gemacht hat. Ihnen mußte feit bem erften Augenblide bes großen Ungluds und bem erften Gnabenblid einer dem tyrannischen Leberwinder abgenöthigten Gunft Alles dringend obliegen, was zur Erhaltung ber ganzen nationellen Corporation nur irgend beitragen konnte. Sie, als die Finanzmänner des hohen Batriarcenftubles. laffen fich abgesondert von ihm nicht benten, und fie, die in ber Ganzbeit eines großen Wohlbehagens zu einander gehörten, werden fich gewiß in bem Moment ber Rerftudelung besto eifriger aufgesucht und an erganzen getrachtet haben.

Benn nun die hobe Geiftlichkeit, als Abkömmlinge ber letten Literatoren und Sophisten bes Beibenthums, alle Ursache und Gelegenheit hatten, die alte Sprache und einiges Wissenschaftliche bei sich zu erhalten und auszubilden, so werden diese Laien gewiß nicht zurückgeblieben setzu, auch neben weltlichem Treiben und Sorgen auf das, was von Unterricht irgend noch möglich war, mitzuwirken gesucht, und sich selbst, um einer solchen Oberaussicht werth zu sehn, in solchen Kenntnissen ausgebildet haben, welche sie von Andern zu fordern hatten, wobei ihnen ihre Verknüpfung mit dem Leben noch von einer andern Seite zu Statten kam.

Die hohe Geistlichkeit hielt fest an der Würde der Altgriechischen, ourch Schrift überlieferten Sprache, und um so fester, als sie ihre Würde gegen die betriebsame Menge verwahren mußte, die seit geraumer Zeit, besonders aber seit dem abendländischen Einsluß, unter den Kreuzsahrern, Benezianern und Genuesen, sich den stammelnden Kinderdialekt der abendländischen Sprachen, und statt herrlicher geistreicher Formung und Beugung, nur Partikeln und Augiliarien gleicham stotternd hatte gefallen lassen. Sehen wir doch den Purismus, der eine durch Mengsal entstellte Sprache wieder herzustellen bemüht ist, so streng und zudringlich versahren: wie sollten diesenigen, welche ein reines Altherkömmliches zu bewachen haben, nicht auch das Gleiche zu üben derechtiat sehn?

Die mit äußerlichen Dingen, mit Benutung von Gitern beschäftigten Weltgeistlichen waren bagegen genöthigt, sich mit dem Bolke abzugeben: sie mußten seine Sprache sprechen, wenn sie bessern Unterricht verbreiten wollten, das Organ keineswegs verschmähen, wodurch ein solcher Zweck zulet allein zu erreichen war. Denke man serner die Ausbehnung eines nach und nach sich verbreitenden Schulunterrichts, den sie von dem Hauptige aus zu beleben hatten, eine Wirksamkeit, die über den Archivel, bis zum Berg Athos, nach Larista und Thessalien hin reichte, so wird man solgern, daß sie, überall mit allen Nationen zusammentressend, in fremden Sprachen sich zu üben, an fremden Eigenheiten, Politik und Interesse Theil zu nehmen hatten.

Der Geschichtstundige wird diesem stillen, gewissermaßen geheimen Gang durch zwei Jahrhunderte zu folgen wissen, um nicht für ein Bunder zu halten, daß dieses niedergebeugte Geschlecht, diese von einem abgelegenen Quartier benamseten Fanarioten, zu Ansang des achtzehnten Jahrhunderts auf einmal vom Hose höchlich begünstigt, an den ersten Stellen bes Reichs, als Dolmetscher der Pforte, ja als Fürsten der Moldau und Walachei hervortreten.

Hier nun glauben wir unserer Einleitung, nach oben ausgesprochener Absicht, genuggethan zu haben, und bürsen wohl bem Leser auf Seite 25 beuten, wo er die drei Epochen der Reugriechischen Literatur angezeigt und sodann ausgesührt zu finden hat. Die erste, von 1700 bis 1750,

bezeichnet fpaleich entichiebenere Schritte zu einer freiern Bilbung. Einfluß jener bedeutenden Männer verbefferte bas Geschick der Ration in hohem Grad. Unter solchem Schutz und Leitung fieng ein frisches Licht fic an au verbreiten, und man fucte besonbers bas Altariechische arfinblid und reiner au ftubiren.

Die ameite Beriode von 1750-1800 geichnet fich besonders aus burch Einführung Europäischer wiffenschaftlicher Renntniffe. Dan übersette eine Menge frember Berte, ber Biffenschaft, ber Beichichte, ber Bhiloiophie angeboria: Die Schulen vervielfältigten fich, mehrere berfelben bermanbelten fich in Luceen und Universitäten. Gine große Angahl Griechen hatten in Europa ftubirt, tamen in ihr Baterland gurud und übernahmen willig das ehrenvolle Geschäft öffentlichen Unterrichts; daher benn dieser

Reitraum als ben Wiffenschaften gewidmet erscheint.

Die britte Epoche, batirt vom Anfang bes Jahrhunderts, ift gang mobern: ber öffentliche Unterricht gewann eine philosophische Richtung. befonders aber ftubirte man die Sprache, die überlieferte fowohl als die lebenbige, methobifder und grundlicher. Borgugliche Manner, ihr Baterland wieder aufzurichten gefinnt, brachten freiere Begriffe in die Unterweisung, und bas Lesen ber alten Schriftsteller gab Gelegenheit, große und erhabene Gebanken in ber Jugend zu erregen; auf die Sprachbilbung wirkte ber Einfluß Korals vorzüglich, und Alles war bemüht, die Nation eines Blates unter ben civilifirten Europas würdig zu machen.

Bar mannigfaltige Betrachtungen werben fich bem Lefenden babei aufbrangen, und wir behalten uns vor, auch die unfrigen mitzutheilen, wenn wir erleben, bag bie Beften ber Griechen fich nun um ihre neue Leuchte, um ben ebeln Gouverneur versammeln; daß bie Unterrichteten, Beisen und Klugen mit Rath, die Tapfern mit That, besonders aber Die Geiftlichen mit rein menschlich-apostolischem Ginfluß in feine Blane, in seine Ueberzeugungen eingreifen und als Fanarioten im höhern Sinne, nach bem Buniche ber gangen Chriftenheit, fich erweisen und betragen mögen.

Eben als wir in Begriff find, Borftebenbes bem Drud zu übergeben. erhalten wir burch bie Freundlichkeit bes Berrn Dr. Chriftian Müller au Genf die Uebersetung vorgemelbeter Schrift, wohlgerathen, wie fichs bon einem fo vorzüglichen Literator benten läßt.

Da ich so viel Antheil an dem Original genommen, so war nichts natfirlicher, als daß ich mich sogleich ber Stelle zuwendete, die mich zu vorstehendem Auffat veranlagt hatte. Da mußte ich benn mertwürdig finden, daß ber dem Berfaffer fonft gunftig gefinnte Ueberfeter Seite 72 und 77 in beigefügten Roten auf einmal als beffen Gegner auftritt, inbem er bie Kanarioten, beren Bertommen und Birten wir hiftorisch zu entwideln getrachtet, feinbselig behandelt.

Biberipruch gegen meine Ueberzeugung ift mir in einem boben Alter immer willtommen, indem ich ja baburch ohne besondere Bemühung erfahre. wie Andere denten, ohne daß ich von meiner Dentweise im Minbesten ab-

auweichen genöthigt werde.

Und so gestebe ich benn aufrichtig, baß ich einen Mann wie Racovaty Rizo Réroulos, ber fich noch jest ehemaligen Bremierminifter ber Griechischen Holvodare in ber Moldau und Walachei nennt und unterschreibt, böchlich bedauerte und beklagte, wenn ich ihn in bem erbarmlichen Ruftanbe fah, wie er als Bortragenber, Borlefenber, Belehrenber genothigt ift, seine Darstellung unmethobisch zu beginnen und ben Sauptpuntt, worauf alles Berftanbniß beruht, als Barenthese zu geben; wie er sich in bem unglücklichen Kall befindet, vor Ruborern, die fich Freunde nennen, feinem Abel zu entfagen, feine fürftlichen Borfahren zu verläugnen, Die langiährigen ebeln, ftillen und öffentlichen Ginwirtungen feines Gefchlechts nur im Borübergeben zu berühren, ihres Martyrerthums als eines gleichgultigen Geschick zu gebenten und die ftillen Thranen, die er ihrem Grabe kollt, por seinen Rubörern beschämt zu verbergen. Diese jammervollen Buftanbe, die wir aus dem Original icon herausahnten, werden burch bie Noten bes werthen Uebersegers gang offenbar. Denn ber wactere Néroulos mußte Angesichts ber Bersammlung empfinden und wiffen, bag bie Gefinnungen, die fich hier gebruckt aussprechen, in seinen Ruborern burchaus obwalteten, bag man an ihm ben Geruch einer abgeschiedenen Rürftlichkeit taum erträglich fand, ja baß er fürchten mußte, er werbe, ba man an seine freiwillige Erniedrigung nicht einmal recht glaubte, von der Menge fogar als Beuchler verachtet werben. Wie unter folden Umftanben bem ebeln Manne nur ein Wort burch ben "Zaun ber Rähne" burchbrechen konnte, bleibt ein Räthsel, das wir nur durch ein inniges Bedauern beseitigen tonnen.

Man verzeihe biefe gewiffermaßen abgenöthigte Meußerung einem gemäßigten Philhellenen: ihm hat fich burch eine Reihe vieler Jahre ein hiftorifches Menfchengefühl entwidelt, b. h. ein bergeftalt gebilbetes, bag es, bei Schähung gleichzeitiger Berdienfte und Berdienftlichkeiten, auch bie Bergangenheit mit in Anschlag bringt. Und so ift benn auch Borftebenbes nicht ber Gegenwart, fonbern ber Rufunft, nicht bem Tagesblatt, fonbern

ber Beidichte gewibmet.

Benn wir die Borwürfe, die man den Fanarioten zu machen psiegt, mit Alarheit und Billigkeit beurtheilen wollen, so dürsen wir uns nur an die Zustände unserer hohen Domcapitel erinnern, deren altherkömmliche Glieder sammtlich fürstenmäßig geboren wurden. Sie waren im eigentlichten Sime die Barmetiden, die Fanarioten von Deutschland. Um den geistlichen Mittelpunkt versammelt, nahmen sie die Bestimmung ihrer höchsen Würde aus den Händen des Patriarchen der Kömischen Ehristenheit. Die Oberrichterstelle des ganzen Reiches war der ersten Würde anhängig, und so, unter wenig abweichenden Umständen, gestaltete sich ein Malogon jener Verhältnisse, wie solches in einem jeden großen Reiche statuntsberich dilben muß.

Erinnert man sich der bei vorsallenden Wahlen eintretenden mannigsaltigen Berhältnisse, an die Intriguen, die Bestechungen, das hin- und Wiedermarkten, Sewinnen und Abspannen der Stimmen und Ausgaen, so wird man denen, die in einem abgelegenen Quartier von Byzanz Recht und Einsluß ihrer Kaste unter einem despotischen Oberhaupte zu sichern alle Ursache hatten, gar wohl verzeihen, sich derjenigen Künste bedient zu haben, welche durchaus der klugen und selbstsüchtigen Wenschheit, ohne tadelnswerth zu seberzeit angehörten.

Indessen wir nun das Weitere aufzuklären der Zeit überlassen, kommen uns die Aeußerungen eines reisenden Engländers zu Statten, welcher luz vor der gewaltigen, im Stillen vorbereiteten Explosion jene um den Katriarchen von Constantinopel noch immer versammelte hohe Aristokratie auf der Insel Therapia, ihrem Sommerausenthalt, besuchte, wo auch unser Rizo noch, den Beginn der großen Epoche erwartend und voraussehend, scheindar mit Alterthümern sich abgebend, gegenwärtig war und mit klarem, scharfem Blick jene Zustände durchschaute. Wir sehen die hierher sich beziehende Stelle, deren Lakonismus kaum zu verstehen, unmöglich aber zu übersehen wäre, im Original hier bei, und lassen karaphrase derselben als Entwicklung des Textes darauf ersolgen.

Les Fanariotes ont été long-temps signalés comme héritiers des vices de leurs ancêtres Byzantins: cette accusation a été répétée avec affectation, et souvent exagérée. Il est vrai que le temps et l'esclavage ont terni chez eux ce que leurs afeux libres avaient pa leur transmettre de nobles facultés: la corruption de cour, les intrigues théologiques, la législation capricieuse de l'empire déchu d'Orient, se retrouvent encore chez les esclaves des Turcs. Il y a une fertilité de subterfages qui tient de l'instinct dans le caractère Grec, une sorte de travers dans la vue morale, que l'esclavage n'était pas propre à corriger et qui est devenue une duplicité habituelle et compliquée dont l'étranger est frappé au premier abord. Les vices ne peuvent disparaître en un jour et

ila fallu la cause la plus noble et les convuisions les plus violentes, pour relever malgré tant d'obstacles le caractère avili de la nation.

"Die Fanarioten hat man schon längst als Erben aller Laster ihrer Byzantinischen Borfahren angellagt, auch diese Beschulbigung zuversichtlich und oft übertrieben wiederbolt. Wie sollten aber auch die Griechen überfaupt jene schonen, ebeln Eigenschaften, veshalb ihre freien Urväter is hoch geschäft sind, durch eine Reihe höcht bebrängender Jahre rein und lebendig bewahrt haben? Wie tonnte die Nation, die Hohen wie die Geringen, beim Berfall des morgenländischen Raiserthums den Einstüffen eines verdorbenen Hofes, iheologisch verworrener Parteiungen, einer eigenstung willstirtichen Geletzgebung widersiehen? Musten sie nicht, in die Berworrenheiten verschlungen, alle Freiheit des Geistes alles Rechtliche des danbelns aufgeben?

"Unter einem solchen burch Türtliche Despotte täglich vermehrten Drud aber bildete fich in dem Griechlichen Charatter eine Fruchtbarteit von Ausfüchten, eine Art von Schlefblid in sittlichen Dingen, woraus sich denn, bei fortbauerneber Staderei, eine gewohntbinterliftige Aweibeutigeit entwicklite, welche dem Fremden beim ersten Anreitt auffällt.

"Diefe Kafter und Mangel tonnen nicht augenbitdlich verschwinden, und nur bas ebelfte Beginnen, die gewaltsamften Budungen tonnten fo altherfommliche Berwohnungen bestegen und bem erniedrigten Charafter ber Ration einen neuen Aufschwung nach dem Beffern bin berleiben."

#### Loukothea, von Dr. Karl Iten. Leivaig. 1827. 2 Banbe.

1828. Dieses Werk wird einem Jeden, der sich mit den Hellenischen Angelegenheiten näher beschäftigt, willsommen und brauchbar sehn. Aus dem Neugriechischen übersehre Briese über die Zeitereignisse bilden einen gehaltreichen Text, der durch Beilagen, begleitet mit Anmerkungen, umftändlich ausgelegt wird. Wan kann daher diese Werk als Compendium, Commentar und Sammlung von Collectaneen betrachten, woran man sich vielseitig unterrichten wird.

Der meiste Stoff ist aus Französtlichen und Englischen Werten zusammengetragen, ein Verzeichniß Neugriechischer Schriftsteller der letzten Hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts hinzugesügt, und das Ganze durch den Versuch eines Personen-, Sachen- und Wörterverzeichnisses zugäng-licher gemacht.

Aus bem Gesagten erhellt nun schon, daß man diese sämmtlichen Materialien mit Borsicht und Kritit zu brauchen habe, indem sie uns von den Händen eines erklärten Philhellenen dargeboten sind, dem man nicht zumuthen kann, seinen Lieblingen irgend webe zu thun.

#### Aengriechische Volkslieder, herausgegeben von Rind. Grimma 1897.

1828. Ein Borwort behandelt Eigenheiten und Prosobie bes Neugriechischen. Hierauf werden vierundzwanzig, mehr oder weniger moderne

Lieber mitgetheilt, benen sodann Anmerkungen und Worterklärungen in alphabetischer Ordnung folgen.

Ein sehr willtommenes, brauchbares Büchlein, wodurch wir abermals einen Borschritt in den Kentniffen der Berdienste Reugriechischer Nationalpoese thun. Denn freilich werden wir nach und nach immer mehr zu sichten haben, was denn eigentlich an diesen Gedichten das Schätzenswerthe isp. Keine Nation hat noch zu keiner Zeit das Borrecht erhalten, nur gute und grundwürdige Poesieen hervorzubringen. Und so möchte denn auch mancher dieser Gesänge einen patriotisch-historischen Werth haben, ohne wegen des poetischen hervorgezogen zu werden.

Ich versuche nun, ob mir gelingen möchte, zu ben von mir übersetten zwölf Liebern noch mehrere von gleichem Werth hinzuguthun; bas aber darf ich jett schon aussprechen, daß mir neuerdings teins vor die Seele getreten, bas fich an dichterischem Werth dem Charon vergleichen könnte.

Schließlich nur noch Eines zu erwähnen: die Einleitungsformel durch verkündende oder theilnehmende Bögel wiederholt sich dis zur Monotonie, und zulest ohne Wirkung: benn ganz anders ist es mit jenem Falle besichaffen, wo der Abler das Haupt eines Rlephten davongetragen hat, und mit demselben, ehe er es aufspeist, eine Unterhaltung beginnt. Auch haben die einzelnen Gesechte viel zu wenig Unterscheidendes in den Vorfällen, um der Einbildungstraft wirkliche Gestalten und Thaten vorsühren zu können.

#### Painos oder Litthauische Volkslieder, herausgegeben von 2. 3. Rhesa. Ronigeberg 1825.

1825. Durch biese Sammlung ist abermals einer meiner Bunsche erfüllt. Schon Herber liebte die Lettischen Bollslieder gar sehr; in mein kleines Drama die Fischerin sind einige von seinen Uebersehungen gestossen. Außerdem liegt bereits seit mehreren Jahren eine starte Sammlung solcher wohl verdeutschter Gedickte bei mir, die ich wie so manches Andere, in Hoffnung dessen, was gegenwärtig geschieht, im Stillen ruhen ließ.

In dem gegenwärtigen Band erhalten wir eine Sammlung von Litthauischen Liedern, begleitet von wenigen Anmerkungen, um Eigenthumlichkeiten, bezeichnende Ausdrücke zu verdeutlichen. In einer angestigten Betrachtung giebt der Sammler wünschenswerthe Aufschlüsse über Inhalt und Rhythmus; auch theilt er Notizen über jene Literatur mit, und drückt sich im Allgemeinen über diese Dichtart folgendermaßen aus: "Die Litthauischen Bolkslieder, Dainos, sind größtentheils erotischer Gattung; sie besingen die Empfindungen der Liede und der Freude, schildern bas Clüd des häuslichen Lebens und stellen die zarten Verhältnissezwischen

Familiengliedern und Berwandten auf eine höchsteinsache Weise von Augen. In dieser Hinsch bildet die ganze Sammlung gleichsam einen Chelus der Liebe von ihrer ersten Beranlassung, durch die verschiedensten Abstufungen, dis zu ihrer Bollendung im ehelichen Leben. Gine eruste Wehmuth, eine sanste Welancholie verbreitet über diese Lieder einen sehr wohlthätigen Trauerstor. Die Liebe ist hier nicht eine ausschweisende Leidenschaft, sondern jene ernste, heilige Empfindung der Natur, die den unverdorbenen Wenschen anläßt, daß etwas Höheres und Göttliches in dieser wundervollen Seelenneigung liegt."

Die Uebersehung so wie die beigefügten Anmerkungen und Betrachtungen sind schäpbar; nur wäre dem Ganzen ein weit größerer Werth verliehen, wenn die Lieder nach ihrer innern Berwandtschaft wären ausgegestellt worden, vom Spinnermädchen und Webermädchen, durch Natürliches und Phantastisches, dis zu Krieg und Kriegsgeschrei. Wie sie sie jeht untereinander siehen, zerstreuen sie Gesühl und Einbildungskraft, und zerstren zuleht beide, weil Sensationen aller Art sich doch am Ende nach

einer gemiffen Ginbeit gurudfebnen.

Als merkwürdig würde man sobann gefunden haben, daß der eigentliche Lebensbeginn, das Berhältniß der Eltern zu den Kindern, hier ganz und gar sehle, und kaum eine Spur zu entdeden seh, daß man jemals darauf sittlich und dichterisch ausgemerkt. Die Mädchen, sogleich wie sie

ericheinen, wollen heirathen, die Anaben zu Bferbe fteigen.

Da es so viele Aubriten giebt, unter welche man die Gedichte vertheilt, so möchte ich diese mit dem Namen Zust and so e dicht e bezeichnen: benn sie brüden die Gesühle in einem gewissen entschiedenen Zustande aus; weder unabhängige Empfindungen noch eine freie Einbildungstraft waltet in denselben; das Gemüth schwebt elegisch über dem beschränktesten Raum.

Und so sind benn diese Lieder anzusehen als unmittelbar vom Bolle ausgegangen, welches ber Natur, und also ber Poefie, viel näher ift als

die gebildete Belt.

Die Dichtergabe ist viel häusiger als man glaubt; ob aber einer wirklich ein Dichter seh, sieht man am sichersten bei Gelegenheits- und solchen Zustandsgedichten: das erste faßt einen vorübergehenden Zeitmoment glücklich auf, das andere beschränkt sich mit zarter Reigung in einen engen Raum, und spielt mit den Bedingungen, innerhalb deren man sich unauslöslich beschränkt sieht. Beide nehmen ihren Werth von dem prägnanten Stoff, den sie ergreisen, dem sie sich widmen, und verlangen von ihren Fähigkeiten nicht mehr als sie leisten können.

Daß der Herausgeber sich mit einsichtiger Wahl auf die hälfte der in seinem Besit befindlichen Lieber beschränkt hat, ift sehr zu loben. Sollen

bie Bolkklieder einen integrirenden Theil ber echten Literatur machen, so müssen sie mit Maß und Liel vorgelegt werden. Ist die Gelegenheit, ist der Lustand erschöpft, so begnüge man sich in diesem Kreise, wie der Sammler hier sehr löblich gethan hat.

Es tommt mir, bei stiller Betrachtung, sehr oft wundersam vor, daß man die Bolkslieder so sehr anstaunt und sie so hoch erhebt. Es giebt nur eine Poesie, die echte, wahre; alles Andere ist nur Annäherung und Schein. Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben als dem Ritter: es tommt nur darauf an, ob Jeder seinen Zustand ergreist und ihn nach Bürden behandelt, und da haben denn die einsachsten Berhältnisse dig größten Bortheile; daher denn auch die höhern, gedisdeten Stände meistens wieder, insofern sie sich zur Dichtung wenden, die Natur in ihrer Einsalt aussuchen.

#### Spanifche Romanzen, überfest von Beauregarb Banbin.

1823. Siewurben mir zuerst durch des Gesellschafters Rovemberheft 1822 bekannt. Die dort aufgeführten sind sämmtlich humoristischen Inhalts, deren wohlgelungene Uebertragung mich um so mehr ergeste, als ich unter dem etwas fremdklingenden Namen einen Nachdarsmann voriger Zeiten zu entdeden glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, solgende Gedanken ausgeregt und niedergeschtzieben.

Man spricht so oft ben Namen Boltslieber aus, und weiß nicht immer ganz beutlich, was man sich babei benten soll. Gewöhnlich stellt man sich vor, es seh ein Gedicht, aus einer, wo nicht rohen, boch ungebildeten Masse hervorgetreten: benn ba bas poetische Talent durch die ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manisestiren, und also auch auf der untersten Stufe der Bildung. Hiervon ist so öfters gehandelt worden, daß dabon weiter zu reden unnöthig sehn bürfte.

Rum möchte ich aber burch eine geringe Beränderung des Ausdrucks einen bedeutenden Unterschied bezeichnen, indem ich sage Lieder des Bolts, d. h. Lieder, die ein jedes Bolt, es sey dieses ober jenes, eigenthümlich bezeichnen, und wo nicht den ganzen Charakter, doch gewisse bande und Grundalige desselben glücklich darstellen.

Berziehen seh es mir, bag ich, nach Deutscher und Nordischer Beise, etwas aushole und mich folgenbermaßen erkläre.

Die Ibee, wenn fie in die Erscheinung tritt, es seh, auf welche Art es Goethe, Auswärtige Literatur 12

auch wolle, erregt immer Apprehension, eine Art Schen, Berlegenheit, Wiberwillen, wogegen ber Wensch sich auf irgend eine Weise in Positur setzt. Nun ist aber teine Nation vorzusühren, welche die Ibee unmittelbar im allgemeinen und gemeinsten Leben zu verkörpern geneigter wäre als die Spanische, die und über das Gesagte die schönsten Ausschläfte liefert.

Die Ibee, wie sie unmittelbar in die Erscheinung, ins Leben, in die Wirklichkeit eintritt, nuß, insofern sie nicht tragisch und ernst wirkt, nothwendig für Phantasterei gehalten werden, und dazu, dahin verirrt, verliert sieh auch, wie sie ihre hohe Reinheit nicht zu erhalten weiß: selbst das Gefäß, in welchem sie sich manifestirt, geht, eben wenn es diese hohe Reinheit behaupten will, darüber zu Grunde. Hier weisen wir hundert Mittel-

gebanten ab, und wenden uns wieder zu unserer Rubrit.

Indem die Idee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; daher denn auch das Phantastische, das an der Wirklickeit zu Grunde geht, kein Mikleiden erregt, sondern lächerlich wird, weil es komische Berhältnisse veranlaßt, die dem heitern Böswilligen gar glücklich zusagen. Ich müßte mich besinnen, um irgend etwas zu sinden, das uns Deutschen in dieser Art gesungen wäre; das Mißlungene wird sich jeder Einsichtige selbst vorzählen: das Höchstegelungene dieser Art ist Don Quixote don Cervantes. Das, was im höhern Sinne daran zu mißbilligen sehn möchte, verantworte der Spanier selbst.

Aber eben die uns vorgelegten Romanzen des Spanischen Boltes, die freilich schon ein hohes Dichtertalent voraussetzen, leben und schweben durchaus zwischen zwei Elementen, die sich zu vereinigen trachten und sich ewig abstoßen, das Erhabene und das Gemeine, so daß derzenige, der auch darin west und wirft, sich immer gequetscht sindet; die Quetschung aber ist hier nie tragssch, nie tödtlich, sondern man muß am Ende läckeln, und man wünschte sich nur einen solchen Humor, um dergleichen zu singen oder singen zu hören.

Rurz nachdem bieses niedergeschrieben, erhielt ich nun das heft selbst, in welchem noch mehr bergleichen, wie ich sie nennen will, eigentlich humoristische Balladen sich sinden, so daß ihrer zusammen etwa neun, von welchen das Obgesagte gelten könnte, sämmtlich als unschäsbar in ihrer Art anzusprechen sind.

Allein die Sammlung beschränkt sich nicht hierauf; beliebter Kürze willen möchten wir sagen: sie umfaßt tragische, komische und mittlere; alle zusammen zeugen von Großheit, von tiesem Ernst und einer hohen Ansicht des Lebens. Die tragischen grenzen durchaus ans Grausenhafte, sie rühren ohne Sentimentalität, und die komischen machen sich Spaß ohne

Frecheit, und führen das Lächerliche bis ins Absurde, ohne beshalb den erhabenen Ursprung zu verläugnen. Hier erscheint die hohe Lebensansicht als Fronie; sie hat zugleich etwas Schelmisches neben dem Großen, und das Gemeinste wird nicht trivial. Die mittlern sind ernst, und bewegen sich in leidenschaftlichen, gefährlichen Regionen; aber entweder durch irgend eine Bermittlung, und wo das nicht gelingt, durch Resignation, Kloster und Grab werden sie abgeschlossen. Alle zeugen von einer Nation, die eine reiche Wirlickseit und darin ein geistreiches Leben besaß und besist.

#### Chineftides.

1827. Nachstehende, aus einem chrestomathisch biographischen Werte, das den Titel führt: Gedichte hundert schner Frauen, ausgezogene Notizen und Gedichtchen, geben uns die Ueberzeugung, daß es sich, trop aller Beschränkungen, in diesem sonderdar merkwürdigen Reiche noch immer leben, lieden und dichten lasse.

Frantein See-Yaon-Sing. Sie war ichon, besaft poetisches Talent, man bewunderte fie, als die leichteste Tänzerin. Gin Berehrer drudte sich bierüber poetisch folgendermaßen aus:

> Du tanzest leicht bei Pfirstässtor Am luftigen Frühlingsort: Der Wind, stellt man den Schirm nicht vor, Bläß euch zusammen sort. Auf Wasserlissen hüpftest du Wohl hin den dunten Teich; Dein winziger Huß, dein zarter Schuh Sind selbst der Ulte gleich. Die Andern binden Juß für Juß, Und wenn sie ruhig stehn, Gelingt wohl noch ein holder Gruß; Doch können sie nicht gehn.

Bon ihren kleinen goldbeschuhten Füßchen schreibt sichs her, daß niedliche Füße von den Dichtern durchaus goldene Lilien genannt werden; auch soll dieser ihr Borzug die übrigen Frauen des Harens veranlaßt haben, ihre Füße in enge Bande einzuschließen, um ihrähnlich, wo nicht gleich zu werden. Dieser Gebrauch, sagen sie, seh nachher auf die ganze Ration übergegangen.

Fräulein Mei-fe. Geliebte bes Kaisers Min, reich an Schönheit und geistigen Berdiensten, und beshalb von Jugend auf merkwürdig. Rachdem eine neue Favoritin sie verdrängt hatte, war ihr ein besonderes Quartier des Harems eingeräumt. Als tributäre Fürsten dem Kaiser große Geschente brachten, gebachte er an Mei-Fe und schickte ihr Alles zu. Sie senbete bem Raiser bie Gaben gurud, mit folgenbem Gebicht:

Du fenbeft Schäpe, mich ju ichmuden! Den Spiegel hab ich langft nicht angeblidt: Seit ich entfernt von beinen Bliden, Beiß ich nicht mehr, was ziert und ichmudt!

Fräulein Jung-Sean-Ling. Den Kaiser auf einen Kriegszug begleitenb, ward sie nach bessen Nieberlage gefangen und zu den Frauen bes neuen Herrschers gesellt. Man verwahrt ihr Andenken in folgendem Gebicht:

Bei geselligem Abenbroth, Das uns Lieb und Freube bot, Bie betrübte mich Seline! Als sie, sich begleitenb, sang, Und ihr eine Saite sprang, Juhr sie fort mit ebler Miene: "Haltet mich nicht froh und frei! Denem herz gesprungen seh— Schaut nur auf die Mandoline!"

Lae-yven. Eine Dienerin im Palaste. Als die Raiserlichen Truppen im strengen Winter an der Grenze standen, um die Rebellen zu bekriegen, sandte der Kaiser einen großen Transport warmer Wonturen dem Heere zu, davon ein großer Theil in dem Harem selbst gemacht war. Ein Soldat sand in seiner Rockassche Gebicht:

\* Aufruhr an ber Grenze zu bestrafen, Fechtest wacker, aber Rachts zu schlaser Hinder Hinder Hinder Hinder Hinder Hinder Hinder Klieb eigig. Dieses Kriegersleib ich näht" es steizig. Wenn ich schon nicht weiß, wers tragen sonte; Doppelt hab ich es wattirt, und sorglich wollte Meine Rabel auch die Stiche mehren Zur Erhaltung eines Manns ber Ehren. Werben hier uns nicht zusammenstwen; Wög ein Zustand broben uns verbinden!

Der Solbat hielt für Schulbigkeit, das Blatt seinem Officier vorzuzeigen; es machte großes Aussehen, und gelangte vor den Kaiser. Dieser versügte sogleich eine strenge Untersuchung in dem Haren: wer es auch geschrieben habe, sollte es nicht verläugnen. Da trat denn Eine hervor, und sagte: Ich bins, und habe zehntausend Tode verdient. Der Kaiser Yuen-tsung erbarmte sich ihrer und verheirathete sie mit dem Soldaten, der das Gedicht gesunden hatte; wobei Seine Majestät humoristisch bemerkte: "Haben uns denn doch hier zusammengesunden! Worauf sie versehte:

Der Raifer icafft, bei ibm ift MUes fertig. Rum Bobl ber Seinen, Runftiges gegenwartig.

Sierburch nun ift ber Rame Rae- Doen unter ben Chinefischen Dicterinnen aufbewahrt worden.

#### Budipidualpoefte.

Sang nabe an bas, was wir Boltspoefie nennen, folieft fich bie Individualboesie unmittelbar an. Wenn die einzelnen werthen Versonen, benen eine folde Gabe verlieben ift, fich felbst und ihre Stellung recht tennen lernen, fo werben fie fich ihres Blates im Reiche ber Dichtfunft erfreuen; anftatt baß fie jest meift nicht wiffen, woran fie find, indem fie fich in der Maffe ber vielen Dichter verlieren und, indem fie Anspruch machen. Boeten zu febn. niemals zu einer allgemeinen Anerkennung gelangen konnen, wie fie folde munichen. Um mich hieruber beutlich zu machen, will ich mich an Beispiele balten.

Ein Geiftlicher, auf einer norblichen Landzunge ber Insel Ufebom. auf einer Dune geboren, biefe Dune mit ihrem geringen begetabilischen Behagen und sonstigen Zuständen liebend, sein geiftliches Amt auch mit Bohlwollen verübend, hat eine gar liebenswürdige Art, seine Ruftande

poetisch barzuftellen.

Bok bat in seiner Quise biesen bauslichen Ton angegeben: in Bermann und Dorothea babe ich ibn aufgenommen, und er hat fich in Deutschland weit verbreitet. Und es ift wohl teine Frage, bak biefe bem Sinne bes Bolfs fich nabernbe Dichtart ben individuellen Auftanden am beften zusagt.

Ein folder Mann muß fich ansehen wie ein Musikfreund, ber, bei angeborenen Talenten und Reigungen, ben Beruf gerade nicht findet. Cavellmeister zu merben, aber für fich und feine Sauscavelle genugsames Geschick bat. um eine folche wünschenswerthe Cultur in seinem Rreise

su perbreiten.

į

Da man nicht aufhören tann, Chreftomathien bruden zu laffen und bas Bekannte wieder bekannt zu machen, wogegen doch auch nichts zu jagen ift, weil man bas Bekannte weiter bekannt macht ober in ber Erinnerung ber Menschen auffrischt, so ware es, aber freilich für einen Rann bon boberm Sinn und Geschmad, eine schone Aufgabe, wenn er gerade von folden individuellen Gedichten, welche gar nicht in ben Rreis bes größern Bublicums gelangen ober bom Tage verichlungen werben, eine Sammlung veranstaltete, und so das Beste, was aus bem indivibuellen Ruftande, aus einem eigens bestimmten und gestimmten Geifte bervorgegangen, billigerweise aufbewahrte; wobei benn gum Beispiel eben bieser Geistliche, so wie mancher Anbere, zu verdienten Ehren gelangen und mit bem Alles verzehrenden Weltlauf einen mäßigen Kampf beginnen könnte.

Die Bemertung muß ich hinzusügen, daß solche Individualitäten, benen man ein dichterisches Talent nicht absprechen tann, sich gewöhnlich ins Weitläusige verlieren. Das wird aber einem jeden Talent begegnen, das sich nicht durch entwidelten Geschmad, entweder durch sich selbst oder durch Anleitung, nach und nach zu der Höhe erhebt, um zu dem ästhetischen Lasonismus zu gelangen, wo mur das Nothwendigste, aber auch das Unerlähliche gehörig sassich dargebracht wird. Ein Jeder tann aus seiner Jugend dergleichen Beispiele vorsühren, wo er nicht sertig werden konnte, und die Deutsche Nation hat schone Talente auszuweisen, welche selbst ausgebildet diesen Borwurf nicht ablehnen können.

## Inhalt.

#### Musmartige Literatur und Bolfspoeffe.

| I.                                                                    | Æ      | līgi | ried     | jifdj | e d  | Sife | rat  | ur. |     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-------|------|------|------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|                                                                       |        | •    |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   | • | beite |
| Neber bie Parobie bei ben Alten .<br>Die tragischen Tetralogien ber C |        |      | •        | •     | ٠    |      |      | •   | •   |   |   |   |   | ٠ | • | • |   | 1     |
| Die tragischen Tetralogieen der C                                     | Brie   | фе   | n.       | •     |      | •    | •    |     |     |   |   |   |   |   |   | • |   | 4     |
| Mamiere au Virindieles Aspenii                                        |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   | _ |   | - 6   |
| Blato, als Mitgenoffe einer Chri                                      | fillid | hen  | Df       | fent  | jarı | ung  |      |     | ٠   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8     |
| Bhaethon, Tragobie bes Euripide                                       | es .   |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 12    |
| Bum Phaethon bes Euripibes                                            |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 20    |
| Curipibes Bhaethon noch einmal                                        |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 22    |
| Die Baccantinnen bes Guripibes                                        | ٠.     |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 23    |
| homer noch einmal                                                     |        | ٠    |          | •     | •    |      |      |     |     |   | • |   |   |   |   |   |   | 25    |
| II                                                                    | . 9    | Fra  | nzö      | fifd  | e .  | Site | rai  | ur. |     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                                                                       |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   | _ | _ | _ |   |   |   | 27    |
| Don Alonzo, ou l'Espagne Oeuvres dramatiques de Goethe                | •      | •    | •        | •     |      |      |      | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | 31    |
| Notice sur la vie et les ouvrages                                     | đe i   | c'n  | et ha    | na    | r S  | tani | Ter  | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | : | 88    |
| Aus bem Frangofifchen bes Globe                                       |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   | : |       |
| La Guzia, poésies Illyriques .                                        |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 48    |
| Le Tasse, drame historique par                                        | i i    | nv   | י<br>ופי | •     | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • |   | 45    |
| Beguge nach außen                                                     |        |      |          | •     | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | : |       |
| Ein Gleichniß                                                         |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Ferneres über Beltliteratur .                                         |        | •    | •        | •     | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | : |       |
| Englisches Schauspiel in Baris                                        | • •    | •    | •        | •     | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • |   |   | : |       |
| Frangofiiches Schaufpiel in Berli                                     | <br>In | ٠    | •        | •     | •    | •    | •    | ٠   | •   | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | 54    |
| Histoire de la vie et des ouvrage                                     | e da   | M    | nlià     | re i  | nar  | r.   | Ech  | ere | 211 | • | ٠ | • | • | • | • | • | : | 55    |
| Richelieu, comédie par Lemercie                                       | 5 uc   | -    | 0110     | ,     |      |      | JU11 |     | a u | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | : |       |
| Frangofifches Saupttheater .                                          | •      |      | •        | •     | •    | ٠    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • |       |
| Faust, Tragédie de Goethe .                                           | •      | •    | •        | •     | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | 21    |
| Elisabeth de France, Tragédie pa                                      |        | A11  | met      | •     | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | 62    |
| Perkins Warbeck, par Fontan                                           |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Idées sur la philosophie de l'his                                     |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Einzelnheiten                                                         |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Le livre des Cent-et-un                                               | •      | •    | • •      | •     | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | 00    |
| Die Athenerinnen, Oper bon Jou                                        | <br>m  | •    | •        | •     | ٠    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | 71    |
|                                                                       |        |      |          |       |      |      |      |     | •   | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | "     |
|                                                                       | I.     | G    | ngli     | (d)e  | 2    | iter | afu  | r.  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Byrons Don Juan                                                       |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 78    |
| Manfred by Lord Byron                                                 |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Cain by Lord Byron                                                    |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 81    |
| Lebensverhaltniß gu Byron .                                           |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 88    |
| Leben Rapoleons von Balter Sc                                         | ott    |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 88    |
| The Me of Dr. Cabillan                                                |        |      |          |       |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 00    |

|                                                             |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | Ceite |
|-------------------------------------------------------------|------|----------|-----|----------|------|-----|-----|------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Borwort zu Schillers Leben von                              | C    | arl      | ŋĺe | ٠.       |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   | • |   |   | • | 88    |
| German Romance                                              |      |          |     |          |      |     | ٠   |      |     |     |    |   |   |   |   | • |   | ٠ | 98    |
| Wallenstein, from the German (                              | of S | Sch      | ill | ler      |      |     |     |      | ٠   |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 100   |
| Edinburgh Review. Foreign- ut                               | tb i | Fo       | rei | gn       | Οt   | ar  | er. | ٧ŀ   | ₹ev | iew | 18 |   |   |   |   |   |   | ٠ | 100   |
| The Foreign Quarterly Review                                |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    | • |   |   |   |   |   |   | 102   |
| Whims and Oddities                                          |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • | 104   |
| 77                                                          |      | _        |     | <b>.</b> | ٠.   |     | ۵.  |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Don Ciccio                                                  | ٠.   | 1        | ţa  | Ha       | mļ   | ŋe  | الا | ier( | afu | ŗ.  |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Don Ciccio                                                  | •    |          |     |          |      |     |     |      |     |     | •  |   |   |   |   | • | • | ٠ | 106   |
| Dante                                                       |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    | • |   |   |   | ٠ | • | ٠ | 109   |
| Classifer unb Romantiker                                    |      |          |     |          |      |     | •   |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | ٠ | 111   |
| Classifer unb Romantiter<br>Il conte di Carmagnola di A. Ma | nz   | on       | i   |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • | 116   |
| Indicazione etc                                             |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   | • | ٠ | 127   |
| Indicazione etc                                             | •    |          |     | •        |      |     |     |      |     |     |    |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ | 130   |
| Mansoni an Goetbe                                           |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 135   |
| Adelchi                                                     |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 135   |
| L'Eco, Giornale di Scienze etc.                             |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | ٠ | 141   |
|                                                             |      | _        |     |          |      | _   | ٠.  |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                                                             |      |          |     |          |      |     |     |      | afu |     |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Toutinameh bon Iten und Rofe                                | aar  | ter      | ı   |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 142   |
| Rich her Riche non @ 11mbreit                               |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 143   |
| Indische Dichtung                                           |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 144   |
|                                                             |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                                                             |      | V        | I.  | 3        | Jol  | roj | oef | īL.  |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Bollspoefie                                                 |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 147   |
| Bolfspoesse                                                 |      |          |     |          |      |     |     |      |     | ·   |    |   |   |   |   |   |   |   | 148   |
| Serbifche Lieber                                            |      | Ĭ        | Ĭ   | Ī        |      |     |     | Ċ    |     | Ċ   | ·  |   |   | Ċ | Ī |   |   |   | 150   |
| Bollslieber ber Serben bon Fra                              | uľe  | in       | bo  | m S      | ta!  | оb  |     | •    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 159   |
| Serbifche Gebichte                                          |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Das Reuefte Serbifder Siteratu                              | r    |          | Ċ   |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 163   |
| Rationelle Dichtfunft                                       |      | •        | :   |          | •    |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 164   |
| Servian popular poetry by Bown                              | ine  | ·        | :   | :        | •    | •   | •   | •    | •   | Ċ   |    | Ĭ | · | Ī | · |   |   |   | 165   |
| Böhmifche Poefte                                            |      | •        |     |          | ·    | Ċ   |     | Ī    |     |     | Ĭ  |   | Ĭ |   |   | · |   |   |       |
| Amagonen in Bohmen                                          |      |          |     | ·        | Ĭ.   |     | ·   | ·    |     |     | Ĭ  | • | : |   |   |   |   |   | 167   |
| Cours de Litérature Grecque me                              | nde  | rn       | A 1 | nar      | J.   | Ri  | 70- | NÁ   | ron | los | _  |   |   |   |   | _ |   |   | 167   |
| Leukothea von Iten                                          |      | <b>-</b> | ٠,  |          | ٠.   |     |     |      |     |     |    | : | : | : | : | : | : |   | 174   |
| Renariedifde Rollslieher non                                | Hin  | b        | •   | •        | •    | •   | •   | •    | -   | :   | Ċ  | • |   | • | · |   |   |   | 174   |
| Daines von B. R. Mbeia                                      |      |          | _   |          |      |     | _   |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 1/9   |
| Spanische Romanzen von Regui                                | ea.  | art      | ١9  | łan      | thir | 1.  |     |      | _   |     |    | _ |   |   |   |   |   |   | 177   |
| Chinefisches                                                |      |          | 1   |          |      | • • | •   | •    | •   | •   | •  | • | • |   | : |   |   |   | 179   |
| Individualpoefie                                            | •    | •        | :   | :        | •    | :   | •   | :    | :   | :   | :  | : | : | : |   | : |   |   | 181   |
|                                                             |      |          |     |          |      |     |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |       |

## Goethe's Werke.

Dreißigster Band.

Ginleitung. — Jur Kunst.

|   |   | 1 |
|---|---|---|
|   |   | 1 |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | ٠ |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | ! |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | : |
| · |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |

# Guethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bweite verbesserte Auflage.

Dreißigster Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.



Drud von fifcher & Wittig in Ceipzig.

Einleitung.

|   |    | 1 |
|---|----|---|
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   | ٠. | : |
|   |    |   |
| · |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   | ,  |   |

Den äußern Anlaß zu der Charakteristik Windelmann's gaben eine Angabl Briefe Deffelben an Berendis. Kammerrath und Chatullier bei ber herzogin Amalie. Diese Briefe, theils vor ber Reise nach Italien, theils unter jenem heiteren Simmel geschrieben, waren aus bem nachlaffe bes 1783 gestorbenen Berenbis in bie Sanbe ber Bergogin Mutter übergegangen, welche fie bann Goethe mit ber Erlaubnif ber Beröffentlichung hatte zukommen laffen. Goethe benutte mit Freuden bie Gelegenheit, fich in umfaffender Beise mit bem Besen und ber Bebeutung bes großen Rannes überhaupt zu beschäftigen; er zog werthe Freunde. Wolf in Halle. Meyer in Beimar, Fernow in Jena mit ins Interesse und brachte mit ihrer Hülfe im Rahre 1805 jene treffliche Arbeit zu Stande, welche Gervinus mit Recht als die beste Charafteristik bezeichnet, die Goethe überhaupt geschrieben babe. Suchen wir den Anhalt turz zusammenzusaffen: Das griechische Alterthum, welches bis auf Windelmann "für wenig mehr als eine ergiebige Rundgrube todter antiquarischer Gelehrsamkeit angesehen war", murbe burch biefen zuerft wieber als ein lebenbiges Ganzes aufgefaßt und als eine Welt ber Schönheit in lebensvoller Darftellung bis zur Anidaulicifeit vergegenwärtigt. Eine solche Anschauung und eine solche Darstellung bes Angeschauten war nur einer antiten Ratur möglich, einem gleichgesinnten Darfteller, ber, weit entfernt, sich bei jeber Betrachtung ins Unendliche zu werfen, sich ohne weiteren Umweg innerhalb ber lieblichen Grenzen ber iconen Welt behaglich fühlte, am Rächften, Bahren, Birklichen festhielt und ben Menschen und bas Menschliche am wertheften achtete. Aus Bindelmanns Sandlungen und Schriften leuchtet ein burchaus heibnischer Sinn hervor. Deshalb waren ihm auch die Barteien, in welche fich die driftliche Religion theilt, ganglich gleichgultig, und er nahm ben Ratholicismus bloß als ein Mastentleib an, über bas er fich felbft hart genug ausbrückte. War es ihm fo boch möglich, bas Berrlichfte

gu ichauen, was die Runft hervorgebracht bat, als er wie ein Bilarim in Rom umberichlich, ftaunend burch die Refte eines Riesenzeitalters manberte, unentgeltlich, wie ju ben Sternen bes Firmaments. feine Augen an folden Bunderwerten emborwandte und von jedem verichloffenen Schas eine kleine Gabe empfing. Seine Freude an jedem Gefundenen ift beftig er ift in unablaffiger Thatigleit, mit bem Augenblid beschäftigt, ibn bergestalt ergreifend und festhaltend, als wenn ber Augenblid vollstandig und befriedigend sein konnte, und ebenso lakt er fich wieder vom nachften Augenblicke belehren. Auch bierin bewährt fich iene antike Anlage. Die Siderheit bes Bunttes, bon bem man ausgeht, bie Unficherheit bes Rieles, wohin man gelangen will, so wie bie Unbolltommenbeit und Unficherheit ber Behandlung, sobald fie eine ansehnliche Breite gewinnt. Arrthumer find babei unvermeiblich, die er jedoch bei lebhaftem Borfchreiten ebenso geschwind zurudnimmt als einsteht. Auf Bahrheit, Gerabheit, Derbheit und Redlichfeit ftanb fein ganges Befen gegründet. - Die Barme, von welcher bas ganze Charafterbild burchftrömt ift, erklärt fich aus ber tiefen inneren Bermanbtichaft bes Darftellers und bes Dargeftellten. Goethe zeichnete in Wincelmann einen Theil seiner eigenen Berfonlichkeit, in bem Beben beffelben einen Theil feines eigenen Entwidlungsganges. Dan tann die Schilberung nicht lesen, ohne daß man auf Schritt und Tritt an ahnliche Ruge ber Goetheichen Ratur erinnert wird. Sier mur eine Brobe! "Bindelmann", fcreibt er, "war burchaus eine Natur, bie es reblich mit sich selbst und mit Andern meinte. Wir finden bei ihm teine ausgesbrochenen Grundfage; fein richtiges Gefühl, fein gebilbeter Geift bienen ihm im Sittlichen wie im Aefthetischen zum Leitfaben. Ihm schwebt eine Art natürlicher Religion vor, wobei jedoch Gott als Urquell bes Schonen und taum als ein auf ben Denichen bezügliches Wefen ericheint." Goethe felbft aber fcreibt am 17. April 1823 an Auguste Stolberg : "Reblich habe ich es mein Leben lang mit mir und Anderen gemeint und bei allem irbijden Treiben immer aufs bochfte bingeblidt." Bas aber biefes Sochfte ift, ober auch nicht ift, barüber gibt ein Brief an Jacobi (12. Mai 1812) erwünschte Aufflarung. "Ich bin nun einmal einer ber Ephesischen Golbichmiebe, ber fein ganges Leben im Anschauen und Anstaunen und Berehrung bes wunderwürdigen Tempels ber Göttin und in Nachbilbung ibrer geheimnifivollen Gestalten zugebracht bat und bem es unmöglich eine angenehme Empfindung erregen tann, wenn irgend ein Abostel seinen Ditbürgern einen anbern und noch bazu formlosen Gott aufbringen will." Goethe und Windelmann waren beibe Apostel ber antiten Welt, beren Herrliches, Berehrungs- und Liebenswürdiges in ihnen rein und voll wieberauflebte.

Den berühmten Lanbichaftsmaler Bhilipp Sadert hatte Goethe beim erften Aufenthalt in Reabel 1787 fennen gelernt. Er war ihm für das aufrichtige Urtheil über seine (Goethes) Unfähigkeit in ber Malerei etwas ju Stanbe zu bringen , und für manche andere Anreauna au Dant verpflichtet. Rach Saderts Tobe im April 1807 erhielt Goethe nach ber Anordnung bes Berftorbenen, ber von Goethes Windelmann gang entzückt war und fich ein abnliches Dentmal wünschen mochte, biographische Auffate und Stiggen beffelben, und ftellte baraus fofort ein fleines Lebensbild für's Morgenblatt zusammen. Ru einer größeren Biographie betrieb er noch in bemielben Sabr die Borarbeit. Es war eine ichwierige Aufgabe. Die ihm überlieferten Babiere maren, wie er in ben Tag- und Rahresbeften erzählt, weber gang als Stoff noch gang als Bearbeitung anzusehen. Das Gegebene war nicht ganz aufzulösen, und, wie es lag, nicht völlig zu gebrauchen. Es verlangte baber biefe Arbeit mehr Sorg. falt und Mühe als ein eigenes, aus ihm selbst entsprungenes Wert, und es gehörte einige Beharrlichkeit und bie gange, bem abgeschiedenen Freunde gewidmete Liebe und Hochachtung bazu, um nicht die Unternehmung aufzugeben, jumal die Erben bes eblen Mannes, welche fich ben Werth ber Ranuscripte febr boch porftellten. Goethe nicht auf bas allerfreundlichste begegneten. So verzögerte sich benn auch die Ausführung bis zum Rahre 1810. And ift es bem Dichter, obwohl er fich's viel Reit und Mühe toften liek, nicht völlig gelungen, die ihm vorliegenden verschiedenartigen Bestandtheile in ein congruentes Ganzes zusammenzufügen und ein barmonisches Lebensbild baraus zu machen. Man tonnte beshalb, ohne Goethes Bert zu verftummeln, in der vorliegenden Ausgabe einige der von ihm aum Drud beförberten Beilagen fortlaffen.

Den Gebanken zu ben Prophläen faßten Goethe und Heinrich Meyer während der Schweizerreise im Jahre 1797. Meyer brachte die lebendigsten Eindrücke aus Italien mit, und beide Kunstfreunde verlangten um so lebhafter nach einem Organ zur Mittheilung ihrer Studien, da Schillers Horen doch demnächst einzugehen drohten. So erschienen vor 1798 dis 1800 drei Jahrgänge der Prophläen in je zwei Heften. Der Titel Prophläen deutet an, daß die Versafter zwar nur in den Borhöfen der Kunst zu wandeln glauben, aber von dem lebhaften Streben durchdrungen sind, in das innerste Heiligthum einzudringen. Will Jemand speciell an die Atheniensischen Prophläen denken, so ist auch das in dem Sinne stattsaft, daß man in dieser Zeitschrift Gespräche und Unterhaltungen sinden soll, die vielleicht nicht unwürdig jenes Plazes gewesen wären. Der symbolische Titel siehe uns zur Erinnerung, daß wir uns so wenig als möglich vom classischen Boden entsernen; daß wir in unseren

beften Stunden unter bem Bolf mobnen wollen, dem eine Bollfommenbeit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei bem in einer Rolae von Reit und Leben sich eine Wilbung in schöner und flätiger Reibe entwidelt. Die bei uns nur als Stildwert porlibergebend ericbeint. Die Einleitung verspricht viel. Die Ratur als die Schakkammer der Stoffe. mit welchen ber Rünftler arbeitet; die Behandlung bes Runftwertes, Die in die mechanische, sinnliche und geistige eingetheilt wird, foll in diesen Betrachtungen harmonisch gefinnter Freunde beleuchtet werben; man wird an ben Schöpfungen ber Alten bas Beien bes echten Runftmertes so bentlich als möglich machen. Daneben aber soll auch Theorie und Aritif ber Dichtfunft, was uns bas Leben überhaupt, was uns Reisen. ja was uns bie Begebenheiten bes Tags anbieten, nicht ausgeschloffen fein. Thatfaclich war inbeffen ber Inhalt fast ausschließlich ber Runft gewibmet, in beren Befen fich bie Freunde mit einem Ernft und einer Treue versentien, für welche leider! bas große Bublitum so gut wie unempfänglich mar. Durch ben Briefmechfel amifchen Schiller und Grethe sieht fich die forthauernde Klage über die schlechte Aufnahme der Broppläen. Das kunfitreibenbe und kunftliebende Bublikum in Deutschland. fcreibt Schiller am 5. Juli 1799, zeige fich von einer noch viel fläglicheren Seite, als man bei noch ip ichlechten Erwartungen je hatte glauben mogen. Er bürfe an die Kälte und ganz unerhörte Erbarmlichkeit befielben, die fich bei Gelegenheit ber Bropplaen manifestirt babe, gar nicht benten, menn fie fein Blut nicht in Bewegung feten folle, benn einen fo nieberträchtigen Begriff habe ihm noch nichts von bem Deutschen Bublitum gegeben. -Wenn aber auch die Propyläen in Folge der schlechten Aufnahme nur ein turges Dafein frifteten, jo gaben fie boch Goethe Beranlaffung, jo manches. was er längst mit fich herumgetragen und zur reifen Ueberzeugung ausgebilbet batte, in gebiegener Beije auszusprechen. Rahm es bie Gegenwart mit Gleichaultigkeit auf, so bat die Rachwelt um so mehr baran au lernen.

Gleich ber erste Aussag über Laotoon ist von bleibendem Werth. Goethe hatte als Jüngling Lessings Laotoon mit der innersten Begeisterung gelesen. Wie vor einem Blis hatten sich ihm alle Folgen des herrlichen Gedantens erleuchtet, der bildende Künstler arbeite sür den äußern Sinn, der nur durch das Schone befriedigt werde, der redende für die Einbildungstraft, die sich wohl mit dem Häslichen noch absinden möge; alle bisherige anleitende und urtheilende Kritikward, wie ein abgetragener Rod, weggeworsen, er hielt sich von allem Uebel erlöst. Run wurde im Juni 1797 die Ausmerkjamkeit wieder auf Laotoon gelenkt. Hofrath hirt, mit lebhaften Erinnerungen an alte und neue Kunst aus Italien zurück-

febrend, übergab Goethe einen Auffat über bie Laofvons - Gruppe, in welchem er gegen Windelmann und Leising ben Haubtwerth Diefes Runftwerles nicht in die eble Einfalt und ftille Groke, sowohl in der Stellung als im Ausbruck, sonbern vielmehr grabe in bas Charafteristische. Leibenicaftliche. Rathetische sette. Der bilbenbe Runftler, weit entfernt ben Dicter herabauftimmen, habe benfelben überboten, Laotoon ichreie nicht. weil er bereits mit bem Tobe ringe, es seien jene letten furchtbaren Rudungen bargeftellt, für beren Schilberung bie Rraft bes Dichters nicht mehr ausreiche. Schiller fab in biesem Auffat eine gesunde Reaction gegen bie allerneueften Aefthetiter, die ben Begriff bes Schonen fo von allem Charafteriftischen befreien, daß er beinahe ausgehöhlt und in einen leeren Schall vermanbelt wirb. Er nahm ihn alfo mit Goethes Billigung in bie horen auf. Goethe erinnerte fich bei biefer Gelegenheit einer von ibm icon por mehreren Rahren geschriebenen Abhandlung über biesen Gegenstand, und ba er fie nicht gleich finden tonnte, ftellte er bas Material, beffen er noch mohl eingebent mar, nach feiner und Schillers gegenwartiger lleberzeugung neu zusammen und veröffentlichte ben Auffat ebenfalls in ben Boren. Er gab, wie er an Schiller forieb, Birt vielfach Recht, boch falle berfelbe im Ganzen zu turz, ba er nicht einsehe, daß Lessings. Bindelmanns und seine, ja noch mehrere Enunciationen zusammen, erst bie Runft ausmachen. Gewiß zeigt bie Gruppe Charafteriftifdes, zeigt Ausbrud und Leibenichaft : baneben aber muß bas Maak ertannt werben. womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens hier bargeftellt ift. Die Stellung bes Körpers, die Bewegungen der Glieber, ja alle Rüge bes Angefichts ertlaren fich rein als finnliche Wirtung bes Schmerzes, ben der Bif ber Schlange an einer Stelle bes Körpers hervorbringt, wo fogar ein geringer Ribel jene Bewegung herbeiführt. Zugleich aber hat solch ein blößlich eintretender Schmerz und Schreck etwas Lähmendes, und eben hierburch wird, bei ber großen Bewegung, über bas Ganze ichon eine gewife Rube und Ginbeit verbreitet. Daneben wirten auch die geiftigen Arafte bes berrlich gebilbeten Mannes mit : neben bem sinnlichen ift ber geistige Schmerz auf ber bochften Stufe bargeftellt; boch muß man fich biten, die Wirkung, welche das Werk auf uns macht, die wir, sobald wir die Augen schließen, den ganzen Marmor in Bewegung sehen und Alles fofort berändert zu finden fürchten, man muß fich huten, diese Wirtung auf bas Kunftipert felbit zu übertragen. Dan febe feinen Tobestambf bei einem berrlichen, ftrebenben, taum verwundeten Korper. Ueberblicht man weiter neben ber Sauptgestalt auch die schone Symmetrie und Mannigfaltigleit bes Ganzen, jo wird man bei bem boben Bathos der Borftellung bod augleich mit einer angenehmen Empfindung erfüllt, ber Sturm ber

Beiben und Leibenschaft ist durch Anmuth und Schönheit gemildert. — Die ganze Abhandlung über Laokoon ist der tresslichste Commentar zu den Worten, welche sich in der Einleitung in die Prophläen sinden: "Das schlechteste Bild kann zur Empsindung und zur Einbildungskraft sprechen, indem es sie in Bewegung setzt, los und frei macht, und sich selbst überlätzt; das beste Aunstwert spricht auch zur Empsindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß; es sesselt die Gesühle und die Einbildungskraft; es nimmt uns unsere Wilkfür, wir können mit dem Bolkommenen nicht schalten und walten wie wir wollen, wir sind genötzigt uns ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm, erhöht und verbestert, wieder zu erhalten."

Der Sammler und bie Seinigen wurde burch Befprache Goethes mit Schiller angeregt. "Beute vor acht Tagen", schreibt Goethe am 27. November 1798 an Deper, "tam mit Schiller etwas zur Sprache. bas wir in einigen Abenden burcharbeiteten und zu einer fleinen Combofition ichematisirten. Ich fing gleich an auszuführen und bringe es mahricheinlich biefe Boche zu Stanbe. Es gibt einen tüchtigen Beitrag zu ben Bropplaen. Es beift ber Runft fammler und ift ein fleines Familiengemalbe in Briefen, bas zur Absicht bat, bie verschiebenen Richtungen, welche Rünftler und Liebhaber nehmen tonnen, wenn fie nicht aufs Sanze ber Runft ausgeben, sonbern fich an einzelne Theile halten, auf eine beitere Weise darzustellen." Auch aus dem Briefwechsel mit Schiller ergiebt sich. baß bas Material von beiben Dichtern gemeinsam gesammelt und probucirt mar: bie Ausführung inbeffen gehört Goethe allein. Wir werben in biefer febr ansprechenden Broduction mit einer gangen Ramilie, ja einer Generation von Runftfreunden betannt gemacht, bie in Briefen und Geibrachen, theilweise mit vielem Sumor, ihre afthetischen Anfichten entwideln und gegen einander vertheibigen. Ernft und Spiel in ber Runft find die beiben Ertreme, zwischen welchen bas mabrhaft Schone in ber Mitte liegt. Den einseitigen Ernft vertreten erftens die Rachahmer ber Ratur. beren Ibeal die vollendete Aehnlichkeit der Abbildung mit dem Abgebilbeten, 3. B. bie Bachsfigur, ift; weiter bie Charafteriftifer, bie, wie Sixt. bie Schönheit bes Laptoon in ber treuen Wiebergabe muthenber Ructung. erstidenber Breffung, paralytischen Tobes finben; brittens bie Bunttirer, welchen nicht sowohl die Nachbildung als die darauf verwandte Arbeit bie hauptsache zu fein icheint, fo bag fie bie Gegenftanbe am meiften lieben, bei welchen fie die meiften Bunfte und Striche anbringen tonnen. Bahrend fich biefe Rlaffen ernft und troden an die reale Welt halten, verfallen andere in das entgegengesette Extrem, fie entfernen fich zu weit von ber Natur. Da gibt es Amaginanten, beren unbestimmte und unbedingte

Traumwelt aus allen Grenzen ber Runft heraustritt: Unbuliften, auch Schlängler genannt, weil fie bie Schlangenlinie gum Sombol ber Schonbeit nehmen, die das Beiche, Gefällige und Berschwommene obne Charafter. Bedeutung und Kraft lieben : endlich Stiszisten, welche ihr Talent nicht weiter als zu Entwürfen ausbilben und bei eigener überwiegenber Amagination auch nur gum Geift bes Betrachtenben fprechen wollen. Rebe biefer Abtheilungen folgt zu febr individueller Reigung, mabrend es zur wahren Kunft einer Ausbildung in's Allgemeine bedarf. Ernft und Spiel verbunden sein und Stil an die Stelle ber Manier treten muß. - Das find die leitenden Grundgebanten: die novelliftische Einfleidung erlaubte noch manche toffliche Nebenbemertung, wie benn a. B. im fiebenten Brief bas gemöhnliche Bublitum ber Gemälbegglerien unübertrefflich wahr und humoriftisch gegeißelt ift. Schiller forieb, als ihm Goethe ben Sammler mit bem Buniche fandte, baf ber Spak, indem er nun beifammen fet, ibn wieber unterhalten und an die auten Stunden, in welchen er entstanden, erinnern moge: Das Stud muffe als bas beiter und tunftlos ausgegoffene Rejultat eines langen Erfahrens und Reflectirens auf jeden irgend embfanglichen Menschen mundersam wirten. Die Aufführung ber Charaftere und Runftrepräsentanten habe baburch noch sehr gewonnen, daß unter ben Besuchfraten (im fiebenten Brief) feine in bas Rachwert paffe, welches nachher aufgeftellt werbe. "Richt zu erwähnen, bag ber fleine Roman baburch — poetisch — an Reichthum und Wahrheit gewinnt, so wird auch baburch philosophisch ber gange Rreis vollenbet, welcher in ben brei Rlaffen bes Ralichen, bes Unvolltommenen und bes Bolltommenen enthalten ift."

Der Dialog über Wahrheit und Wahrscheinlichteit der Kunstwerte, wie Laokoon aus dem Jahre 1797, seht tressend und anschaulich auseinander, daß ein Wert darum noch nicht ein Kunstwert ist, weil man es auf rohe und natürliche Weise gemießen kann, wie jener Asse einem naturgeschichtlichen Wert die sammtlichen Käfer, die er hie und da in den Kunstern abgebildet sand, herausspeiste. Der gemeine Liebhaber behandelt allerdings ein Kunstwert wie eine Marktwaare, der wahre Liebhaber aber sieht nicht mur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch is Vorzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Jusammenstellung, de Vorzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Jusammenstellung, der berrirdisse der keinen Kunstwelt, er fühlt, daß er sich zum Künstler reheben mitse, um das Wert zu genießen; er hält sich sür etwas besser als einen Spertina.

Die Abhandlung über Philoftrats Gemälbe ift ein Berfuch, die alten Beschreibungen verlorener Kunstwerke burch Bergleichung mit übrig gebliebenen Rachbilbungen und Rachahmungen so zu ergänzen und

in's Einzelne auszuführen, daß sie von den Künstlern der Gegenwart als Themata benutzt werden können. Goethe schließt sich dabei an die Imagines des älteren und jüngeren Philostratus au; der erstere, griechischer Rhetor und Sophist zu Ende des zweiten Jahrhunderts, beschrieb eine Anzahl Gemälde, die in einer Galerie zu Neapel vereinigt gewesen seinsollen; der jüngere, Resse des dorigen, schrieb ebenfalls Imagines, doch steht sein Wert dem des älteren an Reichthum der Ersindung wie an Gewandtheit der Aussichrung nach. Goethe geht von der Boraussehung aus, daß die Gemälde wirklich eristiren und gibt etwa von der Horaussehung die sämmtlichen in neun Rubriten und gibt etwa von der Halse warme und anschauliche Schilberungen, wohl geeignet, nicht blos in der Einbildungskraft hervorgerusen zu werden, sondern anch in die Thatkraft jüngerer Männer überzugehen. Nach mancherlei Vorarbeiten in früheren Jahren erschien die Goethesche Abhandlung 1818 in ihrer seizigen Gestalt.

Die Zugabe Antit und Modern erklärt noch einmal, warum der Dichter immer wieder auf die Alten zurücktomme. Es sei zwar keiner Zeit versagt, das schönste Talent hervorzubringen, aber nicht einer jeden seit versagt, das schönste Talent hervorzubringen, aber nicht einer jeden seit gegeben es vollkommen würdig zu entwickln. In den echt griechischen Werken sinden wir vorzugsweise die Alarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung und zwar geleistet am ebelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausssührung.

Unter bem Titel: Ferneres über Runft find gablreiche fleine Arbeiten Goethes über die berichiebenartigften Runftgegenftande que fammengefaßt. Wie febr fein Urtheil mabrend bes langen und reichen Lebens auch an Reife und Tiefe gewann, fein Runftenthusiasmus ift immer ber gleiche geblieben. Im Jahre 1770 ftanb er entzückt, anbetenb vor bem Strafburger Münfter, und in feine Seele fentte fich ein Tropfen ber Wonnerube bes Geiftes, ber auf eine folche Schöpfung herabschauen, und Gott gleich ibrechen konnte: es ift gut. Als er im Mars 1832, nur wenige Tage vor feinem Tobe, eine fleine Nachbilbung eines in Bompeji aufgefundenen Mojaitgemalbes erhielt, tonnte er fich nicht fatt baran feben, und meinte, bergleichen von malerischer Composition und Ausbilbung fei uns bisher aus bem Alterthume nichts übertommen. Dit biefem Enthufiasmus verband fich ber geniale Blid, ber ftets mit ben Augen bes Meifters fab, beffen Bert einen nachhaltigen Ginbruck auf ibn machte. Seine Runftfritit ift baber auch immer förbernd und anregend gewesen, wenn er auch in den verschiedenen Berioden seines Lebens nicht immer benjelben Standpunkt behauptet hat. Bon ber großen Banblung.

die fich in Stalien mit ihm vollzog , ift schon mehrfach die Rebe gewesen; fie tritt uns natürlich auch aus biefen Auffaten entgegen. Der promethelide Rungling mit feinen titanischen Ibeen war ein Priefter ber himmelanstrebenden altbentichen Runst und es war ihm wohl babei, bak er ben Einbruck berfelben amar schmeden und genieken, teineswegs aber erfemen und erflaren tounte. Durch feinen befannten Auffat Ermin bon Steinbach brach er ber Anerkennung ber patriotischen Runft bei und Bahn, und seine alübenden Worte wirten noch fort bis auf den beutigen Tag. In Stalien ging ihm bann ein boberer Begriff ber Runft auf; mit feiner fittlichen Ratur murbe bie kunftlerische augleich umgewandelt. Wie er seine beiben Hauptfehler, bag er nie bas Handwert einer Sache, bie er treiben wollte, lernen, bag er nie fo viel Zeit auf eine Arbeit ober ein Geschäft wenden wollte, als bazu erforbert ward, bort beutlich inne wurde und zu corrigiren ansing, so begann er nun auch in ber Runft die rechte Bilbung und Rube por allem anderen zu ichaten. Diefe aber fand er bei ben Alten, vor allen in ben autiten Bildwerken, beren Deifter nichts Willfürliches und Gingebilbetes tennen, fonbern gleichsam ber Ratur ihre Absichten und Gesetze beim hervorbringen und Bilben, bis hinauf zu ibrem bochften Broducte, ber befeelten Menfchengestalt, abgelauscht haben. hier ift Alles Bahl, Ordnung, harmonie, Bebeutung, Nothwendigfeit; bie Alten find in bem aangen Runftface unfere Meifter, felbft in ber Malerei.

Das ist seitdem das Thema, welches Goethe in den mannigfaltigften Bariationen zu wieberholen nicht mube wird; bas ber Maßstab. mit welchem er an die verschiedenartigften alteren und neueren Kunftwerte berantritt. Ihm babei in's Gingelne au folgen, ift bier nicht ber Ort. Rur die bedeutenofte unter diesen Arbeiten sei noch bervorgehoben. bie über ben fogenannten Dilettantismus ober bie prattifde Liebhaberei in ben Runften. Es ift freilich mur eine tabellarifche Ueberficht über bie mannigfachen Erscheinungen ber Pfuscherei, aber fo reich an icarfen, treffenben Charafterzeichnungen und praftischen Erfahrungen, daß fie als Spiegel für alle Zeiten gelten kann. Bu gleicher Beit faßte auch Schiller ein Schema über den Dilettantismus ab, bas durch scharfe Sonderung der Begriffe ausgezeichnet aber weniger reichhaltig ift als bas Goetheiche. (Soffmeifter, Rachlese IV. 572). "Wie Rünfiler, Unternehmer, Bertaufer, Räufer und Liebhaber jeder Runft im Dilettantism erfoffen find", fcrieb Goethe an ben Freund, "bas febe ich erft jest mit Schreden, ba wir die Sache fo fehr burchgebacht und bem Linde einen Ramen gegeben baben. Wenn wir bereinft unfere Schleufen ziehen, so wird es die grimmigsten Sändel seten, denn wir überschwemmen

gradezu das ganze liebe Thal, worin sich die Pfuscherei so glücklich angesiedelt hat." Als Hauptcharafter des Pfuschers wird seine Unverbesserslichkeit bezeichnet, er sei, namentlich in unserer Zeit, mit einem ganz bestialischen Dünkel behaftet und daher für die Sündsluth reis. — Wie würden unsere Dichter-Diosturen erst von der Literatur und Kunst unserer Tage urtheilen!

Ernft hermann.

. • • .

# Winckelmann.

1804 --- 1805.

# Ihro der Herzogin Anna Amalia

דסמ

Sachfen - Weimar und Bifenach Sochfürftlichen Durchlaucht.

Durchlauchtigfte Fürstin! Gnäbigfte Frau!

Jenes mannigsaltige Gute, das Kunst und Wissenschaft Ew. Durch-laucht verdanken, wird gegenwärtig durch die gnädigste Erlaubniß vermehrt, Windelmanns Briefe an Berend is dem Drud übergeben zu dürfen. Sie sind an einen Wann gerichtet, der das Glüd hatte, sich unter Höchstifto Diener zu rechnen, und balb nach jener Zeit Ew. Durchlaucht näher zu leben, als Windelmann sich in der ängstlichen Verlegenheit besunden hatte, deren unmittelbare dringende Schilderung man hier nicht ohne Theilnahme lesen kann.

Bären diese Blätter in jenen Tagen Ew. Durchlaucht vor die Augen gekommen, so hätte gewiß das hohe wohlthätige Gemüth einem solchen Jammer gleich ein Ende gemacht, hätte das Schicksal eines vortrefflichen Nannes anders eingeleitet und für die ganze Folge glücklicher gelenkt.

Doch wer follte wohl bes Möglichen gebenken, wenn bes Geschehenen in viel Erfreuliches por uns liegt?

Ew. Durchlaucht haben seit jener Zeit so viel Nügliches und Angenehmes gepflanzt und gehegt, indes unser förbernder und mittheilender Kürst Schövfungen auf Schövfungen häuft und begünftigt.

Ohne Ruhmredigkeit darf man des in einem beschränkten Areise nach immen und außen gewirkten Guten gedenken, wovon das Augenfällige schon die Bewunderung des Beobachters erregen muß, die immer höher steigen

Goethe, Bur Runft.

wurde, wenn sich ein Unterrichteter bas Berben und Bachsen barzustellen bemühte.

Nicht auf Besitz, sondern auf Birkung war es angesehen; und um so mehr verdient die höhere Cultur dieses Landes einen Annalisten, je mehr sich gar Wanches früher lebendig und thätig zeigte, wovon die sichtbaren Souren schon verloschen sind.

Mögen Ew. Durchlaucht, im Bewußtsehn anfänglicher Stiftung und fortgesehter Mitwirkung, zu jenem eigenen Familienglück, einem hohen und gesunden Alter, gelangen und noch spät einer glänzenden Spoche genießen, die sich jetzt für unsern Kreis eröffnet, in welcher alles vorhandene Gute noch immer gemehrt, in sich verknüpft, befestigt, gesteigert und der Rachwelt überliefert werden soll.

Da ich mir benn zugleich schmeicheln barf, jener unschähbaren Gnabe, woburch Höchstefelben mein Leben zu schmuden geruhten, mich auch fernerhin zu erfreuen, und mich mit verehrender Anhänglichkeit unterzeichne

Ew. Durchlaucht

unterthänigster

3. 28. v. Goethe.

# Sinleifung.

Das Andenken merkwürdiger Menschen so wie die Gegenwart bebeutender Kunstwerke regt von Zeit zu Zeit den Geist der Betrachtung auf. Beide stehen da als Bermächnisse sie jede Generation, in Thaten und Nachruhm jene, diese wirklich erhalten als unausprechliche Wesen. Jeder Einstätige weiß recht gut, daß nur das Anschauen ihres besondern Sanzen einen wahren Werth hätte; und boch versucht man immer aufs Reue, durch Restezion und Wort ihnen etwas abzugewinnen.

Hierzu werben wir besonders ausgereigt, wenn etwas Reues entdedt und bekannt wird, das auf solche Gegenstände Bezug hat; und so wird man unsere erneuerte Betrachtung über Bindelmann, seinen Charafter und sein Geleistetes in dem Augenblide sich sie finden, da die eben jest berausgegebenen Briefe über seine Denkweise und Auftande

ein lebhafteres Licht verbreiten.

## Windelmanns Briefe an Berendis.

Briefe gehören unter die wichtigsten Denkmäler, die der einzelne Mensch hinterlassen kann. Lebhaste Personen stellen sich schon bei ihren Selbstgesprächen manchmal einen abwesenden Freund als gegenwärtig vor, dem sie ihre innersten Gesinnungen mittheilen; und so ist auch der Brief eine Art von Selbstgespräch. Denn oft wird ein Freund, an den man schreibt, mehr der Anlaß als der Gegenstand des Briefes. Was uns sreut oder schnerzt, drückt oder beschäftigt, löst sich von dem Herzen los; und als dauernde Spuren eines Dasenns, eines Zustandes sind solche Blätter für die Nachwelt immer wichtiger, se mehr dem Schreibenden nur der Augenblick vorschwebte, se weniger ihm eine Folgezeit in den Sinn sam. Die Windelmannschen Briese haben manchmal diesen wünschendenwetten Charaster.

Wenn dieser trefsliche Mann, der sich in der Einsamkeit gebildet hatte, in Gesellschaft zurüchaltend, im Leben und Handeln ernst und bedächtig war, so fühlte er vor dem Briesblatt seine ganze natürliche Freiheit und stellte sich öfters ohne Bedenken dar, wie er sich fühlte. Man sieht ihn besorgt, beängstet, verworren, zweiselnd und zaudernd, bald aber heiter, ausgeweckt, zutraulich, kühn, verwegen, losgebunden dis zum Chnismus, durchaus aber als einen Mann von gehaltenem Charakter, der auf sich selbst vertraut, der, obgleich die äußern Umstände seiner Einbildungskraft

io mancherlei Wählbares vorlegen, doch meistens den besten Weg ergreift, dis auf den letzten ungeduldigen, unglücklichen Schritt, der ihm das Leben kostete.

Seine Briefe haben, bei den allgemeinen Grundzügen von Rechtlichteit und Derbheit, je nachdem sie an verschiedene Bersonen gerichtet sind, einen verschiedenen Charafter, welches immer der Fall ist, wenn ein geistreicher Briefsteller sich diejenigen vergegenwärtigt, zu denen er in die Entfernung spricht, und also eben so wenig als in der Nähe das Gehörige und Bassende vernachlässigen kann.

So sind, um nur einiger größern Sammlungen Windelmannscher Briefe zu gebenken, die an Stosch geschriebenen für uns herrliche Documente eines redlichen Zusammenwirkens mit einem Freund zum bestimmten Zweck, Zeugnisse von großer Beharrlichteit in einem schweren, ohne genugsame Borbereitung leichtsinnig übernommenen, mit Muth glücklich durchgeführten Geschäft, durchwebt mit den lebhastesken literarischen, politischen, Societäts-Reuigkeiten, ein köstliches Lebensbild, noch interessamter, wem sie ganz und unverstümmelt hätten gedruckt werden können. Schön ist auch die Freimüthigkeit selbst in leibenschaftlich misbilligenden Neußerungen gegen einen Freund, dem der Briesssteller durchaus so viel Achtung als Liebe, so viel Dank als Reigung zu bezeigen nicht müde wird.

Das Gefühl von eigener Superiorität und Würde, verbunden mit echter Hochschaft Anderer, der Ausdruck von Freundschaft, Freundlickteit, Muthwille und Reckerei, wodurch sich die Briese an die Schweizer harafteristren, machen diese Sammlung äußerst interessant und liebenswerth, wobei sie zugleich genugsam unterrichtend ist, obgleich Windelmanns Briese im Ganzen nicht unterrichtend genannt werden können.

Die ersten Briefe an den Grafen Bünau in der schätzbaren Daße donfschen Sammlung zeugen von einem niedergedrücken, in sich selbst besangenen Gemüthe, das an einem so hohen Gömner kaum hinaufzublicken wagt. Jenes merkwürdige Schreiben, worin Windelmann seine Religionsänderung ankündigt, ist ein wahrer Galimathias, ein unglücklicher, verworrener Aussak.

Aber um jene Epoche begreislich, selbst numittelbar anschaulich zu machen, dient nunmehr die erste Hälfte seiner Briefe an Berendis. Sie sind zum Theil aus Nötheuis, zum Theil aus Dresden an einen innig vertrauten Freund und Cameraden gerichtet. Der Briefsteller zeigt sich mit seinen dringenden unüberwindlichen Bünschen in dem peinlichsten Bustande, auf dem Wege zu einem eutsernten, neuen, mit Ueberzeugung gesuchten Glück.

Die andere Hälfte ist aus Italien geschrieben. Sie behalten ihren

derben losgebundenen Charafter; doch schwebt über ihnen die Heiterleit jenes himmels, und ein lebhaftes Entzüden an dem erreichten Ziele beseelt sie. Ueberdieß geben sie, verglichen mit andern schon bekannten gleichzeitigen, eine vollständigere Anschauung seiner ganzen Lage.

Die Bichtigkeit dieser Sammlung, vielleicht mehr für Menschenkenntniß als für Literatur, zu fühlen und zu beurtheilen, überlassen wir empfänglichen Semüthern und einsichtigen Seistern, und fügen Einiges über den Rann, an den sie geschrieben sind, wie es uns mitgetheilt worden, hinzu.

Hieronymus Dieterich Berendis, geboren zu Seehausen in der Altmark im Jahre 1720, studirte zu Halle die Rechte und war, nach seiner akademischen Beit, einige Jahre Auditeur bei dem königlich Preußischen Regiment Husaren, die der Farbe nach gewöhnlich die schwarzen, aber nach ihrem damaligen Chef eigentlich von Ruesch genannt wurden. Er seite, sobald er senes rohe Leben verlassen hatte, seine Studien eine Beit lang in Berlin fort. Bei einem Ausenthalte zu Seehausen sand er Windelmann, mit dem er sich freundschaftlich verdand, und später durch dessen Empschlung bei dem jüngsten Erasen Bünau als Hospieister angestellt wurde. Er sührte denselben nach Braunschweig, wo sie das Carolinum benutzten. Da der Graf nachher in Französische Dienste trat, brachte dessen Bater, damals Weimartscher Minister, unsern Berendis in gedachte fürftliche Dienste, wo er zuerst als Kriegsrath, nachher als Kammerrath und als Chatoullier bei der Herzogin-Nutter stand. Er starb 1783 am 26. Oktober zu Weimar.

### Lintrift.

Wenn die Natur gewöhnlichen Menschen die töstliche Witgift nicht versagt, ich meine jenen lebhasten Trieb, von Kindheit an die äußere Welt mit Luft zu ergreisen, sie kennen zu lernen, sich mit ihr in Berhältniß zu sesen, mit ihr verbunden ein Ganzes zu bilden, so haben vorzügliche Geister öfters die Sigenheit, eine Art von Schen vor dem wirklichen Leben zu empsinden, sich in sich selbst zurüczusziehen, in sich selbst eine eigene Welt zu erschaften und auf diese Weise das Bortrefflichste nach innen bezüglich zu leisten.

Findet sich hingegen in besonders begabten Menschen jenes gemeinsame Bedürfniß, eifrig zu Allem, was die Natur in sie gelegt hat, auch in der äußern Welt die antwortenden Gegenbilder zu suchen und dadurch das Innere völlig zum Ganzen und Gewissen zu steigern, so kann man versichert sehn, daß auch so ein für Welt und Nachwelt höchst erfreuliches Daseyn sich ausdilden werde.

Unser Windelmann war von bieser Art. In ihn hatte die Natur gelegt, was den Mann macht und ziert. Dagegen verwendete er sein ganges

Leben, ein ihm Gemäßes, Treffliches und Burbiges im Menichen und in ber Runft, bie fich vorzuglich mit bem Menichen beichäftigt, aufzusuchen.

Eine niedrige Kindheit, unzulänglicher Unterricht in der Jugend, zerrissen, zerstreute Studien im Jünglingsalter, der Druck eines Schulamtes, und was in einer solchen Laufbahn Aengstliches und Beschwerliches ersahren wird, hatte er mit vielen Andern geduldet. Er war dreißig Jahre alt geworden, ohne irgend eine Gunst des Schickals genossen zu haben; aber in ihm selbst lagen die Reime eines wünschenswerthen und mögslichen Glücks.

Bir sinden schon in diesen seinen traurigen Zeiten die Spur jener Forderung, sich von den Zuständen der Welt mit eigenen Augen zu überzeugen, zwar dunkel und verworren, doch entschieden genug ausgesprochen. Einige nicht genugsam überlegte Versuche, fremde Länder zu sehen, mißglücken ihm. Er träumte sich eine Reise nach Aegypten; er begab sich auf den Weg nach Frankreich: undorhergesehene Hindernisse wiesen ihn zurück. Vesser geleitet von seinem Genius, ergriss er endlich die Joee, sich nach Rom durchhubrängen. Er fühlte, wie sehr ihm ein solcher Aufenthalt gemäß seh. Dieß war kein Einfall, kein Gedanke mehr, es war ein entschiedener Blan, dem er mit Klugheit und Festigkeit entgegengieng.

### Antikes.

Der Mensch vermag gar Manches durch zwedmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, er vermag das Außerordentliche durch Berbindung mehrere Fähigkeiten; aber das Einzige, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die sämmtlichen Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen. Das letzte war das glückliche Loos der Alten, besonders der Griechen in ihrer besten Reit; auf die beiden ersten sind wir Neuern vom Schicksal angewiesen.

Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werthen Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt: dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Gipsel des eigenen Werdens und Wesens bewundern. Denn wozu dient alle der Aufwand von Sonnen und Planeten und Monden, von Sternen und Milchstraßen, von Kometen und Nebelsteden, von gewordenen und werdenden Welten, wenn sich nicht zulest ein glüdlicher Mensch undewußt seines Dasenns erfreut?

Birft sich ber Neuere, wie es uns eben jest ergangen, fast bei jeber Betrachtung ins Unenbliche, um zulest, wenn es ihm glückt, auf einen beschränkten Punkt wieder zurückzukehren, so fühlten die Alten ohne weitern Umweg sogleich ihre einzige Behaglichkeit innerhalb ber lieblichen Grenzeu

der schönen Welt. Hierher waren sie gesetzt, hierzu berusen, hier fand ihre Thätigseit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und Rahrung.

Barum sind ihre Dichter und Geschichtschreiber die Bewunderung des Sinsichtigen, die Berzweiflung des Nacheisernden, als weil jene handelnden Personen, die aufgesührt werden, an ihrem eigenen Selbst, an dem engen Kreise ihres Baterlandes, an der bezeichneten Bahn des eigenen sowohl als des mitbürgerlichen Lebens einen so tiesen Antheil nahmen, mit allem Sinn, aller Reigung, aller Kraft auf die Gegenwart wirkten; daher es einem gleichgesinnten Darsteller nicht schwer fallen konnte, eine solche Gegenwart zu verewigen. Das, was geschah, hatte für sie den einzigen Berth, so wie für uns nur dassenige, was gedacht oder empfunden worden, einigen Berth zu gewinnen scheint.

Rach einerlei Beise lebte der Dichter in seiner Einbildungstraft, der Geschichtschere in der politischen, der Forscher in der natürlichen Welt. Alle hielten sich am Rächsten, Wahren, Wirklichen sest, und selbst ihre Phantasiedilber haben Knochen und Mark. Der Wensch und das Wenschliche wurden am werthesten geachtet, und alle seine innern, seine äußern Berhältnisse zur Welt mit so großem Sinne dargestellt als angeschaut. Roch sand sich das Gesühl, die Betrachtung nicht zerstückelt, noch war zene kann heilbare Trennung in der gesunden Wenschenkraft nicht vorgegangen.

Aber nicht allein das Glüd zu genießen, sondern auch das Unglüd zu ertragen, waren jene Naturen höchlich geschickt: denn wie die gesunde Faser dem Uebel widerstrebt und bei jedem trankhasten Ansall sich eilig wiederherstellt, so vermag der jenen eigene gesunde Sinn sich gegen innern und äußern Unsall geschwind und leicht wiederherzustellen.

Eine solche antike Natur war, insofern man es nur von einem unserer Zeitgenossen behaupten kann, in Windelmann wiedererschienen, die gleich anfangs ihr ungeheures Probestüd ablegte, daß sie durch dreißig Jahre Riedrigkeit, Unbehagen und Kummer nicht gedändigt, nicht aus dem Wege gerückt, nicht abgestumpft werden konnte. Sodald er nur zu einer ihm gemäßen Freiheit gelangte, erscheint er ganz und abgeschlossen, völlig im antiken Sinne. Angewiesen auf Thätigkeit, Genuß und Entbehrung, Freude und Leid, Besty und Verlust, Erhebung und Erniedrigung, und in solchem selb, Besty und Verlust, Erhebung und Erniedrigung, auf dem uns ein so veränderliches Schickal heimsucht!

Hatte er nun im Leben einen wirklich alterthümlichen Geift, so blieb ihm berselbe auch in seinen Studien getreu. Doch wenn bei Behandlung der Bissenschaften im Großen und Breiten die Alten sich schon in einer gewissen peinlichen Lage befanden, indem zu Erfassung der mannigfaltigen außermenschlichen Gegenstände eine Zertheilung der Kräfte und Fähig-

keiten, eine Rerftudelung ber Ginbeit faft unerläßlich ift, fo hat ein Neuerer im ahnlichen Falle ein noch gewagteres Spiel, indem er bei ber einzelnen Unsarbeitung bes mannigfaltigen Bigbaren sich zu zerstreuen, in unzufammenbangenben Kenntniffen fich zu verlieren in Gefahr tommt, ohne, wie es den Alten glückte, das Unzulängliche burch das Bollftandige feiner Berionlichfeit zu verauten.

So vielfach Windelmann auch in bem Wigbaren und Wiffenswerthen herumschweifte, theils burch Luft und Liebe, theils burch Rothwendigkeit geleitet, fo tam er boch früher ober fpater immer zum Alterthum, befonbers sum Griechischen zurud, mit bem er fich so nabe verwandt fühlte, und mit

dem er sich in seinen besten Tagen so glücklich vereinigen sollte.

## Beidnifdes.

Jene Schilberung bes alterthumlichen auf biefe Welt und ihre Guter angewiesenen Sinnes führt uns unmittelbar gur Betrachtung, bag beraleichen Borzüge nur mit einem beibnischen Sinne vereinbar sepen. Renes Bertrauen auf fich felbst, jenes Birten in der Gegenwart, die reine Berehrung ber Götter als Uhnherren, die Bewunderung berfelben gleichsam nur als Runftwerke, die Ergebenheit in ein übermächtiges Schicffal, bie in bem hohen Werthe bes Nachruhms felbst wieder auf diese Welt angewiesene Rutunft gehören so nothwendig zusammen, machen solch ein unzertrennliches Ganzes, bilben sich zu einem von der Natur selbst beabsichtigten Ruftand bes menschlichen Wefens, daß wir in bem höchsten Augenblide bes Genuffes wie in bem tiefften ber Aufopferung, ja bes Untergangs. eine unverwüftliche Gefundheit gewahr werden.

Diefer heibnische Sinn leuchtet aus Windelmanns Sanblungen und Schriften bervor, und fpricht fich besonders in seinen frühern Briefen aus. wo er sich noch im Conflict mit neuern Religionsgesinnungen abarbeitet. Diese seine Dentweise, diese Entfernung von aller Chriftlichen Sinnesart, ja seinen Biberwillen bagegen muß man im Auge haben, wenn man seine fogenannte Religionsveranderung beurtheilen will. Diejenigen Barteien. in welche fich die Chriftliche Religion theilt, waren ibm völlig gleichgültig. indem er seiner Natur nach niemals zu einer der Kirchen gehörte, welche

fich ihr subordiniren.

# Breundidafi.

Waren jedoch die Alten, so wie wir von ihnen rühmen, wahrhaft gange Menfchen, fo mußten fie, indem fie fich felbft und die Welt behaalich empfanden, die Berbindungen menichlicher Weien in ihrem ganzen Umfange kunen lernen ; fie durften jenes Entzüdens nicht ermangeln , das aus der Berbindung ähnlicher Naturen hervorforinat.

Auch hier zeigt sich ein merkwürdiger Unterschied alter und neuer Zeit. Das Berhältniß zu den Frauen, das bei uns so zart und geistig geworden, erhob sich kaum über die Grenze des gemeinsten Bedürsnisses. Das Berhältniß der Eltern zu den Kindern scheint einigermaßen zarter gewesen zu sein. Statt aller Empsindungen aber galten ihnen die Freundschaft unter Bersonen männlichen Geschlechts, obgleich auch Chloris und Thyia noch im Hades als Freundinnen unzertrennlich sind.

Die leidenschaftliche Erfüllung liebevoller Pflichten, die Wonne der Ungertrennlichkeit, die Hingebung Sines für den Andern, die ausgesprochene Bestimmung für das ganze Leben, die nothwendige Begleitung in den Tod sehen uns dei Berbindung zweier Jünglinge in Erstaunen, ja man fühlt sich beschämt, wenn uns Dichter, Geschichtschreiber, Philosophen, Redner mit Fabeln, Ereignissen, Gefühlen, Gesinnungen solchen Inhaltes und Gebaltes überhäufen.

Bu einer Freundschaft dieser Art fühlte Windelmann sich geboren, berselben nicht allein sich fähig, sondern auch im höchsten Grade bedürstig: er empfand sein eigenes Selbst nur unter der Form der Freundschaft; er erlannte sich nur unter dem Bilde des durch einen Dritten zu vollendenden Ganzen. Frühe schon legte er dieser Idee einen vielleicht unwürdigen Segenstand unter, er widmete sich ihm, für ihn zu leben und zu leiden; sür denselben sand er selbst in seiner Armuth Wittel, reich zu sehn, zu geben, aufzuopfern, se er zweiselt nicht, sein Dasehn, sein Leben zu verständen. Her ist es, wo sich Windelmann selbst mitten in Druck und Noth groß, reich, freigedig und glücklich fühlt, weil er dem etwas leisten sam, den er über Alles liedt, ja dem er sogar, als höchste Ausopherung, Undausdarkeit zu verzeihen hat.

Bie auch die Zeiten und Zustände wechseln, so bildet Windelmann alles Bürdige, das ihm naht, nach dieser Ursorm zu seinem Freund um, und wenn ihm gleich Manches von diesen Gebilden leicht und bald vorsüberschwindet, so erwirdt ihm doch diese schöne Gesinnung das Herz manches Tresslichen, und er hat das Glück, mit den Besten seines Zeitalters und Kreises in dem schönsten Verhältnisse zu stehen.

# Schönheit.

Benn aber jenes tiefe Freundschaftsbedürfniß sich eigentlich seinen Gegenstand erschafft und ausbildet, so würde dem Alterthümlichgesinnten dadurch nur ein einseitiges, ein sittliches Wohl zuwachsen, die äußere Welt würde ihm wenig leisten, wenn nicht ein verwandtes, gleiches Bedürfniß

und ein befriedigender Gegenstand beffelben gludlich hervortrate; wir meinen die Forberung bes finnlich Schonen und bas finnlich Schone felbft: benn bas lette Broduct ber sich immer steigernben Ratur ift ber schöne Menich. Amar tann fie ihn nur felten hervorbringen, weil ihren Ideen gar viele Bedingungen widerstreben, und selbst ihrer Allmacht ift es unmöglich. lange im Bollkommenen zu verweilen und dem hervorgebrachten Schonen eine Dauer zu geben: benn genau genommen tann man fagen, es

sen nur ein Augenblick, in welchem der schöne Mensch schön sen.

Dagegen tritt nun die Runft ein: benn indem der Menich auf den Gipfel ber Ratur gestellt ift, so fieht er sich wieber als eine ganze Ratur an, die in sich abermals einen Givfel hervorzubringen hat. er fich, indem er fich mit allen Bollfommenheiten und Tugenden burchbrinat. Bahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft, und sich endlich bis zur Production bes Runftwerkes erhebt, bas neben feinen übrigen Thaten und Werken einen glanzenden Blat einnimmt. Ift es einmal hervorgebracht, ftebt es in seiner ibealen Birklichkeit vor ber Welt, so bringt es eine dauernde Wirkung, es bringt die höchste hervor: denn indem es aus ben gesammten Rraften fich geiftig entwidelt, fo nimmt es alles Serrliche, Berehrungs - und Liebenswürdige in sich auf, und erhebt, indem es die menichliche Geftalt befeelt, ben Denichen über fich felbft, fclieft feinen Lebens - und Thatentreis ab, und vergöttert ihn für die Gegenwart, in ber bas Bergangene und Runftige begriffen ift. Bon folden Gefühlen wurden die ergriffen, die den Olympischen Jupiter erblickten, wie wir aus ben Beschreibungen, Rachrichten und Zeugnissen der Alten uns entwickeln Der Gott war zum Menichen geworben, um ben Menichen zum Gott zu erheben. Dan erblidte bie bochfte Burbe, und marb für bie höchste Schönheit begeistert. In biesem Sinne kann man wohl jenen Alten Recht geben, welche mit völliger Ueberzeugung aussprachen, es feb ein Unglud zu fterben, ohne biefes Wert gesehen zu haben.

Für diese Schonbeit mar Bindelmann, seiner Natur nach, fabig : er ward fie in ben Schriften ber Alten querft gewahr; aber fie tam ihm aus ben Werken ber bilbenben Runft perfonlich entgegen, aus benen wir fie erft tennen lernen, um fie an den Gebilben der lebendigen Natur gewahr

gu werben und gu ichagen.

Kinden num beibe Bedürfnisse ber Freundschaft und der Schönheit zugleich an Einem Gegenstande Nahrung, so scheint bas Glud und bie Dankbarkeit des Menschen über alle Grenzen binaus zu steigen, und Alles. was er besitzt, mag er so gern als schwache Reugnisse seiner Anhanglichkeit und feiner Berehrung bingeben.

So finden wir Bindelmann oft in Berhältniß mit iconen Junglingen.

und niemals erscheint er belebter und liebenswürdiger als in solchen oft nur flüchtigen Augenblicen.

### Ratholicismus.

Mit solchen Gesinnungen, mit solchen Bedürsnissen und Wünschen fröhnte Windelmann lange Zeit fremden Zweden. Nirgend um sich her sah er die mindeste Hoffnung zu Hülse und Beistand. Der Graf Bünau, der als Particulier nur ein bedeutendes Buch weniger hätte kausen dürsen, um Windelmann einen Weg nach Kom zu eröffnen, der als Minister Einsluß genug hatte, dem tressichen Wann aus aller Verlegenheit zu helsen, mochte ihn wahrscheinlich als thätigen Diener nicht gern entbehren, oder hatte keinen Sinn für das große Verdienft, der Belt einen tüchtigen Mann zugefördert zu haben. Der Dresdener Hof, woher allenfalls eine hinlängliche Unterstützung zu hossen war, bekannte sich zur Kömischen Kirche, mb kaum war ein anderer Weg, zu Gunst und Gnade zu gelangen, als durch Beichtväter und andere geistliche Personen.

Das Beispiel bes Fürsten wirkt mächtig um sich her, und sorbert mit heimlicher Gewalt jeden Staatsbürger zu ähnlichen Handlungen auf, die in dem Kreise des Privatmanns irgend zu leisten sind, vorzüglich also zu sittlichen. Die Religion des Fürsten bleibt, in gewissem Sinne, immer die herrschende, und die Römische Keligion reißt, gleich einem immer bewegten Strudel, die ruhig vorbeiziehende Welle an sich und in ihren Kreis.

Dabei mußte Windelmann fühlen, daß man, um in Rom ein Römer zu sehn, um sich innig mit dem dortigen Dasehn zu verweben, eines zutraulichen Umgangs zu genießen, nothwendig zu jener Gemeinde sich bekennen, ihren Glauben zugeben, sich nach ihren Gebräuchen bequemen müsse. Und so zeigte der Erfolg, daß er ohne diesen frühern Entschluß seinen Zwecknicht vollständig erreicht hätte; und dieser Entschluß ward ihm dadurch gar sehr erleichtert, daß ihn, als einen gründlich geborenen Heiden, die protestantische Tause zum Christen einzuweihen nicht vermögend gewesen.

Doch gelang ihm bie Beränderung seines Zustandes nicht ohne heftigen Kampf. Bir können nach unserer Ueberzeugung, nach genugsam abgewogenen Gründen endlich einen Entschluß sassen, der mit unserm Wollen, Bunschen und Bedürfen völlig harmonisch ift, ja zu Erhaltung und Förberung unsere Existenz unausweichlich scheint, so daß wir mit uns völlig zur Einigkeit gelangen: ein solcher Entschluß aber kann mit der allgemeinen Denkweise, mit der Ueberzeugung vieler Menschen im Widerspruch stehen: dann beginnt ein neuer Streit, der zwar bei uns keine Ungewißheit, aber eine Unbehaglichkeit erregt, einen ungeduldigen Verdruß, daß wir nach

außen bie und da Brüche finden, wo wir nach innen eine ganze Rahl zu feben alauben.

Und fo erscheint auch Windelmann bei seinem vorgehabten Schritt beforgt, angitlich, tummervoll und in leibenschaftlicher Bewegung, wenn er fich bie Wirtung biefes Unternehmens, besonders auf seinen erften Gonner, ben Grafen, bebentt. Wie foon, tief und rechtlich find feine vertraulichen Aeukerungen über diesen Bunkt! Denn es bleibt freilich ein Reber, ber bie Religion verandert, mit einer Art von Matel befprist, von ber es unmöglich scheint, ihn zu reinigen. Wir sehen baraus, bag bie Menschen ben beharrenben Willen über Alles zu ichagen wiffen, und um fo mehr ichagen, als fie, fammtlich in Parteien getheilt, ihre eigene Sicherbeit und Dauer beständig im Auge baben. Hier ist weder von Gefühl noch von Ueberzeugung die Rebe. Ausdauern foll man, da wo uns mehr das Geschick als bie Bahl hingestellt: bei einem Bolke, einer Stadt, einem Fürsten, einem Freunde, einem Beibe festhalten, barauf Alles beziehen, beshalb Alles wirken, Alles entbehren und bulben, bas wirb geschätt: Abfall bagegen bleibt verbakt. Wankelmuth wird lächerlich.

War biefes nun die eine ichroffe, febr ernfte Seite, fo laft fich bie Sache auch bon einer anbern ansehen, bon ber man fie beiterer und leichter nehmen tann. Gemiffe Ruftanbe bes Menichen, Die wir feineswegs billigen. gewiffe fittliche Fleden an britten Berfonen haben für unfere Bhantafie einen besondern Reiz. Will man uns ein Gleichniß erlauben, so möchten wir fagen, es ift bamit wie mit bem Wilbbret, bas bem feinen Gaumen mit einer kleinen Andeutung von Käulniß weit besser als frischgebraten fcmedt. Eine geschiebene Frau, ein Renegat machen auf uns einen besonders reigenden Ginbrud. Bersonen, die uns sonft vielleicht nur mertwürdig und liebenswürdig vorfamen, erscheinen uns nun als wundersam. und es ift nicht zu läugnen, daß bie Religionsveranderung Windelmanns bas Romantische seines Lebens und Wesens vor unserer Ginbilbungstraft

mertlich erhöht.

Aber für Windelmann felbft hatte die tatholifche Religion nichts Anzügliches. Er fab in ihr bloß bas Mastenkleib, bas er umnahm, und brudt sich barüber hart genug aus. Auch später scheint er an ihren Gebräuchen nicht genugsam festgehalten, ja vielleicht gar burch lose Reben fich bei eifrigen Bekennern verbächtig gemacht zu haben: wenigstens ift bie und ba eine kleine Furcht vor ber Inquisition sichtbar.

## Semabrwerden Griedifder Annft.

Bon allem Literarischen, ja felbft von bem Sochsten, mas fich mit Wort und Sprache beschäftigt, von Boefie und Abetorik zu ben bildenden

Runsten überzugehen, ist schwer, ja fast unmöglich: benn es liegt eine ungeheure Rluft bazwischen, über welche uns nur ein besonders geeignetes Naturell hinkberhebt. Um zu beurtheilen, inwiefern biefes Windelmann

gelungen, liegen ber Documente nunmehr genugiam por uns.

Durch die Freude bes Genuffes marb er querft zu ben Runftschäten hingezogen; allein zu Benutung, zu Beurtheilung berfelben bedurfte er noch der Runftler als Mittelspersonen, beren mehr ober weniger gultige Meinungen er aufzufaffen, zu redigiren und aufzuftellen mußte, woraus benn feine noch in Dresben berausgegebene Schrift: Gebanten über bie Radabmung ber Griechischen Bertein ber Ralerei unb Bildbauertunft, nebit amei Anbangen, entftanben ift.

So febr Windelmann icon hier auf bem rechten Bege ericheint, is toftide Grundftellen biefe Schriften auch enthalten, fo richtig bas lette Riel ber Runft barin icon aufgestedt ift, so find fie boch, sowohl bem Stoff als der Form nach, dergestalt barod und wunderlich, das man ihnen wohl vergebens burchaus einen Ginn abangewinnen fuchen möchte, wenn man nicht von ber Berionlichfeit ber bamals in Sachien versammelten Renner und Runftrichter, von ihren Säbigkeiten, Meinungen, Reigungen und Grillen naber unterrichtet ift; weshalb biefe Schriften für die Rachtommenden ein verschloffenes Buch bleiben werden, wenn fich nicht unterrichtete Liebhaber ber Runft, Die jenen Reiten naber gelebt haben, balb enticbließen follten, eine Schilberung ber bamaligen Ruftanbe, insofern es noch möglich ift, zu geben ober zu veranlaffen.

Lippert. Sageborn, Defer, Dietrich, Beineden, Defterreich liebten, trieben, beforderten die Runft, Reder auf feine Beife. Ihre Amede maren beschränkt, ihre Maximen einseitig, ja öfters wunderlich. Geschichten und Anethoten curfirten, beren mannigfaltige Anwendung nicht allein die Geiellichaft unterhalten, sondern auch belehren sollte. Aus solchen Elementen entstanden jene Schriften Windelmanns, ber biefe Arbeiten aar balb felbit umulanglich fand, wie er es benn auch feinen Freunden nicht verhehlte.

Doch trat er endlich, wo nicht genugfam vorbereitet, boch einigermaßen vorgendt, feinen Beg an und gelangte nach jenem Lande, wo für jeden Empfänglichen die eigenfte Bildungsepoche beginnt, welche fich über beffen ganges Beien verbreitet und folche Birfungen außert, die eben fo reell als harmonisch senn muffen, weil fie fich in ber Folge als ein festes Band awifchen bochft verschiedenen Menschen fraftig ermeisen.

#### Rom.

Bindelmann war nun in Rom; und wer konnte würdiger fenn, die Birtung zu fühlen, die jener große Ruftand auf eine mahrhaft empfängliche Natur hervorzubringen im Stande ift! Er sieht seine Winsche erfüllt, sein Glück begründet, seine Hossmangen überbefriedigt. Berkörpert stehen seine Ibeen um ihn her; mit Staunen wandert er durch die Reste eines Riesenzeitalters; das Herrlichte, was die Kunst hervorgebracht hat, steht unter freiem Hinmel; unentgeltlich wie zu den Sternen des Firmaments wendet er seine Augen zu solchen Wunderwerken empor, und jeder verschlossene Schap össent sich für eine kleine Gade. Der Ankömmling schleicht wie ein Vilgrim undemerkt umder; dem Herrlichsten und Heiligken naht er sich in unscheindarem Gewand; noch läßt er nichts Einzelnes auf sich eindringen, das Ganze wirkt auf ihn unendlich mannigsaltig, und schon sühlt er deparmonie voraus, die aus diesen vielen, ost seinbsellig sceinenden Elementen zulest sür ihn entstehen muß. Er beschaut, er betrachtet Alles und wird, auf daß ja sein Behagen vollkommener werde, sür einen Künstler gehalten, sur daß hen man denn doch am Ende so gern gelten mag.

Wie uns ein Freund die mächtige Wirkung, welche jener Zustand ausübt, geistwoll entwickelte, theilen wir unsern Lesern statt aller weitern Betrachtungen mit.

"Rom ift ber Ort, in bem fich für unfere Anficht bas gange Alterthum in Gins aufammengieht, und mas mir alfo bei ben alten Dictern, bei ben alten Staatsberfaffungen empfinden, glauben wir in Rom mehr noch als gu empfinden, felbft anguichauen. Bie Somer fich nicht mit anbern Dichtern, fo lagt fich Rom mit feiner anbern Stabt, Romifche Wegend mit feiner anbern vergleichen. Es gebort allerbings bas meifte von biefem Ginbrud uns und nicht bem Gegenstande; aber es ift nicht bloß ber empfindelnbe Gebante, gu ftehen, wo bieser ober jener große Mann stand, es ist ein gewaltsames hinreißen in eine von uns nun einmal, seh es auch burch eine nothwendige Täuschung, als ebler und erhabener angefehene Bergangenheit; eine Gewalt, ber felbft mer wollte nicht wiberfteben tann, weil bie Debe, in ber bie jegigen Bewohner bas Land laffen, und die unglaubliche Maffe von Trümmern felbst bas Auge babin führen. Und ba nun biefe Bergangenbeit bem innern Sinne in einer Große ericeint, bie allen Reib ausschließt, an ber man fic äberallicilich fühlt, nur mit ber Bhantafie Theil zu nehmen, ja an ber keine anbere Theils nabme nur bentbar ift, und bann ben außern Sinn qualeich bie Lieblichteit ber Rormen. bie Große und Ginfacheit ber Geftalten, ber Reichthum ber Begetation, bie boch wieber nicht üppig ift wie in noch füblichern Gegenben, bie Bestimmtheit ber Umriffe in bem Naren Mebium und bie Schönbeit ber Farben in burchgangige Klarbeit versett. so ift bier ber Raturgenug reiner, von aller Beburftigfeit entfernter Runfigenug. Ueberall fonft reiben fich Steen bes Contraftes baran, und er wirb elegisch ober fatirisch. Freilich inbes ist es auch nur für uns fo. Horaz empfand Tibur moberner als wir Tivoli. Das beweift fein Beatus ille qui procul negotiis. Aber es ift auch nur eine Taufdung, wenn wir felbft Bewohner Athens und Roms gu febn wünfchten. Rur aus ber Ferne, nur bon allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen muß bas Alterthum uns ericheinen. Es gebt bamit wie wenigstens mir und einem Freunde mit ben Ruinen : wir haben immer einen Merger, wenn man eine halb versuntene ausgrabt; es tann höchstens ein Gewinn für bie Gelehrfamteit auf Roften ber Bhantafte febn. 3ch tenne fur mich nur noch zwei gleich idredliche Dinge: wenn man bie Campagna di Roma anbauen und Rom au einer bolicirten Stabt machen wollte, in ber fein Menich mehr Meffer truge. Rommt je ein fo orbentlicher Babft, was benn bie zweiunbfiebzig Carbinale verhuten mogen, fo ziehe ich aus. Rur wenn in Rom eine so göttliche Anarchie und um Nom eine so himmlische Buftenei ift, bleibt für die Schatten Play, beren einer mehr werth ift als dieß gange Gefclecht."

## Mengs.

Aber Bindelmann hatte lange Zeit in den weiten Areisen alterthümlicher Ueberbleibsel nach den werthesten, seiner Betrachtung würdigsten Gegenständen umhergetastet, hätte das Glüd ihn nicht sogleich mit Wengs zusammengebracht. Dieser, dessen großes Talent auf die alten und besonders die schönen Aunstwerte gerichtet war, machte seinen Freund sogleich mit dem Borzüglichsten bekannt, was unserer Ausmerksamkeit werth ist. Hier lernte dieser die Schönheit der Formen und ihrer Behandung kennen, und sah sich sogleich ausgeregt, eine Schrift: Ueber den Geschmad der Griechischen Künstler, zu unternehmen.

Bie man aber nicht lange mit Kunstwerken ausmerksam umgehen kann, ohne zu sinden, daß sie nicht allein von verschiedenen Künstlern, sondern auch aus verschiedenen Zeiten herrühren, und daß sämmtliche Betrachtungen des Ortes, des Zeitalters, des individuellen Berdienstes zugleich angestellt werden müssen, also sand wändelmann mit seinem Geradsimne, daß hier die Achse der ganzen Kunstkenntniß beseitigt seh. Er hielt sich zuerst an das Höchste, was er in einer Abhandlung: Ueber den Styl der Bildhauerei in den Zeiten des Phibias darzustellen gedachte. Doch bald erhod er sich über die Einzelnheiten zu der Idee einer Geschichte der Kunst und entbedte, als ein neuer Columbus, ein lange geachntes, gedeutetes und besprochenes, ja man kann sagen, ein trüber schon gekanntes und wieder verlorenes Land.

Traurig ift immer die Betrachtung, wie erst burch die Kömer, nachher burch das Eindrängen nordischer Bölker, und durch die daraus entstandene Berwirrung das Menschengeschliecht in eine solche Lage gekommen, daß alle wahre, reine Bilbung in ihren Fortschritten für lange Reit gehindert,

ja beinahe für alle Zukunft unmöglich gemacht worden.

Man mag in eine Kunst oder Wissenschaft hineinbliden, in welche man will, so hatte der gerade richtige Sinn dem alten Beodachter schon Nanches entdeckt, was durch die solgende Barbarei und durch die barbarische Art, sich aus der Barbarei zu retten, ein Geheimniß ward, blieb, und für die Menge noch lange ein Geheimniß bleiben wird, da die höhere Cultur der neuern Zeit nur langsam ins Allgemeine wirken kann. Bom Techsischen ist hier die Rede nicht, dessen sich glücklicherweise das Menschenseschlichet bedient, ohne zu fragen, woher es komme und wohin es führe.

Bu biefen Betrachtungen werden wir durch einige Stellen alter Autoren

veranlaßt, wo sich schon Ahnungen, ja sogar Andeutungen einer möglichen und nothwendigen Kunftgeschichte finden.

Bellejus Paterculus bemerkt mit großem Antheil das ähnliche Steigen und Fallen aller Künfte. Ihn als Weltmann beschäftigte besonders die Betrachtung, daß sie sich mur kurze Zeit auf dem höchsten Punkte, den sie erreichen können, zu erhalten wissen. Auf seinem Standorte war es ihm nicht gegeben, die ganze Aunst als ein Lebendiges (Lwo) anzusehen, das einen unmerklichen Ursprung, einen langsamen Bachsthum, einen glänzenden Augendlich seiner Bollendung, eine stufenfällige Abnahme, wie jedes andere organische Wesen, nur in mehrern Individuen, nothwendig darftellen muß. Er giebt daher nur sittliche Ursachen an, die freilich als mitwirkend nicht ausgeschlossen werden können, seinem großen Scharssium aber nicht genugthun, weil er wohl fühlt, daß eine Nothwendigkeit hier im Spiel ist, die sich aus freien Elementen nicht zusammensehen läst.

"Daß wie ben Rebnern es auch ben Grammatitern, Malern und Bilbhauern gegangen, wird Jeber finben, ber bie Beugniffe ber Beiten verfolgt; burchaus wird bie Bortrefflichfeit ber Runft von bem engften Beitraume umfoloffen. Barum man mehrere, abnliche, fabige Menichen in fich einen gemiffen Jahrestreis gufammenziehen und fich gu gleicher Runft und beren Beforberung verfammeln, bebente ich immer, ohne bie Urfachen au entbeden, bie ich als mahr angeben möchte. Unter ben mabriceinlichen find mir folgende bie wichtigften. Raceiferung nabrt bie Talente: balb reigt ber Reib, balb bie Bewunderung gur nachahmung, und ichnell erhebt fic bas mit fo großem Fleiß Geforberte auf bie bochfte Stelle. Somer verweilt fichs im Bolltommenen, und mas nicht bors warts geben tann, ichreitet gurud. Und fo find wir anfangs unfern Borbermannern nachgutommen bemuht; bann aber, wenn wir fie gu übertreffen ober gu erreichen verzweifeln, veraltet ber Fleiß mit ber hoffnung, und mas man nicht erlangen tann, verfolgt man nicht mehr; man ftrebt nicht mehr nach bem Befit, ben Unbere icon ergriffen, man fpaht nach etwas Reuem, und fo laffen wir bas, worin wir nicht glangen tonnen, fahren und fuchen für unfer Streben ein ander Biel. Mus biefer Unbeftanbigfeit, wie mich buntt, entfteht bas größte Sinberniß, volltommene Berte bervorzubringen."

Auch eine Stelle Quintilians, die einen blindigen Entwurf der alten Kunftgeschichte enthält, verdient als ein wichtiges Denkmal in diesem Fache ausgezeichnet zu werden.

Quintilian mag gleichfalls, bei Unterhaltung mit Kömischen Kunstliebhabern, eine auffallende Aehnlichteit zwischen dem Charakter der Griechischen dilbenden Künstler mit dem der Kömischen Kedner gefunden und sich bei Kennern und Kunstfreunden deshalb näher unterrichtet haben, so daß er bei seiner gleichnisweisen Ausstellung, da jedesmal der Kunstcharakter mit dem Zeitcharakter zusammenfällt, ohne es zu wissen oder zu wollen, eine Kunstgeschichte selbst darzustellen genöthigt ist.

"Man fagt, die ersten berühmten Maler, beren Werte man nicht bloß bes Alterthums wegen besucht, sehen Bolygnot und Aglaophon. Ihr einsaches Colorit sindet noch eifrige Liebhaber, welche bergleichen rohe Arbeiten und Anfänge einer sich entwidelnden Runft ben größten Meistern ber folgenben Beit vorziegen, wie mich buntt, nach einer eigenen Sinnesweise.

"Racher haben Zeuzis und Barrhastus, die nicht weit aus einander lebten, beibe mgeschr um die Zeit des Beloponnesischen Ariegs, die Kunst sehr best dichtert. Der erke soll die Gesche des Lichtes und Schattens ersunden, der andere aber sich aus genaue Unterssuchage der Zinien eingelassen haben. Ferner gab Zeuzis den Gliedern mehr Inhalt, und machte sie bölliger und ansehnlicher. Er solgte hierin, wie man glaubt, dem Homer, welchem die gewaltigste Form auch an den Weibern gefällt. Parrhasus aber bestimmte Alles dergestalt, daß sie ihn den Geschgeber nennen, weil die Vordisber von Göttern und helben, wie er sie überliefert hat, von Andern als nötzigend befolgt und beibehalten werden.

"So blütte die Malerei um die Zeit des Philippus dis zu den Rachfolgern Agenders, aber in verschiedenen Talenten. Denn an Sorgfalt ist Protogenes, an Uederslegung Vanuhilus und Melanthius, an Leichtigkeit Antiphilus, an Ersindung selfiamer Erscheinungen, die man Phantasien nennt, Theon der Samter, an Gest und Anmuig Helles von Riemand übertrossen worden. Eudpranvern bewundert man, daß er in Radslicht der Aunsterführ der Aufterschernisse lberhaupt unter die Besten gerechnet werden muß, und zugleich in der Runftersordernisse lberhaupt unter die Besten gerechnet werden muß, und zugleich in der Kalers und Bildbauerkunft vortresstid war.

"Benfelben Unterschieb findet man auch bei der Blaftt. Denn Kalon und hegefias barber und ben Toscanein abnitch gearbeitet, Ralamis weniger fireng, noch weicher Muron.

"Fleiß und Bierlichkeit besigt Bolpflet vor Allen. Ihm wird von Bielen ber Breis guerkannt; boch damit ihm etwas abgehe, meint man, ihm sehle das Gewicht. Denn wie er die menschliche Form zierlicher gemacht als die Natur sie zeigt, so scheint er die Wurde ber Götter nicht völlig auszufüllen, ja er soll sogar bas ernstere Alter vermieden, und ka über alatte Wangen nicht binausaewaat haben.

"Bas aber bem Bolyklet abgeht, wird bem Phibias und Alkamenes zugestanden. Phibias soll Götter und Menschen am vollkommensten gebildet, besonders in Elsendein leinen Rebendoubler weit übertroffen haben. Also würde man urthellen, wenn er auch nichts als die Minerva zu Alhen oder den Olympischen Jupiter in Elis gemacht hätte, dessen Schoneit der angenommenen Religion, wie man sagt, zu Statten kam: so sehr hat die Kaiestat des Werts dem Gotte sich gleichgestellt.

"Lyfippus und Pragiteles follen nach ber allgemeinen Meinung fich ber Bahrheit am beften genähert haben; Demetrius aber wird getabelt, baß er hierin zu viel gethan: er bat bie Aehnlichleit ber Schönheit vorgezogen."

## Literarifdes Metier.

Nicht leicht ist ein Wensch glüdlich genug, für seine höhere Ausbildung von ganz uneigennützigen Gönnern die Hülfsmittel zu erlangen. Selbst wer das Beste zu wollen glaubt, kann nur das besörbern, was er liebt und kennt, oder noch eher, was ihm nutt. Und so war auch die literarischbibliographische Bildung dassenige Berdienst, das Windelmann früher dem Grafen Bünau und später dem Cardinal Passonei empfahl.

Ein Bücherkenner ift überall willtommen, und er war es in jener Zeit noch mehr, als die Lust, merkwärdige und rare Bücher zu sammeln, lebendiger, das bibliothecarische Geschäft noch mehr in sich selbst beschränkt war. Eine große Deutsche Bibliothet sah einer großen Römischen ähnlich; sie Goethe, Zur Kunft.

tonnten mit einander im Besit der Bücher wetteisern. Der Bibliothecar eines Deutschen Grasen war für einen Cardinal ein erwünschter Hausgenosse, und konnte sich auch da gleich wieder als zu Hause sinden. Die Bibliotheten waren wirkliche Schahkammern, anstatt daß man sie jett, bei dem schnellen Fortschreiten der Bissenlichaften, dei dem zwedmäßigen und zwedsosen Anhäusen der Druckschreiten, mehr als nühliche Borrathskammern und zugleich als unnüge Gerümpelkammern anzusehen hat, so daß ein Bibliothecar weit mehr als sonst, sich von dem Gange der Wissenschaft, von dem Werth und Unwerth der Schriften zu unterrichten Ursache hat, und ein Deutscher Bibliothecar Kenntnisse besigen muß, die fürs Aussand verloren wären.

Aber nur kurze Zeit, und nur so lange als es nöthig war, um sich einen mäßigen Lebensunterhalt zu verschaffen, blieb Windelmann seiner eigentlichen literarischen Beschäftigung getreu, so wie er auch balb das Interesse an dem, was sich auf kritische Untersuchungen bezog, verlor, weder Handschiften vergleichen, noch Deutschen Gelehrten, die ihn über Manches befraaten, zur Rede steben wollte.

Doch hatten ihm seine Kenntnisse schon früher zu einer vortheilhaften Einleitung gedient. Das Privatleben der Italiäner überhaupt, besonders aber der Kömer, hat aus mancherlei Ursachen etwas Geheimnisvolles. Dieses Geheimnis, diese Absonderung, wenn man will, erstreckte sich auch über die Literatur. Gar mancher Gelehrte widmete sein Leben im Stillen einem bedeutenden Werke, ohne jemals damit erschen zu wollen oder zu können. Auch sanden sich häusiger als in irgend einem Lande Männer, welche, bei mannigsaltigen Kenntnissen und Einsichten, sich schristlich oder zur gedruckt mitzutheilen nicht zu bewegen waren. Zu solchen sand Windelmann den Eintritt gar bald eröffnet. Er nennt unter ihnen vorzüglich Giacomelli und Baldant, und erwähnt seiner zunehmenden Bekanntschaften, seines wachsenden Einsusses mit Bergnügen.

# Cardinal Albani.

Ueber Alles förderte ihn das Glüc, ein hausgenosse des Cardinals Albani geworden zu sehn. Dieser, der, bei einem großen Bermögen und bedeutendem Einslüß, von Jugend auf eine entschiedene Kunstliebhaberei, die beste Gelegenheit sie zu befriedigen, und ein dis ans Bunderbare grenzendes Sammlerglück gehabt hatte, sand in spätern Jahren in dem Geschäft, diese Sammlung würdig aufzustellen, und so mit zenen Römischen Familien zu wetteisern, die früher auf den Werth solcher Schähe ausmerdsam gewesen, sein höchstes Bergnügen, ja den dazu bestimmten Raum nach Art der Alten zu überfüllen, war sein Geschmad und seine Lust. Gebäude

brängten sich an Gebäube, Saal an Saal, Halle zu Halle; Brunnen und Obelisten, Karyatiben und Basreliese, Statuen und Gesäße sehlten weber im Hos-noch Gartenraum, indes große und kleinere Zimmer, Galerieen und Cabinette die merkwürdigsten Monumente aller Zeiten enthielten.

Im Borbeigehen gebachten wir, daß die Alten ihre Anlagen durchaus gleicher Beise gefüllt. So überhäuften die Kömer ihr Capitol, daß es unmöglich scheint, Alles habe darauf Blat gehabt. So war die Bia sacra, das Forum, der Palatin überdrängt mit Gebäuden und Denkmälern, so daß die Einbildungskraft kaum noch eine Menschen und desen Käumen unterdringen könnte, wenn ihr nicht die Wirklichkeit ausgegrabener Städte zu hülfe käme, wenn nun nicht mit Augen sehen könnte, wie eng, wie klein, wie gleichsam nur als Modell zu Gebäuden ihre Gebäude angelegt sind. Diese Bemerkung gilt sogar von der Billa des Hadrian, bei deren Anlage Kaum und Vermögen genug zum Großen vorhanden war.

In einem solchen überstüllten Zustande verließ Windelmann die Billa seines Herrn und Freundes, den Ort seiner höhern und erfreulichsten Bilbung. So stand sie auch lange noch nach dem Tode des Cardinals, zur Freude und Bewunderung der Welt, bis sie in der Alles bewegenden und zerstreuenden Zeit ihres sämmtlichen Schmucks beraubt wurde. Die Statuen waren aus ihren Rischen und von ihren Stellen gehoben, die Basreliese aus den Mauern herausgerissen, und der ungeheure Vorrath zum Transport eingepackt. Durch den sonderbarsten Wechsel der Dinge sührte man diese Schäfe nur die Tiber. In kurzer Zeit gab man sie dem Besitzer zurück, und der größte Theil, die auf wenige Juwelen, besindet sich wieder an der alten Stelle. Zenes erste traurige Schicksal weises Kunstelhsiums und dessen Wiederherstellung durch eine abenteuerliche Wendung der Dinge hätte Windelmann erleben können. Doch wohl ihm, daß er dem irdischen Zeid, so wie der zum Ersap nicht immer hinreichenden Kreude, sichon entwachsen war!

# Glücksfälle.

Aber auch manches äußere Glüd begegnete ihm auf seinem Wege, nicht allein baß in Rom bas Aufgraben ber Alterthümer lebhaft und glüdlich von Statten gieng, sondern es waren auch die Herculanischen und Bompejischen Entdedungen theils neu, theils durch Neid, Berheimlichung und Langsamteit unbekannt geblieben: und so kam er in eine Ernte, die seinem Geiste und seiner Thätigkeit genugsam zu schaffen gab.

Eraurig ift es, wenn man das Borhandene als fertig und abgeschlossen ansehen muß. Küstkammern, Galerieen und Wuseen, zu denen nichts hinzugesugt wird, haben etwas Grab- und Gespensterartiges: man beschränkt

seinen Sinn in einem so beschränkten Kunstkreis, man gewöhnt sich, solche Sammlungen als ein Ganzes anzusehen, anstatt daß man durch immer neuen Zuwachs erinnert werden sollte, daß in der Kunst wie im Leben kein Abgeschlossens beharre, sondern ein Unendliches in Bewegung sey.

In einer so glücklichen Lage befand sich Windelmann. Die Erbe gab ihre Schätze her, und durch den immersort regen Kunsthandel bewegten sich manche alte Bestydngen and Tageslicht, giengen vor seinen Augen vorbei, ermunterten seine Reigung, erregten sein Urtheil und vermehrten

feine Renntniffe.

Rein geringer Bortheil für ihn war sein Berhältniß zu dem Erben der großen Stoschischen Besitzungen. Erst nach dem Tode des Sammlers lernte er diese kleine Kunstwelt kennen, und herrschte darin nach seiner Sinsicht und Ueberzengung. Freilich gieng man nicht mit allen Theilen dieser äußerst schädbaren Sammlung gleich vorsichtig um, wiewohl das Ganze einen Katalog zur Freude und zum Nutzen nachsolgender Liebhaber und Sammler verdient hätte. Manches ward verschleubert; doch um die trefsliche Gemmensammlung bekannter und verküslicher zu machen, unternahm Windelmann mit dem Erben Stosch die Fertigung eines Katalogs, von welchem Geschäft und bessen Stosch die Fertigung eines Katalogs, von welchem Geschäft und bessen Correspondenz ein merkwürdiges Zeugniß ablegt.

Bei diesem auseinandersallenden Kunsttörper, wie bei der sich immer vergrößernden und mehr vereinigenden Albanischen Sammlung, zeigte sich unser Freund geschäftig, und Alles, was zum Sammeln oder Zerstreuen durch seine Hände gieng, vermehrte den Schatz, den er in seinem Geiste angefangen hatte aufzustellen.

## Anternommene Schriften.

Schon als Windelmann zuerst in Dresden der Kunst und den Künstlern sich näherte, und in diesem Fach als Anfänger erschien, war er als Literator ein gemachter Mann. Er übersah die Borzeit so wie die Wissenschaften in manchem Sinne. Er sübersah die Korzeit so wie die Wissenschaften in manchem Sinne. Er sübste und kannte das Alterthum, so wie das Würdige der Gegenwart, des Lebens und des Charakters selbst in seinem tiesgekränkten Zustande. Er hatte sich einen Styl gebildet. In der neuen Schule, die er betrat, horchte er nicht nur als ein gelehriger, sondern als ein gelehrter Jünger seinen Meistern zu, er horchte ihnen ihre bestimmten Kenntnisse leicht ab, und sieng sogleich an, Alles zu nutzen und zu verbrauchen.

Auf einem höhern Schauplate als zu Dresben, in einem höhern Sinne, ber sich ihm geöffnet hatte, blieb er berselbige. Bas er von Menge vernahm, was die Umgebung ihm zurief, bewahrte er nicht etwa lange bei fich, liek

den frischen Most nicht etwa gähren und klar werden, sondern, wie man sagt, daß man durch Lehren lerne, so lernte er im Entwersen und Schreiben. Wie manchen Titel hat er uns hinterlassen, wie manche Gegenstände benannt, über die ein Werk erfolgen sollte! und diesem Ansang glich seine ganze antiquarische Laufdahn. Wir sinden ihn immer in Thätigkeit, mit dem Augenblick beschäftigt, ihn dergestalt ergreisend und sessihatend, als wenn der Augenblick vollständig und bestredigend sehn könnte; und ebenso ließ er sich wieder vom nächsten Augenblick besehren. Diese Ansicht dient zur Würdigung seiner Werke.

Daß sie, so wie sie da liegen, erst als Manuscript auf das Papier gekommen, und sodann später im Druck für die Folgezeit sigirt worden, hieng von unendlich mannigsaltigen kleinen Umständen ab. Nur einen Monat später, so hätten wir ein anderes Werk, richtiger an Gehalt, bestimmter in der Form, vielleicht etwas ganz anderes. Und eben darum bedauern wir höchlich seinen frühzeitigen Tod, weil er sich immer wieder umgeschrieden und immer sein ferneres und neuestes Leben in seine

Schriften eingearbeitet batte.

Und so ift Alles, was er uns hinterlassen, als ein Lebendiges für die Lebendigen, nicht für die im Buchstaben Toden geschrieben. Seine Werke, verdunden mit seinen Briesen, sind eine Lebensdarstellung, sind ein Leben selbst. Sie sehen wie das Leben der meisten Menschen nur einer Borbereitung, nicht einem Werke gleich. Sie veranlassen zu Hossnungen, zu Wünschen, zu Ahnungen; wie man daran bessern will, so sieht man, daß man sich selbst zu bessern hätte; wie man sie tadeln will, so sieht man, daß man demselbigen Tadel vielleicht auf einer höhern Stuse der Erkenntniß selbst ausgesetzt sehn möchte: denn Beschräntung ist überall unser Looß.

Philosophie.

Da bei dem Fortrücken der Cultur nicht alle Theile des menschlichen Wirkens und Umtreibens, an denen sich die Bildung offenbart, in gleichem Wachsthum gedeihen, vielmehr nach günstiger Beschaffenheit der Personen und Umstände einer dem andern voreilen und ein allgemeineres Interesse erregen muß, so entsteht daraus ein gewisses eisersüchtiges Wisvergnügen bei den Gliedern der so mannigsaltig verzweigten großen Familie, die sich oft um desto weniger vertragen, je näher sie verwandt sind.

Zwar ist es meistens eine leere Klage, wenn sich balb biese ober jene Kunst- und Wissenschaftbestissene beschweren, daß gerade ihr Fach von den Witlebenden vernachlässigt werde: denn es darf nur ein tüchtiger Weister sich zeigen, so wird er die Ausmerksamkeit auf sich ziehen. Raphael möchte nur immer heute wieder hervortreten, und wir wollten ihm ein Uebermaß

von Ehre und Reichthum gusichern. Gin tüchtiger Meister wedt brave Schuler, und ihre Thatigkeit aftet wieber ins Unenbliche.

Doch haben freilich von jeher die Philosophen besonders den Haß nicht allein ihrer Wissenschaftsverwandten, sondern auch der Welt- und Lebensmenschen auf sich gezogen, und vielleicht mehr durch ihre Lage als durch eigene Schuld. Denn da die Philosophie, ihrer Natur nach, an das Allgemeinste, an das Höchste Anforderungen macht, so muß sie die welt-lichen Dinge als in ihr begriffen, als ihr untergeordnet ansehen und behandeln.

Auch verläugnet man ihr diese anmaßlichen Forderungen nicht ausdrücklich, vielmehr glaubt Jeder ein Recht zu haben, an ihren Entdedungen Theil zu nehmen, ihre Waximen zu nuhen, und was sie sonst reichen mag, zu verdrauchen. Da sie aber, um allgemein zu werden, sich eigener Worte, fremdartiger Combinationen und seltsamer Einleitungen bedienen muß, die mit den besondern Zuständen der Weltbürger und mit ihren augenblicklichen Bedürsnissen nicht eben zusammensallen, so wird sie von denen geschmäht, die nicht gerade die Handhabe sinden können, wobei sie allenfalls noch anzusassen wäre.

Wollte man aber bagegen die Philosophen beschulbigen, daß sie selbst ben Uebergang zum Leben nicht sicher zu sinden wissen, daß sie gerade da, wo sie ihre Ueberzeugung in That und Wirkung verwandeln wollen, die meisten Fehlgrisse thun, und dadurch ihren Credit vor der Welt selbst schmälern,

fo murbe es hierzu an mancherlei Beispielen nicht fehlen.

Bindelmann beklagt sich bitter über die Philosophen seiner Zeit und über ihren ausgebreiteten Einsluß; aber mich dünkt, man kann einem jeden Einsluß aus dem Bege gehen, indem man sich in sein eigenes Fach zurückzieht. Sonderbar ist es, daß Windelmann die Leipziger Akademie nicht bezog, wo er unter Christs Anleitung, und ohne sich um einen Philosophen in der Welt zu bekümmern, sich in seinem Hauptstudium bequemer hätte ausbilden können.

Doch steht, indem uns die Ereignisse der neuern Zeit vorschweben, eine Bemerkung hier wohl am rechten Plaze, die wir auf unserm Zebenswege machen können, daß kein Gelehrter ungestraft jene große philosophische Bewegung, die durch Kant begonnen, von sich abgewiesen, sich ihr widersetzt, sie verachtet habe, außer etwa die ächten Alterthumssorscher, welche durch die Eigenheit ihres Studiums vor allen andern Wenschen vorzüglich begünstigt zu sehn scheinen.

Denn indem fie sich nur mit dem Besten, was die Belt hervorgebracht hat, beschäftigen, und das Geringe, ja das Schlechtere nur in Bezug auf jenes Bortreffliche betrachten, so erlangen ihre Kenntnisse eine solche Fülle,

ihre Urtheile eine solche Sicherheit, ihr Geschmad eine solche Consistenz, baß sie innerhalb ihres eigenen Kreises bis zur Berwunderung, ja bis zum Erstaunen ausgebildet erscheinen.

Auch Bindelmann gelang biefes Glüd, wobei ihm freilich die bilbende Kunst und bas Leben fräftig einwirfend zu Sulfe kamen.

### Poefte.

So sehr Bindelmann bei Lesung der alten Schriftsteller auch auf die Dichter Rücksicht genommen, so finden wir doch, bei genauer Betrachtung seiner Studien und seines Lebensganges, keine eigenkliche Reigung zur Boesie, ja man könnte eher sagen, daß hie und da eine Abneigung hervorblide; wie denn seine Borliebe für alte gewohnte Lutherische Rirchenlieder und sein Verlangen, ein solches unverfälschtes Gesangbuch selbst in Rom zu besigen, wohl von einem küchtigen wackern Deutschen, aber nicht eben von einem Kreunde der Dichtkunst zeuat.

Die Poeten der Borzeit icheinen ihn früher als Documente der alten Sprachen und Literaturen, später als Zeugnisse für bildende Kunst interessisch zu haben. Desto wunderbarer und ersreulicher ist es, wenn er selbst als Poet auftritt, und zwar als ein tüchtiger, unverkennbarer, in seinen Beschreibungen der Statuen, ja beinahe durchaus in seinen spätern Schriften. Er sieht mit den Augen, er saßt mit dem Sinn unaussprechliche Werke; und doch sühlt er den unwiderstehlichen Drang, mit Worten und Buchstaben ihnen beizukommen. Das vollendete Hertliche, die Idee, woraus diese Gestalt entsprang, das Gesühl, das in ihm beim Schauen erregt ward, soll dem Hörer, dem Leser mitgetheilt werden, und indem er num die ganze Küstammer seiner Fähigkeiten mustert, sieht er sich genöthigt, nach dem Kräftigsten und Würdigsten zu greisen, was ihm zu Gebote steht. Er muß Voet sehn, er mag daran benken, er mag wollen oder nicht.

Erlangte Sinficht.

So sehr Windelmann überhaupt auf ein gewisse Ansehen vor der Welt achtete, so sehr er sich einen literarischen Ruhm wünschte, so gut er seine Werke auszustatten und sie durch einen gewissen seinelchen Styl zu erheben suchte, so war er doch keineswegs blind gegen ihre Mängel, die er vielmehr auf das Schnellste bemerkte, wie sichs dei seiner sortschreitenden, immer neue Gegenstände sassenden und bearbeitenden Natur nothwendig ereignen mußte. Je mehr er nun in irgend einem Aussand dogmatisch und didaktlich zu Werke gegangen war, diese oder jene Erklärung eines Monuments, diese oder jene Aussegung und Anwendung einer Stelle Behauptet und schigeset hatte, desto aussallender war ihm der Arrthum,

sobald er burch neue Data sich davon überzeugt hielt, besto schneller war

er geneigt, ihn auf irgend eine Beife zu verbeffern.

Hatte er bas Manuscript noch in ber Hand, so ward es umgeschrieben: war es zum Drud abgesenbet, so wurden Berbesserungen und Rachtrage binterbrein geschickt, und von allen biefen Reuschritten machte er feinen Freunden tein Gebeimniß: benn auf Bahrheit. Geradbeit. Derbheit und Reblichfeit ftanb fein ganzes Befen gegrundet.

Spatere Werke.

Ein glüdlicher Gedante mard ihm, zwar auch nicht auf einmal, sonbern nur durch die That felbit flar, das Unternehmen seiner Monumenti inediti.

Man fieht mohl, daß jene Luft, neue Gegenstände befannt zu machen. fie auf eine gludliche Beije zu erflaren, die Alterthumetunde in fo großem Mage zu erweitern, ihn zuerft angelodt habe; bann tritt bas Intereffe hinzu, die von ihm in der Kunstgeschichte einmal aufgestellte Wethode auch hier an Gegenständen, die er dem Lefer por Augen legt, zu prüfen, ba benn zulest ber gludliche Borfat fich entwidelte, in ber vorausgeschickten Abhandlung bas Wert über bie Kunftgeschichte, bas ihm schon im Ruden lag, stillschweigend zu verbeffern, zu reinigen, zusammenzubrangen und vielleicht fogar theilweise aufzuheben.

Im Bewußtseyn früherer Diggriffe, über die ihn ber Richtromer taum zurechtweisen durfte, schrieb er ein Wert in Stalianischer Sprache. bas auch in Rom gelten follte. Nicht allein befleißigt er fich babei ber größten Aufmertfamteit, fonbern mahlt fich auch freunbichaftliche Renner, mit denen er die Arbeit genau durchgeht, sich ihrer Ginsicht, ihres Urtheils auf das Klügste bedient und so ein Wert zu Stande bringt, das als Bermachtniß auf alle Reiten übergeben wird. Und er fcreibt es nicht allein, er beforgt es, unternimmt es, und leiftet als ein armer Privatmann bas, was einem wohlgegrundeten Berleger, was atabemischen Rraften Chre machen würbe.

# Wabit.

Sollte man fo viel von Rom fprechen ohne bes Babfies zu gebenten. ber boch Wincelmann wenigstens mittelbar manches Gute zufließen laffen! Bindelmanns Aufenthalt in Rom fiel zum größten Theil unter bie Regierung Benedicts XIV. Lambertini, ber, als ein heiterer, behaglicher Mann, lieber regieren ließ als regierte; und so mogen auch die vericiebenen Stellen, welche Wincelmann bekleibete, ihm durch die Gunft seiner hohen Freunde mehr als burch die Einsicht des Babstes in seine Berdienste geworben febn.

Doch finden wir ihn einmal auf eine bedeutende Welse in der Gegenwart des Hauptes der Kirche; ihm wird die besondere Auszeichnung, dem Pabste aus den Monumenti inediti einige Stellen vorlesen zu dürsen, und er gelangt auch von dieser Seite zur höchsten Ehre, die einem Schriftskeller werden kann.

### Charafter.

Benn bei sehr vielen Menschen, besonders aber bei Gelehrten dassenige, was sie leisten, als die Hauptsache erscheint und der Charakter sich dabei wenig äußert, so tritt im Gegentheil bei Winckelmann der Fall ein, daß alles Daszenige, was er hervordringt, hauptsächlich deswegen merkwürdig und schäpenswerth ist, weil sein Charakter sich immer dabei offendart. Haben wir schon unter der Ausschlicht vom Antiken und Heidnischen, vom Schönheits- und Freundschaftssune einiges Allgemeine zum Ansang ausgesprochen, so wird das mehr Besondere hier gegen das Ende wohl seinen Blat verdienen.

Bindelmann war durchaus eine Natur, die es redlich mit sich selbst und mit Andern meinte; seine angeborene Wahrheitsliebe entfaltete sich immer mehr und mehr, je selbständiger und unabhängiger er sich fühlte, so daß er sich zulet die höfliche Nachsicht gegen Frethümer, die im Leben und in der Literatur so sehr deraebracht ist, zum Verbrechen machte.

Eine solche Natur konnte wohl mit Behaglichkeit in sich selbst zurückehren; boch sinden wir auch hier jene alterthümliche Eigenheit, daß er sich immer mit sich selbst beschäftigte, ohne sich eigentlich zu beobachten. Er denkt nur an sich, nicht über sich, ihm liegt im Sinne, was er vorthat, er interessivt sich sür sein ganzes Wesen, für den ganzen Umsang seines Wesens und hat das Zutrauen, daß seine Freunde sich auch dasür interessiren werden. Wir sinden daher in seinen Briesen, dom höchsten moralischen bis zum gemeinsten physischen Bedürsniß, Alles erwähnt, ja er spricht es aus, daß er sich von persönlichen Kleinigkeiten lieber als von wirdigen Dingen unterhalte. Dabei bleibt er sich durchaus ein Räthsel und erstaunt manchmal über seine eigene Erscheinung, besonders in Betrachtung dessen, was er war und was er geworden ist. Doch so kann man überhaupt zehen Renschen als eine vielsulöge Charade ansehen, wovon er selbst nur wenige Sylben zusammenbuchstabirt, indessen andere leicht das ganze Wort entzissern.

Auch finden wir bei ihm teine ausgesprochenen Grundsätze: sein richtiges Sefühl, sein gebildeter Seist dienen ihm im Sittlichen wie im Aesthetischen zum Leitsaben. Ihm schwebt eine Art natürlicher Religion vor, wobei iedoch Sott als Urquell des Schönen und kaum als ein auf den Wenschen

sonft bezügliches Wesen erscheint. Sehr schon beträgt sich Bindelmann innerhalb ber Grenzen ber Bflicht und Dantbarkeit.

Seine Borsorge für sich selbst ist mäßig, ja nicht burch alle Zeiten gleich. Indessen arbeitet er aufs Fleißigste, sich eine Existenz aufs Alter zu sichem. Seine Mittel sind ebel; er zeigt sich selbst auf dem Wege zu sedem Zwed redlich, gerade, sogar trozig, und dabei klug und beharrlich. Er arbeitet nie planmäßig, immer aus Instinct und mit Leidenschaft. Seine Freude an jedem Gefundenen ist heftig, daher Irthümer unvermeidlich, die er jedoch bei lebhastem Borschreiten eben so geschwind zurücknimmt als einsieht. Auch hier bewährt sich durchaus jene antike Anlage, die Sicherheit des Punktes, von dem man ausgeht, die Unsscheit des Bieles, wohin man gelangen will, so wie die Unvollständigkeit und Unvollstommenheit der Behandlung, sobald sie eine ansehnliche Breite gewinnt.

## Befellichaft.

Wenn er sich, durch seine frühere Lebensart wenig vorbereitet, in der Gesellschaft anfangs nicht ganz bequem befand, so trat ein Gesühl von Würde bald an die Stelle der Erziehung und Gewohnheit, und er lernte sehr schnell, sich den Umständen gemäß betragen. Die Lust am Umgang mit vornehmen, reichen und berühmten Leuten, die Freude, von ihnen geschätzt zu werden, dringt überall durch, und in Absicht auf die Leichtigkeit des Umgangs hätte er sich in keinem bessern Elemente als in dem Römischen besinden können.

Er bemerkt felbft, bak bie bortigen, besonders geiftlichen Groken, fo ceremonios fie nach außen erscheinen, boch nach innen gegen ihre Sausgenoffen bequem und vertraulich leben; allein er bemerkte nicht, bag binter biefer Bertraulichteit fich boch bas Drientglische Berhaltnif bes herrn zum Anechte verbirgt. Alle fühlichen Rationen würden eine unendliche Lange weile finden, wenn fie gegen die Ihrigen fich in der fortbauernden wechselseitigen Spannung erhalten sollten, wie es bie Norblander gewohnt find. Reisende haben bemerkt, daß die Stlaven sich gegen ihre Türkischen Serren mit weit mehr Alfance betragen als norbifche Sofleute gegen ihre Fürften und bei une Untergebene gegen ihre Borgesetten: allein wenn man es genau betrachtet, fo find biefe Achtungsbezeigungen eigentlich zu Gunften ber Untergebenen eingeführt, die baburch ihren Obern immer erinnern. mas er ihnen ichulbig ift. Der Sublander aber will Reiten haben, mo er sich geben läßt, und biese tommen seiner Umgebung zu gut. Scenen schilbert Windelmann mit großem Behagen; fie erleichtern ibm feine übrige Abhangigfeit und nahren feinen Freiheitsfinn, ber mit Geen auf jede Reffel hinfieht, die ihn allenfalls bebroben tonnte.

#### Bremde.

Benn Bindelmann burch ben Umgang mit Einheimischen sehr glücklich ward, so erlebte er besto mehr Pein und Noth von Fremben. Es ist wahr, nichts kann schrecklicher sehn als der gewöhnliche Frembe in Rom. An jedem andern Orte kann sich der Reisende eher selbst suchen und auch etwas ihm Gemäßes sinden; wer sich aber nicht nach Rom bequemt, ist den wahrhaft Römischgesinnten ein Greuel.

Man wirft den Engländern vor, daß sie ihren Theetessel liberall mitstühren und sogar bis auf den Aetna hinaufschleppen; aber hat nicht jede Nation ihren Theetessel, worin sie, selbst auf Reisen, ihre von Hause mit-

gebrachten getrodneten Rrauterbunbel aufbraut?

Solche nach ihrem engen Maßstab urtheilenbe, nicht um sich her sehende, vorübereilenbe, anmaßliche Fremde verwünscht Windelmann mehr als einmal, verschwört, sie nicht mehr herumzusühren, und läßt sich zulest boch wieder bewegen. Er scherzt über seine Neigung zum Schulmeistern, zu unterrichten, zu überzeugen, da ihm denn auch wieder in der Gegenwart durch Stand und Berdienste bedeutender Personen gar manches Gute zuwächst. Wir nennen hier nur den Fürsten von Dessau, die Erbprinzen von Meckendurg-Strelis und Braunschweig, so wie den Baron von Riedesel, einen Mann, der sich in der Sinnesart gegen Kunst und Alterthum ganz unseres Freundes würdig erzeigte.

West.

Bir finden bei Windelmann das unnachlassende Streben nach Testimation und Consideration; aber er wünscht sie durch etwas Reelles zu erlangen. Durchaus dringt er auf das Reale der Gegenstände, der Wittel und der Behandlung; daher hat er eine so große Feindschaft gegen den Französischen Schein.

So wie er in Rom Gelegenheit gefunden hatte, mit Fremden aller Rationen umzugehen, so erhielt er auch solche Connexionen auf eine geschickte und thätige Weise. Die Chrenbezeugungen von Atademieen und gesehrten Gesellschaften waren ihm angenehm, ja er bemühte sich darum.

Am meisten aber förderte ihn bas im Stillen mit großem Fleiß ausgearbeitete Document seines Berdienstes; ich meine die Geschichte der Lunft. Sie ward sogleich ins Französische überset, und er baburch weit und breit bekannt.

Das, was ein solches Werk leiftet, wird vielleicht am besten in ben ersten Augenbliden anerkannt; bas Wirksame besselben wird empfunden, das Neue lebhaft aufgenommen; die Wenschen erstaunen, wie sie auf einmal gefördert werden, bahingegen eine kältere Nachkommenschaft mit

etelm Zahn an ben Berten ihrer Meister und Lehrer herumtostet und Forberungen aufstellt, die ihr gar nicht eingesallen wären, hätten jene nicht so viel geleistet, von benen man nun noch mehr forbert.

Und so war Windelmann den gebilbeten Nationen Europens bekaunt geworden, in einem Augenblide, da man ihm in Rom genugsam vertraute, um ihn mit der nicht unbedeutenden Stelle eines Präsidenten der Altertbumer zu beehren.

### Anrube.

Ungeachtet jener anerkannten und von ihm felbst öfters gerühmten Glückseitigkeit war er boch immer von einer Unruhe gepeinigt, die, indem sie tief in seinem Charakter lag, gar mancherlei Gestalten annahm.

Er hatte sich früher kummerlich beholfen, später von der Gnade des Hofs, von der Gunst manches Wohlwollenden gelebt, wobei er sich immer auf das geringste Bedürfniß einschränkte, um nicht abhängig oder abhängiger zu werden. Indessen war er auch auf das Tüchtigste benuht, sich für die Gegenwart, für die Zukunft aus eigenen Kräften einen Unterhalt zu verschaffen, wozu ihm endlich die gelungene Ausgabe seines Rupferwerks die schönkte Hoffnung gab.

Allein jener ungewisse Zustand hatte ihn gewöhnt, wegen seiner Substittenz balb hierhin balb borthin zu sehen, balb sich mit geringen Bortheilen im Hause eines Cardinals, in der Baticana und sonst unterzuthun, bald aber, wenn er wieder eine andere Aussicht vor sich sah, großmüthig seinen Plat aufzugeben, indessen sich doch wieder nach andern Stellen umzusehen, und manchen Auträgen ein Gehor zu leihen.

Sodann ist Einer, ber in Rom wohnt, der Reiselust nach allen Weltgegenden ausgesetzt. Er sieht sich im Wittelpunkt der alten Welt, und die für den Alterthumssoricher interessantesten Länder nah um sich her. Großgriechenland und Sicilien, Dalmatten, der Peloponnes, Jonien und Aegypten, Alles wird den Bewohnern Roms gleichsam angeboten, und erregt in Einem, der wie Windelmann mit Begierde des Schauens geboren ist, von Zeit zu Zeit ein unstägliches Verlangen, welches durch so viele Fremde noch vermehrt wird, die auf ihren Durchzügen dalb vernünstig, bald zwecklos sene Länder zu bereisen Anstalt machen, bald, indem sie zurücklehren, von den Wundern der Ferne zu erzählen und aufzuzeigen nicht müde werden.

So will benn unser Windelmann auch überallhin, theils aus eigenen Kräften, theils in Gesellschaft solcher wohlhabenben Reisenben, die den Werth eines unterrichteten, talentvollen Gefährten mehr oder weniger zu schäben wissen.

Roch eine Ursache dieser innern Unruhe und Unbehaglichkeit macht seinem Herzen Stre: es ist das unwiderstehliche Berlangen nach abwesenden Freunden. Hier scheint sich die Sehnsucht des Mannes, der sonst so sehnsucht des Mannes, der sonst so sehnsucht des Mannes, der sonst so sehn uch des Mannes, der sonst so sehn uch des Mannes, der sonst so sehn uch des Mannes, der sonst so seine der Street des Mannes der sonst sonst sonst sonst sehn der Street des Mannes der sehn sich nach ihrer Umarmung und wünsch die früher zusammenverlebten Tage zu wiederholen.

Diese besonders nach Norden gerichteten Wünsche hatte der Friede aufs Neue belebt. Sich dem großen König darzustellen, der ihn schon früher eines Antrags seiner Dienste gewürdigt, war sein Stolz; den Fürsten von Dessau wiederzusehen, dessen hohe, ruhige Natur er als von Gott auf die Erde gesandt betrachtete, den Herzog von Braunschweig, dessen große Eigenschaften er zu würdigen wußte, zu verehren; den Minister von Münchausen, der so viel für die Wissenschaft that, persönlich zu preisen, dessen unsterdliche Schöpfung in Göttingen zu bewundern, sich mit seinen Schweizer Freunden wieder einmal lebhaft und vertraulsch zu freuen: solche Lodungen tönten in seinem Herzen, in seiner Einbildungskraft wieder, mit solchen Bildern hatte er sich lange beschäftigt, lange gespielt, die er zuletzt unglücklicherweise diesem Tried gelegentlich solgt und so in seinen Tod gebt.

Schon war er mit Leib und Seele dem Italianischen Zustand gewidmet, jeder andere schien ihm unerträglich, und wenn ihn der frühere Hineinweg durch das bergige und felsige Tyrol interessirt, ja entzückt hatte, so fühlte er sich auf dem Räckwege in sein Baterland wie durch eine Cimmerische Pforte hindurch geschleppt, beängstet, und mit der Unmöglichseit, seinen Weg fortzusehen, behaftet.

## Singang.

So war er benn auf der höchsten Stuse des Glück, das er sich nur hätte wünschen dürsen, der Welt verschwunden. Ihn erwartete sein Baterland, ihm streckten seine Freunde die Arme entgegen; alle Aeußerungen der Liebe, deren er so sehr bedurste, alle Zeugnisse der össentlichen Achtung, auf die er so viel Werth legte, warteten seiner Erscheinung, um ihn zu überhäusen. Und in diesem Sinne dürsen wir ihn wohl glücklich preisen, daß er von dem Gipsel des menschlichen Dasend zu den Seligen emporzestiegen, daß ein kurzer Schrecken, ein schneller Schmerz ihn von den Lebendigen hinweggenommen. Die Gebrechen des Alters, die Abnahme der Geisteksträste hat er nicht empfunden, die Zerstreuung der Kunstschie, die er, obgleich in einem andern Sinne, vorausaesaat, ist nicht vor seinen

Augen geschehen. Er hat als Mann gelebt, und ift als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken der Rachwelt den Bortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen: dem in der Gestalt, wie der Mensch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten, und so bleibt uns Achill als ewig strebender Jüngling gegenwärtig. Daß Bindelmann früh hinwegschied, kommt auch uns zu Gute. Bon seinem Grade her stärtt uns der Anhauch seiner Krast, und erregt in uns den lebhastesten Drang, das, was er begonnen, mit Eiser und Liebe sort- und immer sortzusezen.

# Philipp Hackert.

1810 -- 1811.

Der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen Maria Paulowna Großfürstin von Rußland Eröprinzesten von Sachsen-Beimar und Sisenach Raiserlichen Hoheit.

Durchlauchtigste Fürstin! Gnäbigste Frau!

Die glänzenden Namen Katharina, Paul und Maria leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als günftige Sterne. Diese höchsten Bersonen erfreusn sich an dem Talent eines vorzüglichen Künstlers, beschäftigen, begünstigen ihn, und gründen sein zeitliches Gind. Sollte ich mich hierdurch nicht angeregt fühlen, Ew. Kaiserlichen Hoheit Namen dieser Lebensdarstellung vorzusehen, und ihn zu jenen Ihrer glorreichen Ahnen hinzususügen, da Höchstelselben mit gleicher Gesinnung die Werte so wie die Kenntnisse vorzügelben mit gleicher Gesinnung die Werte so wie die Kenntnisse vorzügstich aber durch eine thätige Weisen wümuntern und belohnen, vorzügstich aber durch eine thätige Theilnahmen Ausübung der schönen Künste, wozu Ew. Kaiserlichen Hoheit neben so vielen andern Gaben die herrlichsten Talente verliehen sind. Wie beglück muß ich mich schähen, daß die Zeit mich aussparen wollte, um ein Zeuge und Velenner solcher Vorzüge zu sehn, und mich unter diesenigen zählen zu dürsen, die sich Höchstäner solcher Vorzüge zu sehn, und mich unter diesenigen zählen zu dürsen, die sich Höchstäner solcher Vorzüge zu sehn, und mich unter diesenigen zählen zu dürsen, die sich Höchstäner sich in tiessüssen deren Hohen, deren Kontdauer sich in tiesster Verenung empfiehlt

Ew. Raiserlichen Hoheit

unterthänigfter Diener

Beimar, ben 16. Februar 1811.

3. 23. v. Goethe.

### Jugendliche Mufange.

Philipp Hadert ist zu Prenzlau in der Udermark am 15. September 1737 geboren. Sein Bater, eben besselben Bornamens, Porträtmaler aus Berlin, war anfänglich im Dienste des Markgrasen, Prinzen Heinrich von Schwebt, sodann des darauf folgenden Regimentsinhabers, des Erbprinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt. Sein Großvater väterlicher Seite, von Königsberg gebürtig, malte unter Friedrich Wilhelm I.

Hadert war von seinen Eltern bem geiftlichen Stande gewidmet, und sollte beshalb auf der Schule zu Prenzlau in allem Erforderlichen, besonders aber in den Orientalischen Sprachen, unterrichtet werden; allein sein ausgezeichnetes Kunsttalent entwicklte sich frühzeitig. Er hatte keine Neigung zu irgend einem Studium, das nicht mit der Maleret in Berdindung stand, oder ihn dazu hätte leiten können. Unausmerksam in jeden andern Lehrstunden, zeichnete er mit der Feder, was ihm ins Gedächtniß oder unter die Augen kam, und so ließ man ihn nur die nothwendigsten besuchen, und sonst recht viele Zeit zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Reichnen und Walen.

Schon im eilsten Jahre hatte er ein Porträt des Generals Ziethen zu Pferde in verjüngtem Maßstade in Del copirt; und da sein Bater eine außerordentlich schöne Sammlung von Auriteln und andern Blumen im Garten hatte, so malte er Blumenstüde nach der Natur, und half seinem Bater dei verschiedenen kleinen Arbeiten für obgemeldeten Erbprinzen von Hessen-Darmstadt, der damals als Generallieutenant ein Insanterieregiment in Brenzlau commandirte.

Diese kleine Stadt, wo außer den Arbeiten für den fürstlichen Hos wenig für die Kunst zu thun war, konnte der sernern Entwicklung der Fähigkeiten des jungen Künstlers eben nicht sonderlich günstig sehn; weswegen ihn sein Bater im Jahre 1753, in seinem sechzehnten Jahre, nach Berlin in das Haus seines daselbst angesessenen Bruders schiete, unter dessen Aufsicht und Leitung er seine Talente ausdilden sollte. Diese war denn aber bloß mechanisch, denn der Oheim, der sich nur mit Decorationsmalerei auf Tapeten und Wänden abgad, auf welche er das damals in Berlin sehr übliche Laub- und Schnörkelwerk, mit dunten Blumen verwebt, in Del- und Wasservallen auftrug, hatte keine allgemeinern Kunstbegriffe, und konnte den jungen Mann keineswegs sördern, sondern bediente sich vielmehr der Kenntnisse, der größern Fertigkeit und des bessern Geschulers zu eigenem Bortheil.

Doch waren die hier zugebrachten zwei Jahre für ihn teineswegs verloren, indem er seine technische Fertigkeit auf mancherlei Beise zu üben

Velegenheit hatte. Auch konnte er sich, aus Gutmüthigkeit und Freundschaft sür seinen Onkel, ob ihm gleich diese Art von Thätigkeit keineswegs anstand, nicht so bald zu einer Beränderung seiner Lage entschließen, dis endlich der Bilbhauer Glume in Berlin, die Spuren eines größern Genies in ihm entdedend, auf alle Weise in ihn drang, sene Arbeiten aufzugeden und seine Talente und seinen Fleiß edlern Gegenständen der Kunst zu widmen, da es ihm denn leicht gelingen würde, welche Art er auch wählen möchte, in derselben einen vorzüglichen Grad zu erreichen. Hierauf entschlößer sich, eine kleine Wohnung zu miethen, und war nun um so sleißiger beschäftigt, getreue Copieen von guten Gemälben und mitunter manches zu seinem Unterhalte, sür seinem Lieinem Studium und beides zu seinem Unterhalte, für den er nun allein zu sorgen hatte, durchaus nothwendia wurde.

Er legte bamals schon ben Grund zu jener unermüdeten Thätigkeit, bie, verbunden mit seiner außerorbentlichen Liebe zur Kunst, ihm in der Folge so sehr zu Statten kam, und ihn bis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich versäumte er nicht, sich Gönner und Freunde zu erwerben, die ihm durch Rath und Unterstühung nühlich werden konnten.

Besonders glücklich schabte er sich in der nähern Bekanntschaft mit herrn Lesueur, damaligem Director der Akademie in Berlin, um bessen Achtung er sich lange beworben hatte, die ihn derselbe, dei Gelegenheit eines kleinen Dienstes, den ihm der junge Künstler leisten konnte, näher kennen und schätzen lernte.

herr Lesueur hatte sich nämlich mit Rubereitung ber Farben nach eigenen Grundfaten und Erfahrungen und mit demischen Bersuchen, Die fich barauf beziehen, abgegeben, hatte aber von ber bamals noch nicht allgemein bekannten Manier, fich ber Leimfarben beim Malen zu bebienen, nicht den geringften Begriff. Sadert theilte ihm mit Bergnugen seine Kenntnisse mit, und da Herr Lesueur bei dieser Gelegenheit bessen gründliche Einsicht in andere Theile der Runft und sein ungemeines Talent entbedte, so beforberte er auf bie verbindlichste Beise bie Studien bes jungen Künstlers sowohl in seinem eigenen Sause als burch besondere Empfehlung, fo daß berfelbe auf biefem Bege an den hofrath Trippel gelangte, welcher gerade damals für König Friedrich II. burch den Director Defterreich und ben Sandelsmann Gostowety eine Sammlung anschaffte und fonft auch mit Gemalben banbelte. Diefer aab bem jungen Rünftler Gelegenheit, burch Coviren ber besten Bilber jo viel Geld, als er zu jeinem bequemen Unterhalt und zu Fortjetzung feiner Studien bedurfte, zu verdienen.

In dieser Beit hatte er unter andern zwei Kleine, von Querfurt Goethe, Bur Kunft.

vortrefslich gemalte Landschaften copirt, die er seinem verehrten Freunde, Herrn Lesueur, vorzeigte, und welche diesem, da er sie eben so meisterhaft, mit Kenntniß und Feuer nachgeahnt sand, dergestalt gesielen, daß er den Künstler beredete, sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmalerei du widmen; wobei er ihm alle mögliche Unterstützung und Borschub zu leisten sich erbot. Dieser durch einen glücklichen Zusall ertheilte Kath bestimmte Hacker sür diese Gattung und schenkte der Welt einen der besten Weister in derselben.

Er versertigte hierauf manche fleißige Studien, nicht weniger mit vielem Berdienst ausgesührte Copieen nach Claube Lorrain, Schwanenfeld, Moucheron, Berghem, Asselhn u. s. w., welche bald durch den Hofrath Trippel ins Publicum zerstreut wurden und, ohne den Künstler weiter bekannt zu machen, verschwanden, bis er endlich, geleitet von seinem eigenen Genius und mit einem durch jene Originale auf die besondern Schönheiten der Natur ausmerksam gewordenen Auge, mit vollsommen geübter Hand, viel nach der Natur, wenigstens theilweise, was ihm von schönen Bäumen der Thiergarten bei Berlin und Charlottendurg darboten, in einer übrigens sur dem Landschaftsmaler nicht günstigen Gegend, zu zeichnen ansieng und allmälig zu eigenen Originalen hinausstieg.

Unter solchen Studien vergiengen drei Jahre, ohne daß irgend Jemand in Berlin ein ganzes oder fertiges Bild von seiner Arbeit zu Gesicht bestommen hätte. Denn da gar oft die erste Erscheinung der Werke eines jungen Künstlers dessen künstige Reputation, wenn auch nicht immer mit hinlänglichem Grunde, zu entscheiden pflegt, so war Herr Lesueurs verständiger Rath, einige Jahre im Stillen hin fortzuarbeiten, bis man mit gegründetem Anspruch auf Beifall und nicht bloß auf precäre Nachsicht im

Bublicum auftreten bürfe.

Als nun im siebenjährigen Kriege nach der Schlacht bei Roßbach gegen fünshundert Französische Officiere als Kriegsgefangene nach Berlin kamen und viele davon mit ihrem Landsmanne, Herrn Lesueur, Bekanntschaft machten und gelegentlich an Haderts Arbeiten Gefallen bezeigten, so veranstaltete jener, daß Alles, was der junge Mann zu seiner Kunstbildung disher angesangen oder fertig gemacht hatte, auf einmal gegen eine runde Summe den militärischen Kunstfreunden überlassen wurde; wodurch zugleich manche mittelmäßige Arbeit, die in der Folge seinen Ramen hätte compromittiren können, außer Landes gieng.

Diese auf einmal erhaltene kleine Summe Gelbes seste Hadert in ben Stand, die seiner Kunst unentbehrlichen Hülfsstudien mit mehrerer Bequemlichkeit sortzusehen. Er hatte auf der Walerakademie schon die ersten Gründe der Geometrie, Architectur und Perspective erlernt; nun aber

wiederholte er die Mathematik vollständiger, indem er wöchentlich breimal mit Professor Wagner Privatstunden in seiner Wohnung hielt, wobei er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nummehr immer besser von Statten giengen. Auch hatte er während dieser Zeit das Glück, mit Herrn Gleim, Ramler und, was für seine Einschichten überaus zuträglich und ihm sehr erwünscht war, mit Herrn Gulzer Betamtschaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Kunstfreunden er die meisten Abende in Gesellschaft zubrachte.

Der Umgang mit solchen Wännern gewährte ihm nicht nur ben Sortheil, daß er durch fie zu einem guten gesellschaftlichen Tone gebildet und bei andern eine für sein persönliches Verdienst günstige Meinung erwedt wurde, sondern der Geschmad und die ungemeinen Kenntnisse dieser Männer schäften sein Gesühl und sein Nachdenken; ja, er war gewohnt, sich bei jeder Bahl auf das Urtheil derselben zu verlassen. Dieses gilt vorzüglich von Herns Sulzer. Diesem Manne verdankt Hadert einen großen Theil seiner frühern Bildung; auch sprach er immer mit ausgezeichneter Berehung von ihm, und dessen Wärterbuch blieb dem Künstler bis an sein Ende kanonisch.

Mit vielem Fleiße setzte er immer seine Arbeiten fort, obgleich im bamaligen Kriege Berlin mehrmals beunruhigt wurde, besonders als der General Habi die mit seinem Corps, und im solgenden Jahre General Tottleben mit einem Corps Russen und Desterreichern Berlin heimsuchten. Doch hinderte dieses nicht den Fortschritt seiner Kunst, auch nicht den Gewinn, den er davon zog, besonders nachdem er mit zwei vorzüglich gelungenen Gemälben auf Anrathen seines Neisters und Freundes, Herrn Lesuur, nunmehr öffentlich ausgetreten war. Diese beiden Bilder, welche Aussichten vom Teiche der Benus im Thiergarten vorstellten, und die gewissermaßen als Erstlinge seiner Aunst angesehen werden können, da vorher selten etwas von seiner Arbeit besannt geworden, machten unter Künstlern und Liebhabern eine glückliche Sensation. Herr Gostowsky, der in zener Zeit sür Berlin so merkwärdige Mann, übernahm sie aus eigenem Antrieb und bezahlte dafür die damals keineswegs unbeträchtliche Summe von 200 Thalern.

Indessen da in der Gegend um Berlin, außer mancher herrlichen Baumpartie, die Natur wenig malerisch Interessantes dem Künstler darftellte, so war schon lange in ihm der Bunsch rege geworden, sein Talent durch Reisen auszubilden, und oft lag er, im Gesühl dieses Bedürsnisses, herrn Sulzer an, ihm zu einer Reise in die Schweiz behülslich zu sehn: denn eine solche Reise auf seine eigenen Kosten, besonders in den damals durchaus unruhigen Kriegszeiten und auf Rechnung eines unsichern Gewinnes zu unternehmen, dazu hatte er nicht hinlängliches Bermögen,

und zu viel Borsicht, als daß er es auf das Gerathewohl hätte wagen sollen. Doch fand er bald darauf wenigstens eine andere Reise zu machen Gelegenheit.

### Erfter Musfing.

Herr Sulzer hatte um biese Epoche Herrn Spalbing, damaligen Probst in Barth, und auf eben derselben Reise den Baron Olthoff in Stralsund, welchem Gelehrte und Künstler gleich willsommen waren, besucht und, nach wiederholten Empsehlungen der Talente seines jungen Freundes, demselben die Erlaubnis bewirft, persönlich auswarten zu dürfen.

Hadert trat also im Julius 1762, in Gesellschaft des Porträtmalers Mathieu, die Reise nach Stralsund an, wo er den Baron mit Möblirung und neuer Einrichtung seines Hauses beschäftigt antras. Er wurde von der ganzen Familie aufs Freundschaftlichste aufgenommen und wie ein Berwandter behandelt. Auch gereichte seine Gegenwart seinen Gönnern zum Bortheil: denn er führte dei den neuen Zimmerverzierungen einen durchaus bessern Geschmad ein, und decorirte selbst einen großen Saal mit Architecturstüden und Landschaften, die er auf Leinwand mit Leinfarden ausführte.

Bu eben der Zeit taufte Baron Olthoff auf der Insel Rügen das Gnt Bolwis, wo er als underheirathet bei seiner alten Mutter, so viel es seine wichtigen Geschäfte zuließen, gern wohnte, viel Gesellschaft annahm und nebst einem jungen Spalding die drei Gebrüder Dunker, seine Ressen, durch einen geschäcken Holne die der Wurde einen geschäcken Hospineister, den er aus Sachsen hatte kommen lassen, unter seinen Augen erziehen ließ. Her wurde nun wieder, da die Ratur etwas schönere und mannigsaltigere Gegenstände als dei Berlin darbot, mit neuem Fleiß gezeichnet, und hier radirte Hasseit zugleich zum Zeitvertreibe sechs kleine Landschaften, welche Aussichten der Insel Kügen vorstellen und sich unter den Blättern seiner Werke besinden. Er hatte dabei keine andere Anweisung als das Buch von Abraham Bosse: De lae wurden, aus Wangel an einer Presse, auf Gips gemacht. Indessendich wurden, aus Wangel m einer Presse, auf Gips gemacht. Indessending ihm sein Aussendat bei Olthoss in mehr als Einer Rücksich nüglich, da er ihm seit die Welt und gute Gesellschaft zu einer vortressschlichen Schule diente.

Im Mai 1764 reiste Baron Olthoff nach Stockholm, wohin er Hadert mit sich nahm und bei Hose bekannt machte. Der sleißige Künftler sammelte sich wieber eine Wenge Studien, malte während des Sommers eine Aussicht vom Karlsberg für den König, versertigte mehrere Zeichnungen für die Königin und gieng mit Aufträgen vom Baron Olthoff im September wieder nach Stralsund zurück. Hier in dem Hause des Barons, wo Alles

Liebe zur Kunst und Geschmad an solchen Beschäftigungen gewonnen hatte, ward in froher, zahlreicher Gesellschaft, welcher unausgesetzt Gelehrte und Künstler beiwohnten, immersort gezeichnet und gemalt. Hadert versertigte des Abends eine Wenge Porträts in schwarzer und weißer Areibe, und vollendete in seiner ihm eigenen Wanier jenen großen Saal und ein Cabinet in Leimfarde. Bugleich hatte er einen der Ressen des Barons, Balthasaunton Dunker, in den ersten Grundsägen der Kunst unterrichtet, so daß dieser sein theologisches Studium mit Bewilligung des Onkels gegen die Ausübung der Kunst vertauschte. Als dieser den glücklichen Fortgang nach Berlauf einiger Jahre gesehen, entschloß er sich, seinen Ressen unter Haderts Aussilch nach Paris zu schicken.

### Reife nad Paris.

Sie reisten Beibe im Mai 1765 von Bolwis nach Hamburg ab, von wo aus sie ihre Reise nach Frankreich fortsetzen wollten. Die Kausleute, an die sie in Hamburg empfohlen waren, hatten eben ein Schiff geladen, das mit Wolle und andern Gütern nach Rouen bestimmt war. Sie ließen sich überreben, diese Reise zu Wasser zu machen, wobei sie an Zeit und Kosten zu gewinnen hossten; allein sehr schlecht entsprach der Erfolg ihren Erwartungen: denn unausgesetzt conträre Winde zwangen das Schiff, nach einer misslichen Seefahrt von sechs Wochen an Englands Küsse zu landen, wo sie denn nach Dover giengen, um mit dem Paletboot von da nach Calais überzuseten.

Diese zusällig längere Seereise hatte indessen auf Haderts Talent einen sehr wohlthätigen Einfluß: denn da sie durch immer widrige Winde gezwungen wurden, zu drei verschiedenen Malen wieder zurück in die Elbe einzulausen, und mit einer großen Menge anderer Jahrzeuge von allen Gattungen bei Glückstadt auf der Stoer lange auf günstigen Wind warten mußten, so zeichnete Hadert aus Mangel anderer Gegenstände Seestücke nach der Natur, wie er es nur immer vortheilhaft hielt, ahmte treulich die dem seinigen am nächsten gelegenen Schisse nach, gruppirte mitunter Matrosen, wie sie sich ruhend oder in mannigsaltigen Berrichtungen darstellten; und somit erweckte dieser Zusall in ihm zuerst den Geschmad an Seestücken, den er nachmals mit dem glücklichsten Ersolg cultivirte.

Paris.

Im August 1765 langte Hadert mit dem jungen Dunker in Baris an. Dieser kam Aufangs in das Studium des Herrn Bien und nachmals zu Herrn Halle; wobei er jedoch immer unter Haderts Aufsicht blieb, indem er fortsuhr, bei demselben zu wohnen. Der bekannte Aupferstecher Wille hatte Beibe mit sich aus Land genommen, um baselbst gemeinschaftlich zu zeichnen; allein die kleinlichen, armseligen Bauerhüttichen mit den daran liegenden Arautgärtichen und Obsibäumchen ängstlich auf ein Quartblatt zusammen zu stoppeln, konnte Hadert, dessen Auge und Hand an große Gegenstände gewöhnt war, wenig behagen; deswegen er lieber in seiner Art, wenn sich auch nur eine einzelne schöne Baumpartie, ein bedeutender Felsen zeigte, diese sogleich zum Gegenstand wählte, um sich in seiner Aunst sortwährend zu stärken.

Sobalb er in Paris durch seine Arbeit zu gewinnen ansieng, ließ er seinen Bruder, Johann Gottlieb, der sich eben dieser Art von Landschaftsmalerei gewidmet hatte, von Berlin dahin kommen, mährend er selbst in Gesellschaft der Herren Perignon und Grimm eine Reise zu Fuß in die Normandie bis Havre de Grace machte, in der Absicht, bei jeder schönen Gegend nach Gesallen zu verweilen, um die interessantesten Aussichten mit

Bequemlichfeit aufzeichnen zu fonnen.

Die glänzenden Glüdsumstände des Baron Olthoff hatten sich indessen sehr versinstert. Er war zu Betreibung der noch rückständigen, von ihm während des siebenjährigen Krieges gemeinschaftlich mit dem Kammerrath Giese für die Schwedische Armee gemachten Geldvorschiffe nach Stockholm gegangen. Allein da jetzt die Mügenpartei die Oberhand behielt, so wurde er eines beträchtlichen Theils seiner Forderungen für verlustig erklärt, und so war ihm die sernere Unterstützung seines Ressen Dunker in Parisummöglich; daher Hadert durch eigenes Berdienst für dessen Unterhalt sorgen nunkte.

Dieß war ihm burch die Bekanntschaft mit den vornehmsten Künstlern in Paris, welche ihn überall einführten, leichter geworden. Er gewann unter andern den Beisall und die Gunst des Bischofs von Mans, aus der Familie der Fürsten von Monaco Grimaldi. Dieser ließ ihn auf mehrere Monate nach dem Landsitz Jvi kommen, um die schönsten Aussichten nach der Natur für ihn zu zeichnen und zu malen, welche Arbeit ihm sehr gut bezahlt wurde, während dessen zugleich sein Bruder, der in Paris zurückgeblieben war, durch Bersertigung verschiedener Stasseleizgemälde nach den von Hacket zu Mans gemachten Zeichnungen von gebachtem Herrn ansehnliche Summen bezog, welche beiden Brüdern schon uns Ansange des zweiten Jahrs ihres Aussenhalts in Paris eine ganz bequeme Eristenz sicherten, zu deren wachsender Verbesserung ihnen Fleiß und Talente allmälig immer neue Wege andeuteten.

Denn inbessen waren nach Baris viele fleine, von Bagner in Dresben verfertigten Gouachelanbschaften gekommen, und biese Art Malerei gesiel so burchgängig, daß Jebermann fleine Cabinette und Boudoirs mit Gouache

Gemälben und Handzeichnungen verziert begehrte. Besonders hatte Herr Boucher, erster Maler des Königs Ludwig XV., eine ganz entschiedene Borsiebe sür diese Arbeiten, zeigte Wagners kleine Gemälde als ganz allerliebste Producte der Kunst in allen Gesellschaften und hatte selbst in seinem eigenen Cabinette vier Stüd davon. Die Gebrüder Hadert sahen, wie leicht es sey, von diesem leidenschaftlichen allgemeinen Geschmade des Bariser Publicums durch ihre Talente klugen Bortheil zu ziehen. Sie bereiteten sich daher sogleich Gouachesarben, und nachdem sie einige kleine Stüde in dieser Nanier gemalt und Herrn Boucher gezeigt hatten, nahm dieser bie neue Arbeit mit so viel Beisall auf, daß er alle vier Stüde für sich laufen wollte; sie aber vertauschten solche lieber gegen einige seiner Zeichnungen, und so wurden auch diese kleinen Landschaften im Cabinet ihres geneigten Freundes ausgestellt.

Diese Semälbe vermehrten in turzer Zeit den Ruf und die Bekanntsichaft der beiden Künstler in Baris so sehr, daß sie unausgesetz gut bezahlte Arbeit hatten, und mehr dringende Bestellungen, als sie Beide sördern konnten. Zu einiger Erholung und Ruhe machten sie alsdann wieder, zu Fuß und in Neiner Gesellschaft, die angenehme Tour längs der Seine in die Normandie und von da in die Kicardie, um neue Studien

nach ber Ratur zu ihren Arbeiten zu fammeln.

Man hatte sich inbessen, von der Provence aus, bei Herrn Joseph Bernet nach dem besten Künstler in Baris erkundigt, welcher seinem eigenen Urtheil zusolge das Talent hätte, die so berühmten Bernetschen Bilder La tempste und Les baigneuses, durch Balechous Aupserstich bekannt, beide in Del in der Größe der Originale zu copiren. Der Künstler schlug Hadert zu dieser Arbeit vor, und sie gelang so gut, daß beide Copieen mit einem ansehnlichen Preis, welchen die Herren Cochin und Bernet bestimmten, bezahlt wurden. Als beide Gemälde zur Bersendung nach Aig en Provence eingepact wurden, schnitt irgend ein niederträchtiger Mensch, vermuthlich aus Eisersucht, heimlicher Weise das Bild der Tempste mit einem Messer in der Duere durch. Das Bild wurde von dem Eigenthümer wieder nach Paris geschickt und glücklich restaurirt; den Thäter dieser abschelnichen Handlung aber hat man nie entbeckt.

Auf diese Weise setzen die Gebrüber ihre Arbeiten drei Jahre mit ungemeiner Thätigkeit sort; der Beisall vermehrte sich: Philipp Haderts Berke wurden vorzüglich honorirt; sie wußten eine kluge Anwendung des Erworbenen zu machen und besanden sich in günstigen Umständen. Hierdung war Hadert so glücklich, seinen ehemaligen Wohlthäter, den Baron Olthoss, welcher im Jahre 1768 die ihm gleichfalls vom stebenjährigen Krieg der noch rückständigen Gelber in Frankreich zu erheben nach Baris

gekommen war, hier aber ungeachtet der Mitwirkung des Barons de Breteuil, vormaligen Französischen Botschafters in Schweden, eben so wenig Glüd als ehemals in Stockholm fand, mit einer ersparten Summe von 100 Louisd'or bei seiner Rüdreise zu unterstützen, ohne sich auf den Wiederersat dieses Geldes von diesem rechtschaffenen und sehr unbillig be-

handelten Freunde einigen Anspruch vorzubehalten.

Enblich war nun auch in beiben Brübern ber Wunsch lebhaft geworben, ihre Studien der schönen Natur in Italiens reizenden Gegenden fortzusehen und sich in Roms lehrreichem Ausenthalte völlig auszubilden. Diese Neigung, welche zu befriedigen sie volltommen im Stande waren, wurde nun durch den Rath ihrer Freunde völlig bestimmt, und die Neise nach Italien zu Ende Augusts 1768 angetreten. Beinahe aber wäre dieselbe durch den Tod ihres Vaters, da nunmehr die Sorge für die jüngeren Geschwister auf sie siel, vereitelt worden.

Unsere Reisenden zogen nunmehr über Lyon durch Dauphine, einen Theil von Languedoc, um zu Nimes und Arles die Ueberbleibsel des Alterthums zu beschauen, über Marseille, Toulon, Antides nach Genua, wo sie eine Menge neuer Studien sammelten; dann gelangten sie über Livorno, Bisa und Florenz im December 1768 glücklich und gesund

nach Rom.

### Rom und Meapel.

Nachdem beibe Brüber, Philipp und Johann, sogleich in der ersten Zeit ihres Aufenthaltes zu Kom die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten der Kunst und des Alterthums besehn hatten, sesten sie ihre Studien sowohl in der Französischen Addemie nach den Antiken als Abends nach dem Mobelle fort. Auch hatte sich der im Kalast Farnese wohnende Cardinal Orsini, nach dem Tode Papst Clemens XIII, Rezzonico, in das Conclave begeben, wodurch unsern Künstlern die Bequemlichkeit verschaftst wurde, eines der vorzüglichsten Werke neuerer Kunst, die Galerie der Carracci, in gedachtem Kasaste zu benutzen, welches meist in Gesellschaft des Bilbhauers Sergel und des vom Französischen Hose pensionirten Walers Callais geschah.

In Gesellschaft dieser beiben Künftler machten sie auch im Frühjahr eine kleine Reise nach Frascati, Grotta Ferrata, Marino, Albano, Remi u. s. w., um zuerst die Schönheit der Natur an diesen Orten im Algemeinen kennen zu kernen. Nach ihrer Zurücklunft malten sie einige kleine Landschaften im Gouache und führten einige Zeichnungen aus, zu

benen sie auf jener Reise bie Umriffe gebilbet hatten.

Diese Arbeiten gefielen dem damals in Rom sich aufhaltenden Lord

Exeter so sehr, daß er sie sämmtlich kaufte und bei den Gebrübern auf beinahe ein ganzes Jahr Arbeit bestellte, wodurch sie bestimmt wurden, ihren Ausenthalt in Rom auf drei Jahre sestzusezen. Das in Paris Berdiente setzt sie den Stand, zwei Jahre in Rom zu bleiben, und ihre erste Absicht war, die Zeit bloß zu Förderung ihrer Studien anzuwenden, ohne durch ihre Arbeit Geld gewinnen zu wollen; doch bei häusigen Bestellungen veränderten sie jenen Entschluß um so lieber, je vortheilhaster es für sie war, die übernommenen Arbeiten an dem Orte selbst vollenden zu können.

Die dem König von Reapel gehörige, bei Kom auf einer Höhe gelegene Villa Madama war in damaliger Zeit, durch die Wenge herrlicher Bäume und das durchaus Malerische der ganzen Gegend, ein wahrer Ort des Bergnügens. Borzüglich reizend war der Ort des Theaters, wo zum erstenmal Guarinis Pastor Fido aufgesihrt worden war, mit den schönsten Vorbeerdäumen bewachsen. Freilich hat sich Alles seit jener Zeit jehr verändert; die Villa selbst ist nach und nach in Versall gerathen, und die anliegende Gegend ist in Weinberge und Ackerselber verwandelt worden.

Da man nun aber zu jener Zeit auf Empfehlung bei dem Aufseher über diesen reizenden Ort eine ganz bequeme Wohnung erhalten konnte, io mählten beide Brüder diesen Aufenthalt auf zwei Monate, um nebst andern Studien die ihnen aufgetragene Ansicht der Peterskirche für Lord Exeter zu malen, worauf sie vier Monate in Tivoli zubrachten, um da nach herzensluft die prächtigsten Segenstände der Natur in Oels, Leims und Wasserfarben auf mannigkaltige Weise nachzubilden.

Hadert malte unter andern daselbst den berühmten Wassersall, ein drei Fuß hohes Bild, ganz nach der Natur fertig, mit dem er zwei Wonate lang, des Lichtes und Essettes wegen, alle Nachmittage um dieselbe

Stunde beschäftigt mar.

Im Oftober machten sie Beide, in Gesellschaft des Raths Reiffensstein, eine Fußreise nach Licenza, der ehemaligen Villa des Horaz, und weiter nach Subiaco, und kamen, nachdem sie manche schöne Aussicht gezeichnet hatten, über Pagliano und Palestrina nach Tivoli zurück. Diese kleine vergnügte Reise machten sie alle drei durchaus zu Fuße, wobei ein Esel ihre Porteseuiles und Wäsche trug, einem Bedienten aber die Sorge für ihre Rabrung aufgetragen war.

So wichtig und durchaus nothwendig es für den Künstler überhaupt ist, den Gegenstand seines Werks nach der Natur selbst zu studiren, so wenig war es damals in Rom üblich, nach der Natur zu zeichnen; am wenigsten aber dachte man daran, eine etwas große Zeichnung nach der

Natur zu entwerfen und auszuführen. Man hatte solche solibe Studien ber Landschaft seit den Zeiten der Riederländer und Claude Lorrains, vernachlässigt, weil man nicht einsah, daß dieser Weg eben so gut zum Wahren als zum Großen und Schönen führt. Die von Frankreich vensionirten Maler in Nom hatten wohl mitunter manche Theile eines schönen Ganzen unvollftändig, auf einem Duodezblättichen, nach der Natur stizzirt, und sie wunderten sich nun allgemein, als sie die beiden Hadert mit großen Vorteseulles auf dem Lande umherziehen, mit der Feder ganz sertige Umrisse zeichnen oder wohl gar ausgesührte Zeichnungen in Wasserfarbe mit selbst Gemälbe ganz nach der Natur vollenden sahen, welche immer mit schönen Vieh ausstafirt waren, wovon Johann hackert besonders ganz vortressliche Studien gemacht hatte.

Im Frühlinge bes Jahres 1770 giengen sie Beibe nach Neapel, wo sie an den Englischen Minister, den Ritter Hamilton, empfohlen waren. Johann malte daselbst für Lady Hamilton, nebst einem paar kleinen Gouachegemälben, drei ihrer Hunde nach dem Leben, und Philipp für den Ritter die durch eine vorjährige Eruption des Besud entstandenen bekannten Wontagnuoli, nach verschiedenen Ansichten, deren einige nachmals sehr schleckt für das Wert Campi Flogrei in Kupser gestochen wurden.

In Neapel wurde Philipp von einem heftigen Fieber befallen, von welchem er durch seinen damals aus England zurückgekommenen Freund, den geschickten Arzt Civillo wieder hergestellt und zu einer jedem Reconvalescenten heilsamen Beränderung der Luft nach Bietri und Lacava gesendet wurde.

Wer erinnert sich nicht mit Vergnügen der malerischen Gegend von Rocera de' Pagani bis nach Salerno hin, und wie mannigsaltigen Stoff zu herrlichen Landschaftsgemälden sie dem Auge des Künstlers darbietet! Diese prächtigen Gesilde, die in ihrer Fülle, so wie die Küste von Amalsi, schon vormals Salvator Rosas Einbildungskraft so glücklich bereichert hatten, mußten auf Haderts Geist nicht weniger als die gesunde, reine Lust auf seinen Körder wirken.

Auch war sein Fleiß daselbst ungemein thätig, und ost vergaß er sich unter der Arbeit, so daß er an einem warmen Augustabend von einer plöglich herabsintenden Wolke sich durchnäßt und erkältet sand. Hierdurch ward in seinem noch schwachen Körper ein allgemeiner Rheumatismus erzeugt, von dem er erst nach mehrern Wonaten durch seinen Freund Cirillo, besonders mittelst der Seebäder, wieder hergestellt wurde, so daß er im November desselbigen Jahrs mit seinem Bruder die Kückreise nach Kom antreten konnte.

hier betam er, wenige Zeit nach seiner Ankunft, die bekannte große

Bestellung für die Russische Raiserin, wodurch der Grund zu seiner Celebrität und seinem nachmaligen Bermögen gelegt wurde.

Schlacht bei Eldesme.

Rurz nachdem Hadert in Rom wieder eingetroffen, hatte der General Iwan Schuwaloff von seiner Monarchin, Katharina II., den Beseichl erhalten, zwei Gemälbe verfertigen zu lassen, die so genau als möglich jene von den Russen über die Türken im vorhergehenden Jahr (1770) den 5. Juli bei Tschesme ersochtene Seeschlacht, und ferner die zwei Tage hater ersolgte Berbrennung der Türkischen Flotte vorstellen sollten.

Hadert übernahm biese Arbeit mit dem Beding, daß man ihm alle zu dieser ganz eigenen Darstellung wesentlich nöthigen Details auf das Genausste mittheilte. Diese jedoch, sowie man sie ihm ansangs gab, waren auf keine Weise hinlänglich, daß der Künstler danach ein lebhaftes und der verlangten Wahrheit durchaus entsprechendes Bild hätte versertigen können.

Nun trug es sich aber zu, daß in eben dem Jahre der Sieger, Graf Alexis Orlow, mit einem Theil seiner Flotte in das mittelländische Weer und nach Livorno kam. Um diese erwünschte Gelegenheit, von welcher hadert den vollständigsten Unterricht sich versprechen durste, zu demuzen, reiste er sogleich dahin, sand aber eben so wenig Befriedigendes vorhanden, keinen Plan des Gesechts, keine Anzeige der Gegend, keine authentische Darstellung der Attake und der dabei odwaltenden Ordnung. Alles und Jedes vielmehr, was dem Künstler durch einzelne Personen mitgetheilt wurde, ward sogleich wieder durch den Streit der mittheilenden Schisskaptiane selber, deren jeder im großen Feuer, jeder im Nittelpunkt des Tressen, jeder in der größten Gesahr gewesen sehn wollte, verwirrt, wo nicht ausgeboben.

Ein Officier bes Ingenieurcorps, ein Schweizer, der der Schlacht beisewohnt und einigen Plan davon hätte aufzeichnen können, war nach Basel, seiner Baterstadt, gegangen. Das Einzige, was der Rünstler noch vorsand, war eine Aussicht von Tschesme, die ein Commenthur des Maltheservedens, Rassimi, ein Mann von Talenten und Geschmack, gezeichnet und hersteben hatte. Dieser aber war in dem Augenblicke krank und konnte die Arbeit nicht besorden helsen, an deren baldiger Sendung nach Petersburg, wenigstens in vorläusigen wesentlichen Umrissen, dem Grasen Orlow eben so viel als Hackert gelegen war.

So vergieng nun viel Zeit, bis endlich nach Berlauf eines Monats, unter ber Leitung bes Contreadmirals Greigh, eines Schotten in Auffischen Diensten, mit Beihülse obgedachter Zeichnung bes Ritters Raffimi, zwei theils geometrisch aufgerissene, theils ins Perspectiv ge-

zeichnete Hauptplane zu Stande tamen, nach welchen der Rünstler, anstatt zweier, sechs Gemalbe in einer Zeit von zwei Jahren zu liefern sich verbindlich machte, deren Borstellungen folgende sehn sollten.

Das erste: die am 5. Juli 1770 von ber in Linie geordneten Russischen Flotte gemachte Attale auf die in einem Halbeirfel vor Anter

gelegene Türkifche Flotte.

Das zweite: die Seefclacht selbst, besonders wie in derselben ein feindliches Viceadmiralschiff von einem Aussischen Biceadmiralschiff verbrannt, dieses aber wieder von jenem angezündet wird und beide verbrennen.

Das britte: die Flucht der Türken in den Hafen von Tschesme, und wie sie von der Russischen Rlotte verfolat werden.

Das vierte: bie Absenbung einer Russischen Escabre nach bem Hafen von Tichesme, nebst ber Bereitung ber Russischen Brander, um die feinbliche Flotte in Brand zu steden.

Das fünfte: bie Berbrennung ber Türkischen Flotte im hafen, in

ber nacht vom 7. Juli.

Das sechste enblich: die triumphirende Russische Flotte, wie sie, beim Anbruch des Tages, von Tschesme zurücklehrt und ein Türkisches Schiff und vier Galeeren mit sich führt, die von der Flotte gerettet waren

Auf solche Darstellungen in sechs großen Gemalben, jedes acht Fuß hoch und zwölf Juß breit, wurde bie Bearbeitung beiber Plane vorgeschlagen, und biese burch einen Courier nach Betersburg zu Einholung

ber faiferlichen Genehmigung gefenbet.

Indessen ließ Graf Alexis Orlow dem Künstler für die Arbeit, die ihn vollkommen zufrieden gestellt hatte, 300 Zechinen auszahlen, so wie Hadert schon vorher, unter dem Namen des Postgeldes, für die Reise von Rom nach Livorno von der Kaiserin 100 Zechinen erhalten hatte. Bald darauf tras die vollkommene höchste Genehmigung dieser vorgeschlagenen Arbeit ein: der in Rom sich besindende General Iwan Schuwaloss erhielt sie, mit welchem sogleich im Oktober 1771 ein schriftlicher Vertrag über Größe, Zeit und pünktliche Vorstellung der sechs oben beschriebenen Gemälde aufgeset, und der Preis sür jedes derselben auf 375 Römische Zechinen regulirt wurde, so daß das Ganze sich auf mehr als 12000 Gulden belief.

Das erste Gemälbe, welches der Künstler in Arbeit nahm, war jenes von der Schlacht selber, in dem bedeutenden Momente, da beide Biceadmiralschiffe brannten, und die Schlacht im heftigsten, entschebendsten Feuer war. Bollendet war es im Ansang des Januar 1772; und da gerade zu dieser Beit Graf Orlow mit einer Flotte aus dem Archipelagus nach Livorno kam, so versäumte Hadert diese Gelegenheit nicht, sich mit

leinem Bilbe baselbst einzusinden, um sowohl vom Grasen Orlow als von dem Contreadmiral Greigh zu ersahren, ob und in wie weit er in diesem Bilbe, durch die Aussiührung jener ihm mitgetheilten Notizen, die Wahrheit des Borganges erreicht und dem Berlangen dieser Herren Genüge geleistet habe. Zugleich ließ er einen Entwurf des Gemäldes, welches die Berbrennung der Türtischen Flotte im Hasen vorstellte, von Rom nach Livorno zu Wasser abgehen, weil sie zwar fertig, doch nicht trocken genug war, um zu Landreise ausgevollt werden zu können.

Der vollkommene und allgemeine Beifall, den jenes große, zu Pisa in einem Saale des Grasen Orlow aufgestellte Gemälbe, sowohl von diesem herrn als von allen anwesenden Seeossicieren, auf eine entschiedende Weise erhielt, war für den Künstler höchst schweichaft, so wie die getreue Darstellung dieses vom Grasen Orlow ersochtenen Siegs demselben um so interessanter war, als er gerade um eben die Zeit die Nachricht erhielt, daß das einzige Schiss, Ahduds, welches sie von der verdrannten Flotte der Türken gerettet hatten, nunmehr, weil es in der Schlacht sehr viel geslitten, zu Grunde gegangen war, so daß solches zur Erhaltung des Andenkas an diesen ruhmwürdigen Borgang nur allein auf dem Bilde eristirte.

Indessen war auch jenes kleinere Gemälde, die Verbrennung der Flotte vorstellend, angekommen, und wurde im Ganzen gleichfalls mit vielem Beisall aufgenommen; nur war Graf Orlow mit dem Effect eines entzündeten und in die Luft aufsliegenden Schisses, welchen Woment man auf dem Vilde vorgeschrieben hatte, unzufrieden. Es war beinahe unmöglich, eine der Wahrheit eines solchen vom Künstler nie mit Augen gesehenen Terignisses deutlich entsprechende Vorstellung, selbst nach den dest Beschreibungen der Seeofficiere, zu geben. An diesem Womente mußte die Aussichrung eine der größten Schwierigkeiten sinden. Graf Orlow entschlößich jedoch endlich, auch diese Hinderniß auf eine ganz eigene grandiose Weise zu heben, und die wirkliche Vorstellung einer solchen Vegebenheit durch ähnliches Aufsliegen einer gerade auf der Rhede vor Anker liegenden Aussischlichen Fregatte dem Künstler zu geben, wenn er sich anheischig machen würde, diesen Effect mit eben der Wahrheit wie das Feuer auf dem Gemälde der Schlacht darzustellen.

Der Graf hatte sich die Erlaubniß dazu sowohl von seinem eigenen Hose, als auch vom Großherzog von Toscana erbeten, und nun wurde gegen Ende des Mais gedachte Fregatte, die man mit so viel Pulver, als zum Ausliegen nöthig war, laden ließ, sechs Meilen von Livorno auf der Rhede, bei einem ganz unglaublichen Julauf von Menschen, in Brand gestedt und in weniger als einer Stunde in die Lust geschleubert: zu-verlässig das theuerste und kostkarste Modell, das je einem Künstler ge-

bient hat, indem man ben Werth ber noch nusbaren Materialien biefer alten Fregatte auf 2000 Bechinen schätte.

Das Schiff brannte beinahe brei Biertelftunden in den obern Theilen, ehe sich bas Feuer ber Bulberkammer, die heilige Barbara genannt, mittheilte. Erft durchlief bie lobernde Rlamme, wie ein Runftfeuerwert, nach und nach alle Segel. Taue und die übrigen brennbaren Materien bes Schiffs: als bas Reuer an die Kanonen tam, die man von Holz gemacht und geladen hatte, feuerten fie fich nach und nach alle von felbst ab. Endlich, nachdem die Bulverkammer erreicht war, that das Schiff sich plöblich auf, und eine lichte Keuerfäule, breit wie das Schiff und etwa dreimal so hoch, ftieg empor und bilbete feurige, mit Bewalt und Geschwindigkeit ausgeschlenberte Wolken, die durch den Druck der obern Luft die Form eines ausgebreiteten Sonnenschirms erhielten, indem fich Bulverfäffer, Ranonen und andere emporgeworfene Trümmer des Schiffs mit darin berumwälzten, und der ganze oberfte Theil mit diden schwarzen Rauch wolken überbeckt war. Nach etwa brei Minuten verwandelte sich diese schreckliche Feuersäule in eine blutrothe Flamme, aus beren Witte eine burchaus schwarze Saule von Rauch aufstieg, die fich eben so wie jene in ihrem oberen Theile ausbreitete, bis nach etwa eben fo langer Reit auch diese Flamme erlosch, und nur noch der schwarze Rauch, wohl über zwanzig Minuten lang, bicht und fürchterlich, über der Region bes verbrannten Rörpers emporichwebte.

Aufmerksam auf den Effect dieses Borgangs nach allen seinen Aeilen, retouchirte der Künstler nochmals das Gemälde von der Berbrennung der Flotte, zu völliger Zufriedenheit des Grasen Orlow, und vollendete sodann die übrigen ihm aufgetragenen Bilder in der von ihm festgesetzten Zeit.

Er hatte während berselben sieben Reisen nach Livorno gemacht, beren jede mit 100 Zechinen fürs Postgelb bezahlt wurde. Ferner malte er für die Russische Wonarchin sechs andere Bilber, von eben der Höhe zu acht und der Breite von zwöls Französischen Fuß. Zwei derselben stellten ein von einer Russischen Sescadre gegen die Türken ersochtenes Tresse withlene und die daselbst ersolgte Landung vor, noch zwei andere ein Gesecht der Russischen Escadre mit den Dulcignoten, das fünste einen Seedvorfall in Egypten, das sechste endlich das ein Jahr nach dem vorigen nochmals bei Tschesme ersolgte Gesecht.

Die zwöls Gemälbe sind in Peterhof in einem eigens dazu bestimmten großen Saal aufgestellt, in welchem der Eingangsthüre gegenüber das Porträt Peters des Großen, als des Stisters der Russischen Seemacht, und sodann das Porträt von Ratharina II. sich besindet, unter beren Regierung die Ruffifche Seemacht außerordentlich geforbert und

jene glorreichen Siege erfochten worden.

Hadert erwarb sich burch biese Arbeit, nebst einem ansehnlichen Gewinn, einen eben so frühzeitigen als soliben Ruhm, ber sich burch bas Aufsehen, welches bas sonberbare, viele Monate vorher in allen Zeitungen Europens angekündigte kostbare Wobell verursachte, mit ungemeiner Geschwindigkeit verbreitete.

### Jamilienverhälfniffe.

Im Jahre 1772 gieng Johann Hadert mit vielen von Engländern bestellten Arbeiten selbst nach London; und als diese im solgenden Jahre, bei Gelegenheit der gewöhnlichen össentlichen Ausstellung, allgemein bestannt wurden, vermehrte sich der Rus des Künstlers und das Berlangen nach seinen Arbeiten. Allein seine Gesundheit ward in diesem Lande immer schwächer, so daß er im Oktober des nämlichen Jahres in Bath, wohin er sich, solche wieder herzustellen, begeben hatte, noch ehe er volle neunundzwanzig Jahre zurückgelegt, mit Tode abgieng.

Hanzel Talbot hatte die Freundschaft, für seine Beerdigung, und die schon damals berühmte deutsche Künstlerin, Angelica Kauffsmann, die Güte, für die Uebersendung seines nachgelassenen Besisses und seiner unvollendeten Arbeiten an den Bruder Sorge zu tragen. Dieser frühzeitige Tod war allerdings ein Berlust für die Kunst. Sein Bruder bewahrte manche Arbeit dieses jungen Künstlers, und wer sie sah, zweiselte nicht, daß ein längeres Leben ihn seinem Bruder Philipp an Talent

und Ruhm murbe zur Seite gefest haben.

Die Nachricht von dem unerwarteten frühen Todesfalle dieses geliebten Bruders machte auf das Gemüth Philipps einen so schwerzlichen Sindruck, daß er, auf lange Zeit aller Arbeit unfähig, zu Ende desselben Jahrs eine Reise nach Neapel unternahm, um sich an veränderten Gegenständen und Gesellschaften von seiner Trauer zu erholen. Daselbst hatte
er Gelegenheit, im Januar 1774 verschiedene Zeichnungen und Studien
nach einem eben damals geschehenen Ausbruch des Besud zu versertigen,
welche er nach seiner Zurückunst in Rom mehrmals auf größern Gemälden
benutzte.

Wenige Wochen, ehe sein erwähnter Bruber Johann nach England abreiste, waren zwei jüngere Brüber, Wilhelm und Karl, bei ihm in Rom eingetroffen. Jener hatte sich ber Geschichts- und Porträtmalerei gewibmet und arbeitete einige Zeit unter Raphael Mengs Anseitung, und da nachmals dieser Rom verließ, um nach Spanien zu gehen, solgte er seinem Weister nach Toscana, und zog endlich von Livorno mit einer

kleinen Russischen Escabre nach Rußland, wo er im Jahre 1780, als Zeichenmeister einer Alabemie, im 32. Jahre seines Alters starb. Karl hatte einige Jahre in Rom, unter Anleitung seines Brubers, Landschaften in Del und häusiger noch in Gouache gemalt. Er etablirte sich nachmals (1778) in Genf, und als sich die innerlichen Unruhen daselbst immer esmeuerten, in Lausanne. Philipp aber ließ seinen jüngsten Bruber Georg, welcher bei Berger in Berlin die Kupserstechertunst erlernt hatte, nach Kom kommen.

#### Reifen.

Im Jahre 1774 machte Philipp Hadert, in Gesellschaft bes Raths Reissenstein, eine Reise nach Aquila und Arezdano, um den Lago Jucino und das höchst merkwürdige Stüd der Römischen Baukunst, das von Kaiser Claudius zu Ableitung der in jener tiesen Gegend immer angehäust stehenden Basser errichtet war, und noch jetzt unter dem Namen des Emissario di Claudio bekannt ist, zu besehen. Bon da ans zogen sie über das malerisch schöne Land von Sora, Jola di Sora, Casamaro u. j. w. nach Rom zurück.

Ferner machte er im Jahre 1775 eine solche Tour nach Civita Castellana, Soracte, Poggio Mirteto, Ponte Correse und andern Gegenben um Rom, so daß beinahe im Umtreis von sechzig Italiänischen Meilen um diese Stadt kein beträchtlicher Ort, seine reizende Aussicht war, die der Künstler nicht gezeichnet und für seine Studiensammlung benutzt hätte. Eben so versuhr er im solgenden Jahre auf einer Wanderung in die Apenninischen Gedirge, da er denn dis nach Kavenna gelangte und über Arbino und Berugia zurücklehrte. Auf diesem Wege machte er unter andern eine Zeichnung von Cesena, dem Gedurtsort Pius VI., und versertigte sodann nach derselben ein drei Fuß hohes und vier Fuß breites Oelgemälde, zu großer Zufriedenheit des Pabstes.

#### Pins VI.

Als Hadert bemselben bas Bilb vorstellte, wurde er sehr gnädig aufgenommen; ber Bali Antinori, ein Toscaner, präsentirte ihn, und er wurde ohne alle gewöhnlichen Ceremonieen zum Pabst geführt. Dieser sand sich durch das Bilb sehr geschmeichelt, und wünschte, daß es in Rupser gestochen würde. Hadert erwiederte, daß es auch sein Bille wäre, und daß Giovanni Bolpato bereits den Pendant dazu, die Anssicht auf die Peterstirche, von Ponte Wolle genommen, unter Händen hätte. Der Pabst fragte, ob die beiden Platten wohl in zwei Wonaten sertig sehn könnten. Hadert antwortete: "Es wird schwer halten in einem Jahre. Außerdem,

so hat mein Bruber, der noch jung ist und erst ansängt, große Platten zu machen, noch keine Rupserstichbruderei eingerichtet. Wir empsehlen uns daher der hohen Protection Ew. Heiligkeit." Der Pabst schenkte Hadert für das Bild eine massiv goldene Dose, worauf die erste Medaille war, die er während seiner Regierung hatte schlagen lassen, nebst sechs Stud großen goldenen Medaillen, und sagte: "Wenn Ihr was nöthig habt, so kommt gerade zu und! Ihr sindet alle Protection." Dabei klopste er ihm beide Backen sehr freundlich, und sagte: "Wein Sohn, ich will Euch sehr wohl!" Denn den Segen konnte er ihm, als einem Keper, nicht geben.

### Donna Ginlia Jalconieri.

Die Signora Giulia Ralconieri mar eine febr gute Freundin von Sadert. Diese Dame, die viel Geift, Belefenheit und foliben Berftanb befaß, hatte alle Abende eine fleine, aber fehr intereffante Gefellichaft von Carbinalen, Bralaten und Gelehrten. Rünftler fanben fich nie bei ibr, Sadert ausgenommen. Er hatte ihre Befanntichaft in Frascati zuerst gemacht, bei Don Baolo Borghefe, nachherigem Bringen Albobran. bini, ferner in Albano, wo fie die Billeggiatur bes Oftobers hielt. Sie war Liebhaberin ber Malerei, hatte Geschmad barin, boch ohne gründliche Renntniß. Rach verschiedenen Jahren, ba ihre Tochter an ben Reffen bes Babftes verheirathet wurde, an ben Duca bi Remi Braschi, wurde die Bekanntichaft immer größer. Gie mar eine geborene Dame bi Delini, und ba feine mannlichen Erben in ihrer Familie maren, fo brachte fie durch Bermachtniß die ganze Melinische Erbschaft in das Saus Falconieri. Sie war Besitzerin der Villa Melini auf dem Monte Mario, wo bie iconfte Aussicht von Rom ift, und alle Fremben, die eine Ibee von biefer Stadt behalten wollen, befuchen biefen Sügel. Sadert fiel es ein, bie Aussicht von bort zu malen, weil fie ein Bild macht, und alle intereffanten Monumente beutlich zu feben find, und fobann fie in Rupfer ftechen zu laffen : welches auch geschah. Er bat sich die Erlaubniß von ihr aus, ben September und Oftober auf ihrer Billa zu wohnen, weil fie in ber Reit zu Frascati in ihrer Billa La Rufina, und im Ottober die Billeggiatur in Albano zubrachte. Wit Bergnügen ertheilte fie ihrem Agenten, ber ein Caplan mar, und taglich bie Deffe in einer Capelle burch Stiftung ihrer Boreltern lesen mußte, Befehl, Sadert die ganze Billa, nebst Allem, mas er nothig hatte, mit Ausschluß ber Bafche, die er fich verbat, zu übergeben.

Mit dieser Bequemlichkeit malte er in Gonache die Aussicht von Rom, und brachte seine Zeit vergnügt zu, indem Freunde und Fremde ihn besuchten. Der Caplan, der zugleich die Aussicht über die Weinberge führte, war des Nachmittags immer betrunken, und der drolligste Wensch, den man sich denken kann. Außer daß es ihm an Bildung und Belesenheit sehlte, hatte er natürliche wißige Einsälle, die man bewundern mußte.

Georg Hadert stach das Bilb in Kupfer, und Graf Frieß tauste dasselbe für 150 Zechinen. Es ist noch in der Sammlung dieses Hauses in Wien.

Die Blatte war fertig, und weil Signora Giulia Falconieri schon langit verlangt hatte. Dieselbe möchte Bius VI. zugeeignet werden, theils weil der Babft, noch als Bralat, öfters bei ihr gewesen, und sogar in jungern Sahren ein Berhältniß zu ihr gehabt haben foll, theils weil ihre Tochter an feinen Reffen, ben Duca Braschi, verheirathet war, auch Sadert, ber lange in Rom gelebt, und viel mit ber Romifchen Nobleffe Umgang hatte, ben Römischen Styl sehr gut kannte, so ließ er burch seinen Freund, ben Bali Antinori, anfragen, wann es Seiner Beiligkeit gefällig ware, bie Gebrüber Sadert zu empfangen. Der Babft war außerorbentlich anabig und boflich; er bantte Beiben für ben Rugen, ben fie im Staate gestiftet batten. "Bir find", sagte er, "von Allem genau unterrichtet, was Ihr für unsern Staat gethan habt. Ihr habt ben Kupferstichhandel mit Auswärtigen eingeführt, wobon Niemand eine Idee hatte: Ihr habt in Kabriano die Babiermühle eingerichtet, wo jest besser Babier zur Aupferbruckerei gemacht wird als in Basel, und das Gelb bleibt im Lande. Wollte Gott, meine Unterthanen hatten biefelbe Induftrie, jo wurde ber Staat gludlich febn! Ihr zeichnet Euch besonders unter ben fremden Rünftlern aus. Andere fuchen Gelb zu ziehen, zwiden auf alle Weise bie armen Römer, und geben bavon; Ihr hingegen fucht, ohne Ansehen ber Nation, zu helfen, was Ihr könnt, und der jungen Künftler Copieen bei Fremden anzubringen." Er führte beide Brüder, und zeigte ihnen neue Bilber, bie er gefauft hatte, und ichentte einem jeden brei golbene Redaillen.

## Cardinal Yallavicini.

Dem Styl gemäß mußte bem Majordomo maggiore auch ein Exemplar gegeben werden; dieses war sein Nesse, jeht Cardinal Braschi, der nahe am Pabst auf dem Batican logirte; desgleichen dem Cardinal Secretario di stato, welches Pallavicini war, den Hader schon längst kannte. Der Cardinal empsieng beide Brüder und das Aupser mit vieler Hösschichkeit, sehte sich an das Kamin und nöthigte alle zum Sipen. Er hatte einen bigotten Benedictiner bei sich. Bon dem Kupser und der Kunst wurde wenig gesprochen. Da der Geistliche hörte, daß es zwei Preußen wären, fragte er den Cardinal, ob sie zur alleinseligmachenen Kömisch-katholischen Religion gehörten? Der Cardinal sagte: "Das ist eben zu bejammern,

daß awei folde brave Menichen ewig verbammt fenn muffen." Brüber lächelten. Der Monch fuhr fort, fie zu überzeugen, bag teine Seligkeit zu hoffen mare, wenn man nicht Romifch-katholisch sep. Cardinal ftimmte fleiftig bei : bie Gebrüber faften ftill und hörten an. Enblich fagte ber Carbinal: "Sie, als ber alteste, sollten bem jungern Bruder ein Exempel geben, und sich jum mahren Glauben bekennen." Da fonnte es Sadert nicht langer aushalten, ftanb auf, ftellte fich vor Seine Eminenz und fagte: "Eminenz! wir find in einem Lande geboren und erzogen, mo vollfommene Gemiliensfreiheit berricht. Ein Reber mag glauben, mas er will, feiner befümmert fich barum. Niemand wird fragen. ju welcher Chriftlichen Secte er fich bekenne: wenn er als ein ehrlicher und guter Burger lebt, fo ift es genug. Em. Emineng tonnen verfichert fenn, daß ich nichts gegen die Römische Religion babe : ich glaube, daß fie eben so aut ist ale alle andern. Weil wir aber so erzogen sind, bak ein Menfc, ber bei uns die Religion verandert, ein Abscheu ift, und in ber Befellichaft taum gebulbet wirb, fen es auch ein Rube ober Mohamebaner, jo ift es unmöglich, daß ich in meinem Leben meine Religion andere, weil die allgemeine Opinion aller mobibentenben Menichen ift, baß tein braber Mann die Religion, in der er geboren und erzogen worden, verändert. Rehmen Em. Eminens die Meinung ber Welt binmeg, fo werbe ich morgen Da Sadert diefes fehr fvöttisch fagte, fo fühlte ber Carbinal tatholisch." ben falschen Schritt, ben er gethan hatte, bat sehr um Berzeihung, bavon gesprochen zu haben, und fagte: "Ich habe es blos aus gutem Bergen gethan, um Euch zu retten. Ich hoffe, baß Sie es nicht als eine Beleibigung ansehen werden." So wurde friedlich Abschied genommen. Ginige Tage barauf tam ein Abbate. Don Gennaro Geraci, ein Freund von Sadent. der alle Wochen ihn einigemal befuchte, ein Mann von natürlichem auten Berstand, der auch gelesen hatte; der Cardinal de Bernis nannte ihn nur den natürlichen Philosophen. Cardinal Pallavicini war unruhig über ben falichen Schritt, und fürchtete, ber Babft mochte es erfahren; baber, um die Sache wieder aut zu machen, gab er Don Gennaro Geraci diese Commission, weil er wußte, daß dieser ein Freund von beiden Brubern war. Er versicherte zwar bem Cardinal, bag es unnöthig fey: benn er tenne beibe Brüber zu fehr, als baß fie bas übel nehmen, noch weniger. daß fie bavon sprechen würden: aber ber Carbinal bestand barauf, er möchte ausbrücklich zu ihnen geben, um Berzeihung bitten und versichern. bak ber Carbinal es nicht boje gemeint babe. Don Gennaro fam an : nachbem er guten Morgen geboten, fagte ber C-e: "Der Carbinal hat ben erften bummen Streich gemacht; um ihn wieber gut zu machen, begeht er ben ameiten, ber noch bummer ift. 3ch foll Guch um Berzeihung bitten,

daß er mit Euch von Religionssachen gesprochen hat: er hat es aus gutem Bergen gethan. Er bittet, bag Ihr nie babon fprechen moget. Der schnurrige Abt, der dieses so recht auf gut Reapolitanisch sagte, machte beibe Brüber herzlich lachen. Sadert antwortete und bat, Seiner Eminen seinen Respect zu vermelben, und zu versichern, daß er gar nicht mehr baran gedacht hatte, und daß er nie bavon fprechen murbe. Beldes er

auch heilig gehalten hat, fo lange ber Carbinal lebte.

Einige Zeit barauf wollte Sadert ben Safen von Ancona und Civitavecchia zeichnen, wozu die Erlaubnif bes erften Minifters gehört; er gieng also zum Carbinal und bat ihn barum. Dieser war febr höflich und fagte: "Machen Sie mir bas Beranugen, und kommen gegen brei Uhr zu mir gur Tafel, jo merben Sie bie Erlaubnig bereit finden." Es geschah. Don Gennaro war auch eingelaben. Die Tafel war gefprächig und angenehm; an alles Andere wurde nicht mehr gebacht. Endlich entschlief biefer Carbinal felig im herrn. Spanien hatte ihn besonders bazu gestellt, bamit fie machen tonnten nach ihrem Gefallen.

Charles Gore. Richard Panne Anight.

Haderts arokes Talent, die Naturgegenstände leicht, geschmackoll und geiftreich aufzufaffen, bezauberte nun die Reifenden, und regte fle gur Nachahmung auf. Der Rünftler forberte und unterrichtete fie gern, wohl wiffend, daß er fich teine Nebenbuhler, fondern Bewunderer herangog. Besonders war er immer von Englandern umgeben, und ber Trieb, Die Natur zu schauen und nachzubilden, wuchs unter ben Liebhabern mit jedem Sahre. In guter Gefellichaft wurden fleine Reisen im April, Mai und Juni vorgenommen. Den Sommer brachte man in Albano, manchmal in Caftel Gandolfo gu, wo außer feinen nachften Freunden wohl empfohlene Frembe freien Butritt hatten. Besonders wurden die Abendftunden gut angewendet. Man versammelte fich um einen großen runden Tijd, und Alles bediente fich um die Wette bes Bleiftifts und ber Sepie.

Hier machte der Künstler eine Bekanntschaft, die auf sein Leben und Glud großen Einfluß hatte: es war bie bes herrn Charles Gore und beffen liebenswürdiger Familie. Die altefte Tochter zeichnete und malte gar geschickt landichaftliche Gegenstände. Der Bater, ber fich früher bem Schiffbau ergeben hatte, fand vorzügliche Luft am Reichnen von Schiffen und Rahrzeugen aller Art, die er, bei großer und genauer Renntniff, mit einer leichten Manier auf feine Seeftude zu vertheilen mußte. Dit ibm und einem andern Englander, Richard Banne Anight, bereinigte fic Sadert zu einer Reife nach Sicilien auf gemeinschaftliche Roften, welche

fie denn auch im Frühling bes Jahrs 1777 antraten.

## Oberitalien und die Schweis.

Im Jahre 1778 wurde, in entgegengesetter Richtung, eine Reise nach oem obern Italien und der Schweiz unternommen; es geschah in Gesellschaft der Familie Gore. Man gieng über Bologna nach Benedig und Mailand, nach dem Lago Maggiore und Lago di Como, über den Gotthato nach Luzern, Bern, seitwärts durch die Stelfcher des Grindelmaldes nach Lausenne und Genf, wo Harts durch die Stelfcher des Grindelmaldes nach Lausenne und Genf, wo Hart seinen Bruder Karl nebst dem berühmten Maler Joseph Bernet antaft, der seiner Gesundheit wegen eine Reise in die Schweizerbäder gemacht hatte. Dieß unverhosste Wiedersehn war für beide Künstler gleich erstrellich, und gern hätte Bernet in Gesellschaft seines alten Freundes die Keise nach dem schönen Italien wiederholt, wo allein, nach der Ueberzeugung Beider, der Landschaftsmaler in seinem Elemente lebt.

Hadert gieng hierauf über Savohen und Piemont nach Florenz, wo er sich nur kurze Zeit aushielt. Dem Großherzog Peter Leopold, welchem er schon vormals bekannt war, mußte er verschiedene Erläuterungen über die Art und Weise, Delgemälbe zu restauriren, und über den dabei anzuwendenden Wastirfirniß geben. Für Lord Cowper, den Schwiegersohn des Herrn Gore, malte er einige kleine Bilder.

In Rom angelangt, benutte er nun die mitgebrachten Schäte der mannigsachsten Studien. Er malte dem Prinzen Aldobrandini, mit dem er oftmals auf dem Lande gewesen, in Frascati ein Cabinet in Gouache. Dieß gab die Beranlassung, daß dessen Nesse, Prinz Marc-Antonio Borghese, in seiner weltberühmten Villa Pinciana eine ganze Galerie von Hadert gemalt haben wollte; welche denn auch, zu des Prinzen vollsommener Zufriedenheit, im Jahre 1782 zu Stande kam. Diese Galerie oder Saal enthält fünf große Landsschaften, serner vier kleinere Seestück, die über den Thüren angebracht sind. Bei dieser Arbeit wurde jedoch der Künstler sehr eingeschänkt: denn er hatte, nach des Prinzen Wunsch, gewisse Gegenstände vorzustellen, die seinem malerischen Geschmad ganz zuwöher waren.

Bu gleicher Zeit malte er viele Staffeleigemälbe; unter andern zehn Aussichten von dem Landhause des Horaz, welche ihm nachmals die Königin von Reapel abkaufte, um ihrer Frau Schwester, der Erzherzogin Marie Christine in Brüssel, ein angenehmes Geschent damit zu machen. Allein das Schiff, das diese Bilder führte, gieng auf der Seereise zu Grunde. Glücklicherweise sind die vorher unter Haderts Leitung davon gemachten Kupserstiche noch vorhanden.

Indessen hatte sich der Auf seiner Berdienste immer mehr ausgebreitet: alle bedeutenden Fremden, von jedem Rang und Stande, besuchten ihn; und ob er gleich, noch vor seiner Reise in die Lombardie, auf Herrn Gores Rath, die Preise seiner Gemälde für die Zukunst um ein Drittel vermehrt hatte, so waren doch immer für Holland, England, Deutschland, Polen und Rußland öfter auf sechs dis sieden Jahre Borausbestellungen vorhanden, so daß mancher Liebhaber starb, ehe er noch zu dem Besitze seines gewünschten Gemäldes gelangen konnte.

### Groffürft und Groffürftin.

Um diese Zeit war der Großfürst und die Großfürstin von Rußland nach Rom gekommen, und Hadert wurde denselben beim Rath Reissenstein vorgestellt. Er brachte viele Abende bei ihnen zu, und begleitete sie und den Prinzen Friedrich von Würtemberg, nachmaligen König, da Reissenstein am Bodaara krank lag, nach Tivoli und Frascati.

Sie hatten von ihm gehört, daß er im Frühjahr 1782 eine Reise nach Reapel machen werde, worauf sie sogleich viele Bestellungen von dortigen Aussichten, mehrern umliegenden interessanten Gegenden, als von Pozzuoli, Bajä und Caserta, bei ihm zu machen geruhten; so wie sie schon vorher verschiedene andere Gemälde von Frascati und Tivoli für sie zu fertigen ihm ausgetragen hatten. Bei dieser Gelegenheit drang sowohl der Großsürst als die Großsürstin darauf, daß Hadert sich entschließen möchte, eine Reise nach Außland zu machen.

Ameimal vorher hatte icon bie Raiferin Ratharina ihm Borfchlage au einer Reise thun laffen, mit dem Erbieten, ihn unter ehrenvollen und portheilhaften Bebingungen in ihre Dienste zu nehmen: er hatte es aber immer unter mancherlei Entschulbigungen abzuwenden gesucht. Diekmal aber mußte er es Beiben, und wenigstens einen zweijährigen Aufenthalt, versprechen. Besonders brang die Großfürstin auf bas Onabigfte in ibn, jo bağ er feine Beftellungen, feine Gefundheitsumftanbe, und mas er fonft noch vorzubringen mußte, vergeblich entgegensette. Der Großfürft verlangte ichriftlich, mas er an jährlichem Gehalt und mas er fonft noch begehre. Seine Forberungen waren groß, und die Sache vergogerte fich. Endlich fcrieb er barüber an ben Biceabmiral Czerniticheff, welcher bie Raiferin über bie Sache fprach. Diese verlangte ben Sadertichen Orginalbrief zu feben, und fagte, als fie ihn gelesen hatte: "Ich febe, bag bes Mannes Gefundheit für unfer Rlima ju fowach ift, und merte beutlich, bağ er nicht Lust hat zu tommen: es ist besser, ihn in Rom zu lassen und ibn bort zu beschäftigen." Bas auch die Raiferin zu biefer Entscheibung mochte bewogen haben, fo ertannte fie ber Runftler mit unterthänigftem Danke: benn er war in Rom etablirt, hatte viele bestellte Arbeit, konnte die Kälte nicht vertragen, und besand sich in manchen andern Berbindungen, die ihm eine solche Reise zu machen nicht erlaubten.

### Graf Rafumowsky.

Im Jahre 1782 machte er eine malerische Reise nach Neapel. Unterwegs zeichnete er vieles in Terracina, Capo Circeo, Itri, Molo di Gasta, Sessa u. s. w. Er eilte jedoch nach Caserta, um Studien zu einem großen Bilbe zu sammeln. Für die Großfürstin von Rußland sollte die Ansicht des Palastes von Caserta, nebst der Campagna Felice, von San Leocio der genommen, abgebildet werden.

Hadert kannte schon seit mehrern Jahren den Grafen Andreas Rasumowsky, der jest in Reapel Russischer Minister war. Dieser Liebhaber der Künste machte alle Worgen eine Spaziersahrt dahin, wo Hadert zeichnete. Da num die Studien in San Leocio sechs Tage dauerten, und der Graf alle Worgen kam, um zuzusehen, so hatten die Jäger dem Könige gesagt, daß ein Maler daselbst viel gezeichnet habe, und daß der Russischen Kinster jeden Morgen gekommen seh, ihn zu besuchen. Der König fragte den Grafen, was das sitr ein Maler wäre, und erhielt zur Antwort, daß Hadert schon Bieles sür Katharina II. gemalt habe, und daß er gegenwärtig Studien mache zu einem bedeutenden Wilde für die Großfürstin von Russland; auch in Pozzuoli, Bajä und andern Orten würde er dergleichen verfertigen. Der König verlangte den Künstler zu sehen und zu sprechen.

Der Graf Rasumowsky melbete also an Hadert das Verlangen des Königs; und da der Hos im Mai nach Castel a mare gieng, leitete man die Sache so ein, daß Hadert an diesem Orte dem König vorgestellt wurde. Er hatte nichts weiter von seiner Arbeit dei sich als ein keines Gouachebild, welches dem Grafen Rasumowsky gehörte; der König bestand aber darauf, alle Studien zu sehen, welche Hadert gemacht hatte. Dieses war dem Künftler nicht ersreulich. Man machte viele Vorstellungen, daß ein Künftler nicht gern unsertige Sachen einem solchen Wonarchen zeige, und was dergleichen Entschuldigungen mehr sehn mochten. Allein der König ließ sich sicht abwendig machen und bestand darauf, Alles zu sehen, was in der letten Zeit gemacht war. So packte denn Hadert seine Studien zusammen und gieng nach Rassa. Sorrento und Castel a mare.

## Der König von Reapel

Den folgenden Tag wurde er in der Billa des Ronigs, Guisesana, Rachmittags um vier Uhr, vorgestellt. Der Ronig feste fich und betrachtete

Alles mit Aufmerkamteit. Sadert hatte eben teine große Borftellung von ber Einsicht bes Königs, und verwunderte fich baber um besto mehr, daß berfelbe mit gefundem Berftande und beffer fprach, als fonft Liebhaber zu thun pflegen. Das Gouachegemalbe gefiel ihm außerorbentlich; boch kannte er auch alle Gegenben im bloken Contour und bewunderte, daß in einem nachten Umrif bie Gegend mit fo viel Deutlichkeit und Richtigkeit fönne ausgebrückt werben.

Er besah Alles zum zweitenmal mit vieler Rufriedenheit und saate. jo etwas habe er noch nie gesehen. Da es aber feche Uhr war, fo war es Reit, auf die Raninchenjagd zu geben. Die Königin, die wenig ober nichts gesehen hatte, fagte : "Der König hat mich bes Bergnügens beraubt, Eure Sachen genau zu betrachten. Ich hoffe, Ihr werbet mir erlauben, auch Alles mit Bequemlichkeit anzusehen." Sie fügte nach ihrer Liebenswürdigteit noch viel Artiges hinzu. Graf Lamberg, ber taiferliche Minifter, war augegen, und als großer Liebhaber beichaute er Alles mit vielem Bergnügen.

Ms ber König auf bie Ragb gieng, winkte er bem Grafen Rafumowelly; biefer folgte, und ber Ronig verlangte, er folle mit Sadert fprechen und ihm fagen, ber Ronig muniche vier Couachegemalbe zu haben, und wolle zu einigen bie Gegenden felbst mablen. Sadert erwieberte bem Grafen, daß er es gern thun wurde, ungeachtet der Rurze der Zeit und

der vielen übernommenen Arbeiten.

Rachbem nun ber hof von Caftel a mare wieber nach Caferta gegangen war, wo ber Konig ein populares Erntefest in Boschetto Abends mit Allumination und anderm Erfreulichen gab, fo ließ er hadert einladen. auch babin zu kommen, empfieng ihn wohl und verschaffte ihm bie Bequemlichteit, Alles in ber Gegend, besonders feine Raaden au feben. Gelegentlich fagte ber Ronig zu ihm, bag er wünsche, eine Aussicht von feinem Ragdhause zu San Leocio zu haben, und fügte hinzu, er wiffe wohl, daß biefes teine malerische Gegend sen; allein ba biefer Ort ihm ftets gefallen, und er in seiner Augend viele Tage baselbst zugebracht habe, so würde es ihm lieb febn. babon ein autes Bilb zu feben. Sadert machte bie Reichnung bavon, indes die Schnitter ernteten; denn die Ernte ist hier später als in Caferta, wegen der höhern Lage: und während er zeichnete, kam der König und sab zu; ba er benn so viel Bergnügen fand, bag er für sich und sein Gefolge gemeine Ragerftlible tommen ließ, fich zu bem Runftler feste und genau auf die Arbeit mertte. Indem er fich nun über die Richtigkeit und zugleich über ben Geschmad in den Umrissen freute, fragte er mit vieler Bescheibenheit, ob im Borgrunde nicht die Schnitter, Beiber, die bas Getreibe binben, nebst verschiedenen Knabenspielen, die im Lande üblich find, angebracht werden könnten. Hadert antwortete, daß es sehr schicklich seh, und führte den Gedanken aus. Dieß Bilb hieng nachher im Schreibcabinete bes Königs.

Während nun Hadert zeichnete, sprach ber König Verschiebenes. Unter Anderm sagte er mit einem großen Seufzer: "Wie viel Tausende gab ich, nur den zehnten Theil von dem zu wissen, was Ihr wißt! Man hat mich auch wollen zeichnen lehren; man hat es mich aber so gelehrt wie alles Andere, so daß ich wenig weiß. Gott vergebe es denen, die meine Aussehrer und Lehrer und Lehrer waren! sie sind jest im Varadies."

Die ührigen brei Gegenden zu jenen bestellten Gouachen waren sehr malerisch: Persano, Eboli und Caserta. Während dieser Arbeit mußte Hadert dem König versprechen, ihm ein großes Bild von Castel a mare zu versertigen mit seinen Galeotten. Er mußte deshalb in Neapel länger verweilen, um die nöthigen Studien zu machen: denn Alles sollte ganz genau nach der Kunst der Seeleute verserigt sehn. Zu Ansang Septembers sendete Hadert die vier Gouachgemälbe; der König freute sich so sehr darüber, daß er selbst sie im Casino von Positippo aushieng, von da nach Portici mitnahm und hernach im Schreibcabinete zu Caserta ausstellte. Der Künstler kam Mitte Oktobers nach Caserta und brachte dem König das große Delgemälbe von Castel a mare, welches sehr aufgenommen ward.

Die Königin ihrerseits war froh, daß ihr Semahl Geschmack an schönen Künsten sand, und Hadert stand daher auch bei ihr in Gnaden. Sie verlangte ein Gemälde für ihre Schwester Marie Christine. Er hatte den See von Nemi gemalt, den er seiner Familie zum Andenken lassen wollte, und dieß war zu jener Zeit das einzige Bild, welches er für sich behalten hatte. Er schlug es indessen vor, ließ es nach Caserta kommen, und die Königin kaufte es sogleich.

Hadert mußte mit dem König auf alle Jagden gehen, um Alles genau zu betrachten und kennen zu kernen, weil viele berselben gemalt werden sollten. Der König bestellte ein großes Bilb von 14 Juß Länge, eine Art von antiker Parforcejagd al Zingaro. Eine andere Parforcejagd von Cartikello folgte darauf. Herbst und Winter wurden mit Studien zugebracht

# Raifer Bofeph II.

Raiser Joseph II. kam nach Neapel, und nacher auch Gustab Abolf, König von Schweben. Joseph nahm keine Feste an als Jagden, besuchte Hadert, sprach viel mit ihm, aber bestellte keine Arbeit. Der Kaiser gieng auf die Jagd nach Persano, wo er zehn Tage blieb; Hadert mußte den König dahin begleiten, um Studien zu machen. Dieser hatte vier Gemälbe bestellt für einen runden Saal al Fusaro, welche die vier Jahreszeiten abbilden sollten, Neapolitanische Gegenden mit modernen



Figuren, nach Landesart bekleibet, welches sehr malerisch aussäult. Der König lub Joseph II. nach al Fusaro ein; Hadert mußte mit drei fertigen Stizzen jener Bilber dahin kommen. Bor dem Mittagsmahl erklärte der König dem Kaiser mit viel Energie und Geschmad die Bilber, so daß die Königin sich verwunderte und zu Hadert sagte: "Ihr habt den König sehr in die Kunst eingeweiht, welches mir viel Bergnügen macht. Der liebe Gott hat Such zu uns geschickt! Ich bin entzückt, daß der König Geschmad an den schönen Künsten sindet, und das haben wir Such zu danken." Sie sagte dieses und anderes Hösliche mehr in Französsschafte Sprache.

Hadert blieb in Neapel bis Ansangs Juni, und da Graf Rasumowsky bie Bäber in Jichia nehmen wollte, so mußte Hadert versprechen, den Augustmonat und einen Theil des Septembers ihm Gesellschaft zu leisten. Der Künstler transportirte eins der großen Bilber, die Jahreszeiten vorstellend, nach Jschia in den Palast des Grafen. Der König stattete daselbst einen Besuch ab, und in den heißen Stunden des Tages war er bei Hadert und sah malen. Im Oktober kehrte dieser nach Caserta zurück, um die

Arbeit fortzusepen.

Bum Grunde eines jeden Bildes der vier Jahreszeiten war eine Gegend nach der Natur genommen: der Frühling zu San Leocio, gegen Bie di monte Alisa zu, mit dem Boltarno; der Sommer zu Santa Lucia di Caserta gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen Neapel; der Winter zu Persano mit dem Berg Postiglione, der mit Schnee bedeckt war. Diese vier Vilder kamen, wie gesagt, in einen runden Saal eines Pavillons im Lago Fusaro, der zur Jagd und Fischere bestimmt war. Die Bilder wurden 1799 durch die Lazaroni geraubt, und man hat nie ersanten können, wo sie geblieben sind. Die vier kleinen, welche als Stizzen dienten, kauste die Königin und schenkte sie ihrer Schwester Marie Ehristine, und sie besinden sich noch dei dem Herzog Albert von Sach en-Teschen. Hadert bedauerte den Berluft dieser Gemälde, weil er sie für seine beste Arbeit hielt, die er in Neapel für den Hos gemacht hatte.

Ferner bestellte ber König ein größes Bilb, wie es schon oben angebeutet worden, eine Art von Parsorcejagd zu Pferde, mit Lanzen und Hunden, nach Art und Weise der Pallieser. Zu diesem Bilbe gehörten viel Studien, sowohl der Personen als der Pferde, Hunde und mancherlei Geräthschaften. Die Gegend der Jagd war al Zingaro. Der König wollte sein Porträt auf diesem Bilbe haben und saß dem Klinstler ein und eine halbe Stunde; es siel sehr ähnlich aus. Gegenwärtig besitzt es Graf Dönhoff von Dönhofsstadt in Berlin. Auch viele Cavaliere saßen ihm und wurden sehr ähnlich, als: der Duca di Kiario, Don Marco Ottobono, der Duca di Castel Bagano und mehrere. Dieses Bild

lostete viel Zeit, Mühe und Arbeit: benn Alles mußte nach ber Jägerkunst sehr richtig vorgestellt werden, so daß dieses Bilb erst 1784 fertig wurde. Feruer mußte noch auf ein kleines Bilb ber König zu Pferde gemalt werden, im Saadkleide. wie er mit zwei Gunden einen Hasen best.

#### Caferta.

Graf Rajumowsth wurde zurückerusen, und der König gab Hadert ein Logis auf dem alten Palast. Indessen verursachte der Ausenthalt bei Hose, die Begleitung zu den Jagden, die Hin- und Herreisen von Kom nach Caserta großen Zeitverlust und viele Kosten, so daß Hadert, da er nur seine gewöhnlichen Preise vom König erhielt, endlich eine Schalloshaltung verlangte. Der König wollte sich hierzu nicht verstehen; die Sache gieng nicht vorwärts, so daß Hadert zulest deutlich erklärte, wenn ihm seine Rajestät nicht 100 Reapolitanische Ducaten monatlich sür die Extra-ausgaben Schabloshaltung gebe, so würde er zwar die angesangenen Arbeiten sertig machen, aber in der Folge in Kom bleiben und den König von dorther bedienen, ohne weiter hin und her zu reisen.

Die Königin war unzufrieden über das Betragen des Königs, und hadert sprach nicht mehr von der Sache. Im Januar 1785 bat er um die Erlaubniß, nach Kom zurüczukehren, und der König kud ihn ein, im Oltober wieder nach Caserta zu kommen, welches er auch versprach. Dieses geschah im Studium des Künstlers. Der König sagte ihm: "Ich erwarte Euch auf dem Palaste um sechs Uhr: denn ich will Euch nochmals vor Eurer Abreise sprechen." Hadert kam; der König war sehr gnädig und schenkte ihm 200 Unzen in Goldert kam; der Königs war sehr gnädig und sie Königin sah den Künstler am solgenden Tag um zwölf Uhr, schenkte ihm ein keines Andenken, einen Ring mit ihrer Chistre, mit viel höslichen Andbriden, und er nunste hoch und theuer versprechen, im Oktober wieder in Caserta zu sehn.

### Muftellung.

Die Gebrüber Hadert kamen auch wirklich um die bestimmte Zeit jurkd, und Alles gieng seinen alten Sang. Im Jahre 1786 sprach der König mit Hadert, daß er ihn und seinen Bruber Georg engagiren wolle, und sie in Reapel bleiben sollten. Diese Sache wurde sehr weitläusig durch den Ritter Gatti und den General Acton betrieben. Nachdem Alles beredet war, stellte Hadert die Conditionen für sich und seinen Bruder, und sagte den Inhalt selbst an den König. Dieser wies ihn wieder an den General Acton, der es im Rath vorstellen sollte. Dies geschah im

März, und Acton schrieb ein Billet, daß der König die Conditionen approbirt habe. Um Ende des Aprils exhielten die Brüder erst die Depesche von der Finanzseretarie, wo die Pension sollte gehoben werden. Die Brüder reisten nach Rom und machten Anstalt, nach Neapel zu ziehen, welches im Juli geschah. Sie erhielten ein herrliches Logis im Palast Francavilla in der Chiaja.

Nun ist es gewöhnlich, daß die Kammermaler, wenn sie in königliche Dienste treten, einen Eid ablegen müssen; da Hader aber schon beinahe vier Jahre dem Könige als Waler gedient hatte und sehr bekannt war, so sprach der König nie von dem Eide; auch kann in Neapel kein Protestant den katholischen Eid ablegen. Ein Cavalier aber sagte einst zum König, ob Seine Wajestät wohl wüßten, daß Hadert nicht zur Kömisch-katholischen Kirche gehöre? Der König antwortete: "Ich weiß es sehr wohl; wist aber auch, daß es ein ehrlicher Wann ist, der einen vortresslichen moralischen Charakter hat und mir mit aller Treue ohne Eidschwur dient. Ich wünsche, daß mir meine Katholischen mit der Treue dienen mögen wie er."

### Namiliaritat des Konigs.

Einst wollte Sadert nach Caserta fahren, wo er seine Wohnung im alten Palast hatte. Er traf ben König auf bem Weg von Capua nach Caserta, und wer bem König in der Stadt ober auf dem Lande begegnet, muß ftille halten; ber Rönig tannte ibn fogleich, grußte ibn febr freundlich nach feiner gewöhnlichen Art, und fuhr nach Caferta. Er tam von Carbitello und speiste gewöhnlich um ein Uhr. Sadert eilte nach, und sobald er in seinem Quartier mar, lag ihm nichts näher am Bergen, als fic fogleich bem Ronig zu prafentiren, weil biefer ihn icon gefeben hatte. Ueber dem Ausvacken vergieng die Reit, und eben da er das Semd wechselt, tritt ber König in sein Schlafzimmer und spricht auf eine gnabige freundliche Beife: "Seht, wir find geschwinder! Ich bin ber erfte, ber Euch bie Bifite macht." Er befahl, hadert folle fich völlig ankleiben, und bielt fic eine gute halbe Stunde auf, um feinen Bagen zu erwarten. "Bas macht Ihr morgen?" Sadert fagte: "Benn Ew. Dajeftat feine andern Befehle geben, fo richte ich mich zur Arbeit ein." "Morgen früh", fagte ber Rönig, "tomm ich wieder; aber übermorgen mußt Ihr mit mir geben. 3ch habe icone Auslichten entbedt, Die ich Guch zeigen werbe." Sie waren auch wirklich icon.

Liebhaberei des Ronias.

Der König war von Jugend auf ein passionirter Jäger, weil er dazu erzogen war. Seine Gesundheit in seinen Jugendjahren soll sehr schwäcklich gewesen sehr; durch die Jagd ist er start, gesund und frisch geworden. Hadert, der die Gnade hatte, von ihm eines Tages eingeladen zu werden, und bei ihm auf seinem Bosten war, hat ihn unter hundert Schüssen mur einen einzigen sehlen sehen. Doch war es nicht allein die Jagd, sondern das Bedürsniß in der frischen Lust zu sehn, was ihn gesund erhielt. Hadert hat oft Gelegenheit durch sein Zeichnen gegeben, daß die Jagden nicht gehalten wurden: denn ihn arbeiten zu sehen, amüsirte den König so sehr, daß er zufrieden war, wenn er nur Beschäftigung in der freien gut batte.

Bas der König gelernt hat, weiß er vollkommen richtig und gut. Hadert ift oft mit ihm zur See nach Aschia und Capri gewesen. Des Racits commandirte seine Corvette der Cavitan, des Tages der Konig fo gut als ber befte Secofficier. Die Fischerei und Anlagen zur Fischerei verstand er vollkommen, so wie er es auch bewiesen hat auf dem See von Kujaro, der schon von Alters ber durch einen Canal Rusammenhang mit der See hat und beswegen Salzwasser ift, wohin der König Austern aus Taranto zur See in Behältern tommen ließ, um fie ba zu vermehren, welches auch in wenigen Sahren ben gludlichften Erfolg hatte. Die Fischerei war gemeiniglich auf dem See von Fusaro vor Weihnachten, wo alsbann ber König viele taufend Pfund verkaufte. Die Auftern wurden in den Monaten, worin sich ein R befindet, öffentlich sowohl in Neavel als am See felbst für einen billigen Breis verkauft: in den Monaten, wo tein Rift, als von Mai an bis in den September, durfte teine Aufter angerührt werben, weil fie fich in ben beißen Monaten vermehren. Der König ruberte wie der beste Matrose und schalt sehr seine Seeleute, wenn es nicht richtig nach bem Tact ber Runft gieng. Alles, was er weiß, macht er bortrefflich, richtig und gut. Will er belehrt fenn, fo ift er nicht eber zufrieden, als bis er bie Sache grundlich begriffen hat. Er schreibt eine vortreffliche Sand und ichreibt geschwind, verständig, turz und mit Nach-Hadert hat die Gesetze von San Leocio gesehen und gelesen, bevor ste gebruckt wurden. Der König hatte sie einem seiner Freunde übergeben. der nachsehen mußte, ob auch Fehler gegen die Orthographie darin wären, wo benn hin und wieber nur einige Kleinigkeiten zu andern waren. Sie wurden hernach abgeschrieben und gebrudt. Sätte man biefen herrn zu Studien angehalten und ihn nicht zu viel Reit täglich mit der Jagd verberben laffen, fo mar er einer ber besten Regenten in Europa geworben.

Mobileben.

Sadert war mit bem König in Berfano auf ben Ragben, um Studien au zeichnen und zu malen fur die Bilber, die ber Ronig bei ihm bestellt hatte. Es war im Ranuar, als ihm ber Ronig aufgegeben batte, verschiedene Thiere, besonders wilde Schweine, Siriche, Tannthiere und Rebe zu Diese Studien konnten nicht in ein ober zwei Tagen gemacht werben. Die Rammertafel war um zwölf Uhr: also wollte Sadert nicht iveisen, um seine Arbeit bis an den Abend fortzuseten. Der Konig tam gemeiniglich zu Sadert, um zu feben, was er gemacht batte, ebe er oben in fein Appartement gieng. Gines Tages war es icon Racht, als ber König zurudtam. Sobald er in seinem Limmer war, lieft er fich fleine Burfte bon Schnebsen, mit Schweinefleisch vermischt, geben, weil ihn hungerte, und ein Glas Burgunder: benn auf biefen Sagben fpeifte er nichts zu Mittag als etwas talte Ruche. Bahrend daß er die Salficie ak. jagte er gu feinem Rammerbiener Borelli : "Geht himunter, ruft mir ben Sadert! er foll kommen fo wie er ift, und mir zeigen, was er beute gemacht hat." Dieß geschah fogleich. Die Königin befand fich beim König : er fah Alles mit Wohlgefallen an: enblich fagte er: "Ich finbe, daß Ihr beute viel gearbeitet habt, worüber ich erftaume."

Hadert sagte: "Wenn ich nicht fleißig bin, und ein Scirocco tommt, so verdirbt alles Wild. Die armen Jäger, benen Ew. Majestät es geschenkt haben, würden sehr übel auf mich zu sprechen sehn."

"Es freut mich, daß Ihr so charitabel bentt. Sabt Ihr ben Mittag

gegeffen?"

"Gefrühstückt", erwieberte Hadert. "Zu Mittag kann ich nicht eher speisen, als,wenn meine Tagesarbeit vollenbet ist, es seh um welche Uhr and Zeit es wolle. Mit vollem Magen läßt sich nicht wohl studiren."

"Diese Würfte sind außerordentlich gut gemacht. Ich hoffe, sie werden Euch so gut schmeden wie mir. Borelli! sagt, daß ich besohlen habe, Hadert von denselben Würften zu geben und von demselben Burgunder, damit er sich nach so vieler Arbeit wohl erhole."

Er befahl ben andern Tag dem Küchenmeister, daß, wenn Hadert nicht zur gewöhnlichen Stunde zur Staatstafel tommen wollte ober könnte, er ihm um die Zeit, wenn er es verlangte, zu speisen gabe. Man sah die Gutberziakeit, womit der König Alles that und saate.

#### Beldenke.

Der König ift außerorbentlich gnäbig und höflich. Hadert erinnert fich nicht, daß der König ihm je befohlen hätte: "Ihr müßt oder Ihr sollt das thun!" sondern immer pflegte er mit Artigleit zu sagen: "Hadert,

Hr werbet mir den Gefallen thun, Ihr werdet mir das Bergnügen machen, dieß oder jenes zu thun; oder gar: "Ich bitte Euch das zu thun." Ift die Sache gemacht, so dankt er sehr höslich dafür und macht Wildbrät von allerlei Art zum Geschenk, nachdem die Jagden sind, und nachdem er weiß, wie Siner mehr oder weniger Liebhaber davon ist und es auch mit Geschmad genießt.

Damit ber König nun bei ber Austheilung Niemand vergesse, so bat er eine Rote von allen denen, die gemeiniglich Wilbbrat geschenft bekommen. Rach ber Jagd tritt ein Schreiber auf, ber alles erlegte Wild genau aufzeichnet. Wenn bies geschehen, fo reitet ober fahrt ber König nach Caferta. Ift bas Bilbbrat nachgekommen, fo zeigt man bies bem Ronige an. Die wilden Schweine werden gewogen und am Ohre bes Thiers Blei angebunden, worauf das Gewicht gestembelt wird. Sodann wird wieder eine neue Note gemacht, und alles bieles geschieht in bes Königs Beisenn. Run folgt erft die Note ber Austheilung. Ruvörberft fteht die Königin, die eine ziemliche Anzahl bekommt, welche fie gleichfalls wieder vertheilt. Und auf diese Beise bekommt Jebermann richtig, was ihm der Konig zugetheilt bat. Ein Trager tragt bas Schwein, ein Läufer begleitet ihn und bringt bas Geschent an seinen bestimmten herrn im Ramen bes Ronias. Sadert, als Rammermaler, und feine Rlaffe bei Sofe, als die Rammermedici, Rammermeister ber Musit, wie Balfiello, mit welchen biese Rlasse aufhört, befamen bei großen Ragben jährlich ein wilbes Schwein: Sadert bat öfters vier bis fünf betommen. Bei fleinen und mittelmäßigen Ragden, auch wenn er mit dem Könige auf der Ragd gewesen war, bekam er allemal einen Rabrling von etwa 120 Bfund, welches bie besten waren. Defters icof ber Ronia, wenn die Kaften fruh anfiengen, in der Kasanerie wilbe Schweine, zwei ober brei, die ba Schaben anrichteten. Da befam ber Ritter Hamilton bas größte, und Sadert bas fleinste, weil sie als Brotestanten Fleisch speisen konnten. Letterer erhielt einft in ber beiligen Boche ein Schwein nebit einem Korb voll Becassinen, beren über hundert maren. Da die Rahreszeit icon warm mar, fo verichentte er einen großen Theil in Neavel an seine protestantischen Freunde; viele wurden bei ihm verzehrt, und in der heiligen Woche tamen oft tatholische Freunde, die megen Unbaflichkeit Erlaubnif batten, Rleisch zu effen.

Wenn die große Fasanenjagd war, wo sechse die siebenhundert gesichossen wurden, betam ein Jeder von seiner Klasse einen Fasanen; Hadert aber bekam zwei. Der König sagte: "Alles, was von Haderts Bekannten nach Caserta kommt, geht bei ihm zu speisen: er muß zwei haben." Außerbem bekam er rothe Rebhühner, Schnepsen, Enten und allerlei Jagd, welches natürlicher Weise vielen Neid erregte. Im Sommer, wenn der König in

Belvebere fich aufhielt, mar hadert in feiner Bohnung in Caferta. Der Rönig bekam oft aus Reapel einen großen Sisch, Besce Spaba (Schwert-Diefer Rifch tommt mit bem Tonno aus bem Archivelagus ins mittellanbifche Meer, im Dai, hat feinen Bug und geht gegen Enbe Augusts wieber gurud, wie ber Tonno. Er ift außerorbentlich belicat, etwas fett, und man tann nicht viel bavon effen: benn er ift fower gu verdauen. Er ift febr groß, lang und rund, oft 7 bis 8 Ruß, auch noch langer, ohne fein Schwert, bas vorn am Ropf über bem Maul ift. Bem ber Ronig einen folden Sifch betam, fo theilte er ihn felbft ein. Sadert tam eines Tages von ungefähr bazu. Als er die Treppe in Belvebere hinauf geben wollte, borte er bie Stimme bes Ronigs in ber Ruche. Der Ronig rief ibm. er follte tommen und ben groken iconen Sifch feben. Darauf wies ber Ronig bem Roch, wie viel er zu bem Ropf laffen follte, und fagte: Das ift für uns! hernach ein großes Stud für die Ronigin, welches fogleich bes Abends in ber Frifche, mit Schnee bebedt, speditt wurde: bernach ein Stud für Monfianore Bifchof von Caferta, für ben Intendanten von Caferta ein Stud; bann für Don Filippo Sadert und für ben Architekt Collicini. Bebes murbe auf eine filberne Schuffel gelegt und einem Reben zugestellt. Die Bortion mar fo groß, baß Sadert oft noch zwei Freunde beschentte und boch auf brei Tage für fich behielt. Diefer Fifch, gang frifch, ift nicht ekbar: er muß bis auf einen Bunft wie bas Fleisch mortificirt senn. Er wird gemeiniglich blos auf bem Roft in bunnen Studen gebraten und mit verschiebenen Saucen gegeffen. Wem er gebraten ift, halt er sich viele Tage und wird alsbann falt mit Del und Limonien genoffen. Hadert betam alle Boche Geschenke an Speisen vom Könige; im Sommer hauptfächlich Fische, die ber König ans Neapel zum Brafent erhalten hatte, und die bas Beste maren, mas die See giebt. Er betam oft eine große Schuffel Rehlen, die hinten am Ropf bes Tonno find. Dieß ist das zarteste Fleisch an jedem Fisch; man kann kann mehr als zwei effen. Sie werden mit der platten Grate, die unter ihnen liegt, ohne alle anderen Umstände auf dem Roste gebraten. Beridiebene Frembe von Stande, die diese Speise nicht kannten, haben fich oft bei Hadert eine Unverdauung gegeffen, weil sie zu viel bavon agen. Gs ift gewiß, bag es von ben Fifchen ber größte Lederbiffen ift, ben man essen kann.

# Aushülfe.

Eines Tages, ba der König in Belvebere war, sagte er zu Hadert: "Morgen früh um zehn Uhr werbe ich auf dem Palast in Caserta sehn. Kommt, wir wollen viele Arrangements wegen meines Schreibcabinets

treffen!" Wenn ber Sof nicht auf bem Balafte wohnt, fo fteben teine Bachen vor ben Thuren im Balafte, bag also ein Jeber geben tann, weil die Rimmer verschloffen find; die Treppen u. f. w. blog find mit Schilbmachen befett. Der Ritter Samilton nebft einer ansehnlichen pornehmen Gefellicaft batten Sadert ersucht, ihnen einen Mittag zu effen zu geben, weil fie ben Englischen Garten feben wollten. Diefer hatte ben Ritter gebeten, ihm, wenn fie tommen wollten, ben Tag zu bestimmen, weil bie Hipe sehr groß in Caserta bes Sommers ist, und man keine Provision bon Fleisch nur einen Tag halten tann; sonft würden fie eine fehr ichlechte Tafel finden. Der Ritter hatte wirklich geschrieben, aber Hackert keinen Brief erhalten. Gegen eilf Uhr tam bie gange Gefellichaft von acht Berfonen in feiner Wohnung an und ließen ihm aufs Schloß fagen, wenn er ihnen in den Englischen Garten nachkommen wollte, so sollte es ihnen lieb feyn; wo nicht, jo wurden fie um vier Uhr zur Tafel tommen. Der Roch war fehr befturzt und ichidte zu Sadert auf ben Balaft. Der Rönig fagte: "Don Filippo, ba ift Joseph, Guer Ruticher — ber Konig fannte genau alle feine Leute - geht bin, er hat Guch gewiß mas zu fagen." Ruticher brachte die Nachricht, die Sadert miffiel. Wie er zum Konig durudtam, fragte biefer: "Bas will ber Joseph von Euch haben?" Sadert mußte bem Ronig Alles fagen. Rugleich feste er bingu: "Sch habe bem Roch fagen laffen, er folle machen, was er tann, und was zu haben ift! Barum hat ber Ritter nicht Rachricht vorher gegeben?" Der König lachte herzlich und fagte: "Hamilton wird fehr unzufrieden fenn, wenn bas Mittageffen nicht gut ift. Es schabet ihm aber nichts: warum hat er nicht avifirt?" Sadert fagte : "Em. Majeftat miffen, bag in Caferta nichts anders als gutes Rindfleisch ift, gute Butter von Carditello; bas Uebrige tommt aus Reapel." Der Ronig fagte: "Mit etwas wollen wir Ich werbe Guch einen großen Fifch schiden: benn ich habe heute fruh ein Gefchent von Sifden betommen. Sonft tann ich Guch nichts geben; benn Ihr wift, bag alle Morgen meine Brovifion, was ich gebrauche, aus Reapel fommt." Der Roch hatte indeffen boch etwas aufgetrieben und bereitete ein ziemlich gutes Mittageffen, wovon ber Fisch bie hauptiduffel mar.

# Rockunft.

Der König ist immer gutherzig, giebt gerne und freut sich, wenn Andere es mitgenießen. Einst auf einer großen Fasanenjagd, wo er Hadert eingeladen hatte, die Jagd zu sehen, so daß die Fasanen in Reih und Gliebern da lagen, wovon der König allein hundert geschossen hatte, ohne die Cavaliere und Jäger — während sie nun gezählt wurden, und Der Raabschreiber sie aufschrieb, und wie viel ein Reber geschoffen batte. nahm ber Ronig einen alten Safanhahn auf, untersuchte ibn und fagte: "Diefer ift recht fett!" Er suchte einen aweiten und fo ben britten. Darauf fagte er zu feinem Laufer : "Der ift für mich. Sagt in ber Ruche, morgen will ich ihn mit Reis gefocht in Caferta zu Mittag fpeifen." Den aweiten befam ber Ritter Samilton und Sadert ben britten, mit bem Bebing, baß man den Kasan allein sollte kochen blok mit Salz, hernach Reis dazu thun und diesen mit Brühe und Rasan zusammen tochen laffen. Der Reis zieht das Kett des Kasans an sich und bekommt einen vortresslichen Geschmad. Der König machte ein solch genaues Rüchenrecept, als wenn er ein Roch mare. "Ihr mußt ihn aber", sagte er, "morgen frisch tochen laffen, fonft ift er nicht mehr fo gut, und ich will wiffen, wie es Euch geschmedt hat." In ber That war es eine gesunde und belicate Schuffel, woran man fich allein völlig fatt effen tonnte. Sadert gieng bes Abends, wie öfters, zum Billard bes Könias, ihn fpielen zu sehen, weil er es fehr aut spielte. So wie ber Ronig ihn fab, fragte er gleich: "Bie hat ber Fajan geschmedt?" "Außerorbentlich gut!" erwieberte er. Der Ronig sagte: "Meiner war auch sehr gut. Seht Ihr, daß ich auch weiß, daß fimple Speisen die besten und gesundesten find!" Der König batte sehr aute Frangofische Roche; die Neapolitaner aber hatten es den Frangosen so abgelernt, daß fie eben so geschickt waren wie diese. Hadert gestand oft, daß er nie einen Sof gesehen, wo Alles so gut und ordentlich bedient war als ber Neapolitanische.

In Caserta hatte Hadert keine Tafel vom Hof, noch in Bortici : aber auf allen fleinen Lanbreisen, Jagben, wozu er vom Konia gebeten war. hatte er Tafel Mittags und Abends, und zum Frühftud, was er aus der Conditorei verlangte. Dies nennt man am Sof die Staatstafel, wozu ber erste Kammermaler das Recht hat, so auch der Cavitan von der Wache und andere herren, die an bes Ronigs Tafel nicht fpeisen konnen, als ber Controleur, der auf bem Lande der gangen Birthicaft vorsteht, der Fourier, ber bie Quartiere besorgt u. f. w. Diese Tafel wird in einem Rimmer neben bem, wo ber Ronig fpeift, in bemfelben Augenblid bedient. wenn man bem Ronia fervirt. So wie ber Konia abgesveift bat, ift bie Staatstafel aufgehoben, welche bis auf einige extraordinare, rare Sachen eben fo gut bebient ift wie die konigliche. Der Ronig und auch die Ronigin, die Beibe fehr gutherzig find, freuen fich, wenn Andere, die fie ichagen, mitgenießen. Wenn also mit solchen seltenen Sachen ihre Tafel bedient war, so schickte die Königin öfters an die Frau von Böhmen eine Schuffel, ber Ronig an Sadert und fagte: "Er verbient es und verfteht es." Die Ronigin, wenn fie ohne große Suite war, fcidte gleichfalls an Sadert verschiedene Sachen von ihrer Tasel, sogar Sauerkraut und sagte: "Bringt es dem Hadert! der versteht es. Es ist auf Deutsche Art mit einem Fasan zubereitet. Die Italiäner essen Sossilichkeit, aber nicht mit Geschmad." Es versteht sich, daß so viel da war, daß Alle genug hatten und noch übrig blieb.

Mäßigkeit.

Der König liebte bie gute Tafel, ob er gleich tein großer Gffer mar: nur wenn er um brei Uhr ober fpater, nach ber Ragb, fpeifte, af er etwas mehr, beklagte fich aber bes Aberlos, bag er zu viel gegeffen batte. Erinter war er gar nicht. Sadert hat ihn ein einziges Dal ein wenig luftig in Belvebere gesehen, wo er von seinen eigenen Beinen gab, die er ba verfertigt hatte. Sonft trant er fehrmäßig. Wenn er um awölf Uhr au Mittag gespeift hatte, af er fehr wenig zu Racht, etwas Salat und Rische. aber zarte Fische, als Trillen, Rungen und bergleichen. Satte er später gegeffen, jo genoß er bloß ein Spigglas Wein mit ein wenig Brot. Bei ber Tafel war er febr munter und machte febr aut die Honneurs berfelben, bediente Alle gern und ohne Formlichfeit, sowohl auf bem Lande, als unter feiner Kamilie, die zusammen speiste. Hadert mar oft babei zugegen: benn wenn ber Ronig mit ihm von seinen Sachen gesprochen hatte und manchmal binausette: "Ich werbe bei ber Tafel Euch bas Uebrige sagen", so trat er alsbann an ben Stuhl bes Ronigs, und biefer fprach mit ihm. Es war eine Freude anzusehen, wie er unter seinen Kindern als ein auter Hausvater faß.

Bufallige Sinkanfte.

In Caserta kam ein Pächter, welcher Jesuitengster sür 12000 Ducaten in Bacht hatte, erwartete ben König an der Thüre bei den Gardes du Corps und sagte: "Ew. Majestät, ich bin der Pächter. Der Hagel hat dieses Jahr alle Frucht zu Schanden geschlagen, so daß es eine Unmöglichkeit ist, die völlige Pacht zu zahlen. Die Giunta der Jesuitengster will nichts nachlassen: also bitte ich Ew. Majestät, mir die Gnade zu erzeigen; sonst bin ich völlig zu Grunde gerichtet. Ich habe hier 6000 Ducaten: die will ich geben. Das Mehrste davon ist erspart von verschiedenen Jahren her: denn in diesem ziehe ich aus dem Gute nicht 2000 Ducaten. Der König sah dem Mann sehr genau ins Gesicht; es schien ein guter ehrlicher Mann zu sehn. Der König frug ihn: "Habt Jhr die 6000 Ducaten bei Euch?"

Er antwortete: "Ja!" "Rommt herein!"

In ber Antichambre nahm ber König bas Gelb und fagte: "Das ift

bas erste Gelb, bas ich in vielen Jahren Ginkünfte von den Zesuitengütern sehe. Ich werbe Euch ein Billet geben, daß Ihr und die Pacht bezahlt habt." In Neapel kann keine gültige Bezahlung geschen als durch die Banketel, welche man Polizza di Banco nennt, wo man blos hinten brauf schreibt, daß man dem N. N. für das die Summe bezahlt habe.

### Sonderbare Mudiena.

Einen Abend tam ein Sicilianischer Briefter gum Ronig gur öffent-Rach Spanischem Sofgebrauch muß er fich bei bem Thurfteber melben und fagen, mas fein Berlangen in ber Mubiens ift. Diefes wird aufgeschrieben und bem Ronig vorgelegt. Die ber Ronig nicht haben will, werben ausgestrichen. Der Ronig fteht bor einem Tifche und erwiebert fein Bort. Bor ber Thur fteben zwei Garbes bu Corps. in bem Bimmer gleichfalls zwei. Go wird Giner nach bem Anbern bor ben Ronig geführt, und Jeder tugt zuerft mit Aniebeugen bemfelben bie Sand. Run hatte ber Ronig bom Raifer Leopold einen Sund geschenft betommen, ben fie in ber Reftung Belgrab bei bem commandirenden Baffa gefunden hatten. Der Sund mar febr groß und icon, gabm wie ein Lamm, und baber beständig in ben Rimmern bes Konigs. Er murbe aut gehalten; wie aber Sunde find, bie nie fatt genug haben, wenn fie Speisen riechen. Der Briefter iprach zum König eines Broceffes halber. ben er rechtmäßig feit vielen Sahren führte, und ber nie gu Enbe tam. Bahrend berfelbe fprach, mar ber Sund immer mit ber Rafe an feiner Taiche und ließ ihm feine Rube jum Sprechen. Der Ronig fagte bem Briefter: "Ihr mußt Fleisch ober Braten in ber Talche haben: wenn Ihrs bem Sunde nicht gebt, fo lagt er Euch feine Rube zum Sprechen." Der arme Briefter fagte gum Ronig : "Ich habe eine gebratene Salficie in ber Tafche: bas ift mein Abenbeffen. Bu fuß bin ich zwei Boften von Reabel gefommen, zu Rug gebe ich die Nacht zurud nach Reabel: benn ich habe fein Gelb, hier Rachtlager zu bezahlen." Der Ronig fagte ibm : "Gebts bem Sund!" Rachdem er bem Ronig Alles gesagt und seine Bittschrift überreicht batte, befahl ihm biefer, im Borgimmer zu warten, bis bie Aubiens zu Enbe mare. Da fie zu Enbe mar, ließ ihm ber Ronig burch seinen Rammerbiener eine Rolle von hundert Ungen in Gold geben und ibm fagen, biefes mare, bamit er zu leben batte: fein Brocek follte balb geendigt fenn. Wirklich hatte ber Konig folche ftrenge Befehle an bie Gerichte ertheilen laffen, daß ber Briefter in wenigen Monaten feinen Broceh gewann. Als er jum Ronig fam und fich für bie Gnabe bedantte. fo war ber hund wieder ba. Der Ronig fagte: "Jest werdet Ihr mobil nicht mehr eine Salficie in ber Tafche haben für ben Baffa." Go bief ber

hund. "Rein!" sagte ber Priester; "ich bin auch nicht zu Fuß gekommen. Durch den gewonnenen Proces und durch die Gnade Ihro Majestät habe ich ein ansehnliches Bermögen für mich und meine Reffen rechtmäßig erhalten."

Sofinfrigne und Rafaneneier.

Im Rabre 1787 murbe eine gewisse Intrique amischen bem Spanischen Sof und ber Bringeffin Raci, ber Secretarie bes Minifters Marchele Sambucca, und vielen Andern, die barein verwidelt waren, entbedt. Der Speditore, ber als Rüchenwagen taglich von Caferta um eilf Uhr nach Reavel fuhr, und im Sommer um acht Uhr von da wieder zurudgieng, war unichulbiger Beife ber Trager biefer Briefe. Biele bei Sofe bedienten fich diefer Gelegenheit, um nicht ihre Briefe burch ben gewöhnlichen königlichen Courier zu schicken, ber täglich nach Reapel bes Abends um neun Uhr abgieng und bes Worgens um eilf Uhr zurud nach Caserta tam. Da man entbedt batte, baß ber Speditore allemal, wenn bie Briefe aus Spanien angekommen waren, eine kleine Schatulle mit fich führte, wozu die Verbündeten in Caserta den Schlüssel hatten, und die Brinzessin Jaci als Oberhaupt besgleichen, fo wurde einen Abend ber unschulbige Speditore, als er Capo di Chino porbeigefahren war, bei einer Taperne. wo er gemeiniglich seine Bferde ruben ließ und ein Glas Wein trant, mit großer Solennität burch einen Dragonerobristlieutenant und zwanzig Mann arretirt. Der Obriftlieutenant bemächtigte sich jogleich ber Schatulle und aller Briefe, die der Speditore bei fich batte, fuhr fcnell nach Caferta und brachte Alles zum Ronig. Der Speditore murbe burch einen Dragonerofficier und Grenadiere nach Caferta geführt. Sobalb die Briefe angelangt waren, fette fich ber Konig mit ber Konigin und bem Minister Acton, um fie gu lefen. Rachbem bie intereffanteften Briefe gelefen waren. Las man auch die gemeinen, von Kammeristinnen, ihren Dienerinnen und andern Leuten bei Sofe, die, weil Liebesintriquen und bergleichen Sachen barin ftanden, nicht gern die Briefe mit dem königlichen Courier geben ließen. Endlich fiel bem König ein Brief in die Hand, ber an die Deutsche Köchin ber Königin geschrieben war, bei ber ihre Freundin in Reapel anfragte, ob die Fasaneneier müßten länger gebrütet werden als die Sühnereier. Die Glude hatte icon zwanzig Tage auf den Giern gefeffen, und noch ware teins ausgekommen : fie wolle also genaue Rachricht Der Ronig mard febr aufgebracht über die Rochin und darüber haben. fagte: "Bas! man ftiehlt mir auf folche Beife bie Gier?" Die Ronigin, die viel Geistesaegenwart bat, sagte, um die Röchin zu retten, sie batte ibr befohlen, die Gier zu nehmen und fie nach Reapel zu schicken. Sie

wollte die jungen Rafanen in ben Bogelhäusern im Francavillischen Garten jum Bergnugen ber Rinder aufziehen laffen. Der Konig war bigig und fagte: "Du mischeft Dich auch in meine Jagben? Das will ich nicht!" Damit ftand er auf und fagte: "Ich will teinen Brief mehr hier lefen, um nicht neuen Berbruft noch beute Abend zu erleben: lefet bie übrigen!" und gieng jum Billard. Die Bassion zur Jagb gieng so weit, bag bes Morgens bie Röchin mit bem Ronig ins Boschetto geben mußte, um gu geigen, wo fie bie Gier genommen hatte; bie benn auf ihr rothweliches Italianifc bem Ronig noch bazu viel Unichickliches fagte, bag er fo viel Auffeben von zwanzig Rasaneneiern mache. Rachbem biefe Sauptaffaire vorbei war, jo gieng ber König in ben Rath, wo alsbam bie Strafen ber Berbrecher becretirt wurden. Don Domenico Spinelli, ber bie Gesandten einführte und sich an die 3000 Ducaten jährlich stand, wurde nach Meffina auf bie Reftung geschickt. Marchese Sambucca marb abgefest, behielt feinen ganzen Gehalt und zog fich nach Balermo zurud. Biele Andere tamen Reitlebens auf die Festungen, und Geringere verloren ibre Boften, jo bak fie in Reabel als Bettler leben mußten.

### Wertrauen.

Sadert ftand bei bem Ronia in febr großem Crebit, weil er offen und freimuthig seine Meinung sagte, wenn er gefragt wurde, und übrigens fic nie in Hofintriguen einmischte. Wenn ber Konig etwas verlangte, fo machte er teine Schwierigfeiten, fonbern fagte fogleich: "Em. Majeftat, es ift aut : biefes tann gemacht werben." So glaubte ber Ronig feft, baß er felbft die Sache erbacht habe. Dieß gefiel bem Ronig. Defters tam Sadert einige Tage barauf und fagte: "Wenn Ew. Majeftat es erlauben. fo habe ich gebacht, noch biefes hinzuzufügen." Es gefiel bem Konig und er fagte: "Macht, wie Ihrs gut finbet." Dieß geschah. Wenn die Sache fertig mar, fo hatte ber Ronig einen außerorbentlichen Gefallen und fagte: "Das ist meine Abee gewesen: Hadert hat Alles approbirt und, wie Ahr feht, fehr aut ausgeführt." Die erfte Ibee bes Ronigs blieb immer: es wurde aber oft fo viel hinzugesett, daß man fie fuchen mußte. Der Ronig fagte oft: "Wem ich etwas befehle, bas gemacht werben foll, fo habt ihr immer taufend Schwierigkeiten, Die mir unangenehm find. Der Ginzige. ben ich habe, ift hadert: er hat nie Schwierigkeiten, und feht, wie Alles so aut und solibe gemacht ist, und noch bazu sehr geschwind. Eh ihr mit ber Sache fertig werbet, ift mir icon alle Buft vergangen."

# Die Sinnia.

Eines Rachmittags tam Sadert nach Belvebere bi San Leocio. Inbem er burch ben Corribor gieng, borte er ben Ronig febr laut fprechen und schelten. Es war mit bem Fiscal von Caferta, ber halb taub war, und gemeiniglich mit unangenehmen Sachen tam. Rachbem ber Ronig ibm viel Bartes gesagt hatte über sein und ber ganzen Giunta Betragen. fuhr er fort: "Seht, ich habe hier an bie 100000 Ducaten verbaut. Alles ift fo aut gerathen, bak ich täglich Bergnugen habe, es zu feben, und lieber hier wohne als irgend anderswo. Wenn ich mabrend biefer Arbeit nur einmal mare beunruhigt worden! Alles ift ftill seinen ordentlichen Gang gegangen und ift gut gerathen. 3ch habe Reinen gebraucht als Collicini, ben Architekt, und Sadert. Alle Rechnungen find bezahlt: ein Reber ift ufrieden. Rie habe ich einen Recurs gehabt; Alles ift in Ruhe und Rufriebenheit bon allen Seiten zugegangen. Dit eurer verbammten Giunta bin ich täglich inquietirt. Niemand ift zufrieden: beständig habe ich Recurs von Arbeitern: das Geld wird ausgegeben, und wenig ober nichts wird gemacht. Alfo muß ich glauben, bag Shr Alle Betrüger fenb." Damit murbe ber Riscal abgefertigt. Sadert wartete ein wenig, bis bem Ronig bie Site porübergienge, ebe er fich feben ließ. Der Rönig ift febr fanguinisch : es vergeht ibm balb. Wie Sadert tam, war ber König wie gewöhnlich freundlich. konnte aber boch nicht laffen zu fagen: "Ich bin immer mit Berdruß von der Giunta in Caferta geplagt. Ihr werdet wohl die Scene gehört haben, die ich mit dem Fiscal hatte; weil er taub ift, so muß ich foreien. Wenn ich allein mache, so geht Alles gut; wenn aber die verbammten Giunten bazwischen tommen, fo wird Alles verborben. Wollte Gott, ich tonnte Alles allein machen!" Dieg ift mahr; wenn ber Ronig allein birigirt, so geht es gut; benn er kennt seine Leute und mablt einen Reben, wozu er fähig ift, und läßt es wenigen Versonen in Banben, benen er auch alle Autorität giebt.

#### Sactofum.

Der König war so gewohnt, Hadert bei sich zu haben, daß beinahe tein Tag vorbeigieng, wo er ihn nicht brauchte. Es waren verschiedene Sachen; wenn ste die Personen, die er um sich hatte, nicht machen konnten, sagte er gleich: "Bringt es zum Hadert!" Wenn etwas zu Schanden gerichtet war, so wurde er gleich gerusen und gefragt, ob die Sache nicht konnte hergestellt und reparirt werden. Es geschah gewöhnlich. Defters sagte Hadert: "Ew. Majestät haben die Gnade und schieden mir die Sache in mein Quartier, so werden Sie bedient sehn." Dieß geschah. Defters hatte der König die Sache scho in einigen Stunden sertig wieder zurück,

welches ihm fehr gefiel. Rum Beisviel ber Ronia batte fich zwei Araanbische Lamben von vergolbeter Bronce aus Paris tommen laffen. Beil fie an Hadert abressirt waren, so zeigte dieser bem Aufseher darüber, fie alle Abend anzugunden, wie er ben Docht einmachen follte, auf welche Beise er fie täglich bugen mußte u. f. w. Die Dochte bauerten ben ganzen Winter: ben Sommer burch blieben bie Lampen in Caserta, ohne vorher rein gemacht zu werben. Da ber Konig im Ottober wieber nach Caferta tam, jo mar ber Docht zu Ende. Des Morgens machte ber Ronia felbit ben Docht ein, die Lampen wollten nicht brennen; ber Ronig beschmutte fich fo febr mit bem ftintenben Dele, wie auch fein Rammerherr, bag er enblich fagte: "Bringt fie gum Sadert! ber wird gleich wiffen, woran es fehlt." Der Rebler mar, baß fie unrein und voller Grunipan waren. weil bas Del bie Bronce anfrift. Er ließ fie mit tochenbem Waffer rein machen, und zeigte bem Manne zum zweitenmal bie Methobe, fie anzugunben und rein zu halten. So brannten seine Lampen wieder so gut wie porber. Bei ber Ronigin mar es besgleichen : es murbe zu Sadert geschickt, wenn man biefes ober jenes fragen ober haben wollte.

# Rarnefelde Werlaffenichaft.

Sadert war öftere in Streit mit bem König wegen bes eigenen königlichen Intereffes. Diefer herr hatte bas Brincip, Alles burchzuseben, und fich nie ein Dementi zu geben; und so zog sich die Sache öfters in bie Lange. Am Ende von allen Berhandlungen und Berathungen tam ber König immer auf seinen Buntt, auf seine Meinung gurud und behielt immer Recht, wie es natürlich ift, wenn ein Ronig ftreitet. Die erfte Differeng, welche Sadert mit bem Ronig hatte, mar von Rom aus im Jahre 1787, als er mit bem Ritter Benuti hingeschickt mar, die Farneseichen Statuen nach Neavel zu bringen. Jemand hatte bem König eingerebet, daß viel mittelmäßige barunter feben: biefe tonnte man in Rom verkaufen, und bas Gelb zur Restauration ber guten anwenden. Der Ritter Benuti hatte bem Bilbhauer Carlo Albacini, ber ber befte Reftaurateur ber Statuen war, verschiedene vorher zu restauriren gegeben. mit wörtlicher Genehmhaltung bes Königs. Da aber Benuti und Sadert formlich mit Cabinetsorbre burch ben Minister die Commission bekamen. to nahm bie Sache ihren orbentlichen Bang burch bie Staatscanglei Cafa Reale. Als fie Beibe in Rom waren, hatte Albacini die Flora Farnese. eine Benus und viele andere mehr restaurirt. Diese wurden durch einen andern Bilbhauer, Spofini, burch Jentins, ber ein Sandler mar und Bieles hatte restauriren lassen, in Beiseyn bes Raths Reiffenftein und ber Angelica Rauffmann geschätt, bamit Alles unparteiisch zugienge. Die

Rechnung der Restauration belief sich auf 1200 Scudi Romani. Benuti und hadert verlangten bas Gelb für ben Albacini burch ben gewöhnlichen Sang ber Secretarie di Cafa Reale. Da es dem Könige im Rath vorgelegt wurde, so antwortete er: "Benuti und Sadert können bie schlechten Statuen verfaufen, und mit bem Gelbe bie Restauration bes Albacini bezahlen." Der Befehl tam durch den Minister, wie gewöhnlich, an Beibe. Benuti war gleich bereit, ibn auszuführen, Sadert gang und gar nicht, sondern er ftellte bemselben vor, welche Eifersucht und Reid es erregen muffe, daß zwei Fremde, ein Toscaner und ein Breuße, die wichtige Commission hatten, und daß es in der Folge Berleumdungen und große Uebel für Beibe nach sich ziehen könnte. Es wurde hin und her über die Sache weitläufig geschrieben. Rum brittenmal ichrieb Sadert, baß Seine Majestät herr waren, so viel Statuen zu verfaufen, als Ihnen beliebte; bag er aber keinen Kinger groß Marmor von bes Königs Gigenthum in seinem Leben verlaufen würde: wenn also Seine Majestät verlaufen wollten, so möchten Sie die Statuen nach Neavel kommen und sie dort unter Ihren Augen verkaufen lassen. Als der Marchese Caraccioli, der Minister von Casa Reale war, dieses dem Könige im Rath vorlegte, so antwortete er: "Schickt gleich die 1200 Scubi nach Rom, daß Albacini bezahlt werde: denn mit hadert richten wir nichts aus. Bas er einmal gefagt hat, babei bleibt er: er ift ein Preuße; und ich febe jest vollkommen ein, daß er Recht hat." Mis hadert nach Neavel zurudtam, wollte ber Minister Caraccioli eine Erklärung barüber haben: benn er war ganz neu in sein Amt, von Sicilien, wo er Bicefonig war, gurudgefommen. Sadert, ber feit vielen Jahren ein Freund von ihm war, erläuterte ihm fogleich die Sache. Er verwunderte sich, wie man hatte auf ihr bestehen konnen, da sie so ungereimt war. Wenige Monate darauf tam Benuti in einen Braces mit dem König wegen ber Statue bes Caligula, die bei Minturna am Barigliano gefunden war, welcher ihm viel Gelb toftete, ben er aber zulett gewann. Da giengen ihm die Augen auf, und er fah ein, in welcher Gefahr fie beibe gewesen waren, wenn fie von des Ronigs Statuen verfauft hatten. Es war fein Katalog noch Berzeichniß von keiner Statue; täglich wurden in den Orti Farnesiani, in der Billa Madama, unter Schutt und Steinen, aute Sachen gefunden. Wenn Beide nicht ehrlich handelten, fo konnten fie fich bei bem Berkauf viele tausend Scudi machen. Es waren über neunhundert Statuen und Buften, nebst Fragmenten vom Torso u. a. m.

# Gemaldereftauration.

Sadert tam einige Monate barauf in einen neuen Streit mit bem Ronig. 218 Sadert ben Anbres als ben berühmteften und beften

Gemälberestaurateur nach Reavel hatte tommen laffen, auf Befehl bes Ronias, fo iculua er bem Ronige vor, biefen in feinem großen Studium au Caferta, unter ben Augen Seiner Majeftat, Die erften Broben feiner Runft ablegen zu lassen: wozu er folgende Gemälde von der Galerie in Capo bi Monte anrieth: 1) bie Danae von Tigian; 2) bie Bieta von Unnibale Carracci; 3) eine beilige Ramilie von Schibone: 4) bie Mabonna bel Gatto von Giulio Romano, welche unter bem Namen eines Raphael befannt ift. Alles genehmigte ber Ronig und fügte noch bingu bie Abnehmung Chrifti von Ribera, Spagnoletto genannt, bei ben Carthaufern zu San Martino in Neavel, welche von einem Reapolitanischen Schmierer ganz übermalt war, und Anlaß gab, daß Andres berufen wurde. Ronia fagte: "Ich will felbit feben, wie Andres das Uebermalte abnimmt." Alles gefcah. Der Ronig fab in Caferta bie Gemalbe, in welchem Zuftanbe fie waren, und tam wenigstens einmal die Woche zu hadert und Andres. Die Oberation marb fehr zur Rufriedenheit bes Ronigs und aller mahren Runftkenner gemacht. Als die Gemälde fertig waren, lieft fie der König in Neabel in seinem Borzimmer zur Schau ausstellen, und freute fich ber Acquisition, die er an Andres gemacht hatte. Dieser bekam jährlich 600 Ducaten Gehalt, als Anspector ber Galerie von Capo bi Monte, und 600 Ducaten jährlich für die Restauration, bis alle Gemalbe fertig febn wurben, boch mit bem Bebing, zwei Schuler zu halten, Reapolitaner, und ihnen die Runft zu lehren, benen ber Konig einem Jeben 12 Ducaten monatlich zu ihrem Unterhalt aussette.

#### Cartbaufe.

Nachbem die Gemälde in Neapel genug gesehen waren, so besahl der König, sie wieder nach Capo di Monte zu bringen. Ob er gleich den Carthausern von San Martino schriftlich versprochen hatte, ihnen ihr Gemälde von Ribera, welches das Altarblatt war in der Capelle des Schaßes und der heiligen Reliquien, wiederzugeben, so schälde doch der Majordomo maggiore, Oberlanmerherr Prinz Belmonte Pignatelli, das Gemälde mit auf Capo di Monte, und sagte zum König, es wäre besser in der Galerie als bei den Klostergeistlichen. Da Hadert zur Restauration Gelegenheit gegeben hatte, so war es natürlich, daß der Pater Prior von der Carthause sich sogleich an ihn wendete. Derselbe war sehr verlegen, daß die Carthause unter seiner Verwaltung ein Altarblatt aus der schönsten und reichsten Capelle verlieren sollte. Hadert beruhigte ihn so viel wie möglich, sagte ihm, er möchte ein kurzes Memorial an den König aussehen wäre; ja er möchte sogar nicht noch einmal zu ihm kommen, damit man

nichts merkte, und versprach ihm, baß die Carthause bas Gemälbe wieder haben sollte; nur Zeit und Geduld bedürfte es: benn die Sache war etwas schwer.

Hadert kopfte gelegentlich bei bem König an und iprach von bem Gemälbe. Der König war gegen bie Carthauser aufgebracht; Sadert fah alfo, daß es nicht Reit war, bavon weiter zu fprechen. Er erhielt barauf bom Ronig einen besondern Auftrag, nach Capo bi Monte zu gehen, und fam bes Abends wieder nach Caferta zurud. Er fand ben König fehr aufgeräumt, weil er eine große und gute Ragd gemacht hatte. Der Bericht, ben er ihm fiber feine Commission erstattete, war angenehm. Sadert lagte: "Ad babe zum erstenmal bas Gemalbe ber Carthauser von Ribera heute in Capo di Monte gesehen." Der König sagte: "Richt wahr, es ist ichon?" Sadert erwieberte foaleich: "Um Bergebung, Em. Majeftat! es macht einen ichlechten Effect, fo baß, wenn ich nicht verfichert ware, baß ts das mabre Bilb ift, ich es nicht geglaubt hatte. Erlauben Em. Majeftat! bas ift tein Gemalde für eine Galerie. Erftlich hat es Ribera für ben Blas des Altars und die Capelle gemalt: er hat die Berturzung bes Leidnams Chrifti in ben Buntt ber Bersvective gesett, bag es richtig für ben Blat berechnet ift. Sangt bas Bilb nicht auf seinem mahren Bunit, 10 wird es nie einen auten Effect machen. Ferner ift es tein Sujet für eine Galerie, sondern für eine Capelle, wo ein Jeder seine Andacht verrichtet. Ueberhaupt scheint es unbillig, bag bie Carthaufer ein Sauptbilb and ihrer Kirche verlieren. da die Carthause so zu sagen eine eigene Galerie von auserlesenen Gemälden ausmacht, nicht allein die Rirche, sondern auch das große Appartement des Priors, welches voll herrlicher Sachen ift, wie es Ew. Majestät gesehen haben." Der König antwortete sogleich: "Ihr habt mich völlig überrebet. Eure Grunde find richtig: Ihr habt bolliommen Recht. Man hatte mich hier leicht einen übeln Schritt thun laffen." Als Sackert bem König bas Memorial geben wollte, fagte er: "Gebt es dem Minister Marchese Caraccioli, daß er es im nächsten Rath borträgt. Die Sache ist gemacht." Im nächsten Rath wurde der Befehl an herrn Andres aegeben, ben Carthaufern ihr Gemalbe wieder zuzustellen. Der König erließ ben Mönchen bie Restaurationstoften, welche 400 Ducaten betrugen. Der Prior, aus Freude, sein Altarblatt wieder zu haben, berehrte ben Cuftoben von Capo bi Monte 10 Ungen in Golbe. Das Gemälde wurde erft an seinen Play mit großer Solennität gestellt, als Hadert im Carneval nach Reapel tam. Die Batres gaben ein prächtiges Rittaasmabl. wozu bie berühmteften Rünftler, Anbres und Ignag Andres, sein Sohn, Marchese Bivenzio, viel andere Cavaliere und Liebhaber ber Runft eingelaben maren, bagu ber Bater Brior nebft brei

Brocuratoren des Ordens, so daß es eine Zafel von vierzig Bersonen gab. die sehr munter und lustig war. Nach der Tafel wurde das Bild mit vielen Ceremonieen an seinen gehörigen Blat gestellt, unter vielen Viva il Re. Die Freude ber Geiftlichen war fo groß, bag fie Sadert ein Geschent zu machen gebachten, und ihn beshalb burch ihren Abvotaten Don Giovanni Riccardi fondiren ließen. Sadert, als ein Frember im Dienfte bes Ronigs, hatte es fich jum Gefet gemacht, von teinem Menfchen, er feb wer er wolle, in Königs Dienst nicht eine Reige anzunehmen, welches in Italien eine febr geringe Sache ift. Der Bater Brior tam felbft zu ihm, und bat ihn, doch etwas anzunehmen. Er war aber unbeweglich und fagte: "So oft ich die Carthause und Sie, Bater Brior, besuche, so geben Sie mir eine Baanotte, wie Sie ben Armen mittheilen." Die Carthaufer haben das beste, feinste und wohlgebackenes Brot. Dieses geschah, so oft er sie besuchte: benn sie hatten schöne Gemalbe, und die schönfte Aussicht vom Meerbusen von Reapel. Die Geiftlichen sind bis ans Ende febr erkenntlich gewesen. Wo fie Sadert faben, wußten fie nicht, was fie aus Dankbarkeit Alles für ihn thun follten, besonders auf bem Lande, wo fie ihre Grangii batten, wo gewöhnlich ein Briefter und ein Laie wohnt. Der Bring Belmonte Bignatelli wollte fich an ben Geiftlichen rachen. Er wohnte in einem Balaft in Neapel, der ihnen gehörte, und hatte in sechs Jahren keine Hausmiethe bezahlt. Sie verklagten ihn bei Gericht: der Brinz mußte bezahlen: es waren einige taufend Ducaten.

Hatte so zu sagen ein Gelübbe gethan, nie mehr Fastenspeise bei den Carthäusern zu essen. Sie bereiten ihre Fische so wohl, daß dem Geschmad nach man glauben sollte, es wäre Fleisch; besonders in Reapel, wo ein Uebersluß von raren und töstlichen Fischen ist. Allein diese Speisen, so leder sie sind, werden für Einen, der daran nicht gewöhnt ist, höchst

unverbaulich.

### Malerbeschwerden.

Einen Nachmittag kam der Miniaturmaler Ram nehft andern sieben Neapolitanischen Walern zu Hadert nach Caserta, um sich Rath zu holen. Sie wollten Alle zum König gehen mit einer Bittschrift, daß sie in der Galerie von Capo di Monte fortsahren dürften zu copiren, welches mit einemmal verboten war. Die Ursache des Berbotes war diese: man hatte den unsinnigen Plan gemacht, die ganze Galerie stechen zu lassen. Deswegen ließ man den bekannten Porporati aus Turin kommen, der schon alt und halb blind war, wie er es auch leiber wenige Jahre darauf ganz wurde. Hader wußte nichts von der Sache, weil er sich nie mit den Leuten abgab. Also hatte der Zeichner vorgewendet, daß, wenn der König

fernerhin Allen die Erlaubniß zum Copiren gabe, fo tonnte man anderswo bie Bilber stechen. Der eigentliche Grund aber mar, baß ber Reichner gang allein bas Borrecht baben wollte. Sadert hielt bie acht Maler gurud, beredete fie, daß Ram allein, ben ber Ronig tannte, bemfelben an ber Treppe oben bas Memorial geben möchte, mit ihm fprechen und sich auf hadert berufen follte, ber es Seiner Majestät beutlicher erklaren murbe, daß die Sache unbillig wäre. Weil icon die Revolution in Frankreich angefangen hatte, fo wollte Sadert nicht, baf fie Alle giengen. Ram fprach ben Ronig; biefer horte ihn gebulbig an und gab zur Antwort, bag bie Sache, wenn fie nicht billig wäre, follte abgeandert werden. Einige Tage darauf gieng Hadert bes Morgens um fieben Uhr zum König. Rachdem er ihm von andern Sachen gesprochen hatte, brachte er die Rede auf Ram. und stellte Seiner Majestät die Sache deutlich vor. Der König war bartnadig und bestand barauf. Endlich fagte er zu ihm : Em. Majestat, es sind acht Maler gestern bei mir gewesen, die daffelbe Anliegen haben. Sie find von mir abgehalten, um Em. Majestät in biefen Reiten nicht zu erihreden. (Der Rönig fagte fogleich: "Ich bante Guch für Gure Borficht.") Es find noch über dreißig Maler in Neapel, die Weib und Kinder haben, und gang allein fich von Copieen ernähren. Diese Menschen find in Berdweislung, drohen dem Secretär und dem Reichner den Tod. Ew. Maiestät find übel von der Beschaffenheit der ganzen Sache berichtet. Erstlich daß die ganze Galerie gestochen werde, dazu gehören so viele Rahre, und wenn En. Rajestät auch noch zehn Rupferstecher kommen lassen. hat an Einer Platte über zwei Jahre gearbeitet; Wilhelm Morghen ift woh weit zurud mit ber seinigen. Welcher Barticulier tann folche Werte unternehmen, wozu fo viele Taufende Konds geboren? Ein Monarch tann ein Berk von der Natur schwerlich ausführen, wenn er nicht Millionen anwenden will und fann. Wo will man die Aupferstecher hernehmen? Bem es Jemand einfallen sollte, einige Bilber von Capo di Monte zu flechen, fo find schon so viele taufend aute und mittelmäßige Covieen in ber Belt, daß er nicht nöthig hat, erft neue machen zu laffen. Außerbem io find viele Gemälbe repetirt, finden sich in Frankreich und in andern Galerieen Ataliens. Deswegen also ben armen Copisten bas Brot zu nehmen, und die jungen angehenden Künstler der Gelegenheit zu berauben, in der Galerie zu studiren, Ew. Majestät sehen selbst ein, daß dieß der Runft und dem Bublicum schädlich ist. Ueberhaupt ist die Bilbergalerie eine öffentliche Sache, die dem Staate gehört, wo ein Reder das Recht haben muß zu ftubiren, wie in einer öffentlichen Bibliothek. Ew. Majestät als Souveran konnen es verbieten; ich finde es höchst unbillig und ungerecht. Der Rönig fagte: "Bewahre mich Gott, bag ich etwas Ungerechtes thun

follte! Ich bin jest gang anders von ber Sache unterrichtet. Ich bitte Euch, ben Ram fürs erfte burch ein Billet wiffen zu laffen, bag er allen Malern fage, fie follen ruhig febn; bie Sache foll in wenig Tagen abgeänbert werben. Morgen tommt Marchefe bi Marco nach Caferta gum Rath. Gebt gleich Nachmittag por bem Rath zu ihm, in meinem Namen, erklart ihm beutlich bie Sache, wie Ihrs mir gethan habt!" Marchese bi Marco war ein Abvocat, ein vernünftiger und billiger Minister, ber aber von der Runft tein Bort verstand. Nachdem er Alles beutlich vernommen hatte, fagte er, er habe von bem allen nichts gewußt; Don Ciccio Danielle, ber viel Bratenfion auf Runftfenntniß machte, und nichts bavon verstand, babe ibm bieß als die beste Unternehmung für ben Staat so vorgelegt, und es thate ihm leib, bag es geschehen fen. Sackert erwiederte: Benn Ew. Ercelleng verlangen, fo will ich Ihnen Alles fchriftlich geben. Er fand es nicht nöthig. Denfelben Abend ward ber Rath gehalten, worin bie Sache mit vorfam. Amei Tage barauf tam ber tonigliche Befehl, baß ein Reber nach Belieben wie vorher auf Capo bi Monte ftubiren und coviren fonne.

# Projectmacher.

Der König sieht gemeiniglich eine Sache erst für klein an. Die Schelme, die dieß wissen, machen den Plan immer auf die Weise, als ob der König viel dabei gewinnen könnte; am Ende verliert er jedesmal und ist schändlich betrogen. Hadert hat sich dei verschiedenen Gelegenheiten, wenn ihn der König fragte, die Freiheit genommen, ihm zu sagen, daß es nicht für einen Monarchen seh, solche Dinge zu unternehmen, wovon ein Karticulier wohl Bortheil ziehen könne, weil er selbst eingreise und mit wenigen Versonen das Geschäft betreibe; der König aber werde nie Bortheil davon ziehen wegen der vielen angestellten Leute und ihrer Besolheil davon ziehen wegen der vielen angestellten Leute und ihrer Besolheil voch, östers benjenigen Gehör zu geben, welche den besten Plan gemacht hatten, ihn zu betrügen; welches leider in Neapel nur zu oft geschieht. Benn er endlich nach verschiedes leider in Neapel nur zu oft geschieht. Benn er endlich nach verschiedenn Jahren seinen Schaden einsah, so siel

# Papiermable.

Philipp und Georg Hadert, als sie in bes Königs Dienste traten, hatten unter andern Bebingungen auch die, daß sie eine Papiermühle einrichteten, die das Papier zur Kupserstichdruckerei lieserte, damit es sowohl für sie als die königliche Druckerei nicht mehr von auswärtskommen

burfte. Gleich anfänglich fanden fich viele Berbinderungen: benn fobalb bas Bavier im Bande gemacht murbe, fo faben bie Schurten wohl ein, bag ber Unterschleif aufborte. Der erfte Schritt geschab von bem Raufmann. ber zeither bas Bapier aus ber Frembe tommen ließ, bag er fogleich eine Bantvolizza von 1200 Ducaten anbot, wenn man das Werk wollte fallen laffen. Der Director ber königlichen Druderei war gleichfalls bagegen. Minister Acton, ber die Landfarten u. f. w. ftechen ließ, wollte Bavier zum Druden haben. Da hadert ibn öftere fab und wochentlich wenigstens einmal bei ihm speiste, so tam die Rebe auch auf bas Rapier. Endlich fand fich in Trajetto ein reicher Mann, Don Stefano Merola, ber eine Bapiermuble hatte, wo febr mittelmäßig Babier gemacht murbe; biefer wollte fich wegen feiner Rinder bei bem Sofe Berbienft verschaffen und mternahm baber bas Werk. Nach und nach, in Reit von fechs Monaten. wurde das Ravier zur Pollfommenheit gebracht. Georg ließ auf baffelbe leine Blatten bruden. Der Director ber toniglichen Druderei fant es voller Rehler und wollte nicht barauf bruden lassen, weil er ben Ronia nicht babei betrugen tonnte. Die Brüber Sadert brauchten alle Borficht bei ber Sache, liefen bon jeber Art bes Babiers, welches bie tonigliche Druderei gemeiniglich braucht, einen Bogen zur Brobe geben, wobei ber Director mit eigener Sand ben Breis aufschrieb. Rach vielem Gefechte tam ber Ronig unverhofft zu beiden Brübern in Neavel. Rachbem er oben bei Philipp Alles gesehen batte, gieng er ins Studium zu Georg, um zu seben. was er und seine Schüler machten. An eben bem Tage war ein Frachtwagen von Trajetto mit Bavier für die Rupferdruderei der Gebrüder angekommen. Es ftand auf Brettern an ber Erbe in großen Stoken ba. Der König, ber gewohnt war, Alles genau zu sehen und zu wissen, fragte jogleich, wozu die große Menge Papier bienen follte? Die Antwort war febr turg: "Ru unfern Rupferplatten haben wir es von Trajetto tommen laffen."

"Bas!" sagte ber König; "von bes Stefano Merola Papier?"

"Ja, Em. Majeftat!"

"Wie ist es möglich, daß Ihr so viel Papier kommen laßt? benn heute früh ist ber Director Carcani bei mir gewesen und hat mir versichert, daß es nichts taugt. Er hat mir einen Bogen ohne Druck und einen mit Druck gezeigt: ich fand wirklich, daß bas Bavier schlecht ist."

Der König zog gleich einen Bogen mitten aus dem Stoß heraus, betrachtete ihn gegen das Licht und sagte: "Ich sehe, daß es egal ist und ohne Knoten." Er betrachtete es platt und sagte: "Es ist rein, weiß und schon." Wan zeigte dem Könige aus jedem Stoß einen Bogen; es war alles gut. Georg sagte: "Wenn es nicht gut ist, so muß Merola den Ausschuß zurücknehmen." Der König ward auf das heftigste ausgebracht

über ben Director seiner Druckerei. Georg tam mit den gewöhnlichen Bogen hervor, deren sich die königliche Druckerei bediente, woraus Carcani die Preise und seinen Namen eigenhändig geschrieben hatte. Als der König das schlechte und noch einmal so theure Papier sah, ward er noch zorniger und sagte: "Carcani ist ein S...." Endlich besänstigte er sich und sagte: "Worgen früh werde ich die Kerls in Ordnung bringen." Minister Acton war gleichfalls salsch berichtet und sagte zu Philipp: "Das Papier ist noch nicht gerathen." Dieser antwortete: "Ew. Excellenz, es ist gut, und wir lassen drauf drucken." Der Minister kam gleich nach dem Mittagmahl ins Studium zu Philipp und Georg, sah den Betrug ein und bat, sogleich einige Rieß zu seinen See- und Landblarten kommen zu lassen, die in seine Secretarie gebracht werden mußten. Alsdann machter damit den Carcani schamroth, und Ales wurde nunmehr auf diese Vapier gebruck, das in der Kolge immer besser wurde.

# Rortfebung.

Ungegehtet ber Brotection bes Konigs, ber Konigin und bes Ministers Acton hatte ber aute Don Stefano Merola viele Anfechtungen. Man machte ihm ben Broces und andere Chicanen. Er war aber bei bem Ronia und bem Minister Acton fo aut angeschrieben, bak er immer frei tommen burfte. Sadert gieng öfters felbst mit ibm. wenn er ben Ronig iprach. Er mar ein rechtschaffener Mann, ein mahrer, ehrlicher, autherziger Neapolitaner, ber auch fo Neapolitanisch fprach. Alle brei beschützten ihn io, daß alle Anfechtungen immer zu Baffer wurden. Rach acht Sabren, ba bie Babiermühle in völligem Stande war und alle Verfolgungen endlich aufhörten, so verlangte er etwas vom Sofe, wußte aber nicht eigentlich, was er haben wollte. Hadert follte bie Sache zu Stande bringen. Er sagte ihm oft: Bas benten Sie, bas Sie wohl haben möchten? Geld, fagte er, will ich nicht, aber Ehre. Er war zu nichts zu gebrauchen als zu bem, was er mit feiner Bapiermühle, Aderbau u. bal. leiftete. Sadert war febr verlegen, weil er nicht wußte, was er vom Konig für ibn verlangen follte. Ginft ibrach er gelegentlich bie Ronigin, und ba er gleich voraus bemerkte, Gelb verlange er nicht, fagte bie Ronigin: "Go wollen wir ihn jum Ritter bom Conftantinorben machen." Sadert verbat et: benn es schien ihm nicht am Plat zu sepn. Endlich hatte er ben Einfall bağ ber Ronig bes Merola awölfjährigen Stieffohn von feiner verftorbenen Frau, welche bie Tochter eines Capitans gewesen, im abeligen Cabettenhause zu Gaeta, woselbst nur zwölf Cabetten waren, sollte erziehen laffen. Dem Merola gefiel ber Ginfall. Sadert ichlug es bem Minister Acton vor; nachdem biefer Information von feinem Stand und Geburt genommen hatte, proponirte er es bem König, welches sogleich bewilligt wurde, weil es kein Gelb kostete. Eben war eine Stelle vacant geworden, und ber Sohn ward im adeligen Cabettenhause zu Gaeta aufgenommen. Der Bater bekam ein Belobungsschreiben, worin man ihn Don Stefano Merola naunte. Mit diesem Ehrentitel war er vollsommen zustrieben.

Dieser Spagnuolismo ift in Neapel üblich. Wer von der Secretarie den Titel Don hat, ist wie ein Ebelmann angesehen. Der König sagt zu Riemand Don, wenn er nicht aus der Klasse solcher Personen ist. Wenn er mit seinen Kindern spricht, sagt er Don Francesco oder Donna Luisa u. s. w.; sonst bedient er sich des Italiänischen Ser, welches nicht so viel als Signor ist. So spricht er mit Allen, denen der Titel Don nicht zukommt. Unter dem gemeinen Bolk in Reapel wird derselbe sehr gemisdraucht. Kein Kausmann bekommt Don den Kanzlei, hingegen alle Kunstler, die dem König dienen, der Leidarzt, der Kapellmeister, der Kammerchirurgus; alle Kammeristinnen Donna u. s. w. Die Kammeristinnen, wenn sie verheirathet sind, gelangen bei Hos zum Handluß, auch ihre Männer.

# Erfte Aupferdrucke.

Als Hadert bem König die ersten zwei Drude brachte, die Georgs Schüler gestochen hatten, und die auf Papier von Trajetto gebruckt waren, so sagte der König zu ihm: "Ihr wist und habt gesehen, daß jedesmal, wenn Ihr mir etwas gebracht habt, es mir viel Bergnügen gemacht hat. Diesemal kann ich Such meine Freude nicht genug beschreiben über die beiden Kupser: denn sie sind von Neapolitanern gestochen und auf Neapolitanisch Papier gedruckt. (Er gieng sogleich zur Königin, die auch selbst kam, um seine außerordentliche Freude zu zeigen.) Grüßt Guern Bruder, Don Giorgio! Wenn ich ihn sehe, so werde ich ihm selbst danken, daß er uns gute Schüler erzieht." Ein Blatt war von Del Grado, und das andere von Vicenzio Aloja. Weil es des Königs eigenes Wert war, daß er die Gebrüder Hadert in Dienst genommen hatte, so sühster sich sehr geschmeichelt, wenn Alles gut und glüdlich von Statten gieng.

# Wegeban.

Der König, wenn er Jemand wohl will und die Idee eines rechtschaffenen Mannes von ihm hat, setzt Einen oft in Berlegenheit. In diesem Fall befand sich Hadert sehr oft. Eines Worgens in Caserta kam er an den hof, wo der König und die Königin im letzten Zimmer mit drei Ministern standen und sprachen. Da der König Hadert ins erste Zimmer eintreten sah, so winkte er und schrie ganz laut, weil er noch drei Zimmer

weit war: "Don Filippo, tommt ber! Ihr habt mir immer die Wahrheit gesagt. Ihr werbet mir fie jest auch sagen." Sadert fant fich in ber größten Berlegenheit; er wußte nicht, wobon bie Rebe war. Der Konia fagte: "Es find feche Monate, bag Ihr in Apulien bis Taranto gewesen fend. Sagt mir ohne Schen, aufrichtig: wie find die Wege?" Sadert fagte: "Em. Majestat, ba wo bie Wege gemacht find, habe ich fie vortrefflich gefunden, wie alle gemachten Wege im ganzen Königreich: ba mo man fie noch nicht angefangen bat zu machen, sind sie, wie bekannt, schlecht, Unterfucht hab ich die Wege nicht: benn es war nicht meine Commission. Dem Anschein nach find fie vortrefflich, und ich habe gefehen, ba wo man bie neuen Wege angefangen hat zu bauen, bag es nach ber gewöhnlichen Art geschehen ift. Die Bruden, die man gebaut hat, find fehr schon und folid: besonders haben mir die fehr gefallen, welche über Gieß- und Regenbache angelegt find. Sie werben vermuthlich fostbar fenn. Für ben Sommer ware es unnut, fie fo lang ju bauen; hingegen im Winter, wenn bas Baffer boch fteigt, ift es fehr nothig." Der Ronig fagte zu Acton: "Sest wiffen wir bie Bahrheit. Lagt immer fortfahren!" Sadert fprach hierauf von andern Sachen mit dem König allein. Als er weggieng, winkte ibm beimlich Acton, bak er ihm was zu fagen habe, und Sadert erwartete ihn im letten Rimmer. Acton tam und fagte: "Rommen Sie und speisen mit mir! wir muffen gusammen sprechen." Da ber Begebau zu feinem Departement gehörte, so war er sehr babei interessirt: benn es waren Recurse gekommen an den König, daß die Wege schlecht wären. Er sagte baber : "Wie Sie eben hörten, jest haben alle Berleumbungen ein Enbe. Daran find Sie Urfache; sonft hatte es noch vielleicht ein Jahr gebauert, und die Wege waren liegen geblieben." Sadert erwiederte: "Das Beste ware, daß Em. Ercellenz einen Ingenieur hinschidten, ber bie Bege untersuchte." "Nein!" sagte jener, "bas geht nicht: benn die Schurken konnen ben Angenieur bestechen; so kommt von Neuem Berdruß. Es ift beffer. baß es bei Ihrem Reugniß bleibt und wir die Wege machen. Der Konig und ich find völlig versichert, daß Sie uns die Wahrheit gesagt haben."

# Protection und Verfranen.

Einen Morgen, da Hadert ganz ruhig in Neapel arbeitete, erhielt er ein Billet, er möchte um zehn Uhr zum Majordomo auf den Palast kommen. Eine kleine Weile darauf erhielt er ein anderes vom Marchese Caraccioli, er möchte in seine Secretarie zu ihm kommen. Der Ritter Benuti war eben bei ihm, wie kurz darauf ein Laufer vom König hereintrat, Hadert sollte zwischen eils und zwölsuhr zum König kommen. Benuti sagte: "Wie ist es möglich, daß Sie so ruhig sitzen und malen? Wenn mir

bieß begegnete, fo mar ich halb tobt." Sadert fagte: "Ein Reber wirb etwas von mir haben wollen. Ich weiß feine Urfache, warum ich unruhig feyn follte. Wenn man ein reines, unbeflectes Gewiffen bat, fo tann man einem Jeben frei unter bie Augen treten. Es ift fehr aut, bag alle brei mich biefen Morgen verlangen : fo verliere ich weniger Reit." Den Majorbomo traf hadert nicht mehr an. Sein erfter Secretar fagte ibm, er ware icon oben jum Ronig gegangen. Er gieng alfo gleich hinauf und fand ihn. Jener fagte ihm: "Der Ronig hat befohlen, bag bie Galerie von Capo di Monte foll eingerichtet werden, und hat ausbrücklich verlangt. baß Sie mit babei fenn follen." Sadert fagte : "Wenn Em. Ercelleng es verlangen, fo bin ich jum Dienste bes Königs bereit." "Andres, als Inspector, foll auch mit babei fenn." Sadert foling noch Bonito und Kischetti vor, damit es nicht Frembe allein wären. Es wurde genehmigt, und die Sache fürs Erfte im Groken in einem Monat zu Stande gebracht. Marchele Caraccioli, als ein alter Befannter und Freund, nahm Sadert freundlich auf und fagte: "Sie werben mir einen Gefallen erweisen, wenn Sie einen jungen Sicilianer, ber ein Schuler vom Ritter Maron ift, und ein, wie es mir icheint, autes Bilb gemacht bat, an ben Ronig empfehlen, bak er eine Benfion bekommt, in Rom noch brei ober vier Rabre zu ftubiren. Kinden Sie seine Arbeit nicht aut, und daß der Mensch wenig verspricht. io verlange ich nicht, bak Sie ibn empfehlen." Sadert lachte berglich und fagte: "Das ift fcmurrig! Die Sache gehört unter bas Departement von Ew. Excelleng, und ich foll ihn empfehlen? Es hangt von Ihnen ab, ob er die Benfion bekommen tann." "Rein!" fagte er, "wenn ich ihn dem Ronig empfehle, so fagt gleich ber Rönig, baß ich bie Malerei nicht genug verstehe; wenn Sie es thun, so glaubt es ber Ronig." Sadert bat, bag ber junge Mann fein Bilb zu ihm bringen möchte. Wenn er es wurbig fande, fo wollte er Alles thun, mas in feinen Rraften ftunde. Er möchte indes Gebuld haben, bis der König in Reapel in sein Studium tame, wo er das Bild des jungen Malers Eranti zeigen wollte. Das Bild war gam aut: bem König gefiel es und Eranti befam bie Benfion, vier Rabre in Rom zu studiren.

Wie Hadert zum König tam, fand er baselbst ben Ritter Santasila, ber Thef von der Tapezerie des Hoses war. Der König hatte ihm schon Commissionen gegeben, die Hadert nichts angiengen. Da er mit ihm sertig war, sagte er zu Hadert: "Ihr geht morgen mit Santasila nach Caserta. Ihr sent die Kiste, worin die Kupfer sind. Sucht nach Euerm Geschmad die besten davon aus und verziert mir auf Belvedere das und das Zimmer." Der König zog einen kleinen Schlüssel aus der Tasche und sagte: "In dem Cabinet, wo Borelli schläft, wist Ihr, ist ein kleiner

Schrant: in bem Schrant werbet Ihr viele Schluffel finden, worunter auch ber zu ben Rupferstichen ift." Inbem ber Ronig ben Schluffel hielt, fo wollte Santafila den Schluffel nehmen, wie es fich auch wohl gehörte. Der Rönig zog ben Schluffel zurud und fagte zu hadert: "Ich gebe Euch ben Schluffel: lagt ihn nicht aus Euern Sanden! Rommt Ihr fruh hent Abend por bem Theater zurud, fo bringt mir ben Schlüffel wieber: wo nicht, so bandigt mir ihn morgen früh ein." Sadert war sehr verlegen und hat nie die Urfache erfahren konnen, warum er ihm allein den Schlüffel anvertraute. Inbeffen richtete er bie Sache jo ein, bag Santafila mit babei fenn mufite, wie er ben Schluffel aus bem Schranke nahm, und ebenjo auch bei bem Rupferaussuchen. Also vor den Custoben des Balastes in Caferta batte bem Anschein nach Santafila alle Ebre.

Der König sette Sadert so oft in Berlegenheit durch sein Rutrauen, baß er manchmal nicht wußte, wie er es anfangen follte, um alte Diener bes Rönigs nicht zu beleibigen. Ob er fich gleich mit Söflichkeit aus ber Sache ang, fo war es naturlich, bak er viele Neider und beimliche Reinde batte, welches burch bas Betragen bes Königs unvermeiblich war. Er bat Seine Majestät öfters um die Gnade, ihn mit dergleichen Aufträgen zu verschonen: es half Alles nichts: benn wenn ber König einmal es so

will, fo hilft tein Bitten, er geht feinen geraden Weg fort.

### Beidenftunden.

Hadert war in der Gesellschaft bei Hof öfters bei der Donna Carolina Bivenzio, die zwei Nichten bei fich hatte, die Rammeriftinnen bei ben Bringesfinnen waren. Beibe Fraulein zeichneten gang artig. Da er gewohnt war, bes Abends lieber zu zeichnen als Karten zu spielen, so wurde die Abende, wenn fie frei und außer Dienst waren, gezeichnet. So geschah es auch bei ber Fraulein Baroneffe von Bechharb, bie eine Art Oberhofmeifterin bei ber Frau Thereje, Tochter bes Ronigs, jegigen Römischen Raiserin, war, und wo auch die Frau Luise, die an den Großherzog von Toscana verheirathet wurde, sich befand. Da die Königin jah, daß die Fraulein sehr artig Landschaften zeichneten, so fiel es ihr ein. daß Sadert beiden Bringeffinnen Lection geben mochte. Sadert erwieberte, bağ es unmöglich ware, weil er mit ber Arbeit bes Ronigs und andern Commissionen, die ihm täglich vermehrt wurden, taum Beit zu einiger Recreation fibrig behalte. Die Unterredung zog fich in die Länge: die Rönigin wollte alle Gründe nicht annehmen, sondern bestand darauf und jagte: "Sie gehen viele Abende in diese Gesellschaft; also kommen Sie zu meinen Kindern! Dieselbe Gesellschaft soll auch da seyn, mid sie zeichnen Alle zusammen." Sie seste noch hinzu: "Ich werbe, so oft ich Beit habe,

felbst in die Gesellschaft kommen." Es ist beinahe unmöglich, der Königin von Reapel etwas abzuschlagen; ihre Berebsamkeit und Artigkeit macht. daß man gezwungen ift, ihrem Willen zu folgen. Endlich mußte es hadert annehmen, mit bem Beding jeboch, bes Abends und ohne ben Titel noch Gehalt als Reichenmeister der Bringessinnen: benn batte er den Titel und Gehalt von 40 Ducaten monatlich angenommen, jo hätten ihn die Gouvernantinnen commandirt, welches ihm gar nicht anständig war. Also wurde es angefangen. Die Bringes Marie Therese, mit allem Geift, mar febr flüchtig: bie Bringeffin Luife foliber und zeichnete beffer. Die Rönigin tam febr oft, fo bag mehr Gefellichaft als Lection war. Oft, wann Sadert iab. bak die beiden Brinzessinnen nicht Lust zum Reichnen hatten. schlug er bor, unter verschiedenen Bormanden, baf es beffer mare, bon ber Runft su iprechen, Rubfer zu feben ober andere Runftfachen : welches ben Brinzessinnen außerorbentlich gefiel. Er machte fich burch biese Art, Lection au geben, fehr beliebt. Seine Absicht war eigentlich biefe, baß die Brinzelfinnen bon den Runften unterrichtet wurden, um mit Renneraugen felbit urtheilen zu konnen, wenn fie kunftig im Stande waren, die Runfte zu unterstützen. Je langer bieß bauerte, je laftiger murbe es ihm. Da bie Brinzessinnen ben Tag über mit Bedanten von allerlei Art geblagt waren, fo konnten fie bes Abends bie Stunde fieben Uhr nicht erwarten: benn die Gesellschaft unterhielt sie angenehm: die Fräulein aber, die die wenigen Stunden, welche fie frei batten, nicht wollten genirt fenn, blieben nach und Die Ronigin munberte fich barüber : inbeffen mar nichts au machen. So frei auch die Gesellschaft war, so war fie boch gespannt: bem jedes Bort, das gesprochen murde, mußte bedacht fenn: fonft gab es Anftog.

Dieses hat er brei Jahre bes Abends ausgehalten, bis endlich Tischbein, durch die Donna Carolina, die wirklich eine brave, wadere Frau war, es dahin brachte, der Prinzessin Marie Therese Bection im Malen zu geben. Er glaubte viele Bortheile davon zu ziehen, die aber seinen Bunschen nicht entsprochen haben. Nach vielen Monaten, die drei Prinzessinnen beide verheirathet wurden, bekam er einen Ring mit der Chisse der Königin zum Geschent für allen den Zeitverlust, den er hatte. Auf diese Beise kam Sadert davon, erhielt ein ähnlich Geschenk, eine goldene Dose, sür drei Jahre, die er die mehrste Zeit in Caserta, auch ost in Neapel, des Abends zugebracht hatte. Die Achtamkeit hatten sie sür ihn, daß, wenn sie anders beschäftigt waren, sie ihm wissen ließen, daß er sich nicht bemühen möchte. Viele andere Attentionen hatten sie noch sür ihn; zum Beispiel, wenn sie kleine Feste gaben, wo die Prinzessinnen das Berzeichniß machen mußten von denen, die sie einluben, welches die Königin nachsah und biesenigen ausstrich, die sie nicht haben wollte, so wurde Hadert

jedesmal eingeladen, sowohl zu ihren kleinen Bällen als zum Souper, ob er gleich nie des Nachts speifte. Die Königin, die auch nicht zu Nacht speifte, war aber bei Tische zugegen, aß wohl einen gestorenen Sorbet und sprach viel. Sie hatte das mit Fleiß so eingerichtet, damit die Prinzessimmen sich an Gesellschaften gewöhnten und die Honneurs der Tasel machen lernten. Ueberhaupt muß man gestehen, daß eine Privatdame sich nicht mehr Mühe geben tann, ihre Kinder wohl zu erziehen, als die Königin von Neapel. Wer es im Innern mit Augen gesehen hat, wie Hodert, nuß als ein ehrlicher Mann ihr nachsagen, daß sie krankseiten die Wärterin und stets die beste Mutter ihrer Kinder in allen Stüden gewesen ist. Der König gleichfalls liebt seine Familie zärtlich und ist ein guter Vater, ob er gleich die Erziehung seiner Kinder gänzlich der Königin überlassen bat.

Da bie Prinzessimmen so weit waren, etwas machen zu können, so fertigten sie Monate vorher jede eine Zeichnung sür den Geburtstag des Königs. Beide Zeichnungen sielen ziemlich gut aus, ohne daß Hadert die hand anlegte, indem er nur bloß mit Worten Unterricht gab. Der König war in Persano auf der Jagd; da er sie bekam, ward er so vergnügt, daß er sie selbst gleich in seinem Zimmer aushieng, und den zärtlichsten Danksaugugsbrief an seine Kinder schrieb.

# Pirectorffelle.

Da Bonito, ben ber Konig wenige Bochen vor feinem Tobe jum Ritter bes Conftantinorbens gemacht hatte, mit einer Heinen Commanberie von 400 Ducaten jährlich, fich bei bem Brofes in ber Rirche fo fehr erhitte, baß ber alte Mann brei Tage barauf ftarb, und es nie hatte genießen können, fo bewarben fich Biele um feinen Boften. De Angelis, ein Sicilianer, gang guter Maler und Beichner, ber lange bei ber Atabemie als Professor mit einem fehr kleinen Gehalt gebient, und bes Director Bonito Stelle viele Jahre vorgestanden, hatte bie gerechteften Ansprüche auf biesen Bosten, sowohl wegen seines Talents als anderer Berbienste. Bilbelm Tifchbein war auf Saderts Anrathen nach Reavel gefommen, mobnte viele Monate in bem Saufe beffelben, und miethete fich bernach ein eigenes Quartier, weil es ihm in Reapel gefiel und er auch Arbeit bekam. Er bewarb sich durch die Deutschen, die um die Königin waren, um die Directorstelle bei der Atademie. Es wurde mit Hackert davon gesprochen; er antwortete, bag er fich nie in die Sache mischen werbe, wenn er nicht gefragt würde; baß er es für unbillig hielte, einen Mann von Berdienft, wie De Angelis war, ber so viele Sahre gedient hatte, aurudaufeten. Er fügte noch hingu, daß er dem Tifchbein nicht entgegen

sehn würde; daß es aber unmöglich wäre, ihn bei dem König zu diesem Bosten zu empsehlen, weil er ein Fremder seh. Hadert wurde nicht weiter

gefragt; alfo ließ er bie Sache ihren Bang geben.

Der Don Ciccio Danielle protegirte einen elenden Maler, Monti, weil er aus Macerati bei Caserta war, und er der Cicisdeo vor vielen Jahren von seiner Frau gewesen. Monti, außerdem daß er ein schlechter Maler war, siel Jedermann mit seinen elenden Sonetten beschwerlich, und hatte sich durch seine Saitre viel Feinde gemacht. Die Erbschaft in Nacerati hatte er ganz durchgebracht, so daß er außer einem Neinen Stidte Land, welches ihm sein Kater als Fideicommiß gelassen, nichts mehr besah, welches ihm sein Kater als Fideicommiß gelassen, nichts siel, weil er der erste Secretär dei dem Minister Marchese die Marco war, wurde es so weit getrieben, daß Monti Director der Maleralademie werden sollte. Auf der andern Seite wollte die Königin den Tischbein haben. Hacert bestimmerte sich gar nichts darum, und der König fragte ihn nicht. So stritten sie sich fort.

Einen Morgen tam Tischbein zu Sadert und sprach mit ihm über bie Sade. Sadert erflarte, bag er ihm murbe, fo viel als in feinen Rraften ftunde, und mo er tonnte, behülflich zu biefem Boften febn : bag er ibn aber als Frember nicht empfehlen konnte bei bem Konig, wenn er nicht gefragt würde. Bonito hatte als Director 200 Ducaten und als Kammermaler die gewöhnlichen 400 Ducaten, zusammen also 600 Ducaten. Sadert ftellte bem Tischbein vor, bag, wenn ihn ber Ronig gum Director machte mit ben 200 Ducaten, bieß nicht ber Muhe werth mare, und er mehr Reit verlore, als ihm die Stelle einbrächte: wenn ihn aber ber Rönig auch jum Rammermaler machte, alsbann mare es icon ber Mühe werth, mit 600 Ducaten jährlich ben Posten anzunehmen. Bielleicht bei ber neuen Einrichtung der Afademie könnte er auch noch wohl Logis bekommen. welches auch 400 Ducaten zu rechnen ware. Er versicherte aufrichtig. daß er ihm nie entgegen sehn würde, als Frember aber ihn unmöglich. ohne barüber gefragt zu werben, porichlagen konnte. Tischbein fagte: "Der Rönig giebt Ihnen 1200 Ducaten jährlich Benfion und Logis, für nichts als baß Sie nur bei bem König sinb, wenn er will; wie ift es möglich, bag ich als Director mit fo Benigem befteben tann?" Sadert erwiederte ihm: "Mein Boften ift ein neuer, der nie bei Sof existirt hat: er ift vom König geschaffen und wird vermuthlich auch mit mir aufhören." Tijchbein fagte: "Der König von Preußen hat mir 1000 Rthlr. anbieten laffen, wenn ich will nach Berlin tommen und die Directorftelle ber Mademie annehmen." Sadert fagte ihm: "Ich rathe Ihnen, die Stelle fogleich anzunehmen: benn 1000 Athlr. in Berlin find fo aut als 1600 Ducaten

in Reavel." Endlich verwickelte Danielle bas ganze Wert fo. daß Tifchbein und Monti einen Concurs machen mukten mit einem aufgegebenen hiftorischen Sujet, welches Jeber allein für fich zu machen hatte; wer es am besten machte, follte bie Stelle haben. De Angelis, als ein geschickter und foliber Mann, wollte fich bazu nicht verfteben. Der Concurs warb gemacht. Nathrlich war Tischbeins Bild gut gezeichnet, wohl componirt; wer beurtheilte es aber? Don Ciccio Danielle und sein Minister Marchese bi Marco; Beibe verstanden nichts von der Malerei. Danielle wollte feinen Monti jum Director haben, bie Konigin ben Tischbein: alfo gog sich das Werk in die Länge, und ward je mehr und mehr verwirrt, so bak es Tischbein sehr leib that, es angefangen zu haben. Endlich machte Danielle ben Borfchlag burch feinen Minifter, bag fie Beibe Directoren würden, daß ber König die 600 Ducaten, die Bonito batte, zusammen laffen modite, bag ein jeder Director 300 Ducaten erhielte, boch ohne den Titel als Rammermaler. Der Rönig, ben man icon lange bamit ennunirt hatte, genehmigte es, und Tischbein warb mit Monti Director, Jeber mit 390 Ducaten jährlich. Tischbein bezahlte allein 300 Ducaten jährliche Miethe für fein Quartier : nach einigen Jahren bekam er erft vom Konige frei Logis bei ber Atabemie. Als ein geschickter Mann erwarb er fich Berdienste um die Atabemie. Er machte nicht allein aute Ginrichtungen. sondern leitete auch die Schüler gut an. Als ein braber Reichner führte er ben echten antiten Styl ein, fo bag feine Lehren in ber Folge gute Früchte brachten, und einige Wenige aus feiner Schule, die nachher als Benfionars in Rom ftubirten, febr geschickte Maler wurden. Go lange er noch in Rom war, malte er sehr gut und versprach viel. Sein Conradin war gut colorirt, burchfichtig, mahr und angenehm. Auch mit verschiebenen Portraten, die er in Rom malte, machte er fich Ehre. Rachber verließ er bas Malen, legte fich aufs Reichnen, besonders Etrurischer Basen, wodurch er vielleicht seinem eigentlichen Malertalent Abbruch that.

#### Ankanflik.

Da ber Rath Reiffenstein in Caserta bei ihm war, so machte Hadert einige Bersuche à l'encaustique, sowohl auf seine Pappenbedel als auf Holz, und auch auf getünchte Mauer ober auf große Tavolozze, die er tünchen ließ, daß sie also wie eine Mauer waren. Der König, der vielmal in sein Studium kam, wollte das Wachseinbrennen selbst mit ansehen und sagte: "Morgen früh werde ich kommen." Hadert vermuthete, daß es, wie gewöhnlich, gegen sieben Uhr sehn würde; er kam aber halb fünf Uhr. Zum Glüd waren schon die Bedienten auf. Hadert stieg eben aus dem Bette. Der König unterhielt sich indessen recht gut, die Hadert zu ihm

fam, wo er benn bas Einbrennen fah und felbft mit Sand anlegte. Diefe Malerei wegen ihrer Haltbarteit auf Mauer gefiel ihm fo febr. baß er gleich fagte: "Ihr mußt mir mein Bab in Belvebere enkaustisch malen laffen!" welches auch wirklich geschah. Der Ronig ibrach fehr viel über biefe Art Malerei, und wollte genau davon unterrichtet seyn. Reiffenstein und Hadert waren verschiedener Meinung. Hadert behauptete, daß es beinahe unmöglich mare, ein Gemalbe in volltommener harmonie su verfertigen, weil man die Karben ganz blak sehe und auf das Gerathewohl arbeite, daß man erst sieht, was man gemacht hat, wenn das Wachs eingebrannt wird; wo alsbann bas beike Bachs bas in ben Karben bereits befindliche schmelzt, und die Farben sehr lebhaft und schön erscheinen. Reiffenstein behaubtete, man tonne retufchiren. Sadert geftand es ein. "Aber", fagte er, "man tappt bei ber Retusche eben is im Dunkeln wie aubor: benn die Karben find blaß. Es tommt alfo, mit aller Brattit, auf ein gut Glud an, ob es gerath ober nicht." Er bewies, bag bie antiten Gemälde in Bortici, die in Bombeji und herculanum gefunden waren, teine Harmonie hatten, baf die Gemander alle mit gangen Karben gemalt waren, als Roth, Gelb, Grun, Blau u. f. w., bag bas Rleifch in biefen Gemälben gemeiniglich zu roth ware, ober gar zu blaß und grau. Rurz es schien ibm schwer, daß man ein vollkommenes Gemalbe enkaustisch verfertigen konnte. Ueberbem fo ift er ber Meinung, bag ein Delgemalbe wenn es mit auten Karben behandelt ift, so lange dauern kann als ein entauftisches Gemälbe auf Holz ober Leinwand. Gins und Anderes muß in Acht genommen werben, wenn es fich conferbiren foll. Bas Bersierungen betrifft auf Mauern, ba ift biese Art Malerei portrefflich. In den Berzierungen kommt es so genau nicht darauf an, ob der Ton der Farbe etwas weniges bunkler ober beller ift. Da nun ber Maler sich zu seinem ganzen Limmer ober Saal alle Töne, die er nöthig hat, bereitet, jo kann es ihm nicht fehlen, daß feine Berzierungen sowohl in Clairobscur als Camajeu gleich werben. Bas Arabesten und andere Sachen betrifft, wozu verschiedene Rarben gehören, tann es ihm gleichfalls nicht fehlen, daß Alles aus Einem Tone tommt, und folglich bie Harmonie in biefer Decorationsmalerei angenehm und aut werbe. Es fommt viel barauf an. baß er seine Farben fehr gleich bid, und nicht bid an einer Stelle und an ber andern bunner aufträgt: bann wird es auch bei bem Ginbrennen egal. In Italien ist diese Malerei sehr nütlich, um ganze Limmer auszumalen: denn fie halt fich fehr rein. Man ftaubt es ab, und reibt es mit einem wollenen Lappen über, wie man einen gebohnten Tilch abreibt, fo bekommt es seinen vorherigen Glanz. Man ift von allerlei Ansecten frei, die fich in warmen Landern häufig in die Ralfrigen einniften, die febr fcwer berauszubringen sind ohne Auripigment, der aber in Leimfarben das Unangenehme hat, daß er Jahre lang stinkt. Ob in den nörblichen Theisen von Europa die Enkaustif anwendbar ist, müßte die Ersahrung lehren: denn da nach großen Frösten die Wände, wenn sie austhauen, östers so schwißen, daß das Wasser herunterläuft, so könnte es leicht sehn, daß die Farben darunter leiden und vielleicht abspringen. Hernach so ist sie gegen die Leimfarbenmalerei theuer. Da bei der Decoration viele Wode herrscht, und selten der wahre gute Geschmad nach den Antiken eingesührt ist, so ist die Leimfarbenmalerei vorzuziehen, weil sie weniger kostet und man nach der Wode seine Zimmer beliedig verändern kann.

#### Studiengebande.

Der Architett Santarelli hatte einen Blan gemacht, wonach bas große Gebäube in Reapel, bie Studien genannt, ausgebaut und vergrößert werben follte, fo bag alle Runftwerte bafelbit aufgeftellt werben tonnten, die fammtlichen Statuen, bas gange Museum von Bortici. Die Gemalbe von Capo bie Monte, und was fonft noch von Runftwerfen und Antiquitäten fich vorfande. Der Blan war aut, bequem und anständig. Nachbem ber König stundenlang mit Sadert und Santarelli Alles unterfucht batte, erhielt jener den Auftrag, einen genauen Anschlag über Rosten und Ausführung zu besorgen. Es waren 500.000 Reapolitanische Ducaten nothig. Dabei war ber Blan fo gemacht, bag Riemand ftehlen tonnte, und wenn die Galeerenfflaben, wie gewöhnlich, beim Abtragen bes Bergs und beim Legen ber Fundamente arbeiteten, noch 40000 Ducaten erspart wurden, die zum Transport und mehrerer Berzierung konnten angewandt werben. Der König war febr zufrieden mit Allem: Sadert verlangte jährlich 50000 Ducaten, in ber Bant beponirt, und versprach bas Gange in gebn Rabren fertig zu liefern. Bollte man jährlich mehr bagu anwenden, so konnte in weniger Reit Alles in Ordnung sebn.

Der Marchese Benuti jedoch mit seiner Bielschwänzerei verdarb Alles: benn die Secretarie war schon eisersüchtig, daß der Kabst, der dem Minister abgeschlagen hatte, die Farneseschen Statuen abgehen zu lassen, dasselbe doch nachher dem Marchese Benuti und Hadert bewilligte; und nun arbeitete sie daran, daß die Studien nicht gebaut werden sollten. Durch Kammeristinnen machte man die Königin glauben, Hadert würde den Staat ruiniren, wenn man ihn gewähren ließe. Ansangs war der König sest, nach und nach, wie gewöhnlich, gewann die Königin. Da Hadert dies merke, zog er sich mit Ehren aus der Sache und wollte mit

bergleichen nichts mehr zu thun haben.

Bwei Jahre barauf that Don Ciccio Danielle Borichlage, wie jene

Beichnung von Santarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden angenommen, und man verthat in zwei Jahren 350,000 Ducaten, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiscal Warchese Bivenzis bekam die Commission. Berschiedene starben während des Processes, sogar der Wajordomo maggiore, Prinz Belmonte Fignatelli. Der Architekt Santarelli zog sich aus der Affäre und schod Alles auf den zweiten Architekten, welcher gestorben war. Der König fand sich betrogen, und die Sache blieb liegen.

Rarchese Bivenzio, ein wahrer Patriot und Kunstliebhaber, wünschte, daß das Wert ausgeführt würde, und suchte verschiedene Male hadert zu bereden, es von Neuem anzugreifen. Dieser aber gab die turze Antwort: Der Hof will betrogen seyn; in meinem Leben mische ich mich

nicht mehr in bie Sache.

#### Seehafen.

Im Jahre 1787 wurde in Castel a mare das erste Kriegsschiff gebaut, von vierundsiedzig Kanonen, La Partenope. Das Schiff, im Moment als es von Stapel ablief, sollte nebst dem dabei gegenwärtigen Hof und allem zuschanenden Boll vorgestellt werden. Im Grunde war der Besud, von jener Seite her gesehen. Das Bild wurde mit großem Detail ausgesührt, und Seorg Hadert stach es nachher in Kupfer, wodurch General Acton sich sehr geschmeichelt sah.

Der König bestellte noch fünf andere große Bilber, lauter Seehäfen: die Zurückehr der Escadre von Algier mit der Aussicht der Ahede von Reapel, von Santa Lucia genommen; den Hafen von Castel a mare; die Zurückehr des Königs von Livorno nach Neapel, von Magazzino de granai genommen; La Badia di Saeta, in der Ferne der Wolo die Gaeta mb die Pähllichen Galeeren; eine Bue von Fusia auf der Insel Ischia. Diele secks Bilber sind in Caserta, in einem Vorzimmer des Königs.

Der Ronig ichidte hadert 1788 nach Apulien, um alle Seehafen zu zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu ber Reife am Abriatifchen Meere,

von Manfredonia bis Tarauto, mehr als brei Monate.

# San Leocio.

Als er von gedachter Reise zurücklam, prasentirte er sich der Königin, die ihm Nachricht gab, daß der König in San Leocio eine Cur brauche, und ihm sagte, daß er so bald als möglich dahin gehen möchte, um dem König Gesellsschaft zu leisten, der in dieser Zeit sonst Niemand sehe. Hadert gieng denselben Tag noch nach Caserta. Abends nach seiner An-

tunft bekam er ein höflich Billet, im Ramen bes Ronigs geschrieben, bas er fich nicht incommodiren möchte, bes anbern Morgens zu tommen; es wurde Seiner Majeftat aber angenehm fenn, ihn um vier Uhr bes Radmittags zu seben. Er wurde sehr gnabig empfangen : ber Ronig bielt ibn bis in die Nacht auf. Da er beim Weggeben die Befehle Seiner Majestät verlangte, so frug der Rönig: "Bleibt Ihr in Caserta, oder geht Ihr wieber nach Reapel ?" Sadert erwieberte, bag er gang von Seiner Majeftat Befehlen abhienge. Der König fagte febr gnabig und freundlich: "Benn Ihr in Caferta bleibt, fo werbet Ihr mir einen Gefallen thun, alle Rachmittage um vier Uhr zu kommen. Wir wollen Rubfer besehen und die Reit angenehm zubringen, weil ich nicht aus ben Rimmern geben barf, bis die Cur zu Ende ift." So geschah es nun, und die Reit verflok sehr an-Den letten Tag bantte ber Ronig ben wenigen Berjonen, bie ihm Gesellschaft geleiftet hatten, auf eine febr verbindliche und schmeichelhafte Beife. Es war Riemand als Duca bella Miranda, Duca bi Riario, ber Arat Beiro und Sadert.

Der König hatte inbessen ben Gebanken gefaßt, San Leocio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seibenfabrit, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Valastes von Belvebere, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Palast war, welche aufs Neue befestigt und hergestellt werden sollten. Diesen Zweck erreichte man durch angelegte Nebengebäude, und das Sanze gewann au Solibität.

Der Architekt Collicini hatte den Bau zu besorgen. Er war ein Schüler vom alten Banvitelli, sehr solid im Bauen, aber dem unglücklichen Borominischen Seschmad ergeben; und in dieser Art hatte gedachter Architekt schon Bieles gedaut und verziert. Dem König aber, der bei Hadert in Reapel vielmals im Hause gewesen war, gesiel der dort angebrachte Geschmad, zu möbliren und ein Zimmer zu verzieren, gar sehr. Es ift simpel", sagte er, "und schön, und doch ist Augus darunter versieckt." Rum glaubte er im Ansang mit Collicini dergleichen selbst machen zu können; da es aber nicht gehen wollte, ließ er Hadert ganz unversehens nach San Leocio rusen und sagte: "Ihr müßt mir helsen, sonst werbe ich nicht sernal dazu komme, meine Kupserstiche im kleinen Cabinet zu arrangiren. Rum habe ich Marianno Rossi hier, er soll mir einen Plasond malen; Ihr müßt mir die Gedanken dazu geden." Hadert antwortete: "Lassen mich Ew. Majestät ein wenig darauf benken."

Der König, ber in Allem, was ihn persönlich angeht, sehr feurig ift, machte zehn Schritte und frug gleich : "Was ist Eure Weinung?" Jener

versette: "Da biefes ein Schlafzimmer ift, jo finbe ich ichidlich, eine Aurora in das Oval des Blafonds zu malen, und über dem Spiegel des Ramins murbe ber Genius bes Schlafs porgeftellt. Das Uebrige murbe ganz simpel verziert, bamit man ruhig die schöne Aussicht der Campagna felice genießen tonne. Inbeffen findet fich vielleicht noch etwas Befferes, wenn Em. Majeftat mir Beit laffen zu benten." Der Ronig fagte : "Beffer

tann es nicht werben!" Und fo wurde es ausgeführt.

Nun tam es an ben Saal, wo ber Konig Berfonen empfieng. "hier". fagte er . "will ich es fauber haben , aber nicht toniglich ; ftellt Euch vor, daß ich ein guter Baron auf meinem Lanbfit bin; ohne Lugus, aber fauber. Bas bentt Ihr bier für ben Blafond anzugeben?" Sadert antwortete: "Beil San Leocio ein Ort ift, wo Manufacturen angelegt werben, fo finde ich schicklich, im Plafond vorzustellen, wie Ballas die Menschen lehrt spinnen, weben und bergleichen." Das fand ber König gut, und es murbe ausgeführt. In ben Thurstuden waren bie schönen Rünfte porgeftellt. Die Cabinette und Zimmer von seiner Suite wurden alle fimpel und anftanbig ornirt, und bienten, bei Festen Fremde aufzunehmen.

Der große Saal, ber jowohl zur großen Tafel als zum Tanzen biente, wurde auf folgende Beise ornirt. Im Mittelbilbe war Ariadne und Bachus im Triumph vorgestellt, und in vier runden Relbern Bachus. ber ben Menschen ben Aderbau, Beinbau u. f. w. lehrte. Dieses murbe febr ichlecht von Rischietti ausgeführt, fo bag ber Ronig fagte, als er es fertig fah: "Es ift gut für eine Schente, aber nicht für mich." Inbeffen ba er ben Klinstler selbst gewählt hatte, so ließ ers geschehen und jagte: "Die Möbeln, die Ihr habt machen laffen, find folid und elegant: bie Malerei will ich nicht ansehen. Es ist mir zu tanaweilig, von Reuem ansufangen und es herunterreißen laffen."

Hernach fiel es bem Ronig ein, ein großes Bad zu haben von 80 Kalmen Länge, wo er schwimmen konnte. Nachdem dieses gebaut war. ornirte es Hadert enkaustisch, sogar den Plasond, welches zwar mühjam war, aber glüdlich ausfiel. Also ward Belvebere bi San Leocio fertig. Der König gab ein Fest, wo in einem Theater, bas für ben einen Abend nur von Holz gebaut war, die Mina pazza per Amore von Balfiello zum erstenmal aufgeführt murbe. Sadert hatte die Anstalten zu dem Refte gemacht, und ungeachtet Alles eng und klein war, bergestalt die Ginrichtung getroffen, daß über 300 Damen und erfte Cavaliere an den Tafeln fiben konnten, die übrigen aber an kleinen Tischen ober stehend soubirten.

Der Ronig und die Ronigin waren außerordentlich zufrieden, als fie ben Tag por bem Refte alle Anstalten saben, indem fie nie geglaubt batten, bak so viel Blat da ware und daß der große Saal noch zum Tanzen nach dem Souper frei bliebe. Als das Theater geendigt war, wurde soupirt. Die Herzogin Amalie von Sachsen-Weimar war dazu eingeladen. An des Königs Tasel befanden sich 48 Personen, und da eben zu der Zeit eine Spanische Escadre vor Neapel lag, so waren auch alle Stadsossiciere berselben zu dem Feste geladen. Nach dem Souper wurde getanzt. Der König beschenkt Hadert mit einer goldenen Dose und Repetiruhr, so daß die Königin sagte: "Gott verged es mir! Ich sücke, daß es nahe an seinem Ende ist: denn er schenkt niemals." Indessen ist anzumerken, daß der König nicht Dosen, er schenkt niemals. Habessen ist anzumerken, daß der König nicht Dosen, Uhren und bergleichen verschenkte, wie die Königin häusig that; lieber verehrte er 100, auch 200 Unzen in Gold, welches denn für den Empfänger weit besser war als eine Dose, die er mit 80 Unzen bezahlt hätte, und nur 40 werth war.

### gardifello.

Der König ließ Carditello bauen. Der Architekt Collicini hatte abermals den Auftrag. Es ist ein großes Jagdhaus, oder vielmehr kann man es einen Jagdpalast nennen. Es sind viel Ställe dabei, theils sür Pserde, weil eine Stuterei daselbst angelegt ist, theils sür Kühe, deren über 200 waren. In der angelegten Weierei wurde gute Butter und Parmesankse gemacht. Ingleichen eine Bäderei, um Brot für die Arbeiter zu baden; verschiedene andere Gebäude zur Landwirthschaft und Wohnungen sür diejenigen, die im Winter an diesem Orte leben: denn im Sommer ist die Luft sehr übel, ja in gewissen Monaten tödtlich. Indessen Leute, die da geboren sind, halten es aus, ohne krank zu werden, leben aber doch selten über 40 bis 45 Jahre.

Hadert erhielt den Auftrag vom König, den ganzen Palast von Carbitello, nebst der darin begriffenen Kirche, mit Bildhauerei und Malerei zu verzieren. Dieses ward in zwei Jahren vollendet. Am himmelsahristag, als dem Fest der Kirche, ward ein Wettrennen zu Pserde auf Englische Art gegeben, in einem Oval, das rings um den Palast und die Gebäude hergeht und mit Siusen wie ein Amphitheater gebaut ist. In demselben steht auch ein runder Tempel mit Säulen, worin sich die Wusst besindet. Auch waren andere kleine populäre Feste für das Volk eingerichtet, das zu vielen Tausenden herbeiströmte. Der König war sehr vergnügt, das Alles fröhlich und gut aussiel, dankte Hader für seine Kühe und sagte: "Das ist der einzige Balast, den ich habe, der sertig und völlig möblirt ist."

# Sicilien.

Run siengen leiber bie Unruhen in Frankreich an, und es fanden sich in Reapel auch heiße Köpfe für die Sache der Freiheit und Gleichheit.

Der König suhr inbessen immer noch sort, sich für die Künste zu interesstren. Im Jahre 1790 wurde Hadert mit einem kleinen Fahrzeug, welches man in Neapel Scappavia nennt, einer Art von Felude, mit zwölf Mann wohl bewassen, abgeschick, die Küste von Calabrien und Sicilien zu besuchen und alle malerischen Seehäsen zu zeichnen und Studien zu machen, wonach die Wilber in Neapel könnten gefertigt werden. Die Reise ward gegen Ende Aprils angesangen; durch üble Witterung jedoch, die in dieser Jahreszeit ungewöhnlich ist, verlor Hadert viel Zeit, indem er an öben Stellen der Küste Calabriens, wo nichts zu zeichnen war, Halt machen mußte. Er gieng darauf nach Wessina, Syracus, Augusta und Palermo, wo er zur Zeit des Festes der heiligen Rosalia ankam und den vielen Gauseleien der fünf Tage beiwohnte. Siedzehn Tage war er in Palermo, und zeichnete verschiedene Aussichten des Hasens und der Rhede.

Der Bicekönig, Prinz Caramanica, ber sein Freund schon seit langer Zeit in Neapel gewesen war, nahm ihn sehr günstig auf, und überbieß hatte ihn der König noch eigenhändig an den Prinzen empsohlen. Er hatte Logis im Palast und war auss Beste versorgt. Den ersten Abend des Festes stellte der Prinz ihn selbst der ganzen Roblesse vor: denn der Prinz hatte oft in Neapel gesehen, daß sowohl der König als die Königin Hadert dei Hosseiten an Souveräne vorstellten, welche damals Neapel besuchten; auch siel dieses den Palermitanischen Cavalieren, die Hadert kannten und ihn in Neapel, als ersten Rammermaler, dei allen königlichen Festen gesehen hatten, nicht auf; hingegen die nie von ihrer Insel gekommen waren, begrissen es nicht, daß ein Maler vom Bicekönig vorgestellt würde; noch weniger war es ihnen begreislich, daß der Vicekönig vorgestellt würde; bei Spaziersahrten in den Hasen und aufs Land mitnahm. Don Ciccio Carelli, erster Secretär des Vicekönigs, sührte ihn in alle übrigen Assenbleen, wo Keste gegeben wurden.

Da ber König ben Korsatz gesatzt hatte, nach Wien zu gehen, wohin ihn die Königin und die beiden Prinzessinnen begleiten sollten, so wollte Hadert noch vor der Abreise des Königs im August in Reapel seyn. Er verließ daher sein kleines Fahrzeug und gieng mit dem gewöhnlichen Paketboot II Tartaro zurück. Wäre Hadert nicht noch mit Carditello und bessen Pöblirung beschäftigt gewesen, so hätte ihn der König mit nach Wien genommen. Er wollte aber Alles bei seiner Rückunst sertig sinden, und so ließ er den Künstler zurück.

# Ariegsunruhen.

Ungeachtet die Unruhen sich immer mehr und mehr verbreiteten, so gieng doch Alles seinen Gang fort, dis der Krieg nach Italien kam, und

bie beiben Tanten Lubwigs XVI. aus Rom nach Reavel flüchten mußten. Da fieng Alles an zu ftoden. Sadert mußte fein Quartier im alten Balaft zu Caserta räumen, so wie alle anderen Cavaliere, benen ihre Wohnung bafelbst angewiesen mar : die Bringessinnen follten ihn bezieben. Sadert wohnte noch ein Sahr in Caferta für fich, gab es aber auf, weil ber hof fein Quartier für ibn bezahlen wollte. Er wurde num fehr oft nach Caferta gerufen, welches bem König am Ende mehr koftete, und Sackert verlor viel Reit babei. Inbeffen gieng es noch fo ziemlich. Der Rönig tam bann und wann, aber viel feltener als sonft. Sadert fab wohl, bag bas Ganze schief gieng: aber er burfte fiche nicht merten laffen : benn alle Boblgefinnten. bie nicht in den Ton stimmten, den Sak und Barteigeift angegeben hatten, fonbern vernünftig und ohne Leibenschaft urtheilten, waren augenblidlich in Berbacht und in Gefahr, ohne Berhor Jahre lang im Gefängniß gu ichmachten. Sadert, um fich gurudgugieben und um nur bie großen Refttage, mo es feine Stelle erforberte, bei Sofe au ericheinen, ober wenn er gerufen murbe, fich zum Konig zu begeben, miethete fich ein flein Cafino auf bem Bomero, welches die iconfte Ausficht vom gangen Reerbufen hatte. Wenn er zum König gerufen wurde, war Anstalt getroffen, daß die Nachricht bavon in einer halben Stunde bei ihm war. Er setze fich in den Bagen und konnte in der zweiten halben Stunde auf dem Balaft bes Könias febn. Also war er auf bem Lande und in ber Stadt zugleich, und brauchte ben König nicht um Urlaub zu bitten.

Um sich von den traurigen Ahnungen zuzerstreuen, die er von den bevorstehenden Schickalen hatte, machte er in den heißen Monaten malerische Reisen nach Monte sorte, Monte Virgine, zu den weißen Benedictinern, wo der General und viele Aebte seine Freunde waren, sowie auch zu den Camalbulensern all' Incoronata. Und so brachte er in den Apenninen, so lange die große hitze dauerte, mehrere Monate zu. In stiller Einsamkeit macht er viele sertige Studien nach der Natur, welches er im Winter verschiedene Monate zu Pozzuoli und Baja sortsetze: machte serner keine Keisen auf seine Kosten im Königreich, nach Cujazzo, Kè di Wonte, Alisa, Sal Mattese. Allein die Sorgen begleiteten ihn überall hin.

Er gedachte daher seine Capitalien zurückzuziehen; aber sie mußten erst aufgekündigt werden. Auch war der Cours auf auswärtige Pläte schon so schlecht, daß man 15 Procent verlor. Doch würde er dieses nicht geachtet haben, wäre es nur möglich gewesen, sein Geld zurückzuziehen, ohne öffentliches Aussehen zu machen; der Hof würde es sogleich ersahren und Berdacht geschöpft haben. Also war Schweigen und Abwarten das einzige Wittel.

Endlich wurde die weltbekannte unglückliche Rataftrophe zubereitet,

wovon Mylord Relson und Lady Hamilton die Triebsedern waren. Jeber mußte sein Silber hergeben. Hadert lieserte für 2400 Scubi Silbergeschirr ein. Löffel und Gabeln durste man behalten; jenes aber wurde bei angedrohter Confiscation verlangt. Man besam Bantzettel, die in dreißig Tagen 50 Procent verloren. Der König zog alles baare Geld an sich und der unglückliche Krieg gieng an, von dem Niemand sich Gutes versprechen komte, der einen Begriff von Krieg und von Armeen hatte.

Endlich flüchtete der Hof nach Kolermo, und man ließ Neapel in Handen von Menschen ohne Talent und Redlichteit. Sobald nun die Lazaroni Macht gewannen, war die Anarchie volltommen, und jeder ehrliche Mann augenblicklich in Gefahr, sein Hah und Sut ausgeplündert zu sehen und ermordet zu werden. In dieser Lage befand sich Hackrichten Bruder Georg, welche Beide in einem Flügel des Francavillischen Balastes wohnten.

Rachdem der königliche Palast ausgeplündert war, standen beibe Brüder hinter einer Jalouste am Fenster, um zu sehen, was sür ein Lärm auf der Straße Chiaja wäre. Die Lazaroni riesen einander zu: "Wir müssen den Francavillischen Palast plündern: denn die Königin hat viel schone Sachen daselbst. Beide Brüder nahmen Hut und Stod und jeder seine Schatulle mit Papieren und Cameen, und was sie sonst Pretioses hatten, um sich durch den Garten zu retten, zu dessen Genuß ihnen die Königin den Schlüssel gegeben hatte. Sie wollten sich nach dem Casino auf dem Bomero begeben. Mit einmal entstand ein neuer gewaltiger Lumult unter den Lazaroni, dessen ulrsache die Brüder nicht ersuhren; aber gläcklicherweise unterblieb die Plünderung. Indessen nachten sie so vell als möglich insgeheim Anstalten, die besten Sachen einzupaacen, welches nur mit vieler Schwierigkeit geschen konnte, theils wegen der Lazaroni, theils weil die Feinde in der Rähe von Reapel waren.

# Franzofen.

Endlich rüdten die Franzosen ein. Es ist wohl nie von redlich gesimmten Menschen ein Feind so gewünscht worden als die Franzosen in diesem Augenblick. Es herrschte die größte Anarchie, die man sich denken kann; jeden Augenblick Mord und Todtschlag. Wer sich am Fenster sehen ließ, konnte sich eine Kugel erwarten. Drei Tage jedoch, nachdem die Franzosen in Neapel eingerückt waren, sah man die wilben Lazaroni in Lämmer verwandelt; man hatte ihrer sieden an Einem Tage erschossen. Ieder konnte nun ruhig des Tages auf der Straße gehen.

Den vierten Tag fand hadert einen Zettel an feiner Thure, baß ber Divisionsgeneral Rey nebst feinem Generalstab und vier Commissars bei Geethe. Bur Runft.

ihm wohnen folle. Sadert widerfeste fich heftig und verlangte zu wiffen, mit welcher Autorität biefes geschehe. Man antwortete, bas Ginquartierungsbillet von der Municipalität follte des andern Tages erfolgen. Anbessen rudten 86 Rager und Bferbe in ben Balaft ein, weil so viel Stallung für fie ba mar. Die vier Commiffars blieben bie Racht ba, und ichliefen gelleibet auf Matragen : benn Sadert hatte nur brei Betten, eins für fich, eins für einen Fremben und bas britte für ben Bebienten. Des Morgens wollten die Commissars Alles versiegeln, welches mit guten und bofen Borten beigelegt murbe. Sie bemächtigten fich gleich fiebzehn großer Gemalbe bon Seehafen, bie bem Ronig gehörten und unten im Studium von Georg Sadert ftanden. Drei Seehafen von gleicher Große waren bei Sadert in feinem Studium oben, die er mit Dube und Beitläufigkeiten rettete: benn er bewies endlich, bag ber Ronig fie noch nicht bezahlt habe, und fie bis jest noch bes Rünftlers Gigenthum maren. General Rep. der vom General Championnet zum Commandanten von Reapel ernannt war, tam an, logirte fich in Philipps Quartier und bediente fich feines Bettes, feiner Ruchengerathichaften und Alles, was ba war. Der Generalftab mar unten einquartiert bei Georg Sadert, mo fie in Betten ichliefen, welche bie Municipalität geben mußte. Sein Studium wurde die Secretarie. Und fo gereichte dasjenige, was ihnen fo viel Glud und Bergnügen gebracht hatte, ben Theil eines königlichen Balaftes zu bewohnen, nunmehr zur großen Unbequemlichkeit, indem fie als Brivatleute gleichsam an bes Ronigs Stelle bie neuen Gafte bemirthen follten . und ihre eigenen Sachen als königlich angesehen wurden: benn bas besondere Berhaltniß, worin fie ftanben, war ben antommenben Siegern nicht leicht beutlich zu machen.

# Reffung.

Den General Rey lub Hadert ben ersten Tag, weil sein Roch noch nicht angekommen war, zum Essen ein, und durch hösliche und krästige Behandlung, auch durch die Borstellung, daß sie geborene Preußen sehen, wurde der General ihr Freund; und wie Hadert im siebenjährigen Ariege ein erstes Auskommen als Künstler Französischen Officieren zu danken hatte, so dankte er nun Französischen Generalen seine Rettung.

Es kam ein Billet von der Municipalität, daß hadert sogleich, 1200 Reapolitanische Ducaten Contribution bezahlen sollte. Baar Geld war nicht vorhanden: also wendete er sich an General Red um guten Rath. Dieser setze sich mit ihm in den Wagen und brachte ihn zum General Championnet, dem er ihn als einen berühmten Klinstler vorstellte, da er denn sehr gut aufgenommen ward; allein von der Contribution war dieße

mal nicht die Rebe; doch wurde er nachher durch die erworbene Gunft auf eine indirecte Beise von derselben befreit.

General Rep bezeigte fich febr freundlich gegen bie beiben Bruber und verlangte, bag fie taglich mit ihm fpeisen follten; ja er verwies es ihnen auf die höflichste Beise, wenn sie einmal fehlten. Auch aab er auf manche andere Beife an den Tag, wie febr er fie fcate und beschüte. Sierdurch wurde Sadert in große Berlegenheit gefest; benn in feinem Berzen war er überzeugt, dan die Republik nicht besteben könne, und bak ber Ronig balb wieber in ben Besit seines Lanbes tommen wurde. Biele Generale besuchten ihn nun in seinem neuen Saufe, bas er bezogen batte. leitbem er ben Francavillischen Balaft verlassen mufite. Sie zeigten sich Alle als Liebhaber ber Runft, einige als Renner. General Rep mar bertraulich und aufrichtig gegen ihn. Gines Tages fagte er: "Daß Ihr fein auter Republikaner febn konnt, ift mir febr begreiflich : benn ein Runftler. ber jährlich 6000 Livres Benfion verliert, nebst einer schönen Wohnung und hundert andern Bequemlichkeiten, tann unmöglich ein Freund von ber neuen Ordnung ber Dinge fenn; aber Ihr feib ruhige Leute und habt Euch weber fonft noch jest in Regierungsgeschäfte gemischt. Bir ichaten Guch als Artiften und respectiren Guch als Breugen. Und wie ich Guch feit einem Monat tenne, habe ich ben beften Begriff von Euch. Aber ich rathe Euch, ja ich verlange auf bas Dringenbste, bag Ihr Reapel verlaßt und nach Baris geht: benn ich tann Euch vertrauen, daß man mir icon angefonnen hat. Euch als Royalisten arretiren zu lassen. Rieht weg! Männer und Künftler, wie Ahr send, Ahr könnt in der ganzen Welt rubig leben."

### Mikliche Lage.

Die beiden Brüder hatten schon längst über ihre Lage nachgebacht, ihre Verhältnisse zur Municipalität wohl überlegt, und auch vorhe schon vom General Reh etwas Aehnliches hören müssen. Sie sahen voraus, was nach dem wahrscheinlichen Abzug der Franzosen sie erwartete Sie beschlosen daher, sich zu entsernen, und wenn auch nicht gerade nach Variszu gehen, wenigstens Livorno zu erreichen: denn der Großherzog Ferdinand war noch in Toscana. Einige Tage darauf sagte General Reh zu Hadert: "Wann geht Ihr?" Dieser antwortete: "Wit dem ersen Schisse, das neutral ist. Ein Däne liegt hier, der Quarantäne hält: nich mwill ich gehen." Der General versetze: "Thut es so geschwind als möglich: denn ich habe meine Ursachen." Er rief sogleich seinen Secretär und gab Jedem einen Vaß, mit der Weisung, ihn beständig in der Tasche zu tragen und die Französsische Cocarde auf dem Hut. Und so waren die beiden Brüder bei Hos in Palermo sür Jacobiner ausgeschrieen, und in

so wie seine Geschäfte betrieb, warb milb und leidlich sür Andere, indem sein eigentliches Metier ihn Jebermann angenehm machen mußte. Die vielen Liebhaber suchten und bezahlten ihn, die vielen Dilettanten strebten ihm nach, und Jeber war schon zufrieden, wenn er sich auch nur einen Schein jenes großen Talentes gewonnen hatte. So war Hackert geschätz ohne beneibet zu werden, und kounte immer er selbst sehn, ohne den Menschen

laftia zu fallen.

Seinen Brübern war er mehr als Bater, er ward ihnen zugleich Lehrer und Gönner, Führer und Beschützer. Sein Aeußeres war seinem Innern völlig gemäß. Wohlgebaut, zeigte er sich strack ohne steif zu sehn, doch mehr mit einem ernsten als gefälligen Anstand. Man hätte wohl in seinem Wesen etwas Diplomatisches sinden können, welches in dem kalten Gefälligen der Hossen diplomatische hert, ohne das Submisse von diesen zu haben, weil der Diplomat sich immer auch gegen die vornehmsten Personen, mit dennen er umgeht, eine gewisse Würde geden muß, indem er, wenn er auch ihres Gleichen nicht ist, doch ihres Gleichen vorzustellen hat. Wir dürsen hierbei nicht vergessen, daß er ein Preuße von Gedurt war, und seinen hierbei nicht vergessen, daß er ein Preuße von Gedurt war, und seinen Diesen durch Tüchtigkeit, Strenge, Schärfe, Thätigkeit und Ausdauer den Besten, die ums aus dieser Nation besannt geworden — eine Bergleichung, die, indem sie den Begriff von ihm erleichtert, ihm nur zur Ehre gereichen fam.

# Nachträge.

Borerinnerung. Die Rachricht von dem Tode seines verehrten Freundes Philipdadert exhielt der Herausgeber zugleich mit einem Badet biographischer Auslätz, welche ihm der Berewigte in einer frühern und letzen Berordnung zugedacht hatte. Sie sind größtentheils von Haderts eigener Hand; und freilich war die vorzunehmende und dem Berstordenen zugesagte Kedaction manchen Schwierigkeiten unterworfen. Die Anmuth solcher Auflähe beruft auf einem natürlichen, sah mehr noch als die Wede selbst losen und ungezwungenen Styl, welcher sich jedoch in einer Druckschrift wunderlich ausehmen, ja kannu leddar sehn der Kunft eine nicht misställige Lectüre zu bereiten, und dem Ratürlichen, Wahren, Annuthigen jener Elätter bei einer Bearbeitung so wenig als möglich zu entziehen, war die Aufgabe, welche man zu lösen sich angelegen sehn ließ; und man wünsch, das die Absicht wenigstend im Ganzen möge gelungen sehn ließ; und man wünsch, das die Absicht wenigstend im Ganzen

Diese durch unsere Redaction entstandene Sammlung besteht in drei Abtheilungen, wovon die erste einen turzen Abris des Lebens = und Kunstganges unseres hadert bis in sein vierzigstes Jahr enthält, die zweite aus dem Reisejournal eines Engländers, dien mit hadert Sicilien durchsog, die dritte aus einer Anzahl nicht eigentlich zusammendhingender Anetdoren besteht, welche jedoch die Kunst = und Lebenstädtigteit des wert-

würdigen Mannes vielseitig vor Augen ftellen. Wöchte man von jener ersten Abtheilung wänichen, daß sie etwas mehr, und von der lesten, daß sie etwas weniger ausschiftlich versat wäre, so geschähre es wohl nicht gang mit Unrecht. Doch hat man bei Redaction beier hetze weber detwas zugeben, noch sier etwas abnehmen tönnen, ohne den Charalter derselben zu zersteren. Da man hier Rachrichten von einem bebeutenden Ranne, und zwar durch ihn selbst erhält, so ist es billig, daß man auch seiner velgenen Art, womit er von sich springen kanne, und zwar der die stelle erhält, so ist es billig, daß man auch seinem Kussellichen wech geschen Auft, womit er von sich springen war, um sie lesdar zu machen, damit daß meitens glückliche Leben unferes Freundes auch glatt und bequem vor den Augen des Beschauers him sieben möge.

Bas bas Reisejournal betrifft, so konnte bie Frage entstehen, ob es wohl ber Mühe werth fen, foldes au überfeten und abaubruden. Sicilien, bas in ber aweiten Balfte bes vergangenen Jahrhunberts gleichfam erft für frembe Rationen entbedt murbe, ift in vielfad burdreift und befdrieben worben, bag man fich taum nach einer abermaligen, befonbers nach einer altern Reifebefdreibung febnen möchte. Die Bemertung jeboch, bas man eber mube wirb, felbft gu reifen, als Reifebefchreibungen gu lefen, icien auf eine bejahenbe Antwort hingubeuten. Freilich befigen wir einen verftanbigen, einfichtigen Swinburne, einen ebeln und mannlichen Riebefel, einen heitern, mitunter ctwas abereilten Lebemann Brybone, einen geschäftigen, aber nicht immer guverläffigen Bord, einen treuen und guten, aber etwas weitichweifigen Bartels, einen ernften und gefaßten Dunter, einen unterrichteten und blubenben Stolberg, einen wiffenica filiden, obgleich nicht genug begrunbeten Spallangani, ben burch fein Rupferwert Alles gleichsam abschließenben Souel, ja noch jo manche Andere, bag man also gar wohl biefen Anight hatte entbehren tonnen, um fo mehr als er einige feiner Borganger unmittelbar bor Augen gehabt au haben icheint. Aber ein Jeber, ber in ber Ferne ein ganb flubiren will, er habe es fruher nun felbft gesehen ober nicht, wird immer so viel Beugen auffuchen als er nur tann, beren Menge in biefem Fall nur intereffanter ift, weil fomobl bie verichiebenen Beiten, in welchen fie beobachtet, als bie berichiebenen Stanb. punite, woraus fie bie Begenftanbe angefeben, bem Betrachtenben und Urtheilenben febr gu Statten tommen. Reifebeidreibungen aus vericiebenen Rabren finb gleichfam als Chroniten folder Gegenftanbe anaufeben: bie eigentlichen augenblidlichen Ruffanbe werben aufgefaßt und feftgehalten, inbeffen fich in ber Birtlichfeit Danches veranbert, und fic nach wenigen Jahren gang neue Ericheinungen bem Beobachter barbieten. So fant ju ben Reiten Rnights Deffina noch aufrecht, und ber Beg auf ben Gipfel bes Metua war, obgleich beidwerlich genug, boch noch jurudjulegen, anftatt bag nach ber Eruption von 1787, welche am Gipfel felbft ausbrach, bas Erflimmen beffelben beinabe unmöglich warb. Bon Schluffen, bie aus folden Bergleichungen tonnen gezogen werben. giebt uns Spallangani ein intereffantes Beifpiel, inbem er gufammenftellt, was feine Boraanaer von ber innern Beidaffenheit bes Metnaifden Rraters gemelbet hatten. Und wer von benen, bie fich mit ber Erbbeichreibung ernftlich beichaftigten, hat nicht mehr ober weniger auf gleiche Weife verfahren? Die Befanntichaft, bie wir bei biefer Gelegenheit mit fo bebeutenben Mannern machen, ift faft eben fo viel werth als die Befanntichaft mit ben Gegenständen felbft : benn mo geichnen fich bie Rationen und bie Individuen berfelben wohl mehr aus als auf Reifen? Jeber bringt eine gewiffe einheimifche Urtheilsweise mit; Beber bat einen gewiffen Dafftab bes Guten, Burbigen, Bunfchenswerthen ober Bortrefflicen; und auch ber Beitcharafter, ben bie Reisenben an fich tragen, fpricht fic aus. Sadert mit feinen beiben Englifden Freunden erfdeint burdaus tudtig, mobilwollend, rechtlich, auf einen bestimmten Amed losarbeitenb. Die Saubtrichtung bes Jahrhunderts gegen alle Unthatigfeit, und mas ben Menfchen barin erhalt, bie Sauptneigung gu Muem, was wirtfam und forberlich ift, besonders im Staatsfache, fo wie im Defonomifden, Mercantilifden, Tednifden, erideint an biefen wenigen Mannern theils in ber Reifebefdreibung, theils in ber Biographie. Sie betennen fich Alle gu ber Religion bes ehrlichen Mannes, und wir seben einen Pabst, einen König, welche Reblichkeit und Ahätigkeit zu schäpen wissen some zu tragen, welcher Riche ein solcher Nann angehöre. Der Biberwille Anights gegen Alles, was Hantheit und Tagebieberei begünftigt, brich therad hervor, und so scheint er völlig senen Tagen gemäß bentend, von welchen sich seitebesseibung datiert.

Bu biefer Apologie des gegenwärtig abgedrudten Tagebuchs läft fich noch hinzufligen, daß es doch auch gleichjam gefordert wird, in dem Leben eines Landicaftsmalers auch einmal die Landicaft jelbst zu feben; welches eigentlich nur durch einen Dritten geleistet werden tann, der, indessen der Runkler zeichnet, die wörtliche und schriftliche Schilderung der Eegend überninnnt. Wehrere Stellen dieser Att flud herrn Knight vorzäglich gelungen. So sind es denn auch nur wenige Bogen, die man sogar, nach Belieben, übersschlagen tonnte.

Uebrigens ist er als ein Mann von Kenntnissen, besonders in der Griechischen Literatur, bekannt, und Bersasser eines bedeutenden Werts, welches den Titel sührt: An analytical Essay on the Greek Alphabet, dy Richard Payne Knight. London 1791. Auch war er Liebhaber der Kunst: denn Downton-Castel in Shropspire, sein Geburtsort, enthält biele Gegenstände der Sculptur und Malerei, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte.

hier nehmen wir auch Gelegenheit, von haderts zweitem Reifegefährten, herru Gore, umftanblichere Rachricht zu geben.

Charles hore, geboren ben 6. December 1729 zu hortotow in Yorfihire, kammte aus einer mürbigen Familie, und einer seiner Vorsahren war korb Mayor ber Stadt Vondon gewesen. Sein Bater, ein sehr rechtschaftener und wohlwollender Mann, führte den gleichen Vornamen, und war der jüngste von drei Vrüdern. Die ältesten wurden Barlamentsglieder, und ihn bestimmte man zur handelschaft, nach Art jener Zeit, wo man es jüngern Söhnen des ersten Wolfs nicht nachtseilig hielt, wenn sie ihr Ciak auf diesem Wege suchen wollten. Er war eine Zeit lang als Director der Englischen Factori in hamdurg angestellt, und gerade in der Epoche, als die Englischen Armeen unter dem Commando des Herzogs von Marlborough sich nach ebesagen widmenen. Der Oerzog war ihm sehr gewogen und zelbare gegent dereschaft der Person und dem Interesse diese zugeschaft der Person und dem Anteresse diese zugeschaft der Berson und dem Anteresse diese zugeschaft der Berson und dem Anteresse diese zugeschaft der Berson und dem Anteresse das diese der Berson der Herzog dalb in Ungnade siel, die beiben ältern Brüder aber auf der Seite des Ministers Vord Desorb hielten, er darüber verdreistich sich von seiner Familie trennte, und sich nach Porschie begad, wo er eine Bestigung tauste, und bei schon aunehmendem Alter beirathete.

Er hatte sieben Kinder von seiner Gattin, darunter unser Charles Gore das britte und der einzige Sohn war. Er ward in der Bestminster - Schule erzogen, und weil sein Bater bei geringem Bermögen mehrere Rinder hatte, gleichsalls der Rausmannschaft gewidmeit, da er denn mehrere Jahre auf dem Bantcomptotr seines Ontels John Gore arbeitete; als er aber einst seine Familie in Yorksive besucht, macht er Besanntschaft mit einer jungen Erbin, die dei ansiehnlichem Kerundzen eine vorzässliche Schönheit besa. Alls er durch die Heirarh mit diesem Frauenzimmer unabsängig ward, so verließ er alsobath seine laufmännische Laufvahn, die ihm von jeher sehr mißsallen hatte. Seine Gattin brachte ihm vier Töckser, davon die zweite sehr zeitig stard; er aber blied mit seiner Hamilie in Porkspire dis zu seines Baters Lohn, und beschäftigte sich biese Zeit über, so gut als die Lage seines Wohnorts zulles, sich in jenem Taleut zu üben, welches er von Jugend an bei sich entbedt hatte, Wechanil nämlich und Schissauft zu üben, welches er von Jugend an bei sich entbedt hatte, Wechanil nämlich und Schissauft für die Schissfahrt voll werden Verließen Saters konnte er nunmehr seiner überwiegenden Leidenschaft für die Schissfahrt voll werden der in Damvlöter der Sauf lassen, welche bis zum größten Enthuslasmus anwusch, alse er in Samvlöter der der angenehme Stadt Southamvion an dem Viuse aleides Kamens au seinem

Ausenthalte wählte, die wegen der Rabe von Bortsmouth mit seinen Berften, und mit Spithead, wo die Flotte gewöhnlich ftationirt, ihm Alles lieferte, was er nur zum Studium und jur Ansübung seines Bieblingsgewerbes nötbig batte.

Dieses trieb er zehn bis zwölf Jahre unermildet, indem er verschiedene Schiffe nach kinne eigenem Nodellen erbauen ließ, wodon das eine, die Schnede genannt, ein Kutter, wegen seiner zierlichen Sestalt und der Schnelligkeit des Segelns merkwirdig dien allen Seieuten bewundert war. herr Gore hatte die Ehre, in diesem Schiffe die Brüder Seiner Najestät, die Herzoge von Port, Clocester und Cumberland, von Southampton auf Spithead, Bortsmouth, die Insel Wight und sonst umberzustähren. Gewöhnlich brachte die Kiste von England befuhr, auch die Kiste des Jahres damit zu, daß er mit der Flotte die Kiste von England befuhr, auch die Kisten von Frankreich, die Inseln Geernespeliem was andere besuche, und auf diese Weise die Kenntniß des Schiffbaues und des Seewesens sich eigen machte, woduch seine Zeichnungen so außerordentlich schädels zwei Natrosen im Dienste, und kand selbst immer am Steuerruber. Er datte beständig zwei Natrosen im Dienste, und kand selbst immer am Steuerruber. Bu einer Kahrt auf die bohe See nahm er alsdann mehrere Mannschaft.

Erft im Jahre 1978 ward er veranlaßt, diese seine Lage und eine Bebensart auszuseben, die ihm so äußerk angenehm war; doch der schlimme Gesundheitszustand seines autin, und die Nachnung der Nerzte, daß die Lust von Southampton ihrer Genelung autgegenstehe, dewogen ihn, um ihrentwillen einen mildern himmelsstrich zu suchen, und seine Kamilie zu einem Winterausentstellt nach Risadon zu verteben. Aber die Gesundbeit seiner Gattin wurde dadurch so alle unvermuthet ein alter Bekannter ankam, Capitan Lidon piene im Begriff kand, als unvermuthet ein alter Bekannter ankam, Capitan Lidon piene Bege in das mittelländische Weer in Risadon ansprach. Derr Gore konnte dem kembischen Erbieten des Capitans nicht widerstehen, der ihn und seine Familie nach Livono zu dringen Gerbieten der Capitans nicht widerstehen, der ihn und seine Kamilie nach Livono zu dringen versprach; und well diese geschläte Schiffmann den Auftrag hatte, den verschiedenen Englischen Garnisonen Getd zu bringen, so sand derr Gore die erwünsche Gelegenheit, Sibraltar und Vort Wahon auf der Insel Minorca zu sehen, an welchem letzern Riad der Capitan sich der Erdseben aufbielt.

Sie treinten fich in Livorno. Rachbem herr Gore fich fast ein Jahr in Florenz ausgehalten, und feine jangste Tochter bem Lord Cowper, ber baselbst ausächs war, berlobt hatte, sog er mit seiner Jamilte nach Rom und Reapel, und behrte nach einiger Beit ber Bermählung seiner Tochter wegen nach Florenz zurüc, nachbem er vorläufig ein haus in Rom gemiethet hatte, wo er sich benn meistens bis zum Jahre 1778 ausbielt.

Bahrend biefer Zeit machte er vertraute Bekanntichaft mit Philipp Hadert, bem berühmten Lanbschaftsmaler. Sie brachten zwei Sommer zusammen auf Castel Ganbolso and Mband zu, immerfort mit verschiedenen Austrelsen beschäftigt, wobei fie immer nach ber Ratur sudvierlen findirten und zeichneten; welches in dieser göttlichen, reichen und durch so mannigsaltige Schönheiten verberrlichten Gegend ein großer Genuß war. Rehrten sie gegn den Winter nach Kom zurück, so brachte Gove seine meisten Abende in Haderts Saufe zu, wo sich einige Deutsche Kunstler, ingleichen Englisch und andere Fremde ebens salls einsanden, die sich wie er den Kunsten erzeben hatten. Gewöhnlich sahen sie meinen großen Tisch, auf welchem mehrere Lampen standen, und Jeder wählte sich Borbild aus Haderts schonen Studien nach der Ratur, indessen ein Italiänischer Abbate ihnen den Tass deutschlich mit einer mäßigen, aber guten Tassel beschossen, und bie Tkatue dieser lichen Gocietät sollen oft besonders malerisch gewesen siehen, und die kräume dieser liechen Societät sollen oft besonders malerisch gewesen sehn. und die Kräume dieser liechen Gocietät sollen oft besonders malerisch gewesen sehn.

Im Jahre 1777 unternahm herr Gore, in Gesellschaft seiner Freunde hadert und Ruight, die Reise nach Sicilien, woran er fig zeitlebens so gern ertunerte. Rach brei Wonaten kehrten fie nach Rom gurud, und im solgenden Jahre verließ Gore Italien, um nach der Schweiz zu geben. hadert begleitete fin abermals, bis Benedig, wo sie mit

großen Schmerzen von einander ichieben, indem hadert mit einer Gefellicaft junger Englander und Ruffen bie Borromeifchen Infeln besuchen wollte.

In ber Schweis verweilte Gore beinabe amei Rabre und febrte nach England gurid. indem er auf dem Wege Frantreich, die Rieberlande und holland besuchte. In feinem Baterlande hielt er fich abermals gegen zwei Jahre auf; als aber im Sahre 1786 bie Gefunbheit feiner Gattin von Reuem au finten anfiena , fo brachte er fie nochmals aufs fefte Land, und tehrte unmittelbar bon Spaa nach England allein gurud, um feine Seichafte in Orbnung au bringen, indem er fich vorgenommen hatte, fich burchaus in Reapel nieberaulaffen. Aber ein unerwartetes Unglud gerftorte biefen Blan. Babrenb feiner Abwefenheit ftarb bie geliebte Gattin gu Spaa ben 29. August 1785 an einem Fluffieber, ben neunten Tag ihrer Rrantheit, jum größten Schmerg ihrer Tochter, benen fie mit Recht fo werth und theuer gewesen. Auf Anordnung ihres Gemahls ward ihr Leichnan ins Baterland gebracht. herr Gore hatte jene traurige Rachricht au Shobbencourt in Shropfhire vernommen, ba er am Bobagra in bem Saufe feines Freundes Borb Bateman barnieberlag, ber mit feiner trefflichen Gemablin ihm in biefen torperlichen und Gemuthis bebrangniffen ben liebensmurbigften Beiftand leiftete. Sobald er wieber bergeftellt mar, tebrte er au feinen Tochtern gurud, bielt fich einige Monate im Saag auf, wo er fic vornahm, ben bisher noch unbetretenen Theil von Deutschland gu befuchen. Sie gelangten im Oftober 1787 nach Weimar und festen ibre Reife nach Dresben und Berlin fort, und murben gulent burd bie gubortommenbe Gute und Freundlichteit ber Beimarifden bericaften bewogen, fich im Rabre 1791 in Beimar niebergulaffen.

Die Gegenwart biefes portrefflichen Mannes ift unter bie bebeutenben Bortbeile gu rechnen, welche bieje Stadt in ben letten Jahren genoffen. Seine Berionlichteit machte ftets einen mobitbatigen Ginbrud. Ginfach, freundlich und gefällig bewies er fich gegen Jebermann; felbft noch im Alter machte feine Geftalt, feine Gefichtsbilbung einen febr angenehmen Ginbrud. Der Unterhaltung mit ibm tonnte es niemals an Stoff fehlen, weil er Bieles gefeben, erlebt und gelefen, ja man tann fagen, teinen Augenblid bes Bebens mit unbebeutenben Wegenftanben jugebracht hatte. Seine ansehnlichen Ginfunfte festen ihn in ben Stanb, bequem und behaglich ju leben, und babei großmuthig, gegen Thatige forbernb, gegen Leibenbe hulfreich ju fenn. Sein burchaus gleichformiges Betragen machte feine Gefellichaft ficher und angenehm, und felbit wenn er am Bobagra litt, war er noch beiter, mittheilenb und unterhaltenb. Sein früheres Leben auf ber See, an ben Ruften, in iconen und bebeutenben Gegenben hatte jene Luft in ihm erregt, folde flüchtige Augenblide zu figiren. So hatte er fich ber Prospectzeichnung ergeben, und war hauptfächlich baburch mit Sadert innig verbunden. Um befto gewiffer von ber Richtigfeit folder Abbilbungen zu fenn, batte er bie Camera objeura angewendet, beren Mangel ibm amar nicht verborgen maren, beren er fich aber boch als Liebhaber mit vielem Bortbell au bebienen mußte. Er feste bergleichen Uebungen immer fort, welches ihm um fo leichter war, als er an Rath Rraus, einem febr gefdidten und in biefem Fache fertigen Runftler, ben beiten Gebulfen fanb. Er machte mit bemielben vericiebene Reifen . babon ich nur ber au ber Belagerung von Maing und ber nach ben Borromeifden Infeln gebente.

Was ihn aber zu hause auf eine sehr angenehme Weise beschäftigte, war die Sorgsalt, womit er seine frühern Zeichnungen zusammenstellte, ordnete, ausarbeitete, durch Kadizeichnungen aus Keisebeschreibungen ergänzte mb in große Bande zusammenstholen lieb. Hieraus entstand eine vorzäusliche Folge von Aussichten. Bistadon, Gibraltar, Minorca, die Kisten des Mittelmeers, Sicilien, Italien waren unter verschiebenen Geschickunkten glüdlich aufgesaßt und mit der Leichtigkeit eines Liebhabers darzestellt. Die Seestlich und dassen zeichneten sich nied vorzäuslich durch tressisch gezeichnete Schiffe aus: benn indem Derr Gore so lange Zeit sich mit dem Schissten auch eines deren ihn die bei gange Technit, wodurch sie demen aach bekannt, sondern er verstand ihre Formen so wie dannet, wodurch er derfind ihre Formen so wie dange Technit, wodurch sie dewegt werden, auf Genaueste. Wie ein tücktiger Figures

zeichner, der mit der Anatomie wohl vertraut ift, die Gelenke an den rechten Ort jest, is waren dei ihm die Theile des Schiffs im rechten Berhältnis, well er ihren Gebrauch und die Wirtung, die sie hervorbringen sollten, jehr genau kannte; wie er ihren Gebrauch durch vor jeinem Ende mit der Gesellschaft zu Berbesserung des Schiffbaues in kondou, deren Mitglied er war, in beständigem Berhältnis blied und ihr seine Betrachtungen mittheilte, die er über diesen Gegenständen immer sortseste. Als Beweis seiner unverdamerlichen Reigung au diesen Gegenständen kann man ansühren, daß er nicht vierundswanzig Sumden vor seinem Ende, welches den V. Januar 1807 ersligte, seiner Tochter den Bunsch ausdrücke, daß sie dei ihrem Ableben ein Legat der Societät der Wartne zu London hinterlassen möge. Eben so verordnete er in seinem Testamente, daß von den alten Natrosen, welche mit ihm senen Autter, die Schnede, geführt hatten, der eine, welcher noch am Leben war, eine Benslon regelmäßig dis an sein Ende erhalten sollte; welches denn auch durch seine refiliche Tochter gewissenhaft erstüllt worden.

Jene Sammlung, die in den letten Jahren seine größte Freude gemacht hatte, ward nach einer turz dur seinem Tode ausgesprochenen Berordnung Joro des Herzog von Beimar Durchlaucht zum Andenken übergeben. Es sind diese schnen Bande auf die Billistheft niedergelegt, und werden dasselbst ausbewahrt. Eine Marmorbüste des Herrn Sore wird daselbst auch zum Andenken an seine Persönlichkeit erhalten. Seinen Ueberreften gestattete man den Borzug, in der Hosftirche niedergesetz zu werden, wo sie neberieiner Altern Tochter Elise Core, einer der würdigen Schliedeinnen Haderts, die ihrem Bater vorausgegangen, eine Rubestätte gefunden. Ihm doselbst ein vollkändiges Wousseld

ment gu fegen, mar feiner jungern Tochter Emilie borbehalten.

#### Ausführliche Befdreibung

ber

### fechs Gemälde, die zwei Creffen bei Cichesme vorftellend.

6. oben 6. 43-47.

Erftes Gemälde. Evolution, um ben Feind zu ber Schlacht vom 5. Juli 1770 zu nöthigen. Die Türkische Flotte war in einem Haldzirkel am rechten User bes sesten Landes bei Tschesme geordnet. Das Türkische Schiff mit der großen roth und grünen Flagge und dem rothen Bimpel auf dem großen Mast commandirte der Capudan Pascha; das Schiff mit der großen gelb und rothen Flagge auf dem großen Mast war des Contreadmirals; das Schiff mit der großen rothen Flagge auf dem Fodmast besehligte der zweite Contreadmiral; alle andern Türkischen Schiffe sichen rothe Flaggen und Bimpel. Auf dem Lande hinter der Flotte stehen die Landtruppen, 30000 Mann start, die Landtung der Russen werden von siehen man nur einen Theil auf dem Bilde, indem Lager und Zeite durch die Schiffe und den Kauch bedeckt sind; so wie man auch von mehreren

Galeeren, kleinen Schiffen und Schaluppen zum Transport ber Mannichaft

Der Obergeneral ber taiferlichen Flotte, Graf Drlow, hatte benur einige vorgeftellt fieht. schlossen, die Feinde bei geringem Winde, ber ihn jedoch begunftigte, an-Bugreifen; und rudte um eilf Uhr mit brei Divifionen por. Division von drei Schiffen, die Europa, St. Estasi und Triswetitele, befehligt ber Abmiral Spiribow, beffen große Flagge auf bem Mittelmaft bes zweiten Schiffes St. Eftafi, worauf er fich befanb, gu feben. Diefe gange Divifton hat blane Binbfahnen. Das erfte Schiff, Europa, wenbet fich, indem es auf ben Feind seine Ladung abfeuert, welcher icon bie Ruffifche Flotte eine Beit lang beichoffen hatte. Die zweite Divifion, gleichfalls von brei Schiffen, St. Januarius, Trierarcha und Ratislaw, rudt in Linie vor und wird von bem Obergeneral, bem Grafen Orlow, befehligt, ber auf bem Schiffe Trierarcha fich befinbet, auf beffen großem Raft man die große Raiserstagge fieht. Auf dem Fodmast ist die große rothe Flagge, als Beichen bes Angriffs. Diefe gange Divifion hat weiße Winbfahnen. Die britte Division besteht aus brei Schiffen, Retron Menja, Swetoslaw und Saratom, unter ben Befehlen bes Abmirals Elphinftone, ber fich Es hat die Contreadmiralsflagge auf bem Schiffe Swetoslaw befanb. auf bem Besanmaft. Die ganze Division hat rothe Windfahnen, und rudt gleichfalls in Linie vor. Die Bombarbe, Die fich bei ber zweiten Division nach born zu befindet, wirft beständig Bomben auf ben Feinb.

Bweites Gemalde. Ereffen von Tichesme ben 5. Juli 1770. Das Schiff St. Estafi, welches bas Schiff bes Türkischen Contreadmirals genommen hatte, war, von bem großen brennenben Maft beffelben ent-Bunbet, aufgeflogen. Die Erummer beffelben fieht man im Borbergrund. Man erblidt Ruffen, welche die Türkische Flagge retten, um dieses Beichen ihres Siegs zu erhalten, an ber anbern Seite mehrere Türken und Ruffen, bie fich um bie Wette auf einen Theil ber Trummer zu retten suchen. Beiterhin erblickt man eine Russische Schaluppe, die eine Menge Russischer Solbaten und Matrofen rettet, bie mit bem Schiff aufgeflogen waren. Alle bie übrigen Schaluppen eilen herbei zu bemfelben Zwed, aufgeforbert burch ben rothen Wimpel auf bem Fodmaft bes Abmiraliciffs Trierarcha Daffelbe Schiff hat Anter geworfen, und schlägt fich unaufhörlich mit Meinem Gewehr- und Ranonenfeuer. Das Schiff Ratislaw halt an ber Winbsette, um sich mit Bortheil zu schlagen. Das Schiff Triswetitele, m ber Gefahr zu entgehen, von bem brennenben Türfifchen Schiff entginbet Bu werben, burchbrach die Linie ber Türken unter fortbauernbem Gelecht Die Europa und ber heilige Januarius fahren fort zu manövriren, indem sie bie seindlichen Schiffe beschießen. Die britte Division bes Contradmirals Clphinstone ist noch nicht in den Streit verwickelt. Die Schaluppe, die sich entsernt, ist die, welche den Admiral Spiridow und den Admiral Grafen Orlow gerettet hatte. Das Schiff des Türklichen Contreadmirals, das durch den St. Estas genommen war, entzündete sich. Die Türkliche Rannschaft, um sich zu retten, stürzte sich ins Meer; einige Stunden darauf erreichte das Feuer die Kulverkammer, und das Schiff slog aus. Der erste Türkliche Contreadmiral hat sein Ankertau gekappt, seine Flaggen gesenkt mit entsernt sich, um nicht durch gedachtes Schiff angezündet zu werden. Ein anderes in der Nähe macht Anstalten, dasselbe Gesahr und das beständige Feuer der Russischen Flotte sürchtend, kappen gleichsalls ihre Ankertaue und beginnen ihren Rückzug.

Drittes Cemälde. Rüdzug ber Türken in ben Hafen von Tickesme. Die Türken ziehen sich in ben Hafen zurück mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Trierarcha, worauf sich der Graf Orlow besand, gab das Signal zum Bersolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter der Kaiserslagge ausgesteckt war. Das Schiff selbst aber und der Matislaw ist noch im Gesecht mit den Feinden, indes der übrige Theil die Flotte versolgt. Die Schaluppen, welche besehligt waren, die Mannschaft des ausgeslogenen Schisses zu retten, leten zurück und nähern sich ihren Schissen. Der Bordergrund stellt eine sleine Insel vor, wo sich ein Türksicher Posten besindet, der den Kussischen Schaluppen durch ein auhaltendes Feuer beschwerlich sällt; sie antworten demselben, indem sie ihren Weg sortsetzen. Mehrere Türken von der Namschaft des aufgeslogenen Schisses retten sich auf diese Insel.

Viertes Semālde. Rächtlicher Angriff vom 7. Juli 1770. Die vier Schiffe, Europa, Ratislaw, Retron Menja und Saratow, zwei Fregatten, Africa, Nabegda, und eine Bombarde machen die Escadre aus, die den Feind angreifen sollte. Sie war vom Contreadmiral Greigh befehligt, der auf dem Schiff Ratislaw sich befand. Auf dem Sipfel des großen Rastes sieht man die Cornette und auf dem Flaggenmaste drei angezündete Schiffslaternen, welche das Zeichen zum Angriff sind. Um den Angriff zu maskiren, scheint die übrige Flotte sich segelsertig zu machen. Die vier Brander liegen vor Anker und erwarten das Signal zum Handeln. Die Bombarde wirst beständig Bomben. Die Fregatte Radegda nähert sich der Tartischen Batterie von 22 Kanonen, ungeachtet ihres beständigen Feuers. Die Fregatte Africa nähert sich von der andern Seite, um die Bollendung

Galeeren, Neinen Schiffen und Schaluppen zum Transport der Mannschaft nur einige vorgestellt sieht.

Der Obergeneral der kaiserlichen Rlotte. Graf Drlow, hatte beschlossen, die Feinde bei geringem Binde, der ihn jedoch begunstigte, anaugreifen; und rudte um eilf Uhr mit brei Divisionen vor. Division von drei Schiffen, die Europa, St. Estasi und Triswetitele, befehligt ber Abmiral Spiribow, beffen große Rlagge auf bem Mittelmaft bes zweiten Schiffes St. Eftafi, worauf er fich befand, zu feben. gange Division hat blane Windfahnen. Das erfte Schiff, Europa, wendet fich, indem es auf den Feind seine Ladung abseuert, welcher schon die Ruffifche Flotte eine Zeit lang beschoffen batte. Die zweite Divifion, gleichfalls von brei Schiffen, St. Januarius, Trierarcha und Ratislaw, rudt in Linie vor und wird von dem Obergeneral, dem Grafen Orlow, befehligt, ber auf bem Schiffe Trierarcha fich befindet, auf beffen großem Daft man die große Raiserstagge sieht. Auf bem Fodmast ist die große rothe Flagge, als Beichen bes Angriffs. Diefe gange Divifion hat weiße Binbfahnen. Die britte Division besteht aus brei Schiffen, Retron Menja, Swetoslaw und Saratow, unter ben Befehlen bes Abmirals Elphinftone, ber fich auf bem Schiffe Swetoslaw befand. Es hat die Contreadmiralsflagge auf bem Befanmaft. Die gange Divifion bat rothe Bindfahnen, und rudt gleichfalls in Linie por. Die Bombarbe, Die fich bei ber zweiten Division nach vorn zu befindet, wirft beständig Bomben auf ben Feind.

Bweites Gemälde. Treffen von Tichesme ben 5. Juli 1770. Das Schiff St. Estast. welches bas Schiff bes Türkischen Contreadmirals genommen hatte, war, von bem großen brennenben Maft beffelben entgunbet, aufgeflogen. Die Trümmer beffelben fieht man im Borbergrund. Dan erblidt Ruffen, welche die Türkische Flagge retten, um dieses Beichen ihres Siegs zu erhalten, an ber andern Seite mehrere Türken und Ruffen, bie fich um bie Wette auf einen Theil ber Trummer zu retten suchen. Beiterbin erblicht man eine Russische Schaluppe, die eine Menge Aussicher Solbaten uub Matrojen rettet, bie mit bem Schiff aufgeflogen waren. Alle die übrigen Schalubben eilen herbei zu bemselben Awed, aufgeforbert burch ben rothen Wimpel auf bem Fodmast bes Abmiralschiffs Trierarcha. Dasselbe Schiff hat Anter geworfen, und schlägt sich unaushörlich mit tleinem Gewehr- und Ranonenfeuer. Das Schiff Ratislaw halt an ber Windseite, um sich mit Bortheil zu schlagen. Das Schiff Triswetitele, um ber Gefahr zu entgeben, von bem brennenben Türkischen Schiff entzündet zu werben, durchbrach die Linie der Türken unter fortbauerndem Gesecht. Die Europa und ber heilige Januarius fahren fort zu manöbriren, indem sie bie seindlichen Schiffe beschießen. Die britte Division des Contreadmirals Elphinstone ist noch nicht in den Streit verwickelt. Die Schaluppe, die sich entsernt, ist die, welche den Admiral Spiridow und den Admiral Grafen Orlow gerettet hatte. Das Schiss des Artischen Contreadmirals, das durch den St. Estas genommen war, entzündete sich. Die Türkische Rannschaft, um sich zu retten, stürzte sich ins Meer; einige Stunden darauferreichte das Feuer die Rulverkammer, und das Schiss sie gas,. Der erste Kürkische Contreadmiral hat sein Ankertau gekappt, seine Flaggen gesenkt mid entsernt sich, um nicht durch gedachtes Schiss augegündet zu werden. Sin anderes in der Nähe macht Anstalten, dasselbe Besahr und das beständige Feuer der Russischen Flotte sürchtend, kappen gleichsalls ihre Ankertaue und beginnen ihren Rückzug.

Orities Cemälde. Rückzug ber Türken in ben Hafen von Tickesme. Die Türken ziehen sich in den Hafen zurück mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Trierarcha, worauf sich der Graf Orlow besand, gab das Signal zum Bersolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter der Raiserslagge aufgesteckt war. Das Schiff selbst aber und der Matikaw ist noch im Gesecht mit den Beinden, indes der übrige Theil die Flotte versolgt. Die Schaluppen, welche besehligt waren, die Mannschaft des aufgeslogenen Schisses zu retten, sehren zurück und nähern sich ihren Schissen. Der Bordergrund stellt eine lieben Juriel vor, wo sich ein Türkischer Hosen besindet, der den Kussischen Schaluppen durch ein ausaltendes Feuer beschwerlich sällt; sie antworten demselben, indem sie ihren Weg sortlegen. Mehrere Türken von der Nannschaft des aufgeslogenen Schisses retten sich auf diese Insel.

viertes Semālde. Rächtlicher Angriff vom 7. Juli 1770. Die vier Schiffe, Europa, Ratislaw, Netron Menja und Saratow, zwei Fregatten, Africa, Radegda, und eine Bombarde machen die Escadre aus, die den Feind angreifen sollte. Sie war vom Contreadmiral Greigh befehligt, der auf dem Schiff Ratislaw sich befand. Auf dem Sipfel des großen Rastes sieht man die Cornette und auf dem Flaggenmaste drei angezündete Schiffslaternen, welche das Zeichen zum Angriff sind. Um den Angriff madien, siehent die übrige Flotte sich segelsertig zu machen. Die vier Brander liegen vor Anter und erwarten das Signal zum Handeln. Die Bombarde wirst beständig Bomben. Die Fregatte Radegda nähert sich der Tärtischen Batterie von 22 Kanonen, ungeachtet übres beständigen Feuers. Die Fregatte Africa nähert sich von der andern Seite, um die Bollendung

einer anbern angefangenen Batterie zu verhindern. Die Türkischen Schiffe, alle vor Anter in dem Hafen von Tichesme, fangen, indem fie die Annäherung der Russischen Escabre bemerten, zu kanoniren an.

Fünstes Semälde. Berbrennung ber Türkischen Flotte im Hafen von Tschesme. Die drei Schiffe Europa, Ratislaw und Retron Menja liegen vor Anter am Eingang des Hafens, nahe bei der seindlichen Flotte, welche sie immerwährend beschießen. Der Saratow bleibt zurück, um im Rothfall eines dieser Schiffe zu ersetzen. Die Fregatte Radegda seuert auf die Batterie von 22 Kanonen; Africa fährt fort, die Errichtung der zweiten Batterie zu verhindern. Die Bombarde seuert unaushörlich.

Da ber Wind sich völlig gelegt hatte, sendete der Graf Orlow die Schaluppen zu jenen Schissen, um sie im Fall einer Gesahr wegdringen zu können. Die andern Schisse der Flotte liegen vor Anker. Die vier sichon abgesendeten Brander haben die Flotte in Brand gesteckt, wovon ein Theil sichon durch die glühenden Augeln der drei Schisse entzündet gewesen. Man hat die beiden Essecte eines Schisses, welches aufsliegt, vorgestelt. Der erste ist der, wo man die Feuersäule sieht, die sich in Wolken aus breitet, ungefähr drei Minuten dauert, und sich alsdann, wie man auf bem zweiten Essect sieht, in das rothe Feuer mit Funken verwandelt, in dessen Mitte eine Nauchsäule aussteigt, welche sich nach oben verbreitet und auch ungefähr drei Minuten dauert. Wan hat für gut besunden, zwei Schisse vorzustellen, deren eines drei Minuten nach dem andern ausgesogen wäre, um die verschiedenen Wirtungen einer solchen Explosion sehen zu lassen. Bugleich sieht man, daß die Flammen der seindlichen Flotte sich einem Theil der Stadt und den nächsten Landhäusern mitgetheilt haben.

Sechkes Semälde. Rückfehr der siegreichen Flotte am Morgen des 8. Juli 1770. Die Escadre der drei Schiffe, die beiden Fregatten und die Bombarde kehren bei Andruch des Tages von ihrer glücklichen Unternehmung zur Flotte zurück und bringen ihre Prisen mit, nämlich das Schiff Rhodus mit gesenkter Flagge unter der Russischen, sodam vier Galeeren, die einzigen Ueberbleibsel der Türkschen Flotte. Das Schiff Ratislaw, indem es sich dem Schiff Trierarcha nähert, grüßt den Oberbeschlishaber, dessen Schiff antwortet. Im Bordergrund sieht man die Trümmer mehrerer seinblichen Schiffe, und Türken, die sich zu retten suchen

## Sacherts Kunftcharakter und Würdigung feiner Werke

DOR

#### Beinrid Mener.

haderts Berbienst als Lanbschaftsmaler und bas Eigentsumliche seiner Berte für aus einander zu seben, ift keine leichte Ausgabe, theils well er die Prospectmaleret auchtlichte emborgebracht und noch dis jest don Niemand darin übertroffen worden, iheils weil zwarwohl das Publicum, aber nicht immer die Runstrichter seinen Talenten und seiner großen, höcht achtbaren Kunstertgleit Ehre und Recht haben wiberfahren lassen.

Damit aber ber vorgefette Bwed moge erreicht werben, fo wirb fich ber Lefer einige Rudblide auf ben Buftanb ober vielmehr auf ben Gang ber Lanbichaftsmalerei feit bem fiebzehnten Jahrhundert gefallen laffen. Gegen bie Mitte beffelben nämlich blühten bie drei großen Runfiler Claube Borrain, Cafpar Dughet und Salvator Rofa; allein es ift nicht zu viel behauptet, wenn man fagt, ber Runftibeil, welchen fie fo febr berherrlichten, habe bamals auch feinen Benbepuntt erreicht; benn wiewohl bie folgenben Beiten nicht ganglich arm an ausgezeichneten Talenten waren, fo tonnen boch bie feither erfolgten Rudfdritte in ber Lanbichaftsmalerei nicht wohl abgeleugnet werben. Der Cehalt ber Erfinbungen, wie nicht weniger auch bie allgemeine Lebereinstimmung ber Theile jum fünftlich malerifchen Gangen bat abgenommen. Borerwähnten großen Deiftern folgten Rachahmer, welche aber als folche nothwendig hinter ihren Ruftern gurudblieben; fobam folate bie Brofvectmalerei, beren Urfbrung bei ben bilbniffliebenben Englanbern ju fuden fenn burfte. Balb verbreitete fie fich auch nach Frantreich, wo Bernet um bie Mitte bes achtgebnten Jahrhunberts vornehmlich mit ben befannten Anfichten ber Geebafen fich feinen glangenben Rubm erworben; und ju eben ber Beit fanben auch bie burch Aberli ju Bern verfertigten Schweiger Brofpecte fehr vielen Beifall. Bahrenb ber fiebgiger Sabre endlich gelang es unferm hadert, wie aus ben vorftebenben Rachrichten erfichtlich ift, fich in ben Ruf bes erften Lanbichaftsmalers feiner Beit ju fegen, und burch ihn erreichte bas Fach ber Brofpectmalerei bie bochfte Bollfommenheit, inbem es unmöglich ideint, ben realiftifchen Forberungen, mit geringerm Rachtheil fur bie mabre Runft, beffer Genuge gu leiften, als in feinen Bilbern gefchieht. Dit unenblicher Treue unb Bahrheit fiellt er uns bie Gegenben von Rom, Tivoli, Reapel u. f. w. bor Angen; ber Beidauer erhalt Rechenschaft bom geringften Detail, und boch ift Alles ohne angfiliche, Meinliche Mube, meifterhaft, ficher, ja fogar mit Leichtigkeit vorgetragen. Ueber biefes nimmt man bei hadert eine beständige Thatigleit bes guten Gefcmads ober, wenn man will, bes Schonheitsfinnes mahr. Freilich find feine Gemalbe nicht alle, hinfichtlich auf ber Inhalt, gleich angiebenb, weil es bie Wegenben nicht maren, bie er auf Beftellung nachbilbete; aber man wird fdwerlich ein Beifpiel finden, bag er ben Standpuntt ungunflig gewählt ober ben barzustellenben Gegenstänben eine folde Lage und Beleuchtung gegeben, bag ber malerifche Effect weientlich baburch gefahrbet murbe. Doch um eine beutliche Ueberficht von Saderis Runftlerverbienft au gewinnen, ift es nothwendig, eine nabere Brufung anguftellen, in welchem Dage er ben verfchiebenen Gigenfcaften Genüge leiftete, bie von bem Runftwert überhaupt geforbert werben.

Erfin bung liegt eigentlich gang außer bem Rreise lanbichaftlicher Profesetmaleret, und is machen bie Werte unseres Künfliers auf biefes höchte Berbienft teinen Antpruch, tuch it aus ben wenigen frei erfunbenen Lanbichaften, bie er verfertigt hat, abzunehmen, bat er fich wohl ichwerlich mit Ellet darum wurde bemilt haben.

And bie Anord nung bleibt bem Brofpectmaler nicht frei überlaffen, und infofern war haderts Berbienft von biefer Seite nur ein bedingtes. Da er aber, wie ihm vorhin fon jugeftanben worben, feinen guten Gefchmad in ber Bahl ber Standpuntte bewiefen, so bag nur in seltenen Fallen, wo es ber gegebene Gegenftand unvermeiblich machte, bie Linien nicht gut auf einander treffen, hat er gezeigt, daß ihm bieser Theil ber kunft teineswege fremb gewesen.

Der Artifel ber Zeichnung tann in ber Landschafts- und zumal in der Prohectmalerei aus einem doppelten Geschichtunkte betrachtet werden. Erstich inwiesen der
Raler die Gestalt und Proportion der nachzubilbenden Gegenstände richtig auf seine Leinwand überzutragen versieht, und hierin ist Philipp hadert der allervollkommenste Reistre gewesen. Zweitens inwiesern seine Zeichnung durch Gestalt und Umrisse den Charatter der verschiebenen in einem Gemälde bestudichen Gegenstände anzubeuten weit, und auch hierin sieht unser Künstler keinem seiner Zeitgenossen nach. Geine Liste sind leicht, der Baumschlag mannigfaltig; der Künstler drück die verschiedenen Arten der Blätter so wie der Stämme sehr wohl aus. An den Fessen sit selbst die Steinart angedeutet. Die Pflangen des Borderzgrundes sind mit Runst, Bestimmtheit und Sorzsind dargestellt. Besonders aber psiegte Hadert seine ganze Aunst an nicht sehr entschaft Bergen zu zeigen, an denen sich die verschiedenen Partieen noch deutlich unterscheiden. Bielleicht sis das Detail hierbei ost größer als es dem malerischen Effect des Canzen zuträglich ist; dagegen läht aber auch die Bahrheit und Treue der Darstellung nichts weiter zu wünschen abrig.

Die Runftrichter haben Saderts frühern Gemalben Mangel an Uebereinftimmung bes Colorits vorwerfen wollen; julest aber wurde er beidulbigt, bag er bunt male. Rener erfte Tabel ift halb ungerecht, weil er nur aus ber Bergleichung ber Sadertichen Gemilbe mit ben Deifterftuden ber alteren großen Runftler entspringt. Unter Saderts Beitverwandten haben wenige harmonifder, vielleicht feiner traftiger gemalt als er. Das bingegen manche feiner fpatern Arbeiten etwas bunt feben. laft fic nicht vollig ablengnen. Doch bierau, wie au einigen barten Stellen, icheint er, inbem er nach ber Ratur malte, burd bas an fich löbliche Bemuben, biefelbe recht treu nachauahmen, verleitet worben ju feyn. Denn bie Balette ericopfte fich icon an ben Fernungen und ben gebachten bewundernswürdig mabrhaft und mit bem größten Detail ausgeführten nabern Bergen, alfo bag für manche Bartieen bes Borbergrundes teine hinreichenben Farbenmittel mehr in bes Rünftlers Gewalt waren, und er fich ju Uebertreibungen genothigt fab. Sadetis Colorit ift beswegen, gumal wenn er Abenbicein ausbruden wollte, nur in einzelnen Theilen bortrefflich; aber in biefen einzelnen Theilen auch wirklich unübertreffbar. In Gemalben, wo er bie Aufgabe ju lofen hatte, Morgenbeleuchtung barguftellen, finbet fic mehr Accord, bas Berhaltnig ber Tinten ift mehr tunftgerecht; jeboch bat er, wenn man nämlich milben Ton und Rarbenfdmels im Gangen als bie Saubteigenicaften bes gutes Colorits betrachten will, gerabe bierin bie vortrefflicen altern Meifter nicht immer erreicht.

Die Beleuchtung anlangend, hielt sich unser Künstler bloß an die Ratur, ohne, wie man wohl sieht, beien wichtigen Thell der Kunst vorzäglich flubirt zu haber Bielleicht hat ihn sein reales Sixeben nach Darftellung des Birklichen abgehalten, fich bie Bortheile einer tünstlich angeordneten Beleuchtung zu Russe zu machen. Wie dem auch seh, haderts Gemälde geben zwar in hinscht auf Licht und Schatten zu keinem gegendsbeten Tadel Gelegenheit; doch haben sie auch eben so wenig von dieser Seite Anspruch auf vorzäglisches Verdienst.

In der Kraft und Rüancirung der Farben weichen die Eründe meistens richtig hinter einander gurud; wo indessen von den obgelobten nähern Gebirgen sich welche sinden, so wollen diese wegen ihrer reichen detaillirten Ausschlung zu sehr herantreten und scheines alsbanu den Künstler oft zu einigen Särten im Borberarunde genötbigt zu baben.

Barfdiebene bem Gebiet ber Ausführung ober Behanblung angehörige Eigenicaften find bereits berührt worben; es ift alfo nur noch angumerten, daß hadert ben Binfel mit unumfdrantter Meifperichaft führte. Die Leichtigfeit und Sicherbeit, womit er arbeitete, die zwechnähige Methobe, die er im Anlegen und Bollenben bebachtete, tomte es ihm auch allein möglich machen, nicht nur eine sehr große Anzahl Delgemälde, sondern auch viele Gouachen und beinahe unzählige Sepienzeichnungen zu versertigen, welche man in größern wis in Neinern Sammlungen durch ganz Europa antrifft. Freilich läßt sich nicht behaupten, alle diese Werte sehen mit gleicher Sorgfalt ausgesührt; unterzbesen ist dei weitem die größere Zahl mit durchgehaltener Ausmerkjamkeit vollendet, der vernahlässigigten hingegen sind so wenige, daß man sie gewissermaßen als Sellenheiten detrachen kann.

haderts Gemalbe find, wie es für Prospecte schiedlich ift, meistens mit Menschen und Thieren ber Gegend, welche fie darftellen, staffirt; und als Staffage betrachtet, tonnen alle biese Figuren für gut und hinreichend geiten. Beidendes Bieh gellingt ihm sognemiunter recht lobenswüldig. Sehr selten und gleichsam nur zum Bersuch bringt er auch berwiche Figuren an, sie konnen aber auf tein großes Lob Anspruch maden, weil es ihm ander Ersudungsgabe sowohl als an der erforberlichen Biffenschaft in der Zeichnung fehlte.

Bu Anfang biefer Betrachtungen ift ausgesprochen worben, bie Brospectmalerei habe burd hadert ihren Gipfel erreicht, und bie Brufung ber befonbern Gigenfchaften feiner Runft wirb beutlich gezeigt haben, bağ er alle für biefes Fach erforberlichen Talente in hohem Grade beseffen. bingegen in benjenigen, welche ber freien poetischen Landichaftsmalerei bornehmlich angehören, nicht geglangt babe. Und fo bleibt nur noch gu unterjuden fibrig, ob von feinen Rachfolgern jest icon Giner in bem genannten Fach mehr geleiftet ober inwiefern zu erwarten ftebe, bag fünftig Giner ibn übertreffen und ibn bon ber obern Stelle verbrangen werbe. Den erften Theil ber Frage hat bie Erfahrung felbft ion beantwortet, weil feiner ber jest lebenben Lanbichaftsmaler (mit ihrer Gunft fen es gejagt!) Ausfichten nach ber Ratur im Gangen jo vortrefflich barguftellen vermag, als wir foldes in Saderts Bilbern wirklich geleiftet feben. Ueber ben zweiten Theil tann man awar nicht enticeibenb iprechen, benn bie Grengen bes Möglichen find nicht wohl su bestimmen : absehen aber lagt es fich allerbings nicht, wie es Jemand gelingen follte, gegebene lanbichaftliche Gegenftanbe mit größerer Richtigfeit und Treue nachzubilben. Denn wollte fich Giner mit noch ftrengerer Gewiffenhaftigfeit ans Birtliche halten, unb babei mehr Detail anbringen, fo würben feine Berte weniger angenehm ausfallen, auch würbe er ber Trodenheit und bem Borwurf eines platten, geschmadlosen Raturalismus ichwerlich entgeben. Im Colorit mußte ibm nothwendig begegnen, was icon oben gegen hadert erinnert worben, bag namlich bie Farbenmittel ber Balette nicht für bas gange Bild ausreichen. Bollte aber Jemand burch Bufegen und Beglaffen, fo wie durch willturlidere Anordnung bewirten, bag feine Bilber ben Forberungen ber Runft mehr Genuge leißeten, wollte er durch fünstlichen Gebrauch von Licht und Schatten größern malerischen Effect hervorbringen, burch weise Mäßigung ber Farben mehr harmonie über bas Gange verbreiten, fo wurbe er icon in bas Gebiet ber bobern, freien, bichterifchen Banbichaftsmalerei fibergehen: er würbe ein befferer Rünftler als Hadert jenn, aber biefem boch seinen Rang als erstem Waler bes bebingten Kaches ber Brofvecte nicht streitig machen können.

#### Binterlaffenes.

Nach Haderts Ableben sind seine sämmtlichen Besitzungen an die in Berlin sich besindenden Erben gekommen, darunter zuerst mehrere Gemälde, von welchen ein gedruckter Katalog ausgegeben wird. Man hat die Absicht, diese Kunstwerte auszuspielen, und wird deshalb zu seiner Zeit dem Publicum nähere Nachricht ertheilen; weswegen wir auch eine beschreibende Anzeige nicht für nöthig erachtet.

Die von Georg Sadert verfertigten Rupferplatten hat der Runft-

hanbler Domenico Regri zu Livorno in Berlag genommen, welcher bavon gute Abbrücke zu liefern verspricht. Wahrscheinlich wird er zunächst ein Berzeichniß davon bekannt machen, um die Freunde der Kunst noch mehr zu interessiren. Diese Arbeiten sind um so mehr zu empsehlen, als sie einen großen Theil von Haderts Leben und Bemühungen dem Kunstreunde darstellen, und einen Begriff geben, wie er sich in der von ihm so hoch gehobenen Prospectmalerei benommen habe.

Auch hat er eine Anzahl geschnittener Steine hinterlassen, wovon wir nur der wenigen wirklich antiken namentlich und umftändlich erwähnen.

- 1) Kopf bes Sextus Pompejus, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist von der ersten Reinheit und Feuer. Der Schnitt gehört zu dem Boll-tommensten, was man in Steinschneibekunst sehen kann. Unter dem Halfe steht APABAPPEAOY. Man vergleiche Geschichte der Kunst des Alterthums von Joh. Windelmann, Wiener Ausgabe S. 552 und 778; wie auch Bracci, Momorio degli antichi Incisori Vol. I. p. 25—33, wo zugleich Tasel V. eine ganz leibliche Abbildung, in Kupser gestochen, beigebracht ist. Dabei sindet sich noch der antike goldene Ring, in welchen er gesaßt war.
- 2) Kopf bes Ulpfies, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein, mehr ins Hellgelbe schimmernd, mit viel Feuer. Die Mütze ist mit einem Kranze umgeben. Am Halse ein Streisen von der Tunica. Die Arbeit ist höchst sleißig und vollendet.
- 3) Kopf eines alten Hercules, mit einem Kranz um die Haare und einem Stüd Löwenhaut vorn um den Hals zugeknüpft. Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein gelblich, mehr von milbem als seurigem Ansehen, die Arbeit vortrefflich. Oberwärts ist ein Stüdchen von den Haaren ausgebrochen, auch die Stirn beschädigt.
- 4) Fragment einer Camée. Der Charakter ist Junonisch. Der noch vorhandene Grund ist schwärzlich grau. Das Relief besteht bloß noch in der Maste und einem Stückhen Halse. Das Weiße hat das Ansehen, vom Feuer gelitten zu haben; im Auge, an den Lippen und der Rase hin sitzt noch etwas vom Tartar. Die Arbeit ist die tresslichste.
- 5) Jupiter, auf seinem Thron mit niedriger Lehne sitzend, in der Rechten das Scepter und auf der ausgestreckten Linken die Bictoria, welche in der Rechten den Kranz und in der Linken den Palmzweig ausgestreckt hält. Einschnitt in Lapis Lazuli. Leichte, geistreiche Arbeit.

Diese Steine würden sämmtlich zur größten Zierde auch selbst eines reich ausgestatteten Rimmers dienen.

Die mobernen Steine sind von mehrern befannten Runftlern: von Antonius Bichler, bem Bater, aus Innsbrud; von Johann und Ludwig Bichler, seinen beiben Söhnen; von Friedrich Heder aus Sachsen; von Alessandren Cades; von Bartolommeo Gravina; von Alsieri aus Rom; von Amastini aus Fossombrone; Johannes Webber; Betrarino; Tevoli; Antonio Berini; Selli; Sirletti; Cavaliere Constanzi; Camillo Piastrini aus Rom; Johann Mugnai; Lodovico Tarricelli; Lodovico Siries aus Florenz; Terese Talani, geborene Moor, aus Benedig; von Marchand, einem Engländer; von Gaspare Capperoni della Guardia aus Abruzzo; von Santarelli aus Abruzzo; Filippo Rega; Grund und Rasaelli aus Rom.

Man sieht hieraus, daß diese Sammlung für die Geschichte der neuern Steinschneibekunst sehr unterrichtend sehn muß. Abbrücke davon wird herr Hofrath Behrendt in Berlin den Liebhabern auf Berlangen für ein Billiges überlaffen.

# Einleitung in die Propyläen.

1798.

Der Jüngling, wenn Natur und Kunst ihn anziehen, glaubt, mit einem lebhaften Streben balb in bas innerste Heiligthum zu bringen; ber Mann bemerkt nach langem Umherwandeln, baß er sich noch immer in den Borhösen besinde.

Eine solche Betrachtung hat unsern Titel veranlaßt. Stufe, Thor, Eingang, Borhalle, ber Raum zwischen bem Innern und Aeußern, zwischen bem Heiligen und Gemeinen kann nur die Stelle senn, auf der wir und

mit unfern Freunden gewöhnlich aufhalten werden.

Bill Jemand noch besonders bei dem Worte Prophläen sich jener Gebäude erinnern, durch die man zur Atheniensischen Burg, zum Tempel der Winerva gelangte, so ist auch dieß nicht gegen unsere Ansicht, nur daß man uns nicht die Anmaßung zutraue, als gedächten wir ein solches Berk der Kunst und Pracht hier selbst aufzusühren. Unter dem Namen des Orts verstehe man das, was daselbst allensalls hätte geschehen können: man erwarte Gespräche, Unterhaltungen, die vielleicht nicht unwürdig jenes Blates gewesen wären.

Werden nicht Denker, Gelehrte, Künstler angelockt, sich in ihren besten Stunden in jene Gegenden zu versehen, unter einem Bolke wenigstens in der Eindildungskraft zu wohnen, dem eine Bolkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Bildung in schöner und stetiger Reihe entwickli, die bei uns nur als Stückwerk vorübergehend erscheint? Welche neuere Nation verdankt nicht den Griechen ihre Kunstbildung? und in gewissen

Fächern welche mehr als bie Deutsche?

So viel zur Entschuldigung bes symbolischen Titels, wenn sie ja nöthig sehn sollte. Er stehe uns zur Erinnerung, daß wir uns so wenig als nöglich vom classischen Boben entsernen, er erleichtere durch seine Kürze und Bebeutsamkeit die Nachfrage der Kunstsreunde, die wir durch gegenwärtiges Werk zu interessiven gedenken, das Bemerkungen und Betrachtungen harmonisch verbundener Freunde über Natur und Kunst enthalten soll.

Derjenige, ber zum Künstler berufen ist, wird auf Alles um sich her lebhast Acht geben, die Segenstände und ihre Thelle werden seine Aufmerksamkeit an sich ziehen, und indem er praktischen Gebrauch von solchen Ersahrungen macht, wird er sich nach und nach üben, immer schärfer zu bemerken, er wird in seiner frühern Zeit Alles so viel möglich zu eigenem Gebrauch verwenden, später wird er sich auch Andern gerne mittheilen. So gedenken auch wir Manches, das wir für nützlich und angenehm halten, was unter mancherlei Umständen von uns seit mehrern Jahren aufgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen.

Allein wer bescheibet sich nicht gern, daß reine Bemerkungen seltener sind als man glaubt? Wir vermischen so schnell unsere Empsindungen, unsere Meinung, unser Urtheil mit dem, was wir ersahren, daß wir in dem ruhigen Zustande des Beobachters nicht lange verharren, sondern bald Betrachtungen anstellen, auf die wir tein größer Gewicht legen dürsen, als insofern wir uns auf die Naturund Ausbildung unseres Geistes einiger-

maßen verlaffen möchten.

Bas uns hierin eine stärkere Zuversicht zu geben vermag, ist die Harmonie, in der wir mit Mehrern stehen, ist die Ersahrung, daß wir nicht allein, sondern gemeinschaftlich denken und wirken. Die zweiselhafte Sorge, unsere Borstellungsart möchte uns nur allein angehören, die uns vost überfällt, wenn Andere gerade das Gegentheil von unserer Ueberzengung aussprechen, wird erst gemildert, ja ausgehoben, wenn wir uns in Nehrern wiedersinden: dann sahren wir erst mit Sicherheit fort, uns in dem Besitze solcher Grundsätze zu erfreuen, die eine lange Ersahrung uns und Andern nach und nach bewährt hat.

Benn Mehrere vereint auf diese Beise zusammenleben, daß sie sich Freunde nennen dürsen, indem sie ein gleiches Interesse haben, sich sortschreitend auszubilden, und auf nahverwandte Zwecke losgehen, dann werden sie gewiß seyn, daß sie sich auf den vielsachsten Begen wieder begegnen, und daß selbst eine Richtung, die sie von einander zu entsernen schien, sie doch bald wieder glücklich zusammensühren wird.

Ber hat nicht ersahren, welche Bortheile in solchen Fällen das Gespräch gewährt! Allein es ist vorübergehend, und indem die Resultate einer wechselseitigen Ausbildung unauslöschlich bleiben, geht die Erinnerung der Mittel verloren, durch welche man dazu gelangt ist.

Ein Briefwechfel bewahrt icon beffer die Stufen eines freundschaft-

lichen Fortschrittes; jeder Moment des Wachsthums ist siziet, und wenn das Erreichte uns eine beruhigende Empsindung giedt, so ist ein Blick ruckwarts auf das Werden belehrend, indem er uns zugleich ein kunftiges,

unabläffiges Fortidreiten hoffen läßt.

Rurze Auffäge, in die man von Zeit zu Zeit seine Gedanken, seine Aberzeugungen und Wünsche niederlegt, um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten, sind auch ein schönes Hülfsmittel eigener und fremder Bildung, deren keines versäumt werden darf, wenn man die Kürze der dem Leben zugemessenn Zeit und die vielen hindernisse bedenkt, die einer jeden Ausführung im Wege stehen.

Daß hier besonders von einem Ibeenwechsel solcher Freunde die Rede seh, die sich im Allgemeinern zu Künsten und Wissenschaften auszubilden streben, versteht sich von selbst, obgleich ein Welt- und Geschäftsleben auch

eines folden Bortheils nicht ermangeln follte.

Bei Künsten und Wissenschaften aber ist nicht allein eine solche engere Berbindung, sondern auch das Verhältniß zu dem Publicum eben so günstig, als es ein Bedürsniß wird. Was man irgend Allgemeines denkt oder leistet, gehört der Welt an, und das, was sie von den Vemühungen der Einzelnen nutzen kann, dringt sie auch selbst zur Reise. Der Wunsch nach Beisal, welchen der Schriftsteller sühlt, ist ein Tried, den ihm die Natur eingehstanzt hat, um ihn zu etwas Höherm anzuloden; er glaubt den Anzusschon erreicht zu haben, und wird balb gewahr, daß eine mühsamere Ausbildung jeder angedornen Fähigkeit nöthig ist, um die öfsentliche Gunst seitzuhalten, die wohl auch durch Glüd und Zusall auf kurze Momente erlangt werden kann.

So bebeutend ist für den Schriftsteller in einer frühern Zeit sein Berhältniß zum Publicum, und selbst in spätern Tagen tann er es nicht entbehren. So wenig er auch bestimmt seyn mag, Andere zu belehren, so wünscht er doch sich denen mitzutheilen, die er sich gleich gesinnt weiß, beren Anzahl aber in der Breite der Welt zerstreut ist; er wünscht sein Berhältniß zu den ältesten Freunden dadurch wieder anzuknüpsen, mit neuen es sortzusehen und in der letzten Generation sich wieder andere sür seine übrige Ledenszeit zu gewinnen. Er wünscht der Jugend die Umwege zu ersparen, auf denen er sich selbst verirrte, und indem er die Bortheile der gegenwärtigen Zeit demerkt und nutzt, das Andenken verdienstlicher früherer Bemühungen zu erhalten.

In biesem ernsten Sinne verband sich eine Keine Gesellschaft; eine heitere Stimmung möge unsere Unternehmungen begleiten, und wohin wir gelangen, mag die Zeit lehren!

Die Auffage, welche wir vorzulegen gebenten, werden, ob fie gleich

von Rehrern versaßt sind, in Hauptpunkten hoffentlich niemals mit einander in Widerspruch stehen, wenn auch die Denkart der Versasser nicht völlig die gleiche sehn sollte. Kein Mensch betrachtet die Welt ganz wie der andere, und verschiedene Charaktere werden oft einen Grundsatz, den sie sammtlich anerkennen, verschieden anwenden. Ja der Mensch ist sich in seinen Anschauungen und Urtheilen nicht immer selbst gleich; frühere Ueberzeugungen nutsen spätern weichen. Wöge immerhin das Einzelne, was man denkt und äußert, nicht alle Proben aushalten, wenn man nur auf seinem Wege gegen sich selbst und gegen Andere wahr bleibt!

So sehr nun auch die Berfasser unter einander und mit einem großen Theil des Publicums in Harmonie zu stehen wünschen und hossen, so dürsen sie sich doch nicht verbergen, daß ihnen von verschiedenen Seiten mancher Miston entgegenklingen wird. Sie haben dieß um so mehr zu erwarten, als sie von den herrschenden Meinungen in mehr als Sinem Punkte adweichen. Weit entsernt, die Denkart irgend eines Dritten meistern oder verändern zu wollen, werden sie ihre eigene Meinung sest aussprechen, und, wie es die Umstände geben, einer Fehde ausweichen oder sie ausnehmen, im Ganzen aber immer auf Sinem Bekenntnisse halten, und besonders diesenigen Bedingungen, die ihnen zu Vildung eines Künstlers unerlählich scheinen, oft genug wiederholen. Wem um die Sache zu thun ist, der muß Partei zu nehmen wissen, sonst verdient er nirgends zu wirken.

Wenn wir nun Bemerkungen und Betrachtungen über Natur vorzulegen versprechen, so müssen wir zugleich anzeigen, daß es besonders solche seyn werden, die sich zunächst auf bildende Kunst, sowie auf Kunst überhaupt, dann aber auch auf allgemeine Bildung des Künstlers beziehen.

Die vornehmste Forderung, die an den Künstler gemacht wird, bleibt immer die, daß er sich an die Natur halten, sie studiren, sie nachbilben, etwas, das ihren Erscheinungen ähnlich ist, hervorbringen solle.

Wie groß, ja wie ungeheuer biese Anforderung set, wird nicht immer bedacht, und der wahre Künstler selbst erfährt es nur dei fortschreitender Bildung. Die Natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Klust getrennt, welche das Genie selbst, ohne äußere Hülfsmittel, zu überschreiten nicht vermag.

Alles, was wir um uns her gewahr werben, ist nur roher Stoff; und wenn sich das schon selten genug ereignet, daß ein Künstler durch Instinct und Geschmad, durch Uedung und Versuche dahin gelangt, daß er den Dingen ihre äußere schöne Seite abzugewinnen, aus dem vorhandenen Guten das Beste auszuwählen und wenigstens einen gefälligen Schein hervorzubringen lernt, so ist es, besonders in der neuern Zeit, noch viel seltener, daß ein Künstler sowohl in die Tiefe der Gegenstände als in die

Tiefe seines eigenen Gemüths zu bringen vermag, um in seinen Werken nicht bloß etwas leicht- und oberflächlich Wirkendes, sondern, wetteisernd mit der Natur, etwas Geistig-organisches hervorzubringen, und seinem Kunstwerk einen solchen Gehalt, eine solche Form zu geben, wodurch es

natürlich zugleich und übernatürlich ericeint.

Der Menich ift ber hochfte, ja ber eigentliche Gegenstand bilbenber Runft! Um ihn zu verfteben, um fich aus bem Labyrinthe feines Baues berauszuwideln, ist eine allgemeine Kenntniß ber organischen Ratur unerläglich. Auch von ben unorganischen Körbern, so wie von allgemeinen Naturwirfungen, besonders wenn fie, wie gum Beispiel Ton und Farbe, zum Kunftgebrauch anwendbar find, follte ber Künftler fich theoretisch belehren; allein welchen weiten Umweg mußte er machen, wenn er fich aus ber Schule bes Berglieberers, bes Naturbeschreibers, bes Raturlehrers basienige mubiam aussuchen sollte, was zu seinem Awede bient! ja es ist die Frage, ob er bort gerade bas, was ihm das Wichtigste senn muß, finden murbe? Rene Manner haben gang andere Bedürfniffe ihrer eigentlichen Schuler zu befriedigen, als bag fie an bas eingeschränkte, besondere Bedürfniß bes Runftlers benten sollten. Deshalb ift unfere Absicht, hier ins Mittel zu treten, und wenn wir gleich nicht voraussehen, bie nothige Arbeit felbst vollenden zu konnen, bennoch theils im Ganzen eine Ueberficht zu geben, theils im Ginzelnen bie Ausführung einzuleiten.

Die menschliche Gestalt kann nicht bloß durch das Beschauen ihrer Oberstäche begriffen werben, man muß ihr Inneres entblößen, ihre Theile sondern, die Berbindungen derselben bemerken, die Berschiedenheiten kennen, sich von Wirkung umd Gegenwirkung unterrichten, das Verborgene, Ruhende, das Fundament der Erscheinung sich einprägen, wenn man daszenige wirklich schauen und nachahmen will, was sich als ein schönes ungetrenntes Ganzes in lebendigen Wellen vor unserm Auge bewegt. Der Blid auf die Oberstäche eines lebendigen Wesens verwirrt den Beodachter, und man darf wohl hier, wie in andern Fällen, den wahren Spruch andringen: Was man weiß, sieht man erst! Denn wie derzenige, der ein kurzes Gesicht hat, einen Gegenstand besser sieht, von dem er sich wieder entfernt, als einen, dem er sich erst nähert, weil ihm das geistige Gesicht nunmehr zu Hilfe kommt, so liegt eigentlich in der Kenntniß die Bollendung des Anschauens.

Wie gut bilbet ein Kenner ber Naturgeschichte, ber zugleich Zeichner ist, die Gegenstände nach, indem er das Bichtige und Bedeutende der Theile, woraus der Charakter des Ganzen entspringt, einsieht und den Nachdruck darauf leat!

So wie nun eine genauere Kenntniß der einzelnen Theile menichlicher Geftalt, die er zulet wieder als ein Ganzes betrachten muß, den Künftler

äußerst sörbert, so ist auch ein Ueberblid, ein Seitenblid über und auf verwandte Gegenstände höchst nütlich, vorausgesett, daß der Künstler sähig ist, sich zu Ibeen zu erheben und die nahe Verwandtschaft entsernt scheinender Dinge zu sassen.

Die vergleichende Anatomie hat einen allgemeinen Begriff über seganische Naturen verbreitet: sie führt uns von Sestalt zu Sestalten, und indem wir nah oder sern verwandte Naturen betrachten, erheben wir uns über sie alle, um ihre Sigenschaften in einem idealen Bilbe zu erblicken.

halten wir dasselbe fest, so sinden wir erst, daß unsere Ausmerksamkeit bei Beobachtung der Gegenstände eine bestimmte Richtung nimmt, daß abgesonderte Kenntnisse durch Bergleichung leichter gewonnen und sestgehalten werden, und daß wir zulett beim Kunstgebrauche nur dann mit der Natur wetteisern können, wenn wir die Art, wie sie bei Bildung ihrer Berke versährt, ihr wenigstens einigermaßen abgelernt haben.

Muntern wir ferner ben Künstler auf, auch von unorganischen Naturen einige Kenntniß zu nehmen, so tönnen wir es um so eher thun, als man sich gegenwärtig von bem Mineralreich bequem und schnell unterrichtet. Der Maler bebarf einiger Kenntniß ber Steine, um sie charakteristisch nachzuahmen, ber Bilbhauer und Baumeister, um sie zu nugen; der Steinschneiber kann eine Kenntniß der Ebelsteine nicht entbehren, der Kenner und Liebhaber wird gleichfalls danach streben.

Haben wir nun zulest bem Künstler gerathen, sich von allgemeinen Raturwirkungen einen Begriff zu machen, um diejenigen kennen zu lernen, die ihn besonders interessiren, theils um sich nach mehr Seiten auszubilden, theils um das, was ihn betrifft, besser zu verstehen, so wollen wir auch über diesen bedeutenden Bunkt noch Einiges hinzusügen.

Bisher konnte ber Maler die Lehre des Physikers von den Farben nur anstaunen, ohne daraus einigen Bortheil zu ziehen; das natürliche Gefühl des Künstlers aber, eine sortdauernde Uedung, eine praktische Befühl des Künstlers aber, eine sortdauernde Uedung, eine praktische Rothwendigkeit sührte ihn auf einen eigenen Weg: er fühlte die lebhasten Gegensäße, durch deren Bereinigung die Harmonie der Farben entsteht, er bezeichnete gewisse Eigenschaften derselben durch annähernde Empsindungen, er hatte warme und kalte Farben, Farben, die eine Nähe, andere, die eine Ferne ausdrücken, und was dergleichen Bezeichnungen mehr sind, durch welche er diese Phänomene den allgemeinsten Naturgesehen auf seine Weise näher brachte. Bielleicht bestätigt sich die Vermuthung, daß die sarbigen Naturwirkungen so gut als die magnetischen, elektrischen und andere auf einem Wechselverhältniß, einer Polarität, oder wie man die Erscheinungen des Zwiesachen, ja Wehrsachen in einer entschiedenen Einheit nennen mag, beruhen.

Diese Lehre umständlich und für den Künstler saßlich vorzulegen, werden wir uns zur Pstlicht machen, und wir können um so mehr hossen hierin etwas zu thun, das ihm willsommen seh, als wir nur dasjenige, was er bisher and Instinct gethan, auszulegen und auf Grundsätze zurüczzusühren bemüht sehn werden.

So viel von bem, was wir zuerft in Absicht auf Natur mitzutheilen

hoffen; und nun bas Rothwendigste in Absicht auf Runft.

Da die Einrichtung des gegenwärtigen Werks von der Art ist, daß wir einzelne Abhandlungen, ja dieselben sogar theilweise, vorlegen werden, dabei aber unser Wunsch ist, nicht ein Ganzes zu zerstüden, sondern aus mannigsaltigen Theilen endlich ein Ganzes zusammenzusezen, so wird es nöthig sehn, bald möglichst allgemein und summarisch daszenige vorzulegen, wordber der Leser nach und nach im Einzelnen unsere Ausarbeitungen erhalten wird. Daher wird und zunächt ein Aussatzeitungen erhalten worn die bekannten Audriken nach unserer Vorstellungsart und Methode vorgetragen werden sollen. Dabei werden wir vorzugsäufd darauf bedacht sehn, die Wichtigkeit eines jeden Theils der Kunst vor Augen zu stellen, und zu zeigen, daß der Künstler keinen derselben zu vernachlässigen habe, wie es leider so oft geschehen ist und geschieht.

Wir betrachteten vorhin die Natur als die Schaptammer der Stoffe im Allgemeinen: nun gelangen wir aber an den wichtigen Bunkt, wo sich

zeigt, wie die Runft ihre Stoffe fich felbit naber zubereite.

Indem der Künstler irgend einen Gegenstand der Natur ergreist, so gehört dieser schon nicht mehr der Natur an, ja man kann sagen, daß der Künstler ihn in diesem Augenblick erschaffe, indem er ihm das Bedeutende, Charakteristische, Interessante abgewinnt, oder vielmehr erst den höhern

Werth hineinlegt.

Auf diese Weise werben ber menschlichen Gestalt die schönern Proportionen, die edlern Formen, die höhern Charaktere gleichsam erst aufgebrungen, der Kreis der Regelmäßigkeit, Bollkommenheit, Bedeutsamkeit und Vollendung wird gezogen, in welchem die Natur ihr Bestes gerne niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, leicht in häßlichkeit ausartet und sich ins Gleichgültige verliert.

Eben baffelbe gilt von zusammengesetten Runftwerten, ihrem Gegen-

ftand und Inhalt, die Aufgabe fen gabel ober Gefchichte.

Wohl bem Künftler, ber sich bei Unternehmung bes Wertes nicht vergreift, ber bas Kunftgemäße zu mahlen ober vielmehr baffelbe zu bestimmen versteht!

Wer in ben zerftreuten Mythen, in der weitläufigen Geschichte, um fich eine Aufgabe zu suchen, angftlich herumirrt, mit Gelehrsamleit

bebeutend ober allegorisch interessant seyn will, der wird in der Hälste seiner Arbeit oft bei unerwarteten Hindernissen stoden ober nach Bollendung derselben seinen schönsten Zwed versehlen. Wer zu den Sinnen nicht klar spricht, redet auch nicht rein zum Gemüth, und wir achten diesen Punkt so wichtig, daß wir gleich zu Ansang eine aussührlichere Abhandlung darüber einrücken.

Ist nun der Gegenstand glücklich gefunden oder erfunden, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die geistige, finnliche und mechanische eintweilen möchten.

Die geistige arbeitet ben Gegenstand in seinem innern Zusammenhange aus, sie sindet die untergeordneten Motive, und wenn sich bei der Bahl des Gegenstandes überhaupt die Tiese des künstlerischen Genies beurtheilen läßt, so kann man an der Entdedung der Motive seine Breite, seinen Reichthum, seine Külle und Liebenswürdigkeit erkennen.

Die stunliche Behandlung würden wir diejenige nennen, wodurch das Bert durchaus dem Sinne faßlich, angenehm, erfreulich und durch einen milden Reiz unentbehrlich wird.

Die mechanische zulest ware biejenige, die durch irgend ein körperliches Organ auf bestimmte Stoffe wirkt, und so der Arbeit ihr Daseyn, ihre Birklichkeit verschafft.

Indem wir nun auf solche Art dem Kunstler nützlich zu sehn hossen, und lebhaft wünschen, daß er sich manches Rathes, mancher Borschläge bei seinen Arbeiten bedienen möge, so dringt sich uns leider die bedenkliche Betrachtung auf, daß jedes Unternehmen, so wie jeder Mensch von seinem Zeitalter eben so wohl leide, als man davon gelegentlich Bortheil zu ziehen im Fall ist; und wir können bei uns selbst die Frage nicht ganz ablehnen, welche Ausnahme wir denn wohl sinden möchten?

Alles ist einem ewigen Wechsel unterworfen, und da gewisse Dinge nicht neben einander bestehen können, verdrängen sie einander. So geht es mit Kenntnissen, mit Anleitungen zu gewissen lebungen, mit Borftellungsarten und Maximen. Die Zwede der Wenschen bleiben ziemlich immer dieselben: man will jett noch ein guter Künstler und Dichter sehn oder werden, wie vor Jahrhunderten; die Mittel aber, wodurch man zu dem Zwede gelangt, sind nicht Jedem klar, und warum sollte manläugnen, daß nichts angenehmer wäre, als wenn man einen großen Borsat spielend ausstühren könnte?

Natürlicherweise hat das Publicum auf die Kunst großen Einsluß, indem es für seinen Beisall, für sein Geld ein Wert verlangt, daß ihm gefalle, ein Wert, das ummittelbar zu genießen seh; und meistens wird sich der Klinstler gern danach bequemen, denn er ist ja auch ein Theil des

Publicums: auch er ist in gleichen Jahren und Tagen gebilbet, auch er fühlt die gleichen Bedürfnisse, er drängt sich in derselbigen Richtung, und so bewegt er sich glücklich mit der Menge fort, die ihn trägt und die erbelebt.

Bir sehen auf diese Beise ganze Nationen, ganze Zeitalter von ihren Künstlern entzückt, so wie der Künstler sich in seiner Ration, in seinem Zeitalter bespiegelt, ohne daß beide nur den mindesten Argwohn hätten, ihr Weg könnte vielleicht nicht der rechte, ihr Geschmad wenigstens einseitig, ihre Kunst auf dem Rückwege und ihr Bordringen nach der salschen Seite gerichtet sehn.

Anftatt uns hierüber ins Allgemeinere zu verbreiten, machen wir bier eine Bemerkung, die fich besonders auf bilbende Runft bezieht.

Dem Deutschen Künftler, so wie überhaupt jedem neuen und Nordischen, ist es schwer, ja beinahe unmöglich, von dem Formlosen zur Gestalt überzugehen, und wenn er auch bis dahin durchgedrungen wäre, sich dabei zu erhalten.

Jeber Künstler, der eine Zeit lang in Italien gelebt hat, frage sich, ob nicht die Gegenwart der besten Werke alter und neuer Kunst in ihm das unablässige Streben erregt habe, die menschliche Gestalt in ihren Proportionen, Formen, Charakteren zu studiren und nachzubilden, sich in der Ausschhrung allen Fleiß und Mühe zu geben, um sich jenen Kunstwerken, die ganz auf sich selbst ruhen, zu nähern, um ein Werk hervorzubringen, das, indem es das sinnliche Anschauen befriedigt, den Geist in seine höchsten Regionen erhebt. Er gestehe aber auch, daß er nach seiner Zurücklunst nach und nach von jenem Streben heruntersinken müsse, weil er wenig Versonen sindet, die das Gebildete eigentlich sehen, genießen und denken mögen, sondern meist nur solche, die ein Werk obenhin ansehen, dabei etwas Beliediges denken und nach ihrer Art etwas dabei empsinden und genießen.

Das schlechteste Bild kann zur Empsindung und zur Einbildungskraft sprechen, indem es sie in Bewegung sett, los und frei macht und sich selbst überläßt: das beste Kunstwerk spricht auch zur Empsindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß: es sessellet die Sefühle und die Einbildungskraft; es nimmt uns unsere Wilkfür: wir können mit dem Bollfommenen nicht schalten und walten, wie wir wollen, wir sind genöthigt, uns ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm, erhöht und verbessert, wieder zu erhalten.

Daß dieß keine Träume sind, werden wir nach und nach im Einzelnen so beutlich als möglich zu zeigen suchen, besonders werden wir auf einen Wiberspruch ausmerksam machen, in welchen sich die Neuern so oft verwickeln. Sie nennen die Alten ihre Lebrer, sie gesteben ienen Werken eine

unerreichbare Bortrefflichfeit zu und entfernen sich, in Theorie und Bragis, boch von den Maximen, die jene beständig ausübten.

Indem wir nun von diesem wichtigen Puntte ausgehen und oft wieder auf denselben zurucklehren werden, so finden wir noch andere, davon noch Einiges zu erwähnen ist.

Gines ber vorzüglichsten Rennzeichen bes Berfalles ber Runft ift bie

Bermifdung ber verschiebenen Arten berfelben.

Die Künste selbst, so wie ihre Arten sind unter einander verwandt, sie haben eine gewisse Reigung, sich zu vereinigen, ja sich in einander zu verlieren; aber eben darin besteht die Pslicht, das Berdienst, die Wirde des echten Künstlers, daß er das Kunstsach, in welchem er arbeitet, von andern abzusondern, jede Kunst und Kunstart auf sich selbst zu stellen und sie aufs Möglichste zu isoliren wisse.

Man hat bemerkt, daß alle bilbende Runft zur Malerei, alle Poesse zum Drama strebe, und es kann uns diese Ersahrung kunftig zu wichtigen

Betrachtungen Unlag geben.

Der echte, gesetzgebende Klinftler strebt nach Kunstwahrheit, der gesetzlose, der einem blinden Trieb folgt, nach Naturwirklichkeit; durch jenen wird die Kunst zum höchsten Gipfel, durch diesen auf ihre niedrigste

Stufe gebracht.

So wie mit dem Algemeinen der Kunst, eben so verhält es sich auch mit den Arten derselben. Der Bilbhauer muß anders denken und empfinden als der Maler, ja er muß anders zu Werke gehen, wenn er ein halberhobenes Werk, als wenn er ein rundes hervordringen will. Indem man die slacherhobenen Werke immer höher und höher machte, dann Theile, dann Figuren ablöste, zulest Gebäude und Landschaften andrachte, und so halb Malerei, hald Puppenspiel darstellte, gieng man immer abwärts in der wahren Kunst; und leider haben trefsliche Künstler der neuern Zeit ihren Bea auf diese Weise genommen.

Benn wir nun künstig solche Maximen, die wir für die rechten halten, aussprechen werden, wünschten wir, daß sie, wie sie aus den Kunstwerken gezogen sind, von dem Künstler praktisch geprüft werden. Bie selten kann man mit dem Andern über einen Grundsat theoretisch einig werden! Hingegen was anwendbar, was brauchdar sey, ist viel geschwinder entsicheden. Bie oft sieht man Künstler bei der Wahl ihrer Gegenstände, bei der für ihre Kunst passennen Zusammensehung im Algemeinen, bei der Anordnung im Besondern, so wie den Waler dei der Wahl der Farben in Berlegenheit! Dann ist es Zeit, einen Grundsat zu prüsen, dann wird die Frage leichter zu entschein sehn, ob wir durch ihn den großen Musern und Allem, was wir an ihnen schäen und lieben, näher kommen, oder ob

er uns in der empirischen Berwirrung einer nicht genug durchdachten Erfabrung steden läkt.

Selten nun bergleichen Maximen zur Bilbung des Künstlers, zur Leitung desselben in mancher Berlegenheit, so werden sie auch bei Entwidelung, Schähung und Beurtheilung alter und neuer Kunstwerke dienen und wieder wechselsweise aus der Betrachtung derselben entstehen. Ja es ist um so nöthiger, sich auch hier daran zu halten, weil ungeachtet der allgemein gepriesenen Borzüge des Alterthums, dennoch unter den Neuern sowohl einzelne Menschen als ganze Nationen oft eben das verkennen, worin der höchste Borzug jener Werke liegt.

Eine genaue Prüfung berselben wird uns am meisten vor diesem Uebel bewahren. Deshalb set hier nur ein Beispiel aufgestellt, wie es dem Liebhaber in der plastischen Kunst zu gehen pslegt, damit etwa deutlich werde, wie nothwendig eine genaue Kritik der ältern sowohl als der neuern Kunst-

werte fen, wenn fie einigermaßen Rugen bringen foll.

Auf Jeben, der ein zwar ungeübtes, aber für das Schöne empfängliches Auge hat, wird ein stumpfer, unvolldommener Gipsabguß eines tresslichen alten Werks noch immer eine große Wirkung thun: denn in einer solchen Rachbildung bleibt doch immer die Joee, die Einsalt und Größe der Form, genug das Allgemeinste noch übrig, so viel als man mit schlechten Augen allenfalls in der Kerne gewahr werden könnte.

Man kann bemerken, daß oft eine lebhafte Reigung zur Kunst durch solche ganz unvollkommene Nachbildungen entzündet wird. Allein die Wirkung ist dem Gegenstande gleich: es wird mehr ein dunkles, undestimmtes Gefühlerregt, als daß eigentlich der Gegenstand, in seinem Werth und in seiner Würde, solchen angehenden Kunstsreunden erscheinen sollte. Solche sind es, die gewöhnlich den Grundsatz außern, daß eine allzu genaue kritische Untersuchung den Genuß zerstöre, solche sind es, die sich gegen eine Würdigung des Einzelnen zu sträuben und zu wehren psiegen.

Wenn ihnen aber nach und nach, bei weiterer Ersahrung und Uebung, ein scharfer Abgus statt eines stumpsen, ein Original statt eines Abgusses vorgelegt wird, dann wächst mit der Einsicht auch das Bergnügen, und so steigt es, wenn Originale selbst, wenn vollsommene Originale ihnen endlich bekannt werden.

Gern läßt man sich in die Labyrinthe genauer Betrachtungen ein, wenn das Einzelne so wie das Ganze vollsommen ist, ja man lernt einsehen, daß man das Bortreffliche nur in dem Maße kennen kernt, insosern man das Wangelhafte einzusehen im Stande ist. Die Restauration von den ursprünglichen Theilen, die Copie von dem Original zu unterscheiben, in dem kleinsten Fragmente noch die zerstörte Herrlichkeit des Ganzen zu

schauen, wird der Genuß des vollendeten Kenners; und es ist ein großer Unterschied, ein stumpfes Ganze mit dunkelm Sinne ober ein vollendetes mit bellem Sinne zu beschauen und zu fassen.

Wer sich mit irgend einer Kenntniß abgiebt, soll nach dem Höchsten! Es ift mit der Einsicht viel anders als mit der Ausübung: denn im Praktischen muß sich Zeder bald bescheiden, daß ihm nur ein gewisses Raß von Kräften augetheilt seh; zur Kenntniß, zur Einsicht aber sind weit mehrere Menschen fähig, ja man kann wohl sagen, ein Jeder, der sich selbst berläugnen, sich den Gegenständen unterordnen kann, der nicht mit einem starren, beschörten Eigensinn sich und seine Keinsiche Einseitigkeit in die böchsten Werke der Natur und Kunst überzutragen strebt.

Um von Kunstwerken eigentlich und mit wahrem Ruzen für sich und Andere zu sprechen, sollte es freilich nur in Gegenwart derselben geschehen. Alles kommt aufs Anschauen an; es kommt darauf an, daß bei dem Worte, wodurch man ein Kunstwerk zu erläutern hofft, das Bestimmteste gedacht werde, weil sonst aar nichts gedacht wird.

Daher geschieht es so oft, daß derjenige, der überKunstwerke schreibt, bloß im Allgemeinen verweilt, wodurch wohl Ideen und Empfindungen erregt werden, ja allen Lesern, nur demjenigen nicht genug gethan wird, der mit dem Buche in der Hand vor das Kunstwerk bintritt.

Aber eben beswegen werben wir in mehrern Abhanblungen vielleicht in dem Falle sehn, das Berlangen der Leser mehr zu reizen als zu befriedigen: denn es ist nichts natürlicher, als daß sie ein vortressliches Kunstwerf, das genau zergliedert wird, sogleich vor Augen zu haben wünschen, um das Ganze, von dem die Rede ist, zu genießen, und was die Theile betrifft, die Weinung, die sie vernehmen, ihrem Urtheil zu unterwersen.

Indem nun aber die Berfasser für Diejenigen zu arbeiten benken, welche die Werke theils gesehen haben, theils künftig sehen werden, so hossen sie für Solche, die sich in keinem der beiden Fälle sich besinden, democh das Mögliche zu thun. Wir werden der Nachbildungen erwähnen, anzeigen, wo Abgüsse von alten Kunstwerken, alte Kunstwerke selbst besonders den Deutschen sich näher besinden, und so echter Liebhaberei und Kunstenntniß, so viel an uns liegt, zu begegnen suchen.

Denn nur auf bem höchsten und genauesten Begriff von Kunst kann eine Kunstgeschichte beruhen; nur wenn man das Bortrefflichste kennt, was der Wensch hervorzubringen im Stande war, kann der psychologischervonologische Sang dargestellt werden, den man in der Kunst so wie in audern Fächern nahm, wo erst eine beschränkte Thätigkeit in einer trocknen, ja traurigen Nachahmung des Unbedeutenden so wie des Bedeutenden verweilte, sich darauf ein lieblicheres, gemüthlicheres Sesühl gegen die

Ratur entwidelte, bann, begleitet von Renntnig, Regelmäßigleit, Ernft und Strenge, unter gunftigen Umftanben, die Runft bis jum Sochften binaufftieg, mo es benn zulett bem glücklichen Genie, bas fich von allen biefen Hulfsmitteln umgeben fanb, möglich ward, bas Reizende, Bollenbete hervorzubringen.

Leiber aber erregen Runftwerke, bie mit folder Leichtigkeit fich ausiprechen, die bem Menichen ein bequemes Gefühl feiner felbit, die ihm Seiterfeit und Freiheit einflößen, bei bem nachstrebenden Rünftler ben Begriff, bak auch bas Hervorbringen beguem fen. Da ber Gipfel beffen. was Runft und Genie barftellen, eine leichte Erscheinung ift, so werben bie Nachkommenben gereist, fichs leicht zu machen, und auf ben Schein au arbeiten.

So verliert die Kunst sich nach und nach von ihrer Sohe herunter. im Gangen fo wie im Einzelnen. Wenn wir uns aber hiervon einen anichaulichen Begriff bilben wollen, fo muffen wir ins Ginzelne bes Ginzelnen hinabsteigen, welches nicht immer eine angenehme und reizenbe Befcaftigung ift, wofür aber ber fichere Blid über bas Ganze nach und nach

reichlich entschäbigt.

Wenn uns nun die Erfahrung bei Betrachtung der alten und mittlern Runftwerte gewiffe Maximen bemahrt hat, fo bedürfen wir ihrer am meiften bei Beurtheilung ber neuen und neuesten Arbeiten: benn ba bei Burbigung lebenber ober turz verftorbener Runftler fo leicht verfonliche Berbaltniffe, Liebe und Sag ber Ginzelnen, Reigung und Abneigung ber Menge fich einmischen, so brauchen wir Grunbfate um so nothiger, um über unsere Reitgenoffen ein Urtheil zu äußern. Die Untersuchung kann alsbann fogleich auf boppelte Beife angestellt werben. Der Ginfluß ber Billfür wird vermindert, die Frage vor einen höhern Gerichtshof gebracht. Man fann ben Grundfat felbft, fo wie beffen Anwendung brufen, und wenn man fich auch nicht vereinigen follte, fo tann ber ftreitige Buntt boch ficher und beutlich bezeichnet werben.

Befonders munichten wir, daß ber lebende Runftler, bei beffen Arbeiten wir vielleicht Einiges zu erinnern fanden, unfere Urtheile auf biefe Beise bebächtig prüfte. Denn Jeber, der diesen Namen verdient, ift zu umferer Reit genothigt, fich aus Arbeit und eigenem Rachbenten wo nicht eine Theorie, boch einen gewiffen Inbegriff theoretifder Sausmittel gu ju bilben, bei beren Gebrauch er fich in mancherlei Fallen gang leiblich befindet; man wird aber oft bemerken, daß er auf diesem Wege sich solche Maximen als Gefete aufstellt, die seinem Talent, seiner Reigung und Beauemlichkeit gemäß find. Er unterliegt einem allgemeinen menfclichen Schickfal. Wie viele handeln nicht in andern Kächern auf eben biefe Beife!

Aber wir bilden uns nicht, wenn wir das, was in uns liegt, nur mit Leichtigkeit und Bequemlichkeit in Bewegung sehen. Jeder Künstler wie seber Mensch ift nur ein einzelnes Wesen, und wird nur immer auf Eine Seite hängen. Deswegen hat der Mensch auch das, was seiner Natur entgegengelegt ist, theoretisch und praktisch, insofern es ihm möglich wird, in sich auszunehmen. Der Leichte sehe nach Ernst und Strenge sich um, der Strenge habe ein leichtes und bequemes Wesen vor Augen, der Starke die Lieblichteit, der Liebliche die Stärke, und Jeder wird seine eigene Natur nur der beite, der Ausbilden, je mehr er sich von ihr zu entsernen scheint. Jede Kunst verlangt den ganzen Menschen, der höchstmögliche Grad derselben die ganze Renscheit.

Die Ausübung der bildenden Kunft ist mechanisch, und die Bildung des Künstlers fängt in seiner frühesten Jugend mit Recht vom Wechanischen an; seine übrige Erziehung hingegen ist oft vernachtässigt, da sie doch weit sorgfältiger sehn sollte als die Bildung Anderer, welche Gelegenheit haben, ans dem Leben selbs Vortheil zu ziehen. Die Gesellschaft macht einen rohen Renschen dab höslich, ein geschäftiges Leben dem offensten vorsichtig; üterarische Arbeiten, welche durch den Druck vor ein großes Publicum dommen, sinden überall Widershad und Werechtweisung; nur der bildende Künftler allein ist meist auf eine einsame Berkstatt beschänkt: er hat sah nur mit dem zu thun, der seine Arbeit bestellt und bezahlt, mit einem Publicum, das oft nur gewissen kunkaften Eindrücken solgt, mit Kennern, die ihn unruhig machen, und mit Warktrusern, welche jedes Neue mit solchen Lob- und Preissormeln empfangen, durch die das Vortrefslichste schon hinlänglich geehrt wäre.

Doch es wird Zeit, diese Einleitung zu schließen, damit sie nicht, ansfatt dem Werke bloß voranzugehen, ihm vorlause und vorgreise. Wir haben bisher wenigstens den Punkt bezeichnet, von welchem wir auszugehen gedenken; wie weit wir uns verbreiten können und werden, muß sich nach und nach entwickeln. Theorie und Kritik der Dichtkunst wird uns hossentlich bald beschäftigen; was uns das Leben überhaupt, was uns Keisen, ja was uns die Begebenheiten des Tages andieten, soll nicht ausgeschlossen zuns die Vegebenheiten des Tages andieten, soll nicht ausgeschlossen zuns die Vegebenn noch zuleht von einer wichtigen Angelegenbeit des Augenblicks gesprochen.

Für die Bildung des Künstlers, für den Genuß des Kunstfreundes war es von jeher von der größten Bedeutung, an welchem Orte sich Kunstwerte befanden; es war eine Zeit, in der sie, geringere Dislocationen abgerechnet, meistens an Ort und Stelle blieben: nun aber hat sich eine große Beränderung zugetragen, welche für die Kunst im Ganzen sowohl als im Besonderen wichtige Folgen haben wird.

Man hat vielleicht jest mehr Ursache als jemals, Italien als einen Kunstlörper zu betrachten, wie er vor Kurzem noch bestand. Ist es möglich, bavon eine Uebersicht zu geben, so wird sich alsbann erst zeigen, was die Welt in diesem Augenblicke verliert, da so viele Theile von diesem aroken und alten Gauzen abgerissen wurden.

Was in dem Act des Abreihens selbst zu Grunde gegangen, wird wohl ewig ein Geheinmiß bleiben; allein eine Darstellung jenes neuen Kunstörpers, der sich in Paris bildet, wird in einigen Jahren möglich werden; die Wethode wie ein Künstler und Kunstliedhader Frankreich und Italien zu nuhen hat, wird sich angeden lassen, so wie dabei noch eine wichtigennd schone Frage zu erörtern ist: was andere Nationen, besonders Deutsch und Engländer, thun sollten, um in dieser Beit der Perfreuung und des Berlustes mit einem wahren weltbürgerlichen Sinne, der vielleicht nirgends reiner als bei Künsten und Wissenschaften statischen kann, die mannigsaltigen Kunstlichäte, die bei ihnen zerstreut niedergelegt sind, allgemein brauchdar zu machen, und einen idealen Kunstlörper bilden zu helsen, der uns mit der Zeit sür das, was uns der gegenwärtige Augenblick zerreißt, wo nicht entreißt, vielleicht glücklich zu entschäbigen vermöchte.

So viel im Allgemeinen von ber Abficht eines Berts, bem wir recht viel ernsthafte und wohlwollende Theilnehmer wunschen.

### Neber Caokoon.

1797.

Ein echtes Kunstwert bleibt, wie ein Naturwert, für unsern Berstand immer unenblich: es wird angeschaut, empsunden; es wirdt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Berdienst mit Worten ausgesprochen werden. Was also hier über Laokoon gesagt ist, hat keineswegs die Anmaßung, diesen Gegenstand zu erschöpfen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses trefslichen Kunstwerks als über dasselbe geschrieben. Noge dieses bald wieder so ausgestellt sehn, daß jeder Liedhaber sich daran treuen und darüber nach seiner Art reden könne!

Benn man von einem trefflichen Kunstwerke sprechen will, so ist es saft nöthig, von der ganzen Kunst zu reden: denn es enthält sie ganz, und Jeder kann, so viel in seinen Kräften steht, auch das Allgemeine aus einem solchen besonderen Fall entwickln; deshalb seh hier auch etwas Allgemeines

borausgeschickt.

Alle hohen Kunstwerke stellen die menschliche Natur dar; die bildenden Kunste beschäftigen sich besonders mit dem menschlichen Körper: wir reden gegenwärtig nur von diesen. Die Kunst hat viele Stufen; auf jeder derselben können vorzügliche Künstler erscheinen: ein vollkommenes Kunstwerk aber begreift alle Eigenschaften, die sonst nur einzeln ausgetheilt sind.

Die höchften Runftwerte, die wir fennen, zeigen uns:

Lebendige, hochorganifirte Raturen. Man erwartet vor allem Renntniß bes menschlichen Körpers in seinen Theilen, Maßen, innern

und äußern Zweden, Formen und Bewegungen im Allgemeinen.

Charaktere. Kenntnis des Abweichens dieser Theile in Gestalt und Wirkung. Sigenschaften sondern sich ab, und stellen sich einzeln dar; hierdurch entstehen die Charaktere, und es können die verschiedenen Kunstwerke dadurch in ein bedeutendes Berhältnis gegen einander gebracht werden, so wie auch, wenn ein Werk zusammengesetzt ist, seine Theile sich bedeutend gegen einander verhalten können. Der Gegenstand ist:

In Ruhe ober Bewegung. Ein Werk ober seine Theile können entweder für sich bestehend, ruhig ihr bloßes Dasehn anzeigend, oder auch bewegt, wirkend, leidenschaftlich ausbrucksvoll dargestellt werden.

Ib ea l. Um hierzu zu gelangen, bedarf der Künstler eines tiesen, gründlichen, ausdauernden Sinnes, zu dem aber noch ein hoher Sinn sich gesellen muß, um den Gegenstand in seinem ganzen Umsange zu übersehen, den höchsten darzustellenden Woment zu sinden, und ihn also aus seiner beschränkten Wirklichteir herauszuheben, und ihm in einer idealen Welt Waß, Grenze, Realität und Würde zu geben.

Anmuth. Der Gegenstand aber und die Art, ihn vorzustellen, sind den sinnlichen Kunstgesehen unterworsen, nämlich der Ordnung, Fahlichleit, Symmetrie, Gegenstellung u. s. w., wodurch er für das Auge schön,

bas beifit, anmuthia wirb.

Schonheit. Ferner ift er bem Geseh ber geistigen Schonheit unterworfen, die durch das Maß entsteht, welchem ber zur Darstellung oder Hervorbringung bes Schonen gebilbete Mensch Alles, sogar die Extreme zu unterwerfen weiß.

Rachbem ich die Bebingungen, welche wir von einem hohen Kunstwerte fordern, zum voraus angegeben habe, so tann ich mit wenigen Worten viel sagen, wenn ich behaupte, daß unsere Gruppe sie alle erfüllt, ja daß

man fie aus berfelben allein entwideln tonne.

Man wird mir den Beweis erlassen, daß sie Kenntniß des menschlichen Körpers, daß sie das Charakteristische an demselben so wie Ausbruck und Leidenschaft zeige. Wie hoch und ideal der Segenskand gefaßt setz, wird sich aus dem Folgenden ergeben; daß man das Werk schon nennen musse, wird wohl Niemand bezweiseln, welcher das Waß erkennt, womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens bier dargestellt ist.

Singegen wird Manchem paradog icheinen, wenn ich behaupte, bas biese Gruppe auch gugleich an muthig feb. hierüber also nur einige Borte.

Jebes Kunstinert muß sich als ein solches anzeigen, und bas tann es allein durch das, was wir sinnliche Schönheit oder Anmuth nennen. Die Alten, weit entsernt von dem modernen Wahne, daß ein Kunstwert dem Scheine nach wieder ein Naturwert werden musse, bezeichneten ihre Kunstwerte als solche durch gewählte Ordnung der Theile; sie erleichterten dem Auge die Einsicht in die Berhältnisse durch Symmetrie, und so ward ein verwideltes Wert saßlich. Durch eben diese Symmetrie und durch Gegenstellungen wurden in leisen Abweichungen die höchsten Contraste möglich. Die Sorgsalt der Kunstler, mannigsaltige Massen gegen einander zu stellen, besonders die Extremitäten der Körper bei Gruppen gegen einander in eine regelmäßige Lage zu bringen, war äußerst überlegt und glücklich, so

baß ein jedes Kunstwert, wenn man auch von dem Inhalt abstrahirt, wenn man in der Entsernung auch nur die allgemeinsten Umrisse sieht, noch immer dem Ange als ein Zierrath erscheint. Die alten Basen geben uns hundert Beispiele einer solchen anmuthigen Gruppirung, und es würde vielleicht möglich sehn, stusenweise von der ruhigsten Basengruppe die zu der höchst bewegten des Laotoon die schönken Beispiele einer symmetrisch kinstlichen, den Angen gefälligen Zusammensehung darzulegen. Ich getraue mir daher nochmals zu wiederholen: daß die Gruppe des Laotoon, neben allen übrigen anerlannten Berdiensten, zugleich ein Muster seh von Symmetrie und Mannigsatigsteit, von Anhe und Bewegung, von Gegensähen und Stusengängen, die sich zusammen, theils simnlich, sheils geistig, dem Beschauer darbieten bei dem höhen Pathos der Borstellung eine angenehme Empfindung erregen, und den Sturm der Leiden und Leidenschaft durch Anmuth und Schönheit mildern.

Es ift ein großer Bortheil für ein Runftwert, wenn es felbftanbig, wenn es geschloffen ift. Gin rubiger Gegenstand zeigt fich bloß in feinem Dasenn: er ift also burch und in sich felbst geschloffen. Gin Jupiter mit einem Donnerteil im Schoof, eine Juno, bie auf ihrer Majeftat unb Frauenwürde ruht, eine in fich versenkte Minerva, sind Gegenstände, die gleichsam nach außen teine Beziehung haben : fie ruben auf und in fich, und find die ersten, liebsten Gegenstände ber Bildhauerkunft. Aber in bem herrlichen Cirkel des muthischen Kunstkreises, in welchem diese einzelnen selbständigen Naturen stehen und ruhen, giebt es kleinere Cirkel, wo die einzelnen Geftalten in Bezug auf andere gebacht und gearbeitet find. Rum Beispiel die neun Musen mit ihrem Führer Aboll, ift jede für sich gebacht und ausgeführt; aber in bem gangen mannigfaltigen Chor wird fie noch intereffanter. Geht die Runft zum leibenschaftlich Bedeutenden über, fo tam fie wieder auf dieselbe Beise handeln: fie ftellt uns entweder einen Areis von Gestalten bar, die unter einander einen leidenschaftlichen Bezug haben, wie Niobe mit ihren Kindern, verfolgt von Avoll und Diana, ober fie zeigt uns in Einem Werke bie Bewegung augleich mit ihrer Urfache. Bir gebenten bier nur bes anmuthigen Knaben, ber fich ben Dorn aus bem Fuße zieht, ber Ringer, zweier Gruppen von Faunen und Nymphen in Dresben, und ber bewegten herrlichen Gruppe bes Laokoon.

Die Bilbhauertunft wird mit Recht so hoch gehalten, weil sie die Darstellung auf ihren höchsten Sipfel bringen kann und muß, weil sie den Renschen von Allem, was ihm nicht wesentlich ist, entblößt. So ist auch bei dieser Eruppe Laokoon ein bloßer Name; von seiner Priesterschaft, von seinem Trojanisch-nationellen, von allem poetischen und mythologischen Beiwesen haben ihn die Künstler entkleidet; er ist nichts von Allem, wozu ihn die Fabel macht: es ist ein Bater mit zwei Söhnen, in Gesahr, zwei

gefährlichen Thieren unterzuliegen. So find auch hier keine göttergesandten, sondern bloß natürliche Schlangen, mächtig genug, einige Menschen zu überwältigen, aber keineswegs, weder in ihrer Sestalt noch Handlung, außerordentliche, rächende, strasende Wesen. Ihrer Natur gemäß schleichen sie heran, umschlingen, schnüren zusammen, und die eine beißt erst gereizt. Sollte ich diese Gruppe, wenn mir keine weitere Deutung derselben bekaunt wäre, erklären, so würde ich sie eine tragische Johlle nennen. Ein Bater schlief neben seinen beiden Söhnen; sie wurden von Schlangen umwunden, und streben nun, erwachend, sich aus dem lebendigen Nebe loszureißen.

Aeußerst wichtig ift bieses Kunstwert durch die Darstellung des Moments. Wenn ein Wert der bilbenden Kunst sich wirklich vor dem Auge bewegen soll, so muß ein vorübergehender Moment gewählt sehn; kurz vorher darf kein Theil des Ganzen sich in dieser Lage befunden haben, kurz hernach muß jeder Theil genöthigt sehn, diese Lage zu verlassen: daburch wird das Wert Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sehn.

Um die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich, in gehöriger Entsernung, mit geschlossens Augen davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, man wird fürchten, indem man die Augen wieder öffnet, die ganze Gruppe verändert zu sinden. Ich möchte sagen, wie sie jest da steht, ist sie ein sixirter Blitz, eine Welle, versteinert im Augenblicke, da sie gegen das User anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe Rachts bei der Kadel sieht.

Der Zustand der drei Figuren ist mit der höchsten Weisheit stusenweise dargestellt: der älteste Sohn ist nur an den Extremitäten verstrickt,
der zweite öfters umwunden, besonders ist ihm die Brust zusammengeschnütt; durch die Bewegung des rechten Arms sucht er sich Luftzu machen,
mit der Linken drängt er sanst den Kopf der Schlange zurück, um sie abzuhalten, daß sie nicht noch einen Ning um die Brust ziehe; sie ist im Begriff, unter der Hand wegzuschlüpsen, keines wegs aber beißt sie;
der Bater hingegen will sich und die Kinder von diesen Umstrickungen mit Gewalt befreien, er preßt die andere Schlange, und diese, gereizt, beißt
ihn in die Hite.

Um die Stellung des Baters sowohl im Ganzen als nach allen Theilen des Körpers zu erklären, scheint mir am vortheilhaftesten, das augenblickliche Gefühl der Bunde als die Hauptursache der ganzen Bewegung anzugeben. Die Schlange hat nicht gebissen, sondern sie beißt, und zwar in den weichen Theil des Körpers, über und etwas hinter der Histe. Die Stellung des restaurirten Kopses der Schlange hat den eigentlichen Bis nie recht angegeben: aludlicherweise haben sich noch die Reite der beiden Kinn-

laden an bem bintern Theil ber Statue erhalten. Wenn nur nicht biefe bochft wichtigen Spuren bei ber jetigen traurigen Beranberung auch verloren geben! Die Schlange bringt bem unglücklichen Mann eine Bunbe an bem Theile bei, wo ber Mensch gegen jeben Reis fehr empfindlich ift, wo joggr ein geringer Ribel jene Bewegung bervorbringt, welche wir hier burch die Wunde bewirft feben: ber Rorper flieht auf die entgegengesete Seite, ber Leib giebt fich ein, Die Schulter branat fich berunter, Die Bruft tritt bervor, ber Ropf fentt fich nach ber berührten Seite: ba fich mun noch in den Rufen, die gefeffelt, und in den Armen, die ringend find, ber leberrest ber vorhergehenden Situation ober Handlung zeigt, so entsteht eine Rusammenwirkung von Streben und Rlieben, von Wirfen und Leiben. von Anstrengen und Nachgeben, die vielleicht unter keiner anderen Bedinauma moglich mare. Man verliert fich in Erstaunen über bie Beisbeit ber Rünftler, wenn man versucht, ben Big an einer anderen Stelle angubringen; die ganze Gebarde wurde verandert fem, und auf teine Beise ift fie ichicklicher benklich. Es ift also biefes ein Sauptfat : ber Runftler bat uns eine finnliche Wirtung bargeftellt, er zeigt uns auch bie finnliche Urfache. Der Buntt bes Biffes, ich wieberhole es, bestimmt bie gegenmartigen Bewegungen ber Glieber: bas Klieben bes Unterförpers, bas Einziehen bes Leibes, bas Bervorftreben ber Bruft, bas Nieberzuden ber Achiel und bes Hauptes, ja alle die Ruge bes Angefichts febe ich burch biefen augenblidlichen, ichmerklichen, unerwarteten Reis enticieben.

Rern aber fen es von mir, bag ich bie Ginbeit ber menfchlichen Natur trennen. bak ich ben geiftigen Rraften biefes herrlich gebilbeten Mannes ihr Mitwirten ableugnen, bag ich bas Streben und Leiben einer großen Ratur vertennen follte. Angft, Furcht, Schreden, vaterliche Reigung icheinen auch mir sich burch biese Abern zu bewegen, in bieser Bruft aufanfteigen, auf biefer Stirn fich au furchen; gern gestehe ich, bag mit bem finnlichen auch bas geiftige Leiben bier auf ber bochften Stufe bargeftellt ien: nur trage man die Birtung, die das Kunftwert auf uns macht, nicht an lebhaft auf bas Wert felbst über, besonders sehe man teine Wirkung bes Bifts bei einem Rorper, ben erft im Augenblide bie Rahne ber Schlange ergreifen : man sehe keinen Tobeskamps bei einem herrlichen, strebenben, gefunden, taum verwundeten Rorper. Sier fen mir eine Bemertung erlaubt, die für die bilbende Runft von Bichtigfeit ift: ber hochfte pathetifche Ausbrud, ben fie barftellen tann, fcwebt auf bem Uebergange eines Ruftanbes in ben anbern. Man febe ein lebhaftes Rind, bas mit aller Energie und Luft bes Lebens rennt, fpringt und fich ergest, bann aber etwa unverhofft von einem Gefpielen hart getroffen ober fonft physisch ober moralisch beftig verlett wird: diese neue Empfindung theilt fich wie ein elektrischer Schlag allen Gliebern mit; und ein solcher llebersprung ist im höchsten Sinne pathetisch, es ist ein Gegensatz, von dem man ohne Erfahrung keinen Begriff hat. Hier wirkt nun offendar der geistige sowohl als der physische Mensch. Bleibt alsdann bei einem solchen llebergange noch die deutliche Spur vom vordergehenden Zustande, so entsteht der herrlichste Gegenstand für die dilbende Kunst, wie beim Laotoon der Fall ist, wo Streben und Leiben in Einem Augenblicd vereinigt sind. So würde zum Beispiel Eurydice, die im Moment, da sie mit gesammelten Blumen fröhlich über die Wiese geht, von einer getretenen Schlange in die Ferse gebissen wird, eine sehr pathetische Statue machen, wenn nicht allein durch die herabsallenden Blumen, sondern durch die Richtung aller Glieder und das Schwansen der Falten der doppelte Zustand des fröhlichen Borschreitens und des schwansen der Falten der doppelte Justand des fröhlichen Borschreitens und des schwansen ken Anhaltens ausgedrückt werden könnte.

Wenn wir nun die Hauptfigur in diesem Sinne gefaßt haben, so können wir auf die Berhältnisse, Abstufungen und Gegensätze sämmtlicher Theile bes ganzen Werkes mit einem freien und sichern Blide hinsehen.

Der gewählte Gegenstand ist einer der glücklichsten, die sich benken lassen. Menschen mit gesährlichen Thieren im Kampse, und zwar mit Thieren, die nicht als Massen oder Gewalten, sondern als ausgetheilte Kräfte wirken, nicht von Einer Seite drohen, nicht einen zusammengefaßten Widerstand fordern, sondern die nach ihrer ausgebehnten Organisation sähig sind, drei Menschen, mehr oderweniger, ohne Berletzung zu paralysiren. Durch dieses Mittel der Lähnung wird, bei der großen Bewegung, iber das Ganze schon eine gewisse Auhe und Einheit verbreitet. Die Wirkungen der Schlangen sind sussenige angegeben. Die eine umschlingt nur, die andere wird gereixt und verletzt ihren Gegner.

Die drei Menschen sind gleichsalls äußerst weise gewählt. Ein starter, wohlgebauter Mann, aber schon über die Jahre der größten Energie hinaus, weniger sähig, Schwerz und Leiden zu widerstehen. Nan denke sich an seiner Statt einen rüstigen Jüngling, und die Gruppe wird ihren ganzen Werth verlieren. Mit ihm leiden zwei Knaben, die, selbst dem Maße nach, gegen ihn klein gehalten sind; abermals zwei Naturen, empfänglich sür Schwerz. Der jüngere strebt ohnmächtig; er ist geängstigt, aber nicht verletz: der Bater strebt mächtig, aber unwirksam, vielmehr bringt sein Bestreben die entgegengesetze Wirkung hervor; er reizt seinen Gegner md wird verwundet. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt; er sühlt weder Beklemmung noch Schwerz; er erschrickt über die augenblickliche Berwundung und Bewegung seines Baters, er schreit auf, indem er das Schlangenende von dem einen Fuß abzustreisen sucht, und das Werk ist abgeschlossen.

Was ich schon im Borbeigehen berührt habe, will ich hier noch besonders bemerken, daß alle drei Figuren eine doppelte Handlung äußern, und so höchst mannigsaltig beschäftigt sind. Der jüngste Sohn will sich durch Erhöhung des rechten Arms Luft machen, und drängt mit der linken Hand den Kopf der Schlange zurück; er will sich das gegenwärtige Uebel erleichtern und das größere verhindern — der höchste Grad von Thätigsteit, der ihm in seiner gefangenen Lage noch übrig bleidt. Der Bater strebt, sich von den Schlangen loszuwinden, und ber Körper sieht zugleich vor dem augenblicklichen Bisse. Der älteste Sohn entsetzt sich vor der Bewegung des Baters, und sucht sich von der leicht umwindenden Schlange zu bestreien.

Schon oben ist der Gipfel des vorgestellten Augenblicks als ein großer Borzug dieses Kunstwerks gerühmt, und hier ist noch besonders davon

zu sprechen.

Wir nahmen an, daß natürliche Schlangen einen Bater mit seinen Sohnen im Schlaf umwunden, damit wir bei Betrachtung der Momente eine Steigerung vor uns sähen. Die ersten Augenbliche des Umwindens im Schlafe sind ahnungsvoll, aber für die Kunst unbedeutend. Man könnte vielleicht einen schlafenden jungen Hercules bilden, wie er von Schlangen umwunden wird, desse Gestalt und Ruhe uns aber zeigte, was wir von seinem Erwachen zu erwarten hätten.

Gehen wir nun weiter und benken uns den Bater, der sich mit seinen Kindern, es seh nun wie es seh, von Schlangen umwunden fühlt, so giebt es nur Einen Woment des höchsten Interesses: wenn der eine Körper durch die Umwindung wehrlos gemacht ist, wenn der anderezwar wehrhaft, aber verlett ist, und dem dritten eine Hossung zur Flucht übrig bleibt. In dem ersten Falle ist der jüngere Sohn, im zweiten der Bater, im dritten der ältere Sohn. Wan versuche noch einen andern Fall zu sinden, man suche die Rollen anders, als sie hier ausgetheilt sind, zu vertheilen!

Denken wir nun die Handlung vom Anfang herauf und erkennen, daß sie gegenwärtig auf dem höchsten Kunkt steht, so werden wir, wenn wir die nächstsolgenden und sernern Womente bedenken, sogleich gewahr werden, daß sich die ganze Gruppe verändern muß, und daß kein Augenblick gesunden werden kann, der diesem an Kunstwerth gleich seh. Der jüngste Sohn wird entweder von der unwindenden Schlange erstickt, oder wenn er sie reizen sollte, in seinem völlig hülfsosen Auftande noch gebissen. Beide Hälle sind unerträglich, weil sie ein Letztes sind, das nicht dargestellt werde soll. Was den Bater betrifft, so wird er entweder von der Schlange noch an andern Theilen gedissen, wodurch die ganze Lage seines Körpers sich verändern muß und die ersten Bisse für den Ausgauer entweder verloren

gehen, ober wenn sie angezeigt werden sollten, ekelhaft sehn würden; oder die Schlange kann auch sich umwenden und den ältesten Sohn ansallen: dieser wird alsdann auf sich selbst zurückgeführt, die Begebenheit verliert ihren Theilnehmer, der letzte Schein von Hossnung ist aus der Gruppe verschwunden, es ist keine tragische, es ist eine grausame Borstellung. Der Bater, der jetzt in seiner Größe und in seinem Leiden auf sich ruht, müßte sich gegen den Sohn wenden, er würde theilnehmende Nebensigur.

Der Wensch hat bei eigenen und fremden Leiden nur drei Empfindungen: Furcht, Schrecken und Mitseiden, das dange Boraussehen eines sich annähernden Uebels, das unerwartete Gewahrwerden gegenwärtigen Leidens und die Theilnahme am dauernden oder vergangenen: alle drei werden durch dieses Kunstwert dargestellt und erreat, und zwar in den

geboriaften Abstufungen.

Die bilbenbe Kunft, die immer für den Moment arbeitet, wird, sobald sie einen pathetischen Gegenstand wählt, denjenigen ergreisen, der Schrecken erweckt, dahingegen Poesie sich an solche hält, die Furcht und Mitleiden erregen. Bei der Gruppe des Laokoon erregt das Leiden des Baters Schrecken, und zwar im höchsten Grad: an ihm hat die Bilbhauerkunst ihr höchstes gethan; allein theils um den Cirkel aller menschlichen Empsindungen zu durchlaufen, theils um den heftigen Eindruck des Schreckens zu milbern, erregt sie Mitleiden für den Lustand des singern Sohns und Burcht für den ältern, indem sie für diesen auch noch Hossmung übrig läßt. So brachten die Künstler durch Wannigsaltigkeit ein gewisses Gleichgewicht in ihre Arbeit, milberten und erhöhten Virkung durch Wirkungen, und vollendeten sowohl ein geistiges als ein sinnliches Gauzes.

Genug, wir dürfen kühnlich behaupten, daß diese Kunstwert seinen Gegenstand erschöpfe und alle Kunstbedingungen glücklich erfülle. Es lehrt uns, daß wenn der Meister sein Schönheitsgefühl ruhigen und einfachen Gegenständen einflößen kann, sich doch eigentlich dasselbe in seiner höchsten Energie und Würbe zeige, wenn es bei Bildung mannigsaltiger Charaktere seine Kraft beweist und die leidenschaftlichen Ausbrüche der menschlichen Natur in der Kunstnachahnung zu mäßigen und zu dändigen versteht. Wir geben in der Folge wohl eine genauere Beschreibung der Statuen, welche unter dem Namen der Familie der Niobe bekannt sind, so wie auch der Eruppe des Farneseschen Stiers; sie gehören unter die wenigen pathetischen Darstellungen, welche uns von alter Sculdtur übrig geblieden sind.

Gewöhnlich haben sich die Neuern bei der Wahl solcher Gegenstände vergriffen. Wenn Milo, mit beiben händen in einer Baumspalte gefangen, von einem Löwen angefallen wird, so wird die Kunst sich vergebens bemühen, daraus ein Wert zu bilden, das eine reine Theilnahme erregen

fönnte. Sin doppelter Schmerz, eine vergebliche Anstrengung, ein hülfloser Bustanb, ein gewisser Untergang können nur Abscheu erregen, wenn sie nicht ganz kalt lassen!

Und zulest mur noch ein Wort über bas Berhaltniß bes Gegen-

ftanbes zur Boefie.

Dan ift höchft ungerecht gegen Birgil und bie Dichtfunft, wenn man bas geschloffenste Meifterwert ber Bilbhauerarbeit mit ber episobischen Behandlung in ber Aeneis auch nur einen Augenblich vergleicht. Da einmal ber ungludliche vertriebene Aeneas felbst ergahlen foll, bag er und feine Landsleute die unverzeihliche Thorheit begangen haben, bas befannte Bferd in ihre Stadt zu führen, fo muß ber Dichter nur barauf benten, wie die Sandlung zu entschuldigen sen. Alles ift auch barauf angelegt, und die Geschichte bes Laotoon steht hier als ein rhetorisches Argument, bei dem eine Uebertreibung, wenn sie nur zweckmäßig ift, gar wohl gebilligt werben fann. Go tommen ungeheure Schlangen aus bem Meere, mit Rammen auf bem Saupte, eilen auf die Kinder bes Briefters, ber bas Bferd verlett hatte, umwideln fie, beißen fie, begeifern fie; umwinden und umidlingen barauf Bruft und Hals bes zu Bulfe eilenden Baters, und ragen mit ihren Röbfen triumphirend hoch empor, indem der Ungluckliche unter ihren Wendungen vergebens um Gulfe fcreit. Das Bolt entjett fich und flieht bei bem Anblid; Riemand wagt es mehr, ein Batriot gu fenn: und ber Ruhörer, burch die abenteuerliche und etelhafte Geicidte erschreckt, giebt benn auch gern zu, daß bas Pferd in bie Stadt gebracht werde.

So fteht also die Geschichte Laotoons im Birgil bloß als Mittel zu einem höhern Zwede, und es ift noch eine große Frage, ob die Begebenheit

an fich ein poetischer Gegenftand fen.

# Der Sammler und die Seinigen.

1798 — 1799.

### Erfter Brief.

Wenn Ihr Abschieb, nach den zwei vergnügten, nur zu schnell verflossenen Tagen, mich eine große Lücke und Leere fühlen ließ, so hat Ihr Brief, den ich so balb erhielt, so haben die beigefügten Manuscripte mich wieder in eine behagliche Stimmung versetzt, derzenigen ähnlich, die ich in Ihrer Gegenwart empfand. Ich habe mich unseres Gesprächs wieder erinnert, ich habe die ähnlichen Gesinnungen in Ihren Papieren wieder angetrossen, und mich jeht wie damals gefreut, daß wir in so vielen Fällen als Kunstbeurtheiler zusammentressen.

Diese Entbedung ist mir boppelt schätzbar, indem ich Ihre Meinung so wie die meinige täglich prüsen kann; ich darf nur ein Fach meiner Sammlung, welches ich will, vornehmen, darf es durchgehen und mit unsern theoretischen und praktischen Aphorismen zusammenhalten. Da geht es denn oft recht gut und heiter; manchmal stoße ich an, manchmal kann ich weder mit Ihnen noch mit mir selbst einig werden. Indessen bewährt sich doch, daß man schon viel gewonnen hat, wenn man in Hauptsachen mit einander übereintrisse, wenn das Kunsturtheil, daß zwar wie eine Wage immer hin und wieder schwantt, doch an einem tücktgen Kloben besessigt ist, und nicht, wenn ich im Gleichniß verharren dars, Wage und Wagschalen zugleich hin und wieder geworfen werden.

Sie haben für die Schrift, die Sie herauszugeben gebenken, durch diese Probestüde meine Hossmungen und meine stille Theilnahme verstärkt, und gern will ich auch auf irgend eine Weise, deren ich mich sähig fühle, zu Ihren Absichten mit beitragen. Theorie ist nie meine Sache gewesen; was Sie von meinen Ersahrungen brauchen können, steht von Herzen zu Diensten. Und um hiervon einen Beweis zu geben, sange ich sogleich an, Ihren Wunsch zu erfüllen. Ich werde Ihnen nach und nach die Geschichte meiner Sammlung aufzeichnen, deren wunderliche Elemente schon Manchen, überrascht haben, wenn er gleich, durch den Auf schon genugsam vorbereitet.

ì

zn mir kam. Auch Ihnen ist es also gegangen. Sie wunderten sich über ben jeltsamen Reichthum in den verschiedensten Fächern, und Ihre Berwunderung wurde noch gestiegen sehn, wenn Zeit und Reigung Ihnen

erlaubt hatte, von Allem Kenninig zu nehmen, was ich befige.

Bon meinem Großvater brauche ich am wenigsten zu sagen; er legte den Grund zum Ganzen, und wie gut er ihn gelegt hat, burgt mir felbst Ihre Aufmerksamteit auf alles bas, was fich von ihm herschrieb. Sie hefteten fich vorzüglich an biefen Bfeiler unseres feltsamen Familiengebäudes mit einer solchen Reigung und Liebe, daß ich Ihre Ungerechtigkeit gegen einige andere Kächer nicht unangenehm empfand und gern mit Ihnen bei jenen Werken verweilte, die auch mir wegen ihres Werths, ihres Alters und ihres herkommens heilig find. Freilich kommt es viel auf ben Charafter, auf die Reigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe gum Gebilbeten, wohin ber Sammlungsgeift, zwei Reigungen, bie fich oft im Menschen finden, ihre Richtung nehmen sollen; und eben so viel, möchte ich behaupten, hängt der Liebhaber von der Zeit ab, in die er kommt, von ben Umftanben, unter benen er fic befindet, von gleichzeitigen Runftlern und Runfthandlern, von ben Ländern, die er zuerft besucht, von den Rationen, mit benen er in irgend einem Berhaltniß fteht. Gewiß von taufend bergleichen Bufälligkeiten hängt er ab. Bas tann nicht Alles zusammentreffen, um ihn folib ober flüchtig, liberal ober auf irgend eine Beise beschränkt, überschauend ober einseitig zu machen!

Dem Clüde seh es gebankt, daß mein Großvater in die beste Zeit, in die glücklichste Lage kam, um das an sich zu ziehen, was einem Privatmanne gegenwärtig sast unmöglich sehn würde. Rechnungen und Briese
über den Ankauf sind noch in meinen Händen, und wie unverhältnismäßig
sind die Breise gegen die jekigen, die eine allgemeinere Liebhaberei aller

Nationen so hoch gesteigert hat.

Ja die Sammlung dieses würdigen Mannes ift für mich, für meine übrigen Bestigungen, für mein Berhältniß und mein Urtheil, was die Dresdener Sammlungen für Deutschland sind, eine ewige Quelle echter Kenntniß sür den Jüngling, für den Mann Stärkung des Gesühls und guter Grundsähe, und für einen Jeden, selbst für den slüchtigsten Beschauer heilsam; denn das Bortressliche wirkt auf Eingeweihte nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, daß keines dieser Werke, die sich von meinem guten Alten herschreiben, sich neben jenen königlichen Schähen schämen bürfte, hat mich nicht stolz, er hat mich nur zufrieden gemacht: denn in der Stille hatte ich dieses Urtheil schon selbst gewagt.

Ich schließe biesen Brief, ohne meinen Borsat erfüllt zu haben. Ich schwatzte auftatt zu erzählen. Zeigt sich boch in beiben bie gute Laune

٠,

eines Alten so gern! Kaum habe ich noch Plat Ihnen zu sagen, daß Oheim und Nichten Sie herzlich grüßen, und daß Julie besonders sich öster und lebhafter nach der lange verzögerten Dresdener Reise erkundigt, weil sie hossen kann, unterwegs ihre neuen und so lebhaft verehrten Freunde wieder zu sehen. Und fürwahr auch keiner ihrer alten Freunde soll sich herzlicher als der Oheim unterzeichnen

### Bweiter Brief.

Sie haben burch die gute Aufnahme des jungen Mannes, der sich mit einem Briese von mir dei Ihnen vorstellte, eine doppelte Freude gemacht, indem Sie ihm einen heitern Tag und mir durch ihn eine lebhafte mündliche Nachricht von Sich, Ihrem Zustande, Ihren Arbeiten und Borsähen verschaften.

Diese lebhafte Unterhaltung über Sie, in den ersten Augenbliden seiner Wiederkunft, verdarg mir, wie sehr er sich in seiner Abwesenheit verändert hat. Als er auf Alademieen zog, versprach er viel. Er trat aus der Schule, start im Griechischen und Lateinischen, mit schönen Kenntnissen beider Literaturen, bewandert in der alten und neuen Geschichte, nicht ungesibt in der Mathematik, und was noch Alles ersordert wird, um dereinst ein tüchtiger Schulmann zu werden; und nun kommt er zu unserer größten Betrüdnis als Philosoph zurück. Der Philosophie hat er sich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet, und unsere kleine Societät, mich eingeschlossen, die wir denn freilich keine sonderlichen philosophischen Anzenzugun zu haben scheinen, ist sämmtlich um Unterhaltung mit ihn verlegen; was wir verstehen, interessitrt ihn nicht, und was ihn interessitrt, verstehen wir nicht. Er redet eine neue Sprache, und wir sind zu alt, sie ihm adzulernen,

Bas ist das mit der Philosophie und besonders mit der neuen für eine wunderliche Sache! In sich selbst hineinzugehen, seinen eigenen Seist über seinen Operationen zu ertappen, sich ganz in sich zu verschließen, um die Segenstände besto besser kennen zu lernen, ist das wohl der rechte Beg? Der Hypochondrist, sieht er die Sachen besser an, weil er immer in sich gräbt und sich untergräbt? Gewiß diese Philosophie scheint mir eine Art von Hypochondrie zu sehn, eine salsche Art von Neigung, der man einen prächtigen Namen gegeben hat. Berzeihen Sie einem Alten, verzeihen Sie einem praktischen Arzte!

Doch hiervon ja nichts weiter! Die Politik hat mir meinen Humor nicht verdorben, und es soll der Philosophie gewiß auch nicht gelingen: also geschwind ins Aspl der Kunst! geschwind zur Geschichte, die ich versprochen habe, damit nicht diesem Briefe gerade das mangele, weswegen er anaekanaen ist! Als mein Großvater tobt war, zeigte der Bater erst, daß er nur für eine gewisse Art von Aunstwerken eine entschiedene Liebhaberei habe; ihn exfreute die genaue Nachahmung der natürlichen Dinge, die man damals mit Basserfarben auf einen hohen Grad getrieben hatte. Erst schaffte er nur solche Blätter an, dann hielt er sich einige Maler im Solde, die ihm Bögel, Blumen, Schmetterlinge und Muschen mit der größten Genauigkeit malen mußten. Nichts Merkwürdiges kam in der Küche, dem Garten oder auf dem Felde vor, das nicht gleich durch den Pinsel aufs Papier sixirt worden wäre. Und so hat er manche Adweichungen verschiedener Geschöpfe bewahrt, die, wie ich sehe Natursorschern interessant sind.

Rach und nach gieng er weiter, er erhob sich zum Porträt. Er liebte seine Frau, seine Kinder; seine Freunde waren ihm werth: daher die

Anlage jener Sammlung von Bortraten.

Sie erinnern sich auch wohl ber vielen kleinen Bildnisse, in Del auf Kupfer gemalt. Große Reister hatten in früherer Zeit, vielleicht zur Erholung, vielleicht aus Freundschaft, bergleichen versertigt: es war baraus eine löbliche Gewohnheit, ja eine eigene Art Malerei geworden, auf welche sich besondere Künstler leaten.

Diese Format hatte seine eigenen Bortheile. Ein Porträt in Lebensgröße, und wär es nur ein Kopf ober ein Aniestück, nimmt für das Interesse, das es bringt, immer einen zu großen Raum ein. Jeder fühlende wohlhabende Mann sollte sich und seine Familie, und zwar in verschiedenen Spocken des Lebens, malen lassen. Bon einem geschickten Kinstler bedeutend, in einem kleinen Raume vorgestellt, würde man wenig Platz einnehmen; man könnte auch alle seine guten Freunde um sich her versammeln, und die Nachkommen würden für diese Gesellschaft noch immer ein Blätzchen sinden. Ein großes Porträt hingegen macht gewöhnlicher Beise, desonders in den neuern Zeiten, zugleich mit dem Besitzer den Erben Platz, und die Monde verändern sich so sehr, daß eine selbst gutgemalte Großmutter zu den Tapeten, den Möbeln und dem übrigen Zimmerschmuck übrer Enkelin unmöglich mehr passen kann.

Indessen hangt der Künftler vom Liebhaber seiner Zeit, so wie der Liebhaber vom gleichzeitigen Künftler ab. Der gute Meister, der jene kleinen Porträte sast noch allein zu machen verstand, war gestorben; ein anderer sand sich, der die lebensgroßen Bilder malte. Mein Bater hatte schon lange einen solchen in der Nähe gewünscht; seine Neigung gieng dahin, sich selbst und seine Familie in natürlicher Größe zu sehen. Denn wie jeder Bogel, jedes Insect, das vorgestellt wurde, genau ausgemessen ward und, außer seiner übrigen Wahrheit, auch noch der Größe nach genau mit dem Gegenstand übereinstimmen mußte, so wollte er auch, accurat wie

er sich im Spiegel sah, auf ber Leinwand dargestellt sehn. Sein Bunsch ward ihm endlich erfüllt: ein geschickter Mann sand sich, der sich auch eine Beit lang bei und zu verweilen gesallen ließ. Mein Bater sah gut and, meine Mutter war eine wohlgebildete Frau, meine Schwester übertraf alle ihre Landsmänninnen an Schönheit und Reiz: nun gieng es an ein Malen, und man hatte nicht an Siner Borsiellung genug. Besonders wurde meine Schwester, wie Sie gesehen haben, in mehr als Siner Maske vorgestellt. Man machte auch Anstalt zu einem großen Familiengemälde, das aber nur bis zur Zeichnung gelangte, indem man sich weder über Ersindung noch Zusammensehung vereinigen konnte.

Ueberhaupt blieb mein Bater unbefriedigt. Der Künstler hatte sich in der Französischen Schule gebildet: die Gemälde waren harmonisch, geistreich und schienen natürlich; doch, genau mit dem Urbilde verglichen, ließen sie Bieles wünschen, und einige derselben wurden, da der Künstler die einzelnen Bemerkungen meines Baters aus Gefälligkeit zu nupen unters

nahm, am Ende gang und gar verborben.

Unvermuthet warb endlich meinem Bater sein Wunsch im ganzen Umfange gewährt. Der Sohn unseres Künstlers, ein junger Mann voller Anlagen, der bei einem Oheim, den er beerben sollte, einem Deutschen, von Jugend auf in der Lehre gewesen war, besuchte seinem Bater, und der meinige entdeckte in ihm ein Talent, das ihn völlig befriedigte. Meine Schwester sollte sogleich von ihm dargestellt werden, und es geschah mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zulezt kein geschmackvolles, aber ein natürliches und wahres Bild entsprang. Da stand sie nun, wie sie gewöhnlich in den Garten gieng, ihre braumen Haave theils um die Stirne sallend, theils in starten Zöpsen zurückgeslochten und mit einem Bande hinausgebunden, den Sonnenhut am Arm, mit den schönsten Relken, die der Bater besonders schäpte, ausgefüllt, und eine Pfirsche in der Hand, von einem Baume, der dieses Jahr zuerst getragen hatte.

Glücklicherweise fanden sich diese Umstände sehr wahr zusammen, ohne abgeschmackt zu sehn; mein Bater war entzückt, und der alte Maler machte seinem Sohne gern Platz, mit dessen Arbeiten nun eine ganz neue Epoche in unserm Hause sich eröffnete, die mein Bater als die vergnügteste Beit seines Lebens ausch. Jede Person ward nun gemalt, mit Allem, womit sie sich gewöhnlich beschäftigte, was sie gewöhnlich umgab. Ich darf Ihnen von diesen Bildern nichts weiter sagen: Sie haben gewiß die necksiche Geschäftigteit meiner Julie nicht vergessen, die Ihnen nach und anch sas ganze Beiwesen der Gemälbe, insofern sich die Requisiten noch im Hause sanze Beiwesen der Gemälbe, insofern sich die Requisiten noch im Hause sanze keiwesen. Da war des Großvaters Schnupseheit der Nachabmung zu überzeugen. Da war des Großvaters Schnupseheit der Nachabmung zu überzeugen. Da war des Großvaters Schnupse

tabatsboje, feine große filberne Tafdenubr, fein Stod mit bem Topastnopfe, die Nählabe ber Großmutter und ihre Ohrringe. Julie hatte felbft noch ein elfenbeinernes Spielzeug bewahrt, bas fie auf einem Gemalbe als Rind in der Sand hat; fie ftellte fich mit eben ber Gebarbeneben bas Bilb : bas Spielzeug glich noch ganz genau, bas Mabchen glich nicht mehr, und

ich erinnere mich unferer bamaligen Scherze noch recht gut.

Reben ber gangen Familie war in Zeit von einem Jahre nun auch fast ber ganze hausrath abgemalt, und ber junge Rünftler mochte, bei ber nicht immer unterhaltenben Arbeit, fich oftere burch einen Blid auf meine Schwester ftarten, eine Cur, bie um besto heilsamer mar, als er in ihren Augen bas, mas er suchte, zu finden ichien. Genug, die jungen Leute wurden einig, mit einander zu leben und zu fterben. Die Mutter begunftigte biefe Reigung; ber Bater mar zufrieben, ein foldes Talent, bas er taum mehr entbehren tonnte, in feiner Familie zu fixiren. ward ansgemacht, bak ber Freund noch erft eine Reise durch Deutschland thun, die Einwilligung feines Obeims und Baters beibringen und fobann auf immer ber Unfere werben follte.

Das Gefcaft mar balb vollzogen, und ob er gleich febr fchnell gurud. tam, fo brachte er boch eine icone Summe Belbes mit, die er fich an verichiebenen Sofen bald erworben hatte. Gin gludliches Baar ward verbunden, und unfere Ramilie erlebte eine Rufriedenheit, die bis an den Tob ber

Theilnehmer fortbauerte.

Mein Schwager war ein fehr wohlgebilbeter, im Leben fehr bequemer Rann: fein Talent genügte meinem Bater, feine Liebe meiner Schwefter, mir und ben Sausgenoffen feine Freundlichteit. Er reifte ben Sommer burd . fam wohlbelohnt wieber nach Saufe: ber Binter mar ber Familie gewihmet : er malte feine Frau, feine Töchter gewöhnlich bes Jahrs zweimal.

Da ihm Alles bis auf die geringste Rleinigkeit so wahrhaft, ja so täuschend gelang, fiel endlich mein Bater auf eine sonderbare Abee, beren Ausführung ich Ihnen beschreiben muß, weil das Bild selbst, wie ich ergablen werbe, nicht mehr vorhanden ift; sonst wurde ich es Ihnen vor-

gezeigt haben.

In dem obern Rimmer, wo die besten Bortrate hangen, und welches eigentlich das lette in der Reihe der Zimmer ist, haben Sie vielleicht eine Thure bemerkt, die noch weiter zu führen scheint; allein sie ist blind, und wenn man fie fonft eröffnete, zeigte fich ein mehr überraschender als erfreulicher Gegenstand. Dein Bater trat mit meiner Mutter am Arme gleichfam heraus, und erschreckte durch die Birtlichteit, welche theils durch die Umftanbe, theils burch die Kunft hervorgebracht war. Er war abgebildet, wie er, gewöhnlich getleibet, von einem Gastmahl, aus einer Gesellschaft nach Goethe, Bur Runft.

10

Hause kam. Das Bild ward an dem Orte, zu dem Orte mit aller Sorgfalt gemalt, die Figuren aus einem gewissen Standpunkte genau perspectivisch gehalten und die Kleidungen mit der größten Sorgfalt zum entschiedensten Effecte gebracht. Damit das Licht von der Seite gehörig einsiele, ward ein Fenster verrückt und Alles so gestellt, daß die Täuschung vollkommen werden mußte.

Leiber hat aber ein Kunstwert, bas sich ber Birklichkeit möglichst näherte, auch gar bald die Schickale des Birklichen erfahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in der Thürbekleibung besestigt, und so den Einstüssen einer seuchten Wauer ausgesetzt, die um so heftiger wirkten, als die verschlossene Thüre alle Luft abhielt; und so fand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht eröffnet worden war, Bater und Wutter völlig zerstört, worüber wir uns um so mehr betrübten, als wir sie schon vorber durch den Tod verloren hatten.

Doch ich tehre wieder zurück: benn ich habe noch von den letzten Bergnügungen meines Baters im Leben zu reden. Nachdem gedachtes Bild vollendet war, schien nichts weiter seine Freude dieser Art vermehren zu können, und doch war ihm noch eine vordehalten. Ein Künstler meldete sich und schlug vor, die Familie über die Natur in Sips abzugießen und sie alsdann in Bachs, mit natürlichen Farben, wirklich anfzustellen. Das Bildniß eines jungen Gehülsen, den er bei sich hatte, zeigte sein Talent, und mein Bater entschloß sich zu der Operation. Sie lief glücklich ab; der Künstler arbeitete mit der größten Sorgsalt und Genauigkeit das Gesicht und die Hände nach. Eine wirkliche Perrücke, ein damastener Schlasrock wurden dem Phantom gewidmet, und so sitzt der gute Alte noch jetzt hinter einem Borhange, den ich vor Ihnen nicht aufzuziehen wagte.

Nach dem Tode meiner Eltern blieben wir nicht lange zusammen. Meine Schwester starb noch jung und schön; ihr Mann malte sie im Sarge. Seine Töchter, die, wie sie heranwuchsen, die Schönheit der Mutter gleichsam in zwei Portionen darstellten, tonnte er vor Behmuth nicht malen. Oft stellte er die kleinen Geräthschaften, die ihr angehört hatten und die er sorgsältig bewahrte, in Stillseden zusammen, vollendete die Bilder mit der größten Genauigkeit und verehrte sie den liebsten Freunden, die er sich auf seinen Reisen erworben hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Trauer zum Bebeutenden erhübe, da er sonst nur alles Gegenwärtige gemalt hatte. Den kleinen, stummen Gemälben sehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf dem einem sah man in den Geräthschaften das fromme Gemüth der Bestigerin, ein Gesangbuch mit rothem Sammet und goldenen Buckeln, einen artigen gestickten Beutel mit Schnüren und Quasten, woraus sie ihre Wohlthaten zu svenden

pfiegte, ben Kelch, worans sie vor ihrem Tobe bas Nachtmaßl empfieng, und ben er gegen einen bessern der Kirche abgetauscht hatte. Auf einem andern Bilbe sah man neben einem Brote bas Messer, womit sie den Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samenkäsichen, woraus sie im Frühjahr zu säen pflegte, einen Kalender, in den sie ihre Ausgaden und kleine Begebenheiten einschrieb, einen gläsernen Becher mit eingeschnittenem Ramenszug, ein frühes Jugendgeschent vom Großvater, das sich, ungeachtet seiner Zerbrechlichkeit, länger als sie selbst erhalten hatter

Er setze seine gewöhnlichen Reisen und übrigens seine gewohnte Bebensart fort. Rur fähig, das Gegenwärtige zu sehen, und nun durch das Gegenwärtige immer an den herben Berlust erinnert, konnte sein Gemüth sich nicht wieder herstellen; eine Art von unbegreislicher Sehnsuchtschien ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stillleben, das er malte, bestand aus Geräthschaften, die ihm angehörten und die, sonderbar gewählt und zusammengestellt, auf Bergänglichkeit und Trennung, auf Dauer und

Bereinigung beuteten.

Wir fanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachbenkend und pausirend, was sonst seine Art nicht war, in einem gerührten, bewegten Zustande — und Sie verzeihen mir wohl, wenn ich heute nur kurz abbreche, um mich wieder in eine Fassung zu sehen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen dars, unversehens gerückt hat.

Und boch foll biefer Brief mit einem fo traurigen Schluffe nicht in Ihre Sand tommen ; ich gebe meiner Julie bie Reber, um Ihnen ju fagen —

Mein Oheim giebt mir die Feder, um Ihnen mit einer artigen Bendung zu sagen, wie sehr er Ihnen ergeben sep. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getreu, wo man es für Pflicht hielt, am Ende eines Briefes von einem Freunde mit einer zierlichen Berbeugung zu scheiden. Uns Andern ist das nun schon nicht gelehrt worden; ein solcher Knicks scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich genug. Ein Lebewohl und einen Händebruck in Gedanken, weiter wühten wir es nicht leicht zu bringen.

Wie machen wirs nun, um ben Auftrag, ben Befehl meines Onkels, wie es einer gehorsamen Nichte geziemt, zu erfüllen? Will mir benn gar keine artige Wendung einfallen? und sinden Sie es wohl artig genug, wenn ich Sie versichere, daß Ihnen die Nichten so ergeben sind wie der Onkel? Er hat mir verboten, sein letztes Blatt zu lesen; ich weiß nicht, was er Böses oder Sutes von mir gesagt haben mag. Vielleicht din ich zu eitel, wenn ich denke, daß er von mir zesprochen hat. Genug, er hat mir erlaubt, den Ansang seines Briefes zu lesen; und da sinde ich, daß er

unsern guten Philosophen bei Ihnen anschwärzen will. Es ist nicht artig noch billig vom Oheim, einen jungen Mann, ber ihn und Sie wahrhaft liebt und verehrt, darum so streng zu tadeln, weil er so ernsthaft auf einem Wege verharrt, auf dem er sich nun einmal zu bilden glaubt. Sehen Sie ausrichtig und sagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben beswegen manchmal besser sehen als die Männer, weil wir nicht so einseitig sind und gern Jedem sein Recht widersahren lassen. Der junge Mann ist wirklich gesprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Philosophie keineswegs verstehe, so verstehe ich doch, wie mich däucht, den Philosophen.

Doch am Ende hat er diese gute Meinung, die ich von ihm hege, vielleicht nur Ihnen zu danken: denn die Rolle mit den Rupsern, begleitet von den freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich sogleich die beste Aufnahme.

Wie ich für bieses Andenken, für diese Gitte meinen Dank einrichten soll, weiß ich selbst nicht recht: denu es scheint mir, als wenn hinter diesem Geschent eine kleine Bosheit verborgen liege. Wollten Sie Ihrer gehorsamen Dienerin spotten, als Sie ihr diese elsenhaften Luftbilder, diese seltsamen Feen und Geistergestalten aus der Werkfatt meines Freundes Füßli zusendeten? Was kann die arme Julie dasür, daß etwas Seltsames, Geistreiches sie aufreizt, daß sie gern etwas Wunderbares vorgestellt sieht, und daß diese durch einander ziehenden und beweglichen Träume, auf dem Papier sigirt, ihr Unterhaltung geben!

Genug, Sie haben mir eine große Freude gemacht, ob ich gleich wohl sehe, daß ich mir eine neue Ruthe ausgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zweiten Dheim annahm. Als wenn mir der erste nicht schon genug zu schassen machte! benn auch der kann es nicht lassen, die Kinder über ihr Bergnügen aufklären zu wollen.

Dagegen verhält sich meine Schwester besier als ich; diese läßt sich gar nicht einreben. Und weil in unserer Familie denn doch eine Kunstliebhaberei sehn muß, so liebt sie nur das, was anmuthig ist, und was man immer gern um sich herum sehen mag.

Ihr Bräutigam, benn Alles ift nun richtig, was bei Fyrer Durchreise noch nicht ganz entschieben war, hat ihr aus England die schönsten gemalten, Rupser geschick, womit sie äußerst zufrieden ist; aber was sind das nicht auch für lange, weißgekleibete Schönen, mit blaßrothen Streisen und blaßblauen Schleiern! was sind das nicht für interessante Wütter mit wohlgenährten Kindern und wohlgebildeten Bätern! Wenn das Alles einmal unter Glas und Mahagonirahmen, geziert mit den metallenen Stäbchen die auch bei der Sendung waren, auf einem Lilagrund, das Cabinet der

1

jungen Fran zieren wird, dann darf ich freilich Titanien mit ihrem Feengefolge, um den verwandelten Klaus Zettel beschäftigt, nicht in die Sesellschaft bringen.

Run sieht es aus, als ob ich mich über meine Schwester aushalte! Denn bas ist ja wohl bas Klügste, was man thun tann, um sich Auhe zu verschaffen, baß man gegen die Andern ein wenig unverträglich ist. Und so wäre ich denn mit diesen Blättern doch endlich sertig geworden, wäre so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte März und der Rame Ihrer treuen Freundin, die Ihnen ein herzeliches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

### Pritter Brief.

Julie hat in ihrer letten Rachschrift bem Philosophen bas Wort geredet; leiber ftimmt ber Obeim noch nicht mit ein: benn ber junge Dann halt nicht nur auf einer besondern Methode, die mir feineswegs einleuchtet, sondern fein Beift ift auch auf folde Begenftanbe gerichtet, fiber bie ich weber viel bente noch gebacht habe. In ber Mitte meiner Sammlung fogar, burd bie ich faft mit allen Menfchen in ein Berhältniß tomme, icheint fich nicht einmal ein Berührungspuntt zu finden. Selbst ben bistorischen, ben antiquarischen Antheil, ben er sonst baran zu nehmen ichien, hat er völlig verloren. Die Sittenlehre, von ber ich außerhalb meines herzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; das Naturrecht, bas ich nicht vermiffe, weil unfer Tribunal gerecht und unfere Bolicei thatig ift, verschlingt feine nachften Forschungen; bas Staatsrecht, bas mir in meiner früheften Jugend icon burch meinen Dheim verleibet murbe, fteht als das Ziel seiner Aussichten. Da ist es nun um die Unterhaltung, von ber ich mir fo viel versprach, beinahe gethan, und es hilft mir nichts, baß ich ihn als einen ebeln Menschenschäte, als einen guten liebe, als einen Berwandten zu befördern muniche; wir haben einander nichts zu fagen. Meine Rubfer laffen ihn ftumm, meine Gemalbe talt.

Wenn ich nun so für mich selbst, wie hier gegen Sie, meine Herren, als ein wahrer Oheim in der Deutschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Ersahrung wieder und erinnert mich, daß es der Weg nicht seh, sich mit den Menschen zu verbinden, wenn wir und die Eigenschaften eraggeriren, durch welche sie von und allensalls getrennt erscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten, wie sich das kunftig machen kann, und ich will indessen meine Pflicht gegen Sie nicht versäumen und fortfahren, Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

Meines Baters Bruber, nachbem er als Officier fehr brav gebient hatte, warb nach und nach in verschiebenen Staatsgeschäften und gulest

bei sehr wichtigen Fällen gebraucht. Er kannte sast alle Fürsten seiner Zeit und hatte burch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Email und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberei zu solchen Kunstwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Porträte verstorbener sowohl als lebender Potentaten, wenn die golbenen Dosen und brillantenen Einsassungen zu den Goldschmieden und Juwelenhandlern wieder zurückehrten; und so besaß er endlich einen Staatstalender seines Jahrhunderts in Bildnissen.

Da er viel reiste, wollte er seinen Schat immer bei sich haben, und es war möglich, die Sammlung in einen sehr engen Raum zu bringen. Nirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Bildniß eines Lebenden oder Berstorbenen aus irgend einem Schmucklästichen zugeslogen wäre: benn das Eigene hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstreute an sich zieht, und selbst die Affection eines Besitzers gegen irgend ein einzelnes Kleinob durch die Sewalt der Masse gleichjam aushebt und vernichtet.

Bon ben Porträten, unter welchen sich auch ganze Figuren, zum Beispiel allegorisch als Jägerinnen und Nymphen vorgestellte Prinzesssinnen sanden, verdreitete er sich zuletzt auf andere kleine Gemälde dieser Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinheit der Ausführung als auf die höhern Kunstzwecke sah, die freilich auch in dieser Gattung erreicht werden können. Sie haben das Beste dieser Sammlung selbst bewundert; nur Weniges ist gelegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als dem gegenwärtigen, vergnügten Besiter, doch auch oft genug incommodirten Eustoden der wohlbefannten und wohlbelobten Sammlung, zu reden, so war meine Neigung von Jugend auf der Liebhaberei meines Oheims, ja auch meines Baters entgegengesetzt.

Ob die etwas ernsthaftere Richtung meines Großvaters auf mich geerbt hatte, oder ob ich, wie man es so oft bei Kindern fürchtet, aus Geist des Widerspruchs, mit vorsäylicher Unart mich von dem Wege des Baters, des Oheims entsernte, will ich nicht entscheiden; genug, wenn jener durch die genaueste Nachahmung, durch die sorgfältigste Ausstührung das Kunstwert mit dem Naturwerte völlig auf Einer Linie sehen wollte, wenn dieser eine kleine Tasel nur insofern schätzte, als sie durch die zartesten Punkte gleichsam ins Unendliche getheilt war, wenn er immer ein Vergrößerungsglas dei der Hand hielt und dadurch das Bunder einer solchen Arbeit noch zu vergrößern glaubte, so konnte ich kein ander Vergnügen an Kunstwerten sinden, als wenn ich Stizzen vor mir sah, die mir auf einmal einen lebhaften Gedanken zu einem etwa auszussührenden Stüde vor Augen legten.

Die trefflichen Blätter von dieser Art, welche fich in meines Großvaters Sammlung befanden, und die mich hatten belehren konnen, daß eine Stizze mit eben so viel Genauigkeit als Geist gezeichnet werden konnte, bienten meine Liebhaberei anzusachen, ohne sie eben zu leiten. Das Rühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizte mich, selbst das, was mit wenigen Jügen nur die Hieroglyphe einer Figur war, wußte ich zu lesen und schätzte es übermäßig; von solchen Blättern begann die kleine Sammlung, die ich als Jüngling ansieng und als Mann fortsepte.

Auf biefe Beife blieb ich mit Bater, Schwager und Oheim beständig im Biberspruch, der fich um so mehr verlangerte und befestigte, als teiner

bie Art, fich mir ober mich ibm ju nabern, verftanb.

Ob ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geistreiche Hand schätte, so konnte es doch nicht sehlen, daß nicht auch manches ausgesührte Stüd in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es selbst recht gewahr zu werden, den glüdsichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Aussührung schähen; ich lernte das Bestimmte verehren, ob ich gleich immer daran die unerläßliche Forderung that, daß der bestimmteste Strich zugleich auch empfunden sehn sollte.

Hidrigen bie eigenhändigen Radirungen verschiebener Stalianischen Meister, die meine Sammlung noch aufbewahrt, das Ihrige treulich bei, und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere

Reigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Bollständigkeit waren die beiben Eigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen, und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Ramen keines Metsters, die Lebensumstände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Berdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So ftand es um meine Sammlung, um meine Renntnisse und ihre Richtung, als die Zeit heran kam, die Akademie zu beziehen. Die Reigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines herzens zurück, und ich sand nur Gelegenheit, mein Auge an dem Besten zu üben, was wir von Abbildungen anatomischer, physsologischer und naturhistorischer

Gegenstände befiten.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Lausbahn sollte sich mir eine neue und für mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen; ich sand Gelegenheit, Dresden zu sehen. Mit welchem Entzüden, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! Wie manche Lüde meiner historischen

Kenntniß ward nicht ausgefüllt, und wie erweiterte sich nicht mein Blid über das prächtige Stufengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rücklick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empfindungen begleitet, und da ich nicht Künstler sehn konnte, so wär ich in Berzweislung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Bas die übrigen Sammlungen auf mich gewirft, was ich sonst noch gethan, um in der Kenntniß nicht stehen zu bleiben, und wie diese Liebhaberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schutzgeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissenschaft, auf ihre Ausübung verwendete, daß meine Praxis saft meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine

Beibenschaft zu sammeln nur zu vermehren ichien.

-

Das Uebrige werben Sie leicht, da Sie mich und meine Sammlung kennen, hinzusehen. Als m.in Bater starb, und dieser Schatz nun zu meiner Disposition gelangte, war ich gebilbet genug, um die Lüden, die ich sand, nicht als Sammler nur auszufüllen, weil es Lüden waren, sondern einigermaßen als Kenner, weil sie ausgefüllt zu werden verdienten. Und soglaube ich noch, daß ich nicht auf unrechten Wege bin, indem ich meine Neigung mit der Weinung vieler wadern Männer, die ich kennen lernte, übereinstimmend sinde. Ich bin nie in Italien gewesen, und doch hab ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins Allgemeine auszubilden gesucht. Wie es damit sieht, kann Ihnen nicht verdorgen sehn. Ich will nicht läugnen, daß ich vielleicht meine Neigung hie und da mehr hätte reinigen können und sollen. Doch wer möchte mit ganz gereinigten Reigungen leben!

Für dießmal und für immer genug von mir selbst. Wöge sich mein ganzer Egoismus innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mittheilung und Empfänglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von Niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerufen werden kann, als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

## Wierfer Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Andenkens gegeben, indem Sie mir die ersten Stücke der Prophläen nicht nur so bald zugesendet, sondern mir außerbem noch Wanches im Wanuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer Breite, Ihre Absichten deutlicher, so wie die Wirkung lebhafter macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht scho und

freundlich erwiedert, und ich banke Ihnen für die gunftige Aufnahme, womit Sie die kurze Geschichte meiner Sammlung beebren.

Ihre gebrucken, Ihre geschriebenen Blätter riesen mir und ben Meinigen jene angenehmen Stunden zurück, die Sie mir damals verschafftey, als Sie, der übeln Jahreszeit ungeachtet, einen ziemlichen Umweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes kennen zu kernen, die Ihnen in manchen Fächern genug that, und deren Bestiger von Ihnen, ohne kanges Bedenken, mit einer aufrichtigen Freundschaft beglückt ward. Die Grundsätz, die Sie damals äußerten, die Ideen, womit Sie sich vorzüglich beschäftigten, sinde ich in diesen Blättern wieder; ich sehe, sie sind unverrückt auf Ihrem Bege geblieben, Sie sind vorgeschritten, und so darf ich hossen, daß Sie nicht ohne Interesse vernehmen werden, wie es mir in meinem Kreise ergangen ist und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief sorbert mich auf. Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren Handen; auch darauf kann ich weiter bauen: dem nun habe ich Ihnen einige Wänssche, einige Bekenntnisse vorzulegen.

Bei Betrachtung ber Kunstwerke eine hohe, unerreichbare Ibee immer im Sinne zu haben, bei Beurtheilung bessen, was der Künstler geleistet hat, den großen Maßstad anzuschlagen, der nach dem Besten, was wir kennen, eingetheilt ist, eifrig das Bollommenste aufzusuchen, den Liebhaber, so wie den Künstler, immer an die Quelle zu weisen, ihn auf hohe Standpunkte zu versehn, dei der Geschichte wie bei der Theorie, dei dem Urtheil wie in der Praxis immer gleichsam auf ein Leptes zu dringen, ist löblich und schon, und eine solche Bemühung kann nicht ohne Rupen bleiben.

Sucht boch der Warbein auf alle Beise die edlern Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Gewicht des reinen Goldes und Silbers, als einen entschiedenen Maßstab aller Bermischungen, die ihm vorkommen, sestzusehen! Man bringe alsdann so viel Kupser, als man will, wieder dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichne die Münzen, die Silbergeschierte nach gewissen Conventionen: Alles ist recht und gut! Die schlechteste Scheidemünze, ja das Gemünder Silber selbst mag passtren: denn der Prodirstein, der Schmelztiegel ist gleich bereit, eine entschiedene Prode des innern Werthes anzustellen.

Ohne Sie baher, meine herren, wegen Ihres Ernstes, wegen Ihrer Strenge zu tabeln, möchte ich, in Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Fächer ausmerksam machen, die der Künstler, so wie der Liebhaber fürs gemeine Leben nicht entbehren kann.

Bu biefen Bunfchen und Borschlägen tann ich benn boch nicht unmittelbar übergeben; ich habe noch etwas in Gebanken, eigentlich auf bem Herzen. Es muß ein Bekenntniß gethan werben, bas ich nicht zuruchhalten kann, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu fühlen. Beleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen: es seh daher gewagt! Jeder Fortschritt ift ein Wagestlud, und nur durch Wagen kommt man entschieden vorwärts. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie das, was ich zu sagen habe, nicht für wichtiger halten als es ist.

Der Besiter einer Sammlung, der sie, wenn er sie auch noch so gern vorweist, doch immer zu oft vorweisen nuß, wird nach und nach, er set übrigens noch so gut und harmlos, ein wenig tückisch werden. Er sieht ganz fremde Menschen bei Gegenständen, die ihm völlig bekannt sind, aus dem Stegreise ihre Empsindungen und Gedanken äußern. Mit Meinungen über politische Verhältnisse gegen einen Fremden herauszugehen, sindet sich nicht immer Veranlassung, und die Rugheit verbietet es; Runstwerte reizen auf, und vor ihnen genirt sich Niemand. Niemand zweiselt an seiner eigenen Empsindung, und daran hat man nicht Unrecht; Niemand zweiselt an der Richtsleit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Necht.

So lange ich mein Cabinet bestige, ist mir ein einziger Mann vorgekommen, der mir die Ehre anthat zu glauben, daß ich den Werth meiner Sachen zu beurtheilen wisse; er sagte zu mir: Ich habe nur kurze Zeit; lassen zu deurtheilen wisse; er sagte zu mir: Ich habe nur kurze Zeit; lassen Ich daß denkte ihm, indem ich ihn versicherte, daß er der erste seh, der so versahre, und ich hosse, sein Zutrauen hat ihn nicht gereut; wenigstens schien er äußerst zusrieden von mir zu gehen. Ich will eben nicht sagen, daß er ein besonderer Kenner oder Liedhaber gewesen wäre; auch zeigte vielleicht eben sein Betragen von einer gewissen Gleichgültigkeit, abset, der das Ganze nur schätzt: genug, dieser verdiente erwähnt zu werden, weil er der erste war und der letzte blieb, dem meine heimliche Tüde nichts anhaben konnte.

Denn auch Sie, meine Herren, daß ich es nur gestehe, haben meiner stillen Schabenfreube einige Nahrung gegeben, ohne daß meine Berehrung, meine Liebe für Sie dadurch gelitten hätte. Nicht allein daß ich Ihnen die Mädchen aus dem Gesicht brachte — verzeihen Sie, ich mußte heimlich lächeln, wenn Sie von dem Antikenschrank, von den Broncen, die wir eben durchsahen, immer nach der Thüre schielten, die aber nicht wieder aufgehen wollte. Die Kinder waren verschwunden und hatten den Frühstückswein mit den Zwiedachen stehen lassen; mein Wink hatte sie entsernt: denn ich wollte meinen Alterthümern eine ungetheilte Ausmerssankeit verschaffen. Berzeihen Sie bieses Bekenntniß, und erinnern Sie sich, daß ich Sie des andern Worgens möglichst entschäbigte, indem ich Ihnen ich gemalten, sondern auch die lebendigen Familienbilder

vorstellte und Ihnen, bei einer reizenben Aussicht auf die Gegend, das Bergnügen einer fröhlichen Unterhaltung verschaffte. — Richt allein sagte ich, und muß wohl, da mir diese lange Einschaltung meinen Perioden

verborben hat, ihn wieber anbers anfangen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besonbere Ehre, indem Sie anzunehmen schienen, daß ich Ihrer Weinung sey, daß ich diesenigen Kunstwerke, welche Sie ausschlichlich schätzen, auch vorzüglich zu schähen wisse; und ich kann wohl sagen, meistens trasen unsere Urtheile zusammen; hie und da glaubte ich eine leibenschaftliche Borliebe, auch wohl ein Bornrtheil zu entbeden: ich ließ es hingehen und verdankte Ihnen die Ausmerksamkeit auf verschiedene unschen Dinge, deren Werth ich unter ber Wenge übersehn hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand unserer Gespräche; wir verglichen Sie mit andern Fremben, die bei uns eingesprochen hatten, und wurden daburch auf eine allgemeinere Bergleichung unserer Besuche geleitet. Wir sanden eine große Verschiedenheit der Liebhabereien und Gesinnungen, doch zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Verswen wieder; wir siengen an, die ähnlichen wieder zusammenzustellen, und das Buch, wortn die Namen aufgezeichnet sind, half der Erinnerung nach. Auch für die Zukunst war unsere Tücke in Answertsamseit berwandelt; wir beobachteten unsere Gäste genauer und rangirten sie zu den übrigen Gruppen.

Ich habe immer wir gesagt: benn ich zog meine Mädchen dießmal, wie immer, mit ins Geschäft. Julie war besonders thätig, und hatte viel Glück, ihre Leute gleich recht zu placiren: benn es ist den Frauen angeboren, die Reigungen der Männer genau zu kennen. Doch gedachte Caroline solcher Freunde nicht zum Besten, welche die schönen und seltenen Stücke Englischer schwarzer Kunst, womit sie ihr stilles Zimmer ausgeschmückt hatte, nicht recht lebhaft preisen wollten. Darunter gehörten denn auch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mangel der Empfänglichleit bei dem guten

Rinde viel geschabet hatte.

Liebhaber von unserer Art, benn es ist doch natürlich, daß wir von benen zuerst sprechen, sinden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Borurtheil auf oder ab, mehr oder weniger Lebhastigkeit oder Bedacht, Biegsamkeit oder Strenge nicht eben in Anschlag bringt; und beswegen hosse ich günstig für Ihre Prophläen, nicht allein weil ich gleichgesinnte Versonen bermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgesinnte Versonen kenne.

Benn ich also in biesem Sinne Ihren Ernst in der Kunft, Ihre Strenge gegen Künstler und Liebhaber nicht tadeln tann, so muß ich doch, in Beiracht ber vielerlei Menschenkinder, die Ihre Schrift lesen sollen, und weun sie nur von denen gelesen würde, die meine Sammlung gesehen haben, noch Einiges zum Besten der Kunst und der Kunstfreunde wünschen, und zwar einestheils, daß sie eine gewisse heitere Liberalität gegen alle Kunstsäder zeigten, den beschränktesten Kinstler und Kunstliedhader schäten, sobald jeder nur ohne sonderliche Anmaßung sein Wesen treibt; anderntheils aber kann ich Ihnen nicht genug Widersreit gegen diejenigen empfehlen, die von beschränkten Ideen ausgehen und mit einer unheilbaren Einseitigkeit einen vorgezogenen und beschützten Eheil der Kunst zum Ganzen machen wollen. Lassen Sie uns zu diesen Zwecken eine neue Art von Sammlung ordnen, die diehmal nicht aus Vroncen und Marmortüden, nicht aus Elsenbein noch Silber bestehen soll, sondern worin der Künstler, der Kenner und besonders der Liebhader sich selbst wiedersinde.

Freilich kann ich Ihnen nur ben leichteften Entwurf senden: Alles, was Resultat ift, zieht sich fich ins Enge zusammen, und mein Brief ift ohnehin schon lang genug. Meine Einleitung ift ausführlich, und meinen Schluß

follen Sie mir felbft ansführen helfen.

Unsere kleine Akademie richtete, wie es gewöhnlich geschieht, erst spät ihre Ausmerksamkeit auf sich selbst, und balb sanden wir in unserer Familie fast für alle die verschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es giebt Künstler und Liebhaber, welche wir bie Rachahmer genannt haben; und wirklich ist die eigentliche Nachahmung, auf einen hohen
und schähdaren Punkt getrieben, ihr einziger Zweck, ihre höchste Freude:
mein Bater und mein Schwager gehörten bazu, und die Liebhabereien bes
einen, so wie die Kunst bes andern, ließ in diesem Fache fast nichts weiter
übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen, die sie Abbildung wo

möglich an bie Stelle bes Abgebilbeten fest.

Weil nun hierzu eine große Genauigkeit und Reinlichkeit erfordert wird, so steht ihnen eine andere Klasse nah, welche wir die Punktiver genannt haben; bei diesen ist die Rachbildung nicht das Borzüglichste, sondern die Arbeit. Ein solcher Gegenstand scheint ihnen der liedste, bei dem sie die meisten Punkte und Striche andringen konnen. Bei diesen wird ihnen die Riedhaberei meines Oheims sogleich einsallen. Ein Künstler dieser Art stredt, gleichsam den Raum ins Unendliche zu füllen und uns sinnlich zu überzeugen, daß man die Materie ins Unendliche theilen könne. Sehr schäpen erscheint dieses Talent, wenn es das Bildniß einer würdigen, einer werthen Person dergestalt ins Kleine bringt, daß wir das, was unser herz als ein Kleinod erkennt, auch vor unserm Auge mit allen seinen äußern Eigenschasten, neben und mit Kleinodien erscheinen sehen. Auch hat die Raturgeschächte solchen Männern viel zu verdanken.

Als wir von diefer Rlaffe sprachen, mußte ich mir wohl felbst einfallen. ber ich mit meiner frühern Liebhaberei eigentlich gang im Gegensage mit jenen ftanb. Alle biejenigen, bie mit wenigen Strichen zu viel leiften wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Nunften oft vielleicht zu wenig leiften, nannten wir Stiggiften. Sier ift nämlich nicht bie Rebe von Meiftern, welche ben allgemeinen Entwurf zu einem Berte, bas ausgeführt werben foll, zu eigener und frember Beurtheilung erft hinfchreiben: benn biefe machen erft eine Stigge; Stiggiften nennt man aber biejenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter als au Entwürfen ausbilben und also nie bas Ende ber Runft, die Ausführung, erreichen, so wie der Bunktirer ben wesentlichen Anfang ber Runft, Die Erfindung, bas Geiftreiche oft nicht gewahr wird. Der Stizzist bat bagegen meist zu viel Amagination: er liebt fich poetische, ja phantaftische Gegenstände, und ift immer ein bischen übertrieben im Ausbrud. Selten fällt er in ben Rebler, zu weich ober unbebeutend zu febn : biefe Gigenschaft ift vielmehr fehr oft mit einer guten Musführung verbunden.

Für die Rubrit, in welcher das Weiche, das Gefällige, das Anmuthige herrschend ist, hat sich Caroline sogleich erklärt, und seierlich protestirt, daß man dieser Klasse teinen Spisnamen geben möge; Julie hingegen überläßt sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Stizzisten und Ausssührer, dem Schicksal und einem strengern oder liberalern Urtheil.

Bon ben Beichlichen tamen wir natürlicherweise auf bie Holzschnitte und Aupferstiche ber frühern Meister, beren Berte, ungeachtet ihrer Strenge, harte und Steifheit, uns burch einen gewissen berben und sichern Charatter noch immer erfreuen.

Dann fielen uns noch verschiedene Arten ein, die aber vielleicht schon in die vorigen eingetheilt werden konnen, als da find: Caricaturzeichner, die mur das bedeutend Widermartige, physisch und moralisch Häfliche beraussuchen, Improvisatoren, die mit großer Geschicklichkeit und Schnelligleit Alles aus bem Stegreif entwerfen, gelehrte Rünftler, beren Werke man nicht ohne Commentar versteht, gelehrte Liebhaber, die auch das einfachste, natürlichste Werk nicht ohne Commentar lassen können, und was noch andere mehr waren, davon ich fünftig mehr fagen will; für biegmal aber foließe ich mit bem Bunfche, daß das Ende meines Briefes, wenn es Ihnen Gelegenheit giebt, sich über meine Anmagung luftig zu machen, Sie mit bem Anfange beffelben verföhnen möge, wo ich mich vermaß, einige liebenswürdige Schwachheiten geschätter Freunde zu belächeln. Geben Sie mir bas Gleiche zurud, wenn Ihnen mein Unterfangen nicht wiberwärtig fdeint! Schelten Sie mich, zeigen Sie mir auch meine Gigenheiten im Spiegel! Sie vermehren badurch ben Dant, nicht aber bie Anhanglichteit Ihres ewig verbundenen.

### Sünfter Brief.

Die Heiterkeit Ihrer Antwort bürgt mir, baß Sie mein Brief in ber besten Stimmung angetroffen und Ihnen biese herrliche Gabe des himmels nicht verkummert hat; auch mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Ge-

schent in einem angenehmen Augenblid.

Benn bas Glüd viel öfter allein und viel seltener in Gesellschaft tommt als das Unglüd, so habe ich dießmal eine Ausnahme von der Regel ersahren: erwünschter und bedeutender hätten mir Jhre Blätter nicht tommen können, und Ihre Anmerkungen zu meinen wunderlichen Classificationen hätten nicht leicht geschwinder Frucht gebracht als eben in dem Augenblich, da sie, wie ein schon teimender Same, in ein fruchtbares Erdreich sielen. Lassen Sie mich also die Geschichte des gestrigen Tages erzählen, damit Sie ersahren, was für ein neuer Stern mir ausgieng, mit welchem das Gestirn Ihres Brieses in eine so glüdliche Conjunction tritt.

Geftern melbete sich bei uns ein Frember an, bessen Name mir nicht unbekannt, ber mir als ein guter Kenner gerühmt war. Ich freute mich bei seinem Eintritt, machte ihn mit meinen Besitzungen im Allgemeinen bekannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte balb ein sehr gebilbetes Auge für Kunstwerke, besonbers für die Geschichte derselben. Er erkannte die Weister so wie ihre Schüler, bei zweiselhaften Bilbern wußte er die Ursachen seines Zweisels sehr gut anzugeben, und seine Unterhaltung erfreute mich sehr.

Bielleicht war ich hingerissen worden, mich gegen ihn lebhafter zu äußern, wenn nicht der Borsak, meinen Gast auszuhorchen, mir gleich beim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hätte. Biele seiner Urtheile trasen mit den meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharfes und geübtes Auge bewundern. Das erste, was mir an ihm besonders aufstel, war ein entschiedener Haß gegen alle Manieristen. Es that mir für einige meiner Lieblingsbilder leid, und ich war um desto mehr aufgesordert zu untersuchen, aus welcher Quelle eine solche Abneigung wohl sließen möchte.

Mein Gaft war spät gekommen und die Danmerung verhinderte uns weiter zu sehen; ich zog ihn zu einer kleinen Collation, zu der unser Philosoph eingeladen war: denn dieser hat sich mir seit einiger Zeit ge-

nahert; wie bas tommt, muß ich Ihnen im Borbeigeben fagen.

Glüdlicherweise hat ber Himmel, ber die Eigenheiten ber Manner voraussah, ein Mittel bereitet, das sie eben so oft verbindet als entzweit: mein Philosoph ward von Juliens Anmuth, die er als Kind verlassen hatte, getrossen. Eine richtige Empfindung legte ihm auf, den Oheim so wie die Nichte zu unterhalten, und unser Gespräch verweilt nun gewöhnlich bei den Reigungen, bei den Leidenschaften des Menschen.

Ehe wir noch Alle beisammen waren, ergriff ich die Gelegenheit, meine Manieristen gegen den Fremden in Schutzt nehmen. Ich sprach von ihrem schonen Naturell, von der glücklichen Uebung ihrer Hand und ihrer Anmuth; doch setzte ich, um mich zu verwahren, hinzu: Dieß will ich Alles nur sagen, um eine gewisse Dulbung zu entschuldigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, das höchste Princip und der höchste Zwed der Kunst, freilich noch etwas ganz anderes sen.

Mit einem Lächeln, bas mir nicht ganz gefiel, weil es eine besondere Gefälligkeit gegen fich selbst und eine Art Mitleiben gegen mich auszubrücken schien, erwiederte er darauf: Sie sind benn also auch den hergebrachten

Grunbfagen getreu, daß Schönheit das lette Ziel der Kunft sen?

Mir ift tein höheres befannt, verfette ich barauf.

Ronnen Sie mir fagen, was Schonheit fen? rief er aus.

Bielleicht nicht! versette ich; aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen wie uns, auch allenfalls noch bei Licht, einen sehr schönen Gipsabguß des Apoll, einen sehr schönen Warmorkopf des Bacchus, den ich besitze, noch geschwind anbliden, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht vereinigen können, daß sie schön sehen.

She wir an diese Untersuchung gehen, versetze er, möchte es wohl nothig sehn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit dommt von Schein; sie ist ein Schein, und kann als das höchste Ziel der Kunst nicht gelten: das vollkommen Charakteristische nurverbient schön genannt zu werden; ohne Charakter giebt es keine Schönheit.

Betroffen über biese Art sich auszubrücken, versetzte ich: Zugegeben aber nicht eingestanden, daß das Schöne charakteristisch sehn müsse, so folgt doch nur daraus, daß das Charakteristische dem Schönen allenfalls zum Grunde liegen, keineswegs aber, daß es eins mit dem Charakteristischen sehn Der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Stelett zum lebendigen Menschen. Niemand wird läugnen, daß der Knochendau zum Grunde aller hoch organistren Gestalt liege: er begründet, er bestimmt die Gestalt; er ist aber nicht die Gestalt selbst, und noch weniger bewirkt er die letzte Erscheinung, die wir, als Inbegriff und hülle eines organischen Ganzen, Schönheit nennen.

Auf Gleichniffe kann ich mich nicht einlassen, versetzte der Gaft, und aus Ihren Worten selbst erhellt, daß die Schönheit etwas Unbegreisliches ober die Wirkung von etwas Unbegreislichem seh. Was man nicht begreisen kann, das ist nicht; was man mit Worten nicht klar machen kann, das ift Unsinn.

Ich. Können Sie denn die Birtung, die ein farbiger Körper auf Khr Auge macht, mit Worten klar ausdrücken? Er. Das ist wieder eine Instanz, auf die ich mich nicht einlassen kann. Genug, was Charakter sen, läßt sich nachweisen. Sie sinden die Schönheit nie ohne Charakter: benn sonst würde sie leer und unbedeutend sehn. Alles Schöne der Alten ist bloß charakteristisch, und bloß aus dieser Eigenthümlichkeit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gekommen, und hatte sich mit den Nichten unterhalten; als er uns eifrig sprechen hörte, trat er hinzu, und mein Gast, durch die Gegenwart eines neuen Ruhörers gleichsam angeseuert, suhr fort:

Das ist eben bas Unglück, wenn gute Köpfe, wenn Leute von Berbienst solche salsche Grundsäße, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen: Niemand spricht sie lieber nach, als wer den Gegenftand nicht kennt und versteht. So hat uns Lessing den Grundsaß aufgebunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet; so hat uns Windelmann mit der stillen Größe der Einfalt und Ruhe eingeschläsert, anstatt daß die Kunst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint: aber die Herren verweilen nur dei Jupiter und Juno, bei den Genien und Gazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schödel der Barbaren, die struppichten Haare, den schwiggen Bart, die dürren Knocken, die runzelige Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Abern und die schlappen Brüfte.

Um Gottes willen! rief ich aus: giebt es benn aus der guten Zeit ber alten Runft selbständige Kunftwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollendet darstellen? oder sind es nicht vielmehr untergeordnete Werke, Werke der Gelegenheit, Werke der Kunft, die sich nach äußern Absichten beauemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Berzeichniß, und Sie mögen selbst untersuchen und urtheilen. Aber daß Laokoon, daß Niobe, daß Dirce mit ihren Stiefsöhnen selbständige Kunstwerke sind, werden Sie mir nicht läugnen. Treten Sie vor den Laokoon, und sehen Sie de Natur in voller Empörung und Berzweislung, den letzten erstidenden Schmerz, trampfartige Spannung, wüthende Zudung, die Wirkung eines äpenden Gifts, heftige Gährung, stockenden Umlauf, erstidende Pressung und paralytischen Tod.

Der Philosoph schien mich mit Berwunderung anzusehen, und ich versetze: Man schaubert, man erstarrt nur vor der bloßen Beschreibung. Fürwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laosoons so verhält, was will aus der Anmuth werden, die man sogar darin, so wie in jedem echten Kunstwerke finden will! Doch ich will mich darein nicht mischen: machen Sie das mit den Berfassern der Prophläen aus, welche ganz der entgegengesetzen Neinung sind.

Das wird fich schon geben, versetzte mein Gast; das ganze Alterthum spricht mir zu: benn wo wülthet Schreden und Tob entsehlicher als bei ben Darstellungen der Riobe?

Ich erschrad über einesolche Affertion: benn ich hatte noch turz bort er freilich nur die Rupfer im Fabroni gesehen, den ich sogleich herbeiholte und aufschlug. Ich sinde keine Spur vom wüthenden Schreden des Todes, vielmehr in den Statuen die höchste Subordination der tragischen Situation unter die höchsten Ideen von Würde, Hoheit, Schönheit, gemäßigtem Betragen. Ich sehe hier überall den Runstzwed, die Glieder zierlich und annuthig erscheinen zu lassen. Der Charafter erscheint nur noch in den allgemeinsten Linien, welche durch die Werke, gleichsam wie ein geistiger Knochenbau, durchgezogen sind.

Er. Laffen Sie uns ju ben Basreliefen übergeben, bie wir am Enbe bes Buches finben.

Wir folugen fie auf.

Ich. Bon allem Entsetzlichen, aufrichtig gesagt, sehe ich auch hier nicht das Mindeste. Wo wüthen Schreden und Tod? Hier sehe ich nur Figuren, mit solcher Kunst durch einander bewegt, so glüdlich gegen einander gestellt oder gestreckt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schickal erinnern, mir zugleich die angenehmste Empsindung geben. Alles Charakteristische ist gemäßigt, alles natürlich Gewaltsame ist aufgehoben, und so möchte ich sagen: Das Charakteristische liegt zum Grunde, auf ihm ruhen Einsalt und Würde; das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ihre leste Wirkung Gefühl der Anmuth.

Das Anmuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit dem Charafteristischen verbunden werden kann, fällt besonders bei diesem Sarkophagen in die Augen. Sind die todten Töchter und Söhne der Riobe nicht hier als Zierrathen geordnet? Es ift die höchste Schwelgerei der Kunst: sie derziert nicht mehr mit Blumen und Frückten, sie verziert mit menschlichen Leichnamen, mit dem größten Elend, das einem Bater, das einer Mutter begegnen kann, eine blühende Familie auf einmal vor sich hingerasst zu sehen. Ja, der schone Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grabe steht, hat hier bei dem ersindenden, det dem arbeitenden Künstler gestanden, und thm zu seiner irdischen Größe eine himmliche Anmuth zugehaucht.

Mein Sast sah mich lächelnd an und zuckte die Achseln. Leiber, sagte ex, als ich geendigt hatte, leiber sehe ich wohl, daß wir nicht einig werden können. Wie Schabe, daß ein Mann von Jhren Kenntnissen, von Ihrem Geist nicht einsehen will, daß das Alles nur leere Worte sind, und daß Schönheit und Ibeal einem Manne von Verstand als ein Traum erscheinen nuß, den er freilich nicht in die Wirklichkeit versehen mag, sondern vielmehr widerstrebend findet.

Mein Philosoph schien mahrend des letten Theiles unseres Gespraches etwas unruhig zu werden, so gelassen und gleichgultig er ben Ansang Goethe, Bur Kunft.

anzuhören schien; er rudte ben Stuhl, bewegte ein paarmal bie Lippen,

und fieng, als es eine Paufe gab, zu reben an.

Doch was er vorbrachte, mag er Ihnen selbst überliefern! Er ift biesen Morgen beizeiten wieder da: denn seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen Entfernung abgestoßen, und ein paar hübsche Pflanzen im Garten der Freundschaft zeigen sich.

Diefen Morgen geht noch eine Poft, womit ich die gegenwärtigen Blätter abschide, über benen ich schon einige Patienten versäumt habe, weshalb ich Berzeihung vom Aboll, insofern er fich um Aerzte und Runftler

zugleich befümmert, erwarten barf.

Diesen Nachmittag haben wir noch sonderbare Scenen zu erwarten. Unser Charakteristiker kommt wieder; zugleich haben sich noch ein halb Dutend Fremde anmelden lassen; die Jahreszeit ist reizend, und Alles in Bewegung.

Gegen diese Gesellschaft haben wir einen Bund gemacht, Julie, der Bhilosoph und ich: es soll uns keine von ihren Eigenheiten entgehen.

Doch hören Sie erst ben Schluß unserer gestrigen Disputation, und empfangen nur noch einen lebhaften Gruß von Ihrem

zwar dießmal eilfertigen, doch immer beständigen treuen Freund und Diener

### Sechster Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersitzen, und ich danke ihm sowohl für dieses Bertrauen als für den Anlaß, den er mir giedt, mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen; er würde mich den Schüler nennen, wenn er wüßte, wie sehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man schon vor den Menschen, wenn man sich nur auf gutem Wege glaubt, ein anmaßliches Ansehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bilbende Aunst lebhast einmischte, da mir das Anschauen derselben sehlt, und ich nur einige literarische Kenutnisse davon besitze, werden Sie mir verzeihen, wenn Sie meine Relation vernehmen, und daraus ersehen, daß ich bloß im Allgemeinen geblieben bin, daß ich mein Besugniß mitzureden mehr auf einige Kenntniß der alten Boesie gegründet habe.

Ich will nicht läugnen, daß die Art, wie der Gegner mit meinem Freunde versuhr, mich entrüftete. Ich bin noch jung, entrüfte mich vielleicht zur Unzeit, und verdiene um desto weniger den Titel eines Philosophen. Die Worte des Gegners griffen mich selbst an: denn wenn der Kenner,

ber Liebhaber der Kunst das Schöne nicht angeben darf, so muß der Schüler der Philosophie sich das Ibeal nicht unter die Hirngespinnste verweisen lassen.

Run, so viel ich mich erinnere, wenigstens den Faden und den allgemeinen Inhalt des Gesprächs!

34. Erlauben Sie, bag ich auch ein Wort einrebe!

Der Saft (eimas ichnebe). Bon Herzen gern, und wo möglich nichts von Luftbilbern!

36. Bon ber Poefie ber Alten tann ich einige Rechenschaft geben; von ber bilbenben Aunft habe ich wenig Renntnig.

Der Caft. Das thut mir leib! So werben wir wohl schwerlich naber ausammentommen.

Ich Und doch find die schönen Runfte nahe verwandt: die Freunde ber verschiedensten sollten fich nicht migverstehen.

Derschenken souten sich nicht mit berfregen Dheim. Lassen Sie hören!

34. Die alten Tragobienschreiber versuhren mit bem Stoff, ben fie bearbeiteten, völlig wie die bilbenden Künftler, wenn anders diese Rupfer, welche die Familie der Riobe vorstellen, nicht ganz vom Original abweichen.

Saft. Sie find leiblich genug : fie geben nur einen unvolltommenen,

nicht einen falichen Begriff.

34. Run! bann tonnen wir fie infofern gum Grunde legen.

Oheim. Was behaupten Sie von bem Berfahren ber alten Tragobienschreiber?

34. Sie wählten fehr oft, besonders in ber erften Zeit, unerträgliche Begenftanbe, unleibliche Begebenheiten.

Sak. Unerträglich waren bie alten Rabeln?

34. Gewiß! ungefähr wie Ihre Beschreibung bes Laotoon.

Sat. Diefe finben Sie aljo unerträglich?

34. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung, sonbern bas Beschriebene.

Sak. Alfo bas Runftwert?

3. Keineswegs! aber das, was Sie darin gesehen haben, die Fabel, die Erzählung, das Stelett, das, was Sie charakteristisch nennen. Denn wenn Laokoon wirklich so vor unsern Augen stünde, wie Sie ihn beschreiben, so ware er werth, daß er den Augenblick in Stücken gesichlagen würde.

Gat. Sie bruden fich ftart aus.

34. Das ift wohl Einem wie bem Andern erlaubt.

Oheim. Run alfo zu bem Trauerspiele ber Alten.

Saft. Ru ben unerträglichen Gegenftanben.

Ich. Ganz recht! aber auch zu der Alles erträglich, leiblich, schön, ammuthig machenden Behandlung.

Saf. Das gefcahe benn alfo mohl burch Ginfalt und ftille Große?

3d. Bahricheinlich!

Saft. Durch bas milbernbe Schonheitsprincip?

3 d. Es wird wohl nicht anders fenn !

Sat. Die alten Tragobien waren also nicht schredlich?

3g. Richt leicht, so viel ich weiß, wenn man den Dichter selbst hört. Freilich wenn man in der Poesse nur den Stoff erblickt, der dem Gedichteten zum Grunde liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht, als hätte man an seiner Statt die Begebenheiten in der Natur erfahren, dann lassen sich wohl sogar Sophokleische Tragödien als ekelhaft und abscheulich darstellen.

Sat. 3ch will über Poefie nicht entscheiben.

36. Und ich nicht über bilbenbe Runft.

- Saft. Ja, es ift mohl bas Befte, baß Jeber in seinem Fache bleibt.
- 36. Und boch giebt es einen allgemeinen Buntt, in welchem bie Birfungen aller Kunft, rebenber sowohl als bilbenber, sich sammeln, aus welchem alle ibre Gesehe ausstießen.

Saft. Unb biefer mare?

34. Das menichliche Gemuth.

Saft. Ja, ja! es ist die Art ber neuen Herren Philosophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boben zu spielen; und bequemer ist es freilich, die Welt nach ber Ibee zu modeln, als seine Borstellungen ben Dingen zu unterwerfen.

34. Es ift hier von feinem metaphyfifchen Streite die Rebe.

Saft. Den ich mir auch verbitten wollte.

Ich. Die Natur, will ich einmal zugeben, lasse sich unabhängig von bem Menschen benten; die Kunft bezieht sich nothwendig auf benselben: benn die Kunft ift nur durch den Menschen und für ihn.

Sat. Boan foll bas führen?

3ch. Sie selbst, indem Sie ber Kunft das Charatteristische zum Ziel sehen, bestellen den Berstand, der das Charatteristische erkennt, zum Richter.

Saft. Allerbings thu ich bas. Was ich mit bem Berftand nicht

begreife, exiftirt mir nicht.

34. Aber ber Mensch ift nicht bloß ein benkenbes, er ist zugleich ein empsindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit vielsacher, innig verbundener Kräfte; und zu diesem Ganzen des Menschen muß das Kunstwert reben, es muß dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannigsaltigkeit in ihm entsvechen.

6aft. Führen Sie mich nicht in biese Labyrinthe! benn wer vermöchte uns herauszuhelsen?

Ich. Da ift es benn freilich am besten, wir heben das Gespräch auf, und jeder behaubtet seinen Blas.

Saft. Auf bem meinigen wenigstens ftebe ich feft.

3 d. Bielleicht fanbe fich noch geschwind ein Mittel, daß einer ben andern auf seinem Blage wo nicht besuchen, boch wenigstens beobachten könnte.

Saft. Geben Sie es an!

3 d. Bir wollen uns bie Runft einen Augenblid im Entfteben benten !

Gat. Gut.

34. Wir wollen das Kunstwert auf dem Wege zur Bollommenheit begleiten.

Saft. Nur auf bem Wege ber Erfahrung mag ich Ihnen folgen! Die steilen Bfabe ber Speculation perbitte ich mir.

3 d. Sie erlauben, bak ich gang bon born anfange!

Saft. Recht gern!

34. Der Mensch fühlt eine Neigung zu irgend einem Gegenstand, seb ein einzelnes belebtes Wesen -

Sak. Mio etwa zu biefem artigen Schookhunde.

Inite. Komm, Bello! es ift feine geringe Ehre, als Beispiel zu einer solchen Abhandlung gebraucht zu werben.

Ich. Fürwahr, ber Hund ist zierlich genug, und fühlte ber Mann, ben wir annehmen, einen Nachahmungstrieb, so würde er dieses Geschöpf auf irgend eine Weise barzustellen suchen. Lassen Sie aber auch seine Nachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sehr gefördert sehn wir haben nun allenfalls nur zwei Bellos für einen.

Saft. Ich will nicht einreben, sondern erwarten, was hieraus

entfteben foll.

- Ich. Rehmen Sie an, daß dieser Mann, den wir wegen seines Talentes nun schon einen Künstler nennen, sich hierbei nicht beruhigte, daß ihm seine Reigung zu eng, zu beschränkt vorläme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Barietäten, nach Arten, nach Sattungen umthäte, dergestalt, daß zulest nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfes vor ihm stünde, und er diesen endlich durch seine Kunst darzustellen vermöchte.
- Saft. Bravo! Das würde mein Mann seyn. Das Kunstwert würde gewiß charakteristisch ausfallen.

3d. Ohne Ameifel!

Gaft. Und ich würde mich babei beruhigen, und nichts weiter forbern.

34. Bir Undern aber fteigen weiter.

Saft. 3ch bleibe gurud.

Oheim. Bum Berfuche gebe ich mit.

3 d. Durch jene Operation möchte allenfalls ein Canon entstanden febn, musterhaft, wiffenschaftlich schäbbar, aber nicht befriedigend fürs Gemuth.

Sal. Wie wollen Sie auch ben wunderlichen Forberungen biefes

lieben Gemuths genug thun?

Ich. Es ift nicht wunderlich, es läßt fich nur seine gerechten Ansprüche nicht nehmen. Eine alte Sage berichtet uns, daß die Elohim einst unter einander gesprochen: Lasset uns den Menschen machen, ein Bild, das uns gleich seh! Und der Mensch sagt daher mit vollem Recht: Laßt uns Götter machen, Bilder, die uns gleich sehen!

Sat. Wir tommen hier ichon in eine fehr buntle Region.

36. Es giebt nur Gin Licht, uns bier zu leuchten.

Saft. Das mare?

3 d. Die Bermunft.

- Saft. Inwiefern fie ein Licht ober ein Irrlicht fet, ift schwer zu bestimmen.
- 3 ch. Rennen wir sie nicht, aber fragen wir uns die Forderungen ab, die der Geist an ein Kunstwert macht. Eine beschränkte Reigung soll nicht nur ausgefüllt, unsere Wißbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Kenntniß nur geordnet und beruhigt werden: das Höhere, das in uns liegt, will erweckt sehn, wir wollen verehren und uns selbst als verehrungs-würdig sichlen.

Saft. 3ch fange an, nichts mehr zu verfteben.

Sheim. Ich aber glaube einigermaßen folgen zu können. Wie weit ich mitgehe, will ich burch ein Beispiel zeigen. Rehmen wir an, daß jener Künftler einen Abler in Erz gebildet, ber den Gattungsbegriff vollkommen ausbrückte; num wollte er ihn aber auf den Scepter Jupiters sehen. Glauben Sie, daß er dahin vollkommen passen würde?

Sat. Es tame barauf an.

Oheim. Ich fage: Rein! Der Künftler mußte ihm vielmehr noch etwas geben.

Sat. Bas benn?

Oheim. Das ift freilich ichwer auszubruden.

Saft. 3ch vermuthe.

34. Und boch ließe fich vielleicht burch Annaherung etwas thun?

Saft. Nur immer zu!

3 c. Er mußte bem Abler geben, was er bem Jupiter gab, um biefen zu einem Gott zu machen.

Saft. Und bas mare?

34. Das Göttliche, bas wir freilich nicht tennen würden, wenn es

ber Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.

Saft. Ich behaupte immer meinen Plat, und laffe Sie in die Wolken steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen den hohen Styl der Griechischen Runst bezeichnen, den ich aber auch nur insofern schätze, als er charatteristisch ist.

Ich. Für uns ift er noch etwas mehr: er befriedigt eine hohe For-

berung, die aber boch noch nicht die bochfte ift.

Set. Sie icheinen febr ungenügfam gu febn.

34. Dem, der viel erlangen kann, geziemt viel zu fordern. Lassen Sie mich kurz sehn. Der menschliche Geist besindet sich in einer herrlichen Lage, wenn er verehrt, wenn er andetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in diesem Zustand nicht lange verharren: der Gattungsbegriff ließ ihn kalt, das Ibeale erhob ihn über sich selbst; nun aber möchte er in sich selbst wieder zurückehren, er möchte jeme frühere Reigung, die er zum Individuum gehegt, wieder genießen, ohne in jene Beschränktheit zurückzusehren, und will auch das Bedeutende, das Geisterhebende nicht sahren lassen, und will auch das Bedeutende, das Geisterhebende nicht sahren lassen, und das Wirde aus ihm in biesem Zustande werden, wenn die Schönheit nicht einträte und das Räthselglicklich läste! Sie giebt dem Wissenschaftlichen erst Leben und Wärme, und indem sie das Bedeutende, Hohe mildert und himmlischen Reiz darüber ausgießt, dringt sie es uns wieder näher. Ein schönes Kunstwert hat der ganzen Kreis durchlausen; es ist nun wieder eine Art Individuum, das wir mit Reigung umsassen, das wir uns zueignen können.

Saft. Sinb Sie fertig?

34. Für dießmal! Der Kleine Areis ift geschloffen: wir sind wieder ba, wo wir ausgegangen sind; das Gemülth hat gefordert, das Gemülth ift befriedigt, und ich habe weiter nichts zu sagen.

Der gute Oheim ward zu einem Kranken bringend abgerufen.

Saft. Es ift die Art ber Herren Philosophen, daß fie fich hinter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegibe, im Streite einher bewegen.

36. Dießmal tann ich wohl verfichern, daß ich nicht als Philosoph

gesprochen habe: es waren lauter Erfahrungssachen.

- Saft. Das nennen Sie Erfahrung, wovon ein Anderer nichts begreifen tann!
  - 3 ch. Bu jeder Erfahrung gehört ein Organ.

Saft. Bohl ein befonberes?

34. Rein besonderes, aber eine gewiffe Gigenschaft muß es haben.

Saft. Und bie wäre?

34. Es muß produciren tonnen.

Saft. Bas produciren?

34. Die Erfahrung! Es giebt feine Erfahrung, bie nicht producirt, hervorgebracht, erschaffen wirb.

Saft. Run, bas ift arg genug!

d. Befonbers gilt es von bem Rünftler.

Sak. Fürwahr, was ware nicht ein Porträtmaler zu beneiben, was würde er nicht für Zulauf haben, wenn er seine sämmtlichen Kunden produciren könnte, ohne sie mit so mancher Sitzung zu incommoditen!

34. Bor biefer Instanz fürchte ich mich gar nicht; ich bin vielmehr fiberzeugt, tein Porträt kann etwas taugen, als wenn es ber Maler im

eigentlichsten Sinne erichafft.

Sak (auffpringenb). Das wird zu toll! Ich wollte, Sie hatten mich zum Besten und bas Alles ware nur Spaß! Wie würde ich mich freuen, wenn das Räthsel sich bergestalt auslöste! Wie gern würde ich einem wadern Mann, wie Sie sind, die hand reichen!

3 d. Leiber ift es mein völliger Ernft, und ich tann mich weber

anbers finden noch fügen.

Saft. Nun, so dächte ich, wir reichten einander zum Abschied wenigstens die Hände, besonders da unser Herr Wirth sich entsernt hat, der doch noch allenfalls den Präsidenten bei unserer lebhaften Disputation machen konnte. Leben Sie wohl, Mademoiselle! Leben Sie wohl, mein Herr! Ich lasse morgen anfragen, ob ich wieder aufwarten dars?

So stürmte er zur Thür hinaus, und Julie hatte taum Zeit, ihm die Magd, die sich mit der Laterne parat hielt, nachzuschieden. Ich blieb mit dem liebenswürdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher entfernt. Ich glaube, es war nicht lange hernach, als mein Gegner die reine

Schönheit, ohne Charafter, für fabe erklart hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, sagte Julie nach einer furzen Bause. Benn er mir nicht ganz Recht zu haben scheint, so tann ich Ihnen boch auch unmöglich durchaus Beisall geben: benn es war boch wohl bloß um ihn zu neden, als Sie zulest behaupteten, der Porträtmaler musse

bas Bilbniß gang eigentlich erichaffen.

Schöne Julie, versetzte ich darauf, wie sehr wünschte ich, mich Ihnen hierüber verständlich zu machen! Bielleicht gelingt es mir mit der Beit! Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den Künstler nicht allein schätzt, sondern ihm gewissermaßen zuvoreilt, und selbst das, was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr, zu vergegenwärtigen weiß, Sie sollten am wenigsten stutzen, wenn vom Schaffen, vom Hervorbringen die Rede ist.

Julie. Ich merte, Sie wollen mich bestechen. Es wird Ihnen leicht

werben : benn ich bore Ihnen gern gu.

36. Laffen Sie une bom Menichen wurbig benten, und befummern wir uns nicht, ob es ein wenig bigarr Mingt, was wir von ihm sagen. Giebt boch Jebermann zu, daß ber Boet geboren werben muffe! Schreibt nicht Jebermann bem Genie eine schaffende Rraft zu, und Niemand glaubt, baburch eben etwas Barabores ju fagen! Bir laugnen es nicht von ben Werten ber Bhantafie; aber mahrlich ber unthätige, untaugenbe Menich wird bas Gute, bas Eble, bas Schone weber an fich noch an Anberen gewahr werben! Wo fame es benn ber, wenn es nicht aus uns felbst entspränge? Fragen Sie Ihr eigen Berg! Ift nicht bie Sandelsweise jugleich mit bem handeln ihm eingeboren? Ift es nicht bie Fähigfeit zur guten That, bie fich ber guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft, ohne ben Bunfch bas Gefühlte barzustellen? und was ftellen wir benn eigentlich bar, was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein- für allemal, bamit es ba fen, sondern bamit es wirke, immer wachse und wieder werbe und wieder hervorbringe. Das ift ja eben die göttliche Kraft der Liebe, von der man nicht aufhört zu fingen und zu fagen, daß fie in jedem Augenblick die herrlichen Gigenschaften bes geliebten Gegenstandes neu hervorbringt, in ben fleinften Theilen ausbilbet, im Ganzen umfaßt, bei Tage nicht raftet, bei Nacht nicht rubt, sich an ihrem eigenen Werke entzückt, über ihre eigene rege Thatigfeit erstaunt, bas Befannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblid, in bem fußeften aller Geschäfte wieder neu erzeugt wird. Sa, das Bild der Geliebten kann nicht alt werden: denn jeder Moment ist seine Geburtsstunde. — Ich habe heute sehr gesündigt: ich handelte gegen meinen Borfat, indem ich über eine Materie fprach, die ich nicht ergründet habe, und in diefem Augenblid bin ich auf bem Bege, noch strafmurdiger zu fehlen. Schweigen gebührt bem Menschen, ber fich nicht vollenbet fühlt; Schweigen geziemt auch dem Liebenden, der nicht hoffen barf, glücklich zu senn. Laffen Sie mich von hinnen geben, bamit ich nicht boppelt scheltenswerth fen!

Ich ergriff Juliens Hand; ich war sehr bewegt, sie hielt mich freundlich fest. Ich darf es sagen. Gebe der Himmel, daß ich mich nicht geirrt

habe, bağ ich mich nicht irre!

Doch ich fahre in meiner Erzählung fort. Der Oheim tam zurück. Erwar freundlich genug, das an mir zu loben, was ich an mir tadelte, war zufrieden, daß meine Ibeen über dilbende Kunst mit den seinigen zusammenträsen. Er versprach, mir in turzer Zeit die Anschauung zu verschaffen, deren ich bedürfen könnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mittheilender werden wollte. Und ich sühle schon recht gut, daß sie Alles aus mir machen tann, was sie will.

Die Magd tam zurud, die dem Fremden geleuchtet hatte; sie war

fehr vergnügt über seine Freigebigkeit: benn er hatte ihr ein ansehnliches Trinfaeld gegeben: noch mehr aber lobte sie seine Artigseit: er hatte sie mit freundlichen Worten entlaffen und fie obenbrein ich on es Rind genannt.

Ich war nun eben nicht im humor, ihn zu schonen, und rief aus: D ja! bas tann einem leicht passiren, ber bas Ibeal verläugnet, bag er das Gemeine für icon erklärt!

Rulie erinnerte mich scherkend, daß Gerechtigkeit und Billigkeit auch

ein Ibeal fen, wonach ber Mensch zu streben habe.

Es war ibat geworben: ber Obeim bat mich um einen Dienst, burch ben ich mir zugleich selbst bienen sollte: er gab mir eine Abschrift jenes Briefes an Sie, meine herren, worin er bie verschiebenen Liebhabereien zu bezeichnen suchte; er gab mir Ihre Antwort, verlangte, bag ich beibes geschwind ftubiren, meine Gebanten barüber zusammenfaffen und alsbann gegenwärtig sehn möchte, wenn die angemelbeten Fremben sein Cabinet besuchten, um zu feben, ob wir noch mehr Rlaffen entbeden und aufzeichnen könnten. Sich habe ben Ueberreft ber Nacht bamit zugebracht. und ein Schema aus bem Stegreich verfertigt, bas, wo nicht grundlich. boch wenigstens luftig ift, und bas für mich einen großen Werth bat, weil Rulie beute früh berglich barüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merte, daß biefer Brief mit bem Briefe bes guten Dheims, ber noch hier auf bem Schreibtische liegt, jugleich fort tann. Nur flüchtig habe ich bas Geschriebene wieder überlefen burfen. Wie Manches ware anders zu fagen, wie Manches beffer zu bestimmen gewesen! Za, wenn ich meinem Gefühl nachgienge, so sollten biese Blatter eber ins Reuer als auf die Boft. Aber wenn nur das Bollendete mitgetheilt werden follte, wie schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung aussehen! Indessen soll unser Gaft gesegnet senn, bag er mich in eine Leibenschaft verfette, bak er mich in eine Aufwallung brachte, die mir biese Unterhaltung mit Ihnen verschaffte, und zu neuen, iconen Berhalt-

niffen Anlaß gab.

#### Siebenter Brief.

Abermals ein Blatt von Juliens Sand! Sie feben diese Reberguge wieber. von benen Sie einmal physiognomisirten, bag fie einen leicht faffenden, leicht mittheilenden, über die Gegenstände hinschwebenden Geift andeuteten. Gewiß, diese Gigenschaften find mir heute nothig, wenn ich eine Bflicht erfüllen foll, die mir im eigentlichften Sinne aufgebrungen worden: benn ich fühle mich weber bazu bestimmt noch fähig; aber bie Herren wollen es so, und da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte bes gestrigen Tages foll ich aufzeichnen, die Bersonen ichilbern, die gestern unser Cabinet besuchten, und aulest Ihnen Rechenschaft von dem allerliebsten Fachwert geben, worin kunftig alle und jede Künstler und Kunstsreunde, die an einem einzelnen Theile seschalten, die sich nicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und ausgestellt werden sollen. Jenes erste, insosern es historisch ist, will ich wohl übernehmen; an das letztere kommt es heute ohnehin nicht, und morgen will ich schon sehen, wie ich diesen Austrag ablehne.

Damit Sie nun aber wissen, wie ich gerade dießmal dazu komme, Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur kürzlich erzählen, was gestern Abend

beim Abidieb vorgefallen.

Wir hatten lange beisammen gesessen — versteht sich der Oheim, der junge Freund, der nicht mehr als Philosoph ausgeführt sehn will, und die beiden Schwestern — wir hatten und über die Begebenheiten des Tages unterhalten, und selbst so wie auch alle bekannten Freunde in die verschiedenen Andriken eingetheilt. Als wir aus einandergehen wollten, sieng der Oheim an: Rum wer giebt unsern abwesenden Freunden, die wir heute so oft zu und gewünsicht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schnell Nachricht von den heutigen Borfällen und von den Borschritten, die wir in Kenntniß und Beurtheilung sowohl unserer selbst als Anderer gemacht haben? An dieser Rittheilung nuß es nicht sehlen, damit wir auch dalb wieder etwas von dort her erhalten, und so der Schneedall sich immer fortwälze und vergrößere.

Ich versetzte darauf: Mich sollte bünken, daß dieses Geschäft nicht in bessern Händen sehn könnte, als wenn unser Oheim die Geschichte des Tages aufzeichnete, und unser Freund über die neue Theorie und deren

Anwendung einen turgen Auffat zu machen fich entschlöffe.

Eben da Sie das Wort Theorie nennen, versetze der Freund, muß ich schon mit Enisepen zurücktreten und mich lossagen, so gern ich Ihnen auch in Allem gefällig sehn wollte. Ich weiß nicht, was mich diese Tage von einem Fehler zum andern verleitet! Raum habe ich mein Stillschweigen gebrochen und über bilbende Kunst geschwatzt, die ich erst studiren sollte, so lasse ich mich bereden, etwas, das theoretisch scheinen könnte, über einen Gegenstand auszusetzen, den ich nicht übersehe. Lassen Sie mir das sühe Gefühl, daß ich diese Schwachheiten aus Reigung gegen meine werthesten Freunde begangen habe; aber sparen Sie mir die Beschämung, mich mit diesen Unvollsommenheiten vor Personen sehen zu lassen, vor denen ich als ein Fremder nicht so ganz im Nachtheil erscheinen möchte.

Herauf versetzte sogleich ber Oheim: Was mich betrifft, so bin ich nicht im Stande, unter ben ersten acht Tagen an einen Brief zu benten; meine einheimischen und auswärtigen Patienten fordern meine ganze Auswertsamteit: ich muß besuchen, Consultationen schreiben, auss Land sahren. Seht, liebe Kinder, wie Ihr zusammen übereinkommt! Ich bächte, Julie ergriffe kurz und gut die Feder, sienge mit dem Historischen an und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Geschehenen recht gut, und an ihren Späßen habe ich gesehen, daß sie auch im Räsonnement uns manchmal zuvorläuft. Es kommt nur auf guten Willen an, und den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen, und so muß ich von mirschreiben. Ich vertheibigte mich so gut ich konnte, doch mußte ich zulet nachgeben, und ich läugne nicht, daß ein paar gute, freundliche Worte des jungen Mannes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, mich eigentlich zulett noch beterminirten.

Nun sind also meine Gedanken an Sie gerichtet, meine Herren, meine Feber eilt gleichsam zu Ihnen hin; es scheint mir, als wenn ich, indem ich schreibe, nach und nach den Weg zurücklege, der uns trennt. Schon bin ich bei Ihnen: lassen Sie mich und meine Erzählung eine freundliche Aufnahme sinden.

Wir hatten gestern Mittag kaum abgegessen, als man uns schon zwei Frembe melbete: es war ein Hosmeister mit seinem jungen Herrn. Schalkhaft gesinnt und begierig auf die Beute des Tages, eilten wir sogleich sämmtlich nach dem Cabinette. Der junge Herr war ein hübscher, stiller junger Mann, der Hosmeister hatte nicht eben seine, aber doch gute Sitten. Nach dem gewöhnlichen allgemeinen Eingang sah er sich unter den Gemälben um, dat sich die Erlaudniß aus, die vorzüglichsten schriftlich anzumerten. Mein Oheim zeigte ihm gutmüthig die besten Stücke jedes Jimmers: der Fremde notirte sich mit einigen Worten den Namen des Malers und den Gegenstand; dabei wünschte er zu wissen, wie viel das Stück gesostet haben möchte? wie viel es wohl allensalls an baarem Gelbe werth seh? worin man ihm denn, wie natürlich, nicht immer willsahren konnte. Der junge Herr war mehr nachbenklich als ausmertsam; er schien bei einsamen Landschaften, selsigen Gegenden und Wasserfällen am meisten zu verweilen.

Nun kam auch der Gast des vorigen Tages, den ich künftig den Charakteristiker nennen werde. Er war heiter und guter Laune, scherzte mit dem Oheim und dem Freunde über den gestrigen Streit, und versicherte, daß er sie noch zu bekehren hosse. Der Oheim sührte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes Gemälde; der Freund schen düster und verdrießlich, worüber er von mir ausgescholten wurde. Er gestand, daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt habe, und versprach mir heiter zu sehn.

Wir tonnten bemerten, daß der Oheim mit seinem Gafte fich recht

behaglich unterhielt, als eine Dame hereintrat, mit zwei Reisegefährten. Bir Mädchen, die wir uns, in Erwartung dieses Besuches, zum Besten geputt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie willsommen. Sie war freundlich und gesprächig, und ein gewisser Ernst befremdete uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter angemessen war. Um einen Kopf kleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf uns heradzusehen und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Ersahrungen zu freuen.

Bir fragten fie, was fie zu sehen beliebe? Sie versicherte, daß fie in einer Galerie, in einem Cabinet am liebsten allein herumgehe, sich ihren Gefühlen zu überlaffen. Wir überließen fie ihren Gefühlen und hielten

uns in einer anftanbigen Entfernung.

Als ich hörte, daß sie über einige Riederländische Bilber und deren uneble Segenstände sich gegen ihren Begleiter mit Tadel herausließ, glaubte ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Rästichen auf die Stasselie hob, worin sich eine töstliche liegende Benus befindet. Ran ist über den Reister nicht einig, aber einig, daß sie vortresslich seh. Ich öffnete die Thüren und bat sie ins rechte Licht zu treten. Jedoch wie übel tam ich an! Kaum hatte sie einen Blick auf die Tasel geworsen, als sie die Augen niederschlug und mich alsdann sogleich mit einigem Unwillen ansah.

Ich hatte, rief fie aus, von einem jungen bescheibenen Mabchen nicht erwartet, baß fie mir einen folchen Gegenstand gelassen vor bie Augen

ftellen murbe.

Wie so? fragte ich.

Und Sie können fragen! verfeste bie Dame.

Ich nahm mich zusammen und sagte mit scheindarer Naivetät: Gewiß, gnädige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen dieses Bild nicht vorftellen sollte; vielmehr indem ich diesen Schap unserer Sammlung, den man gewöhnlich nur erst spät zeigt, gleich vom Ansang vorstelle, glaube ich einen Beweis meiner Achtung abzulegen.

Dame. Alfo biefe Radtheit beleibigt Sie nicht?

Inlie. Ich wüßte nicht, wie mich das Schönfte beleidigen sollte, was das Auge sehen tann; und überdieß ist mir der Gegenstand nicht fremd, ich habe ihn von Jugend auf gesehen.

Dame. 3ch tann die Erzieher nicht loben, Die folche Gegenftanbe

nicht vor Ihren Augen verheimlichten.

Julie. Um Bergebung! wie hatten fie bas sollen? und wie hatten fie's gekonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte, man zeigte mir die Bögel in ihren Febern, die Thiere in ihren Fellen, man erließ mir die Schuppen der Fische nicht; und man hätte mir sollen ein Geheimniß aus der Gestalt des Menschen machen, wohin Alles weist, deutet und drängt?

Sollte bas wohl möglich gewesen sein? Gewiß, hätte man mir alle Menschen mit Kutten zugedeckt, mein Geist hätte nicht eher gerastet und geruht, bis ich mir eine menschliche Gestalt selbst ersunden hätte. Und din nicht auch ein Mädchen? wie kann man den Menschen vor dem Menschen verheimlichen? Und ist es nicht eine gute Schule der Beschenheit, wenn man uns, die wir uns überhaupt noch immer für hübsch genug halten, das wahre Schone kennen lehrt?

Dame. Die Demuth wirkt eigentlich von innen heraus, Mabemoiselle, und die reine Bescheibenheit braucht keinen äußern Anlaß. Auch gehört es, bünkt mich, zu den Tugenden eines Frauenzimmers, wenn man seine Neugierde bezähmen lernt, wenn man seinen Borwiz zu bändigen weiß und ihn wenigstens von Gegenständen ablenkt, die in so manchem Sinne

gefährlich werben können.

Inlie. Es kann Menschen geben, gnädige Frau, die zu solchen negativen Tugenden bilbsam sind. Was meine Erziehung betrifft, so müßten Sie darüber meinen werthen Oheim tadeln. Er sagte mir oft, da ich ansangen konnte, über mich selbst zu denken: Gewöhne dich ans freie Anschauen der Natur! sie wird dir immer ernsthafte Betrachtungen erwecken, und die Schönheit der Kunst möge die Empsindungen heiligen, die daraus entstehen!

Die Dame wendete sich um und sprach Englisch zu ihrem stummen Begleiter. Sie schien, wie mir es mir vorkam, mit meiner Freiheit nicht ganz zusrieden; sie kehrte sich um, und da sie nicht weit von einer Berkunbigung stand, so begleitete ich sie dahin. Sie betrachtete das Bilb mit Ausmerksamkeit, und bewunderte zuletzt die Flügel des Engels und deren besonders natürliche Abbildung.

Nachbem sie sich lange babei aufgehalten, eilte sie endlich zu einem Ecce Homo, bei dem sie mit Entzücken verweilte. Da mir aber biese leibende Miene keineswegs wohlthätig ift, suchte ich Carolinen an meine Stelle zu schieben; ich winkte ihr und sie verließ den jungen Baron, mit dem sie im Kenster kand und der eben ein Blatt Aapier wieder einstedte.

Auf meine Frage, womit sie dieser junge herr unterhalten habe, bersete sie: Er hat mir Gedichte an seine Geliebte vorgelesen, Lieder, die er auf Reisen aus der größten Entsernung an sie gerichtet. Die Berse sind

recht hubsch, sagte Caroline: lag bir fie nur auch zeigen!

Ich fand keine Ursache, ihn zu unterhalten: benn er war eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläusiger Berwandter vorgestellt. Sie kehrte, wie billig, bem Herrn Christus sogleich den Rücken, um den Herrn Better zu begrüßen; die Kunst schie mas eine Weile vergessen zu sehn, und es entspann sich ein lebhaftes Welt- und Familiengespräch.

Unser junger philosophischer Freund hatte sich indessen an den einen Begleiter der Dame angeschlossen; er hatte an ihm einen Künstler entdeckt und gieng mit ihm ein Gemälde nach dem andern durch, in der Hossung, etwas zu lernen, wie er nachher versicherte; allein er sand seine Wünsche nicht befriedigt, obgleich der Mann schon Kenntnisse zu haben schien.

Seine Unterhaltung führte auf manches Tabelnswürdige im Einzelsnen. hier war die Zeichnung, hier die Verspective nicht richtig; hier seinlicht bie Haltung, hier konnte man den Auftrag der Farben, hier den Binsel nicht loben; eine Schulter saß nicht gut am Rumpf; hier war eine Glorie zu weiß, hier das Feuer zu roth; hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan, und was für Bemerkungen noch Alles den Genuß der Bilder störten.

Um meinen Freund zu befreien, der, wie ich merkte, nicht sehr erbaut war, rief ich den Hosmeister herbei und sagte zu ihm: Sie haben die vorzüglichsten Bilber und ihren Werth bemerkt; hier ist ein Kenner, der Sie auch mit den Fehlern bekannt machen kann, und es ist wohl interessant, auch diese zu notiren, Kaum hatte ich meinen Freund losgewickelt, als wir sast in einen sollimmern Zustand geriethen. Der andere Begleiter der Dame, ein Gelehrter, der disher ernst und einsam in den Zimmern auf und ab gegangen war, und mit einer Lorgnette die Bilber betrachtet hatte, sieng an, mit uns zu sprechen, und bedauerte, daß in so wenig Bilbern das Costüm beobachtet seh! Besonders, sagte er, sehen ihm die Anachronismen unerträglich: denn wie könne man ausstehen, daß der heilige Joseph in einem gebundenen Buche lese, Abam mit einer Schausel grade, die Heilige Hosen hieden Fehler kämen zu ost vor, als daß man in einer Gemälbesammlung sich mit Behaglichkeit umsehen könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, der Hösslichkeit gemäß, sowohl mit der Dame als den Uebrigen von Zeit zu Zeit unterhalten; allein mit dem Charakteristiker schien er sich doch am besten zu vertragen. Dieser erinnerte sich dann auch, der Dame schon in irgend einem Cabinet begegnet zu sehn. Wan sieng an, auf und ab zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Wannigsaltigkeit der übrigen Zimmer nur zu durchlaufen, so daß man zulezt, mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Weilen entfernt sübste.

Die größte Aufmerksamkeit zog endlich gar unser alter Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Untercustode unserer Sammlung nennen. Er zeigt sie vor, wenn der Oheim verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß, daß die Leute bloß aus Neugierde kommen. Dieser hat sich bei Gemälden gewisse späße ausgedacht, die er jedesmal andringt. Er

weiß die Fremden durch hohe Preise der Bilber in Erstaunen zu setzen, er führt die Gäste zu den Begirbilbern, zeigt einige merkwürdige Reliquien, und ergest die Ruschauer besonders durch die Künste der Automaten.

Dießmal hatte er die Dienerschaft der Dame herumgeführt, mit noch einigen Personen dieses Schlags, und sie auf seine Art besser unterhalten, als unsere Weise uns bei den übrigen Gästen gelingen wollte. Er ließ zulet einen künftlichen Trommelschläger, den mein Oheim schon lange in eine Nebenkammer verdannt hatte, vor seinem Publicum ein Stläcken ausspielen; die vornehme Gesuschaft versammelte sich auch umber, das Abgeschmacke setze Jedermann in einen behaglichen Zustand, und so ward es Nacht, ehe man den dritten Theil der Sammlung gesehen hatte. Die Reisenden konnten sich nicht einen Tag länger aushalten, eilten sämmtlich ins Wirthshaus zurüd, und wir blieben Abends allein.

Run gieng es an ein Erzählen, an eine Recapitulation boshafter Bemerkungen, und wenn unsere Gaste nicht immer liebevoll mit ben Gemälben versuhren, so will ich nicht läugnen, baß wir bafür mit ben

Beschauern ziemlich lieblos umgiengen.

Caroline besonders ward sehr geplagt, daß sie die Ausmerksamkeit bes jungen Herrn nicht von seiner entsernten Geliebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich behauptete, es könne einem Mädchen nichtsschrecklicher sehn, als ein Gedicht auf eine andere vorlesen zu hören. Sie aber versicherte das Gegentheil, und behauptete, daß es ihr schön, ja erbaulich vorgekommen seh: sie habe auch einen abwesenden Liebhaber, und wünsche nichts mehr, als daß sich derselbe in Gegenwart anderer Mädchen auch so musterhaft wie der iunge Fremde betrage.

Bei einer kalten Collation, bei ber wir Ihre Gesundheit zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund nun ausgesordert, seine Uebersicht über Künstler und Liebhaber vorzulegen, und er that es mit einigem Bögern. Wie das nun eigentlich klingt, kann ich heute unmöglich über-liefern. Weine Finger sind müde geworden, und mein Geistist abgespannt. Auch muß ich sehen, ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir abschütteln kann. Die Erzählung der Eigenheiten unseres Besuches mochte hingehen, allein mich tiefer einzulassen sind bedenklich, und für heute erlauben Sie, daß ich ganz stille aus Ihrer Gegenwart wegschüpfe.

## Achter Brief.

Und noch einmal Juliens Hand! Heute ists mein freier Bille, ja gewissermaßen ein Geist des Biderspruchs, der mich antreibt, Ihnen zu schreiben. Nachdem ich mich gestern so sehr gesperrt hatte, die letzte Arbeit zu übernehmen und Ihnen von dem, was noch übrig ist, Rechenschaft zu geben, so ward festgesett, daß heute Abend eine solenne akademische Sitzung gehalten werden sollte, in welcher man die Sache durchsprechen wollte, um sie schließlich an Sie gelangen zu lassen. Nun sind die Herren an ihre Arbeit gegangen, und ich fühle Muth und Beruf, das allein zu übernehmen, wozu sie mir ihren Beistand großmüthig zusagten, und ich hosse, sie eine Abend angenehm zu überraschen. Denn wie Manches unternehmen die Männer, was sie nicht aussühren würden, wenn die Frauen nicht zur rechten Zeit mit eingriffen, und das leicht Begonnene, schwer zu Bollbringende großmüthig beförderten.

Es trat ein sonderbarer Umstand ein, als wir die Liebhaber, die uns gestern besuchten, auch mit in unsere Eintheilung einrangiren wollten: sie

baften nirgends bin, wir fanden eben gar tein Rach für fie.

Als wir darüber unsern Philosophen tabelten, versette er: Meine Sintheilung kann andere Fehler haben; aber das gereicht ihr zur Ehre, daß außer dem Charafteristiller Riemand Ihrer übrigen dießmaligen Gäste in die Rubriten paßt. Meine Rubriten bezeichnen nur Einseitigkeiten, welche als Mängel anzusehen sind, wenn die Natur den Künstler dergefalt beschänkte, als Fehler, wenn er mit Borsat in dieser Beschänkung verharrt. Das Falsche, Schiefe, fremd Eingemische aber sindet hier teinen Plat. Meine sechs Klassen bezeichnen die Eigenschaften, welche, alle zusammen verdunden, den wahren Künstler, so wie den wahren Liebhaber, ausmachen würden, die aber, wie ich aus meiner wenigen Ersahrung weiß und aus den mir mitgetheilten Papieren sehe, nur leider zu oft einzeln erscheinen.

Run zur Sache!

Erste Abtheilung: Rachahmer. Man kann bieses Talent als die Base der bilbenden Kunst ansehen. Ob sie davon ausgegangen, mag noch eine Frage bleiben. Fängt ein Künstler damit an, so kann er sich dis zu dem Höchsten erheben; bleibt er dabei kleben, so darf man ihn einen Cop ist en nennen und mit diesem Wort gewissernaßen einen ungünstigen Begriff verbinden. Hat aber ein solches Naturell das Berlangen, inmer in seinem beschränkten Fache weiter zu gehen, so muß zuletzt eine Forderung an Wirklickleit entstehn, die der Künstler zu leisten, der Liebhaber zu ersahren strebt. Wird der Uebergang zur echten Kunst versehlt, so sinder man sich auf dem schlimsten Abwege; man gelangt endlich dahin, daß man Statuen malt und sich selbst, wie es unser guter Großvater that, im damastenen Schlasvod der Nachwelt überliefert.

Die Reigung zu Schattenriffen hat etwas, bas fich dieser Liebhaberet nähert. Eine solche Sammlung ist interessant genug, wenn man sie in einem Porteseuille besitzt. Rur mussen bie Wände nicht mit diesen traurigen,

balben Birflichkeitsericheinungen verziert werben.

Der Nachahmer verbobbelt nur bas Nachaeahmte, ohne etwas bingu au thun ober uns weiter au bringen. Er gieht uns in bas einzige bochft beschränkte Daseyn hinein: wir erstaunen über die Möglichkeit biefer Oberation, wir empfinden ein gewisses Ergegen; aber recht behaglich kann uns bas Werk nicht machen: benn es fehlt ihm die Kunstwahrheit als schöner Schein. Sobald auch dieser nur einigermaßen eintritt. so bat bas Bilbnif icon einen großen Reig, wie wir bei manchen Deutschen, Rieberlandischen und Frangofischen Bortraten und Stillleben embfinden.

(Notabene! Daß Sie ja nicht irre werben und, weil Sie meine Sand sehen, glauben, baß das Alles aus meinem Köbschen tomme. 3ch wollte erft unterftreichen, was ich buchstäblich aus ben Bapieren nehme, die ich bor mir liegen habe; boch bann ware ju viel unterftrichen worden. Sie werben am besten seben, wo ich nur referire: ja Sie finben bie eigenen

Borte Ihres letten Briefes wieber.)

Rweite Abtheilung: Imaginanten. Dit biefer Gefellichaft find unfere Freunde gar zu luftig umgesprungen. Es ichien, als wenn ber Gegenftand fie reizte, ein wenig aus bem Gleise zu treten, und ob ich gleich dabei faß, mich zu biefer Rlaffe befannte, und zur Gerechtigfeit und Artigfeit aufforberte, fo tonnte ich boch nicht verhindern, bag ihr eine Menge Namen aufgeburbet wurden, die nicht burchgängig ein Lob anzubeuten icheinen. Man nannte fie Poetifirer, weil fie, anftatt ben poetifchen Theil ber bilbenben Runft zu tennen und fich barnach zu bestreben, vielmehr mit bem Dichter wetteifern, ben Borgugen beffelben nachjagen, und ibre eigenen Bortheile vertennen und verfaumen. Man nannte fie Scheinmanner, weil fie fo gern bem Scheine nachftreben, ber Ginbilbungefraft etwas vorzuspiegeln suchen, ohne fich zu bekummern, inwiefern bem Anichauen genug geschieht. Sie wurden Phantomiften genannt, weil ein hobles Gespensterwesen fie anzieht; Bhantasmisten, weil traumartige Bergerrungen und Incoharengen nicht ausbleiben; Rebulisten, weil fie der Bolten nicht enbehren konnen, um ihren Luftbildern einen würdigen Boben zu verschaffen. Ja zulett wollte man nach Deutscher Reim- und Rlangweise sie als Schwebler und Rebler abfertigen. Man behauptete, sie sepen ohne Realität, hätten nie und nirgends ein Dasebn, und ihnen fehle Kunftwahrheit als schöne Wirklichkeit.

Benn man ben Nachahmern eine faliche Natürlichkeit zuschrieb, fo blieben die Amaginanten von dem Borwurf einer falschen Ratur nicht befreit, und was bergleichen Anschulbigungen mehr waren. Ich mertte awar, daß man barauf ausgieng, mich zu reizen, und boch that ich ben Berren ben Wefallen, wirklich boje zu werben.

Ich fragte sie, ob benn nicht das Genie sich hauptsächlich in der

Ersindung äußere, und ob man den Poetistiern diesen Borzug streitig machen könne? Ob es nicht auch schon dankenswerth seh, wenn der Geist durch ein glüdliches Traumbild ergeht werde? Ob nicht in dieser Eigenschaft, die man mit so vielen wunderlichen Namen anschwärze, der Grund und die Wöglichkeit der höchsten Kunst begriffen seh? Ob irgend etwas mächtiger gegen die leidige Prosa wirke als eben diese Fähigkeit, neue Welten zu schaffen? Ob es nicht ein seltenes Talent, ein seltener Fehler seh, von dem man, wenn man ihn auch auf Abwegen antrist, immer noch mit Ehrsucht sprechen müßte?

Die Herren ergaben sich balb. Sie erinnerten mich, daß hier nur von Einseitigkeit die Rebe seh, daß eben diese Eigenschaft, weil sie Kanze der Kunst so trefslich wirken könne, dagegen so viel schade, wenn sie sich als einzeln, selbständig und unabhängig erkläre. Der Nachahmer schadet der Kunst nie, denn er bringt sie mühsam auf eine Stuse, wo sie ihm der echte Künstler abnehmen kann und muß; der Imaginant hingegen schadet der Kunst unendlich, weil er sie über alle ihre Grenzen hinausjagt, und es bedürste des größten Genies, sie aus ihrer Unbestimmtheit und Unbedingtheit gegen ihren wahren Mittelpunkt in ihren eigentlichen, angewiesenen Umkreis zurückzuschen.

Es ward noch Einiges hin und wieder gestritten; zulett sagten fie, ob ich nicht gestehen muffe, daß auf diesem Wege die satirische Caricaturzeichnung, als die kunst-, geschmack- und sittenverderblichste Berirrung,

entstanden sen und entstehe?

Diese konnte ich benn freilich nicht in Schutz nehmen: ob ich gleich nicht läugnen will, baß mich bas häßliche Zeug manchmal unterhält und ber Schabenfreude, dieser Erb- und Schooffunde aller Abamskinder, als eine pikante Speise nicht ganz übel schmedt.

Fahren wir weiter fort!

Dritte Abtheilung: Charakterifiker. Mit biefen find Sie fcon bekannt genug, da Sie von dem Streit mit einem merkwürdigen Individuum

Diefer Art hinreichend unterrichtet find.

Wenn dieser Rlasse an meinem Beisall etwas gelegen ift, so kann ich ihr benselben versichern: benn wenn meine lieben Imaginanten mit Charakterzügen spielen sollen, so muß erst etwas Charakteristisches da seyn; wenn mir das Bebeutende Spaß machen soll, so kann ich wohl leiben, daß Jemand das Bebeutende ernsthaft aufführt. Wenn uns also ein solcher Charaktermann vorarbeiten will, damit meine Poetiskrer keine Phantasmisten werden, oder sich gar ins Schwebeln und Nebeln verlieren, so soll er mir gelobt und gepriesen bleiben.

Der Dheim fchien auch, nach ber letten Unterhaltung, mehr für seinen

Kunstfreund eingenommen, so daß er die Partei dieser Alasse nahm. Er glaubte, man könne sie auch in einem gewissen Sinne Rigoristen nennen. Ihre Abstraction, ihre Reduction auf Begriffe begründe immer etwas, sühre zu etwas, und gegen die Leerheit anderer Künstler und Kunstfreunde gehalten, seh der Charakteristiker besonders schähder.

Der kleine hartnädige Philosoph aber zeigte auch hier wieder seinen Bahn, und behauptete, daß ihre Einseitigkeit, eben wegen ihres scheinbaren Rechtes, durch Beschränkung der Kunst weit mehr schade als das hinausstreben des Imaginanten, wobei er versicherte, daß er die Fehde gegen sie

nicht aufgeben merbe.

Es ift eine curiose Sache um einen Philosophen, bag er in gewissen Singen so nachgiebig icheint, und auf andern so fest besteht. Benn ich

nur erft einmal ben Schluffel bazu habe, wo es hinaus will!

Eben finde ich, da ich in den Papieren nachsehe, daß er sie mit allerlei Unnamen verfolgt. Er nennt sie Stelettisten, Winkler, Steife, und bemerkt in einer Note, daß ein bloß logisches Daseyn, bloße Berstandesoperation in der Kunst nicht ausreiche noch aushelse. Was er damit sagen will, darüber mag ich mir den Kopf nicht zerbrechen.

Ferner foll ben Charattermannern bie schöne Leichtigkeit fehlen, ohne welche teine Runft zu benten seb. Das will ich benn auch wohl gelten laffen!

Bierte Abtheilung: Unduliften. Unter biefem Ramen wurden biejenigen bezeichnet, die fich mit den Borbergehenden im Gegenfat befinden, die bas Beichere und Gefällige ohne Charafter und Bedeutung lieben, wodurch benn gulett bochftene eine gleichgültige Anmuth entfteht. Sie wurden auch Schlangler genannt, und man erinnerte fich ber Reit. ba man die Schlangenlinie zum Borbild und Symbol der Schönheit genommen, und babei viel gewonnen ju haben glaubte. Diefe Schlängelei und Weichbeit bezieht fich, sowohl beim Runftler als Liebhaber, auf eine gemiffe Schwäche, Schläfrigkeit, und, wenn man will, auf eine gewiffe frankliche Reizbarkeit. Solche Runftwerke machen bei benen ihr Glud. bie im Bilbe nur etwas mehr als nichts feben wollen, benen eine Seifenblafe, die bunt in die Luft fteigt, icon allenfalls ein angenehmes Gefühl erregt. Da Runftwerte biefer Art taum einen Rorber ober anbern reellen Gehalt haben tonnen, so bezieht fich ihr Berdienst meift auf die Behandlung und auf einen gemiffen lieblichen Schein. Es fehlt ihnen Bebeutung und Rraft, und beswegen find fie im Allgemeinen willtommen, fo wie bie Rullität in ber Gefellschaft. Denn von Rechts wegen foll eine gefellige Unterhaltung auch nur etwas mehr als nichts fenn.

Sobald ber Künftler, ber Liebhaber einseitig fich biefer Reigung überläßt, so verklingt bie Runft wie eine ausschwirrende Saite, fie verliert

fich wie ein Strom im Sanb.

Die Behandlung wird immer flacher und schwächer werben. Aus den Gemälden verschwinden die Farben; die Striche des Aupferstichs verwandeln sich in Punkte, und so wird Alles nach und nach, zum Ergeben

ber zarten Liebhaber, in Rauch aufgehen.

Wegen meiner Schwester, die, wie Sie wissen, über diesen Punkt keinen Spaß versteht, und gleich verdrießlich ist, wenn man ihre duftigen Kreise stört, giengen wir im Gespräch turz über diese Materie hinweg. Ich hätte sonst gesucht, dieser Alasse das Redulistische aufzubürden, und meine Jmaginanten davon zu befreien. Ich hosse, meine Herren, Sie werden bei Revision dieses Processes vielleicht hierauf Bedacht nehmen.

Fünfte Abtheilung: Aleinkunsler. Diese Rlaffe tam noch so ganz gut weg. Niemand glaubte Ursache zu haben, ihnen auffässig zu

fenn, Manches fprach für fie, wenig wiber fie.

Wenn man auch nur ben Effect betrachtet, so find sie gar nicht unbequem. Mit der größten Sorgsalt punktiren sie einen kleinen Raum aus, und der Liebhaber kann die Arbeit vieler Jahre in einem Kästchen verwahren. Insofern ihre Arbeit lobenswürdig ist, mag man sie wohl Miniakuristen nennen; sehlt es ihnen ganz und gar an Geist, haben sie kein Gefühl fürs Ganze, wissen sie keine Einheit ins Werk zu bringen, so mag man sie Bünktler und Bunktirer schelten.

Sie entfernen sich nicht von der wahren Kunst, sie find nur im Fall der Nachahmer, sie erinnern den wahren Künstler immer daran, daß er diese Eigenschaft, welche sie abgesondert besitzen, auch zu seinen übrigen haben mulse, um völlig vollendet zu sehn, um seinem Wert die höchste

Musführung zu geben.

So eben erinnert mich ber Brief meines Oheims an Sie, daß auch dort schon gut und leiblich von dieser Klasse gesprochen worden, und wir wollen daher diese friedlichen Menschen auch nicht weiter beunruhigen,

sonbern ihnen durchaus Rraft, Bebeutung und Ginheit wünschen.

Sechste Abtheilung: Skizisten. Der Oheim hat sich zu bieser Rtasse schon bekannt, und wir waren geneigt, nicht ganz übel von ihr zu sprechen, als er uns selbst aufmerksam machte, daß die Entwerfer eine eben so gesährliche Einseitigkeit in der Kunst befördern könnten als die Helden der übrigen Rubriken. Die bilbende Kunst soll durch den äußern Sinn zum Geiste nicht nur sprechen, sie soll den äußern Sinn selbst befriedigen; der Geist mag sich alsdann hinzugesellen und seinen Beisall nicht versagen. Der Stizzist spricht aber unmittelbar zum Geiste, bestäckt und entzückt dadurch jeden Unersahrenen. Ein glüdlicher Einfall, halbwege deutlich und nur gleichsam symbolisch dargestellt, eilt durch das Auge durch, regt den Geist, den Wis, die Einbildungskraft auf, und der überraschte

Liebhaber sieht, was nicht da steht. Hier ist nicht mehr von Zeichnung, von Proportion, von Formen, Charafter, Ausbruck, Zusammenstellung, Uebereinstimmung, Aussührung die Rede, sondern ein Schein von allem tritt an die Stelle. Der Geist spricht zum Geiste, und das Mittel, wodurch

es geicheben follte, wird zu nichte.

Berbienstvolle Stizzen großer Meister, diese bezaubernden Hieroglyden, veranlassen meist diese Liebhaberei, und führen den echten Liebhaber nach und nach an die Schwelle der gesammten Kunst, von der er, sobald er nur einen Blid vorwärts gethan, nicht wieder zurücksehren wird. Der angehende Künstler aber hat mehr als der Liebhaber zu fürchten, wenn er sich im Kreise des Ersindens und Entwersens anhaltend herumdreht: denn wenn er durch diese Pforte am raschesten durch den Kunsttreis hineintritt, so kommt er dabei gerade am ersten in Gesahr, an der Schwelle haften zu bleiben.

Dieß find ungefähr bie Borte meines Oheims.

Aber ich habe die Namen der Rünftler vergessen, die, bei einem schonen Talent, bas febr viel versprach, sich auf biefer Seite beschränkt, und die

Hoffnungen, die man von ihnen gehegt hatte, nicht erfüllt haben.

Mein Onkel besaß in seiner Sammlung ein besonderes Porteseuille von Zeichnungen solcher Künstler, die es nie weiter als dis zum Stizzisten gebracht, und behauptet, daß dabei sich besonders interessante Bemerkungen machen lassen, wenn man diese mit den Stizzen großer Meister, die zugleich vollenden konnten, vergleicht.

Als man so weit gekommen war, diese sechs Rassen von einander abgesondert eine Beile zu betrachten, so sieng man an, sie wieder zusammen zu verbinden, wie sie oft bei einzelnen Lünstlern vereinigt erscheinen, und wovon ich schon im Lauf meiner Relation Einiges bemerkte. So sand sich ber Nachahmer manchmal mit dem Kleinkünstler zusammen, auch manchmal mit dem Charakteristiker; der Stizzisk konnte sich auf die Seite des Zmaginanten, Skelettisken oder Undulisken wersen, und dieser konnte sich bequem mit dem Phantomisken verbinden.

Jebe Berbindung brachte schon ein Werk höherer Art hervor als die völlige Einseitigkeit, welche sogar, wenn man sie in der Ersahrung aufsuchte, nur in seltenen Beispielen ausgesunden werden konnte.

Auf biesem Weg gelangte man zu ber Betrachtung, von welcher man ausgegangen war, zurück, daß nämlich nur durch die Berbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Künstler entstehe, so wie der echte Liebsbaber alle sechs Neigungen in sich vereinigen müsse.

Die eine Balfte bes halben Dugenbe nimmt es zu ernft, ftreng und

ängstlich, die andere zu leicht und lose. Nur aus innig verbundenem Ernst und Spiel kann wahre Kunst entspringen, und wenn unsere einseitigen Künstler und Kunstliebhaber je zwei und zwei einander entgegenstehen,

ber Rachahmer bem Imaginanten, ber Charafteriftiler bem Unbuliften, ber Kleinkunstler bem Stiggisten,

so entsteht, indem man biese Gegensätze verbindet, immer eins der drei Ersordernisse des vollsommenen Kunstwerks, wie zur Uebersicht das Ganze folgendermaßen turz dargestellt werden kann.

| Ernft             | Ernst und Spiel | Spiel         |
|-------------------|-----------------|---------------|
| allein.           | verbunben.      | allein.       |
| Individuelle      | Ausbilbung ins  | Individuelle  |
| Reigung,          | Allgemeine,     | Reigung,      |
| Manier.           | Styl.           | Manter.       |
| Nachahmer.        | Runftwahrheit.  | Phantomisten. |
| Charafteriftiter. | Schönheit.      | Unbuliften.   |
| Rleinfünftler.    | Bollenbung.     | Stiggiften.   |

Hein Geschäft ift vollendet, und ich schen Sien und ich schen Sie nun die ganze llebersicht! Mein Geschäft ist vollendet, und ich schen abermals um so schnen, als ich siberzeugt din, daß ein beistimmendes ober abstimmendes Gespräch eben da anfangen muß, wo ich aufhöre. Was ich noch sonst auf dem Herzen habe, eine Consession, die nicht gerade ins Kunstsach einschlägt, will ich nächstens besonders thun, und mir dazu eigens eine Feber schneiben, indem die gegenwärtige so abgeschrieben ist, daß ich sie umkehren muß, um Ihnen ein Lebewohl zu sagen, und einen Namen zu unterzeichnen, den Sie doch ja dießmal, wie immer, freundlich ansehen mögen.

Rulte.

## Meber

# Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke.

Ein Befpräch.

1798.

Auf einem Deutschen Theater warb ein ovales, gewissermaßen amphitheatralisches Gebäube vorgestellt, in bessen logen viele Zuschauer gemalt sind, als wenn sie an bem, was unten vorgeht, Theil nähmen. Manche wirkliche Zuschauer im Parterre und in den Logen waren damit unzufrieden und wollten übel nehmen, daß man ihnen so etwas Unwahres und Unwahrscheinliches aufzubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit siel ein Gespräch vor, dessen ungefährer Inhalt hier ausgezeichnet wird.

Der Anwalt des Künfters. Laffen Sie uns feben, ob wir uns

nicht einander auf irgend einem Wege nabern tonnen.

Der Bufchauer. Ich begreife nicht, wie Gie eine folche Borftellung entidulbigen wollen.

Anwalt. Nicht wahr, wenn Sie ins Theater gehen, so erwarten Sie nicht, baß Alles, was Sie brinnen sehen werben, wahr und wirklich sehn soll?

Busch auer. Rein! ich verlange aber, daß mir wenigstens Alles wahr und wirklich scheinen solle.

Anwalt. Berzeihen Sie, wenn ich in Ihre eigene Seele läugne und

behaupte, Sie verlangen bas teineswegs.

Buschauer. Das wäre boch sonberbar! Wenn ich es nicht verlangte, warum gabe sich benn ber Decorateur die Mühe, alle Linien auss Genausste nach den Regeln der Perspective zu ziehen, alle Gegenstände nach der vollkommensten Haltung zu malen? Warum studirte man auss Costum? warum ließe man sich es so viel kosten, ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in jene Zeiten zu versehen? Warum rühmt man den Schauspieler am meisten, der die Empfindungen am wahrsten ausdrückt, der in Rede, Stellung und Gedärden der Wahrheit am nächsten kommt, der mich täuscht, daß ich nicht eine Nachahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?

Anwalt. Sie bruden Ihre Empfindungen recht gut aus, nur ift es schwerer, als Sie vielleicht benten, recht deutlich einzusehen was man empfindet. Was werden Sie sagen, wenn ich Ihnen einwende, daß Ihnen alle theatralischen Darstellungen keineswegs wahr scheinen, daß sie viel-

mehr nur einen Schein bes Bahren haben?

Infchauer. Ich werbe fagen, baf Sie eine Subtilität vorbringen, bie wohl nur ein Bortiviel febn tonnte.

Anwalt. Und ich darf Ihnen darauf versetzen, daß, wenn wir von Wirkungen unseres Geistes reden, keine Worte zart und subtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürfniß des Geistes anzeigen, der, da wir das was in uns vorgeht nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensätze zu operiren, die Frage von zwei Seiten zu beantworten und so gleichsam die Sache in die Mitte zu fassen sucht.

Bufdauer. Gut benn! nur erflaren Sie fich beutlicher unb, wenn

ich bitten barf, in Beifpielen.

Anwalt. Die werbe ich leicht zu meinem Bortheil aufbringen können. Bum Beispiel also, wenn Sie in ber Oper sind, empfinden Sie nicht ein lebhaftes, vollständiges Bergnügen?

Bufdauer. Wenn Alles mohl zusammenftimmt, eines ber voll-

tommenften, beren ich mir bewuft bin.

Auwalt. Wenn aber die guten Leute da droben singend sich begegnen und becomplimentiren, Billets absingen, die sie erhalten, ihre Liebe, ihren Haß, alle ihre Leibenschaften singend darlegen, sich singend herumschlagen und singend berscheiben, können Ste sagen, daß die gange Borstellung ober auch nur ein Theil berselben wahr scheine? Ja, ich darf sagen, auch nur einen Schein des Wahren habe?

Jusch auer. Fürwahr, wenn ich es überlege, so getraue ich mich bas nicht zu fagen. Es kommt mir von allem bem freilich nichts wahr vor.

Anwalt. Und boch find Sie babei völlig vergnügt und zufrieben.

Busch auer. Ohne Wiberrebe. Ich erinnere mich zwar noch wohl, wie man sonst bie Oper eben wegen ihrer groben Unwahrscheinlichseit lächerlich machen wollte, und wie ich von jeher bessen ungeachtet bas größte Bergnügen babei empfand und immer mehr empfinde, je reicher und volltommener sie geworben ist.

Anwalt. Und fühlen Sie sich nicht auch in ber Oper vollkommen

getaufcht?

Inschauer. Getäuscht, bas Wort möchte ich nicht brauchen! — Und boch ja! — und boch nein!

Anwalt. hier find Sie ja auch in einem völligen Wiberfpruch, ber noch viel fclimmer als ein Wortfpiel zu febn fcheint.

Bufdaner. Rur rubig, wir wollen icon ins Rlare tommen.

Anwalt. Sobalb wir im Rlaren find, werben wir einig fein. Wollen Sie mir erlauben, auf bem Buntt, wo wir fteben, einige Fragen zu thun?

Bufdauer. Es ift Ihre Pflicht, ba Sie mich in biefe Berwirrung bineingefragt haben, mich auch wieber herauszufragen.

Anwalt. Sie möchten also die Empfindung, in welche Sie durch eine Oper versetzt werben, nicht gern Täuschung nennen.

Buschaner. Richt gern, und doch ift es eine Art berfelben, etwas,

das ganz nahe mit ihr verwandt ift.

Anwalt. Nicht mahr, Sie vergeffen beinahe fich felbft?

Jusch auer. Richt beinahe, sonbern völlig, wenn bas Ganze ober ber Theil gut ift.

Anwalt. Sie find entzüdt?

Bufdauer. Es ift mir mehr als einmal geschehen.

Anwalt. Rönnen Sie mohl fagen unter welchen Umftanben?

Inschaner. Es find fo viele Falle, bag es mir ichwer fenn murbe, fie aufzugablen.

Anwalt. Und boch haben Sie es icon gefagt; gewiß am meiften,

menn Alles zusammenstimmte.

Bufdauer. Dine Wiberrebe!

Anwalt. Stimmte eine folche volldommene Aufführung mit sich selbst ober mit einem anderu Naturproduct zusammen?

Bufchauer. Bohl ohne Frage mit fich felbft!

Anwalt. Und die Uebereinstimmung war doch wohl ein Wert der Runft?

Bufdaner. Gewifi!

Anwalt. Wir sprachen vorher der Oper eine Art Wahrheit ab; wir behaupteten, daß sie keineswegs das, was sie nachahmt, wahrscheinlich darstelle; können wir ihr aber eine innere Wahrheit, die aus der Consequenz eines Kunstwerks entspringt, abläugnen?

Duschaner. Wenn die Oper gut ift, macht fie freilich eine Kleine Welt für sich aus, in der Alles nach gewissen Gesehen vorgeht, die nach ihren eigenen Gesehen beurtheilt, nach ihren eigenen Gigenschaften gefühlt fehn will.

Anwalt. Sollte nun nicht baraus folgen, bağ bas Kunftwahre und bas Naturwahre völlig verschieden seh, und daß der Künstler teineswegs streben sollte noch dürse, daß sein Werk eigentlich als ein Naturwerk erscheine?

Busch auer. Aber es erscheint uns boch so oft als ein Raturwert.

Anwalt. Ich barf es nicht läugnen. Darf ich bagegen aber auch aufrichtig fenn?

Buschauer. Barum bas nicht! Es ift ja boch unter uns dießmal

nicht auf Complimente angeseben.

Anwalt. So getraue ich mir zu sagen: Rur bem ganz ungebilbeten Buschauer tann ein Kunftwert als ein Naturwert erscheinen; und ein solcher ift bem Künstler auch lieb und werth, ob er gleich nur auf der untersten Stufe steht. Leiber aber nur so lange, als der Künstler sich zu ihm herabläßt, wird jener zufrieden sehn, niemals wird er sich mit dem echten Künstler

erheben, wenn dieser den Flug, zu dem ihn das Genie treibt, beginnen, sein Werk im ganzen Umfang vollenden muß.

Bufchauer. Es ift fonberbar, boch lagt fiche horen.

Anwalt. Sie wurden es nicht gern horen, wenn Sie nicht ichon

felbft eine bobere Stufe erftiegen batten.

Inschauer. Laffen Sie mich nun felbst einen Bersuch machen, bas Abgehandelte zu ordnen und weiter zu gehen, laffen Sie mich die Stelle bes Fragenden einnehmen.

Anwalt. Defto lieber!

Bufchauer. Rur bem Ungebilbeten, fagen Sie, tonne ein Runftwert als ein Naturwert ericheinen.

Anwalt. Gewiß! Erinnern Sie sich ber Bogel, die nach bes großen Weifters Kirschen flogen.

Busch auer. Nun beweift bas nicht, daß biefe Früchte vortrefflich gemalt waren?

Anwalt. Reineswegs! vielmehr beweift es mir, daß diese Liebhaber echte Sperlinge waren.

Bufchauer. Ich tann mich boch beswegen nicht erwehren, ein folches Gemalbe für portrefflich ju halten.

Anwalt. Goll ich Ihnen eine neuere Geichichte erzählen?

Bufchauer. 3d bore Weichichten meiftens lieber als Rafonnement.

Anwalt. Ein großer Naturforscher besaß unter seinen Hausthieren einen Affen, den er einst vermißte und nach langem Suchen in der Bibliothet sand. Dort saß das Thier an der Erde und hatte die Aupser eines ungebundenen naturgeschichtlichen Wertes um sich her zerstreut. Erstaunt über diese eifrige Studium des Haustreudes, nahte sich der Herr und sah zu seiner Berwunderung und zu seinem Berdruß, daß der genäschige Affe die sämmtlichen Käfer, die er hie und da abgebildet gefunden, herausgespeist habe.

Bufdaner. Die Geschichte ift luftig genug.

Anwalt. Und paffend, hoffe ich. Sie werden boch nicht biese illuminirten Rupfer bem Gemalbe eines so großen Runftlers an die Seite feten?

Bufchauer. Richt leicht!

Anwalt. Aber ben Affen boch unter bie ungebilbeten Liebhaber rechnen?

Inschauer. Wohl, und unter die gierigen dazu! Sie erregen in mir einen sonderbaren Gedanken! Sollte der ungebildete Liebbaber nicht eben beswegen verlangen, daß ein Kunstwerk natürlich seh, um es nur auch auf eine natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu können?

Anwalt. Ich bin völlig biefer Meinung.

Insch auer. Und Sie behaupteten baber, bag ein Künftler sich erniebrige, ber auf biese Wirkung losarbeite? Anwalt. Es ift meine fefte Uebergeugung!

Busch auer. Ich fühle aber hier noch immer einen Biberspruch. Sie erzeigten mir vorhin und auch sonst ichon bie Ehre, mich wenigstens unter bie halbgebilbeten Liebhaber ju gablen.

Anwall. Unter die Liebhaber, die auf dem Wege sind, Kenner zu werden. Busch auer. Nun so sagen Sie mir: warum erscheint auch mir ein

volltommenes Runftwert als ein Naturwert?

Anwalt. Beil es mit Ihrer beffern Natur übereinstimmt, weil es übernatürlich, aber nicht außernatürlich ift. Gin volltommenes Runftwert ift ein Wert des menschlichen Geistes, und in diesem Sinne auch ein Wert ber Ratur. Aber indem die zerstreuten Gegenstände in eins gefaßt und felbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Burbe aufgenommen werden. fo ift es über bie Ratur. Es will burch einen Geift, ber harmonisch entibrungen und gebilbet ift, aufgefaßt feun, und biefer findet bas Bortreffliche, bas in fich Bollenbete auch feiner Ratur gemaß. Davon bat ber gemeine Liebhaber feinen Begriff: er behandelt ein Runftwert wie einen Gegenstand, ben er auf bem Martte antrifft; aber ber mahre Liebhaber fieht nicht nur die Wahrheit bes Nachgeahmten, sondern auch die Borzilge bes Ausgemählten, bas Geiftreiche ber Rusammenstellung, bas Ueberirbische ber fleinen Runftwelt; er fühlt, daß er fich jum Runftler erheben muffe. um bas Wert zu genießen, er fühlt, bag er fich aus feinem zerftreuten Leben fammeln, mit bem Runftwerte wohnen, es wieberholt anichauen und fic felbst baburch eine bobere Existenz geben muffe.

Busch auer. Gut, mein Freund! Ichhabe bei Gemalben, im Theater, bei andern Dichtungsarten wohl ähnliche Empfindungen gehabt, und das ungefähr geahnt, was Sie fordern. Ich will fünstig noch besser auf mich und auf die Kunstwerte Acht geben; wenn ich mich aber recht besimme, so sind wir sehr weit von dem Anlaß unseres Gesprächs abgesommen. Sie wollten mich überzeugen, daß ich die gemalten Zuschauer in unserer Oper zulässig sinden solle; und noch sehe ich nicht, wenn ich bisher auch mit Ihnen einig geworden din, wie Sie auch diese Licenz vertheibigen, und unter welcher Rubril Sie diese gemalten Theilnehmer bei mir einführen wollen.

Anwalt. Glüdlicherweise wird die Oper heute wiederholt; und Sie werden fie boch nicht verfaumen wollen?

Buschauer. Reineswegs!

Anwalt. Und bie gemalten Manner?

Buschauer. Werben mich nicht verscheuchen, weil ich mich für etwas beffer als einen Sperling halte.

Anwalt. Ich muniche, baß ein beiberseitiges Interesse uns balb wieber ausmunnführen moge.

# Philostrats Gemälde

und

Mntik und Modern.

1818.

### Philoftrais Gemaide.

Bas uns von Poesie und Prosa aus den besten Griechischen Tagen übrig geblieben, giebt uns die Ueberzeugung, daß Alles, was jene hochbegabte Nation in Worte versaßt, um es mündlich oder schriftlich zu überliesen, aus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welf hervorgegangen seh. Ihre älteste Rythologie personisicirt die wichtigsten Ereignisse des himmels und der Erde, individualisirt das allgemeinste Wenschenschiel, die unvermeiblichen Thaten und unausweichlichen Dulbungen eines immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Poesie und bildende Ausst sinder hier das freieste Feld, wo eine der andern immer neue Bortbeile zuweist, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehden scheinen.

Die bilbende Kunst ergreift die alten Fabeln und bedient sich ihrer zu den nächsten Zweden: sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie sordert den Geist auf, um ihn zu träftigen, und bald kann der Boet dem Ohr nichts mehr überliesern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gebracht hätte. Und so steigern sich wechselsweise Eindildungskraft und Birklichkeit, dis sie endlich das höchste Ziel erreichen: sie kommen der Religion zu hülfe, und stellen den Gott, dessen Bint die himmel erschüttert,

ber anbetenden Menschheit vor Augen.

In biesem Sinn haben alle neuern Kunstfreunde, die auf dem Wege, den uns Windelmann vorzeichnete, treulich verharrten, die alten Besichreibungen verlorener Kunstwerte mit übriggebliedenen Nachbildungen und Nachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistreichen Geschäft ergeben, völlig Berlorenes im Sinne der Alten wiederscherzustellen, welches schwieriger oder leichter sehn mag, als der neue Zeitsinn von jenem abweicht oder ihm sich nähert.

So haben benn auch die Beimarischen Kunftfreunde, früherer Bemuhungen um Polygnote Gemälbe nicht zu gebenten, sich an ber Philostrate Schilberungen vielfach geübt, und würden eine Folge berselben mit Kupfern herausgegeben haben, wenn die Schickfale der Welt und der Kunft das Unternehmen nur einigermaßen begünftigt hätten; doch jene waren zu rauh und diese zu weich, und so mußte das frohe Große und das heitere

Bute leiber gurudfteben.

Damit nun aber nicht Alles verloren gehe, werben die Borarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit mehrern Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Zuerst also wird vorausgeset, daß die Gemälbegalerie wirklich existit habe, und daß man den Redner loben müsse wegen des zeitgemäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebildeten Jünglingen und hoss-nungsvollen Anaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nütlichen Unterricht zu ertheilen. Im historisch-politischen Gegenständen seine Kunst zu üben, war schon längst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren dis zum Uederdruß durchgearbeitet und erschöpft: nun blied das Gediet der Kunst noch überg, wohln man sich mit seinen Schillern stücktete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwideln.

Hieraus entsteht aber für uns die große Schwierigkeit, zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut, und was wohl rednerische Buthat sehn möchte. Hierzu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Mittel gegeben. Herculanische, Kompezische und andere neuentdeckte Gemälde, besonders auch Mosaiken machen es möglich, Geist und Einbildungskraft

in jene Runftepoche zu erheben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemühung, da neuere Künstler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Aus den Werten der Byzantiner und der ersten Florentinischen Künstler ließen sich Beispiele ansühren, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zweden gestredt, die man jedoch nach und nach aus den Augen verlor. Nun aber zeigt Julius Romano allein in seinen Werten deutlich, daß er die Philostrate gelesen; weshalb auch von seinen Bildern Manches angeführt und eingeschaltet wird. Jüngere talentvolle Künstler der neuern Zeit, die sich mit diesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiederherstellung der Kunst ins trastvolle, anmuthige Leben, worin sie ganz allein gedeihen tann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen Ueberlieferungen sich das eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, hat eine glückliche Wirkung der Philostratischen Gemälbe gehindert; eben so schlimm, ja noch schlimmer ist die Berworrenheit, in welcher diese Bilder hinter einander aufgeführt werden. Braucht man dort schon angestrengte Ausmerksamleit, so wird man hier ganz verirrt. Deswegen war unsere erste Sorgsalt, die Bilder zu sondern, alsdann unter Aubriken zu theilen, wenn gleich nicht mit der arösten Strenge. Und so bringen wir nach und nach zum Bortrag:

I. Sochhervischen, tragifden Inhalts, gielen meift auf Tob und Berberben helbenmuthiger Manner und Frauen. Sieran foließt fich, bamit bie Belt nicht entvollert werbe: II. Liebesannaberung und Bewerbung, beren Gelingen und Miglingen. Daraus erfolgt: III. Geburt und Erziehung. Sobann tritt uns IV. Hercules fraftig entgegen, welcher ein besonderes Capitel füllt. Die Alten behaupten ohnebieß, daß die Boefie von biefem helben ausgegangen fen. "Denn die Dichtfunft beschäftigte sich vorher nur mit Göttersprüchen, und entstand erft mit Hercules, Altmenens Sohn." Auch ift er ber herrlichste, die mannigfaltigsten Abwechslungen barbietenbe und herbeiführende Charafter. Unmittelbar verbindet fich V. Rampfen und Ringen aufs machtigfte. VI. Jäger und Jagben brangen fich tuhn und lebensmuthig heran. Bu gefälliger Ableitung tritt VII. Boefie, Gefang und Tang an ben Reihen mit unendlicher Anmuth. Die Darftellung von Gegenden folgt jobann: wir finden VIII. viele See- und Bafferftude, wenig Landicaften. IX. Ginige Stillleben fehlen auch nicht.

In bem nachfolgenden Berzeichniß werden die Gegenstände zur Uebersicht nur turz angegeben; die Aussührung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilbe angezeichneten Römischen Zahlen deuten auf das erste und zweite Buch Philosirats. Jun. weist auf die Ueberlieserung des Jüngern. Eben so deuten die Arabischen Zahlen auf die Folge, wie die Bilder im Griechischen Text geordnet sind. Was den Herculanischen Alterthümern und neuern Künstlern angehört, ist gleichfalls angezeichnet.

# Untike Bemalbegalerie.

# L Sochheroischen, tragischen Inhalts.

1. Antilochus; vor Troja getöbteter helb, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernden Freunden und Kampfgesellen. II. 7.

2. Memnon; von Achill getöbtet, von Aurora, ber Mutter, liebevoll bestattet. I. 7.

- 3. Scamanber; das Gewässer durch Bulcan ausgetrodnet, das Ufer versengt, um Achill zu retten. I. 1.
  - 4. Menoceus; fterbenber Belb, als patriotifches Opfer. I. 4.
- 5. \* Sippolyt und Phabra; werbende, verschmähte Stiefmutter. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Hippolyt; Jüngling, unschulbig, burch übereilten Batersluch ungerecht verberbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, zu Bestattung bes Brubers ihr Leben wagend. II. 29.

- 7. Evabne; Helbenweib, bem erschlagenen Gemahl im Flammentobe folgend. II. 30.
  - 8. Panthia; Gemahlin, neben bem erlegten Gatten fterbend. II. 9.
- 9. Ajax, der Locrier: unbezwungener Held, dem graufeften Untergange tropend. II. 13.
  - 10. Philoctet; einfam, grenzenlos leibenber Belb. III. 17.
- 11. Bhaston; verwegener Sungling, fich burch Uebermuth ben Tob augiehend. I. 11.
  - 11. a) Starus; geftranbet, bebauert vom geretteten Bater, beschaut

bom nachdenklichen hirten. hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.

- 11. b) Phrygus und helle; Bruber, ber die Schwester, auf bem magischen Flug übers Meer, aus ben Bellen nicht retten fann. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Shacinth; schönfter Jungling, von Apoll und Bebhur ge- liebt. III. 14.
  - 13. Spacinth; getöbtet burch Liebe und Diggunft. I. 24.
- 13. a) Cephalus und Procris; Gattin, burch Gifersucht und Schickfal getöbtet. Jul. Romano.
  - 14. Amphiaraus; Brophet, auf ber Drafelftatte prangend. I. 26.
  - 15. Raffanbra: Familienmorb. II. 19.
  - 16. Rhobogyne; Siegerin in voller Bracht. II. 5.
- 16. a) Sieger und Siegesgöttin, an einer Trophäe. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
  - 17. Themistocles: historisch eble Darstellung II. 32.

### II. Liebesannaherung, Bewerbung, deren Gelingen, Miflingen.

- 18. \* Benus; dem Meer entsteigend, auf der Muschel ruhend, mit der Muschel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall wiederholt.
  - 18. Boribiele ber Liebesgötter. I. 6.
- 19. Neptun und Amymone; ber Gott wirbt um die Tochter bes Danaus, die, um sich Wasser aus dem Flusse zu holen, an den Inachus berantam. I. 7.
- 19. a) Thefeus und die geretteten Rinder. hercul. Alterth. T. 1. Tab. 5.
- 19. b) Ariabne; verlaffen, einsam, bem fortsegelnden Schiffe be-fturat nachblidend. hercul. Alterth. T. II. Tab. 14.
- 19. c) Ariabne; verlaffen, bem absegelnden Schiffe bewußt- und jammervoll nachblidend, unter bem Beistand von Genien. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 15.

- 20. Ariabne; folafenbe Schönheit, bom Liebenben und feinem Gefolge bewundert. I. 15.
- 20. a) Bollommen berjelbe Gegenstand, buchstäblich nachgebilbet. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 16.
- 20. b) Leba, mit dem Schwan, unzähligemal wiederholt. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 8.
- 20. 0) Leba, am Eurotas; die Doppelzwillinge find ben Eierschalen entschlüpft. Jul. Romano.
  - 21. Belops, als Freiersmann. I. 30.
  - 22. Derfelbe Gegenstand, ernfter genommen. Jun. 9.
  - 23. Belops führt bie Braut heim. I. 17.
  - 24. Borfpiel zu ber Argonautenfahrt. Jun. 8.
  - 25. Glaucus weiffagt ben Argonauten. II. 15.
  - 26. Jafon und Debea; mächtig furchtbares Baar. Jun. 7.
  - 27. Argo; Rudfehr ber Argonauten. Jun. 11.
  - 28. Berfeus verbient bie Anbromeba. I. 29.
  - 29. Chelop vermißt die Galatee. II. 18.
  - 29. a) Cyclop, in Liebeshoffnung. Sercul. Alterth. T. I. p. 10.
  - 30. Bafiphae: Runftler, bem Liebeswahnfinn bienenb. I. 16.
  - 31. Meles und Crithers; Somer entspringt. II. 8.

# III. Geburt und Erziehung.

- 32. Miner vas Geburt; fie entwindet sich aus dem Haupte des Zeus und wird von Göttern und Menschen herrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; bes Bachus Geburt. Die Mutter fommt um, ber Sohn tritt burchs Feuer ins lebenbigste Leben. I. 14.
- 33. a) Bacchus Erziehung; burch Faunen und Nymphen in Gegenwart bes Mercur. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 12.
- 34. Hermes Geburt; er tritt fogleich als Schelm und Schalt unter Sotter und Menschen. L 26.
  - 35. Adills Rindheit: von Chiron erzogen. II. 2.
  - 35. a) Daffelbe. Bercul. Alterth. T. I. Tab. 8.
- 36. Achill, auf Schrus; ber junge helb unter Mabchen taum ertembar. Jun. 1.
  - 37. Centaurische Familienscene. Sochfter Runftfinn. II. 4.

#### IV. hercules.

- 38. Der Halbgott Sieger als Rind. Jun. 5.
- 38. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous: Rampf megen Dejanira. Jun. 4.
- Coethe, Bur Runft.

- 40. Reffus; Errettung ber Dejanira. Jun. 16.
- 41. Antaus: Sieg burch Ringen. II. 21.
- 42. Befione; befreit burch Bercules. Jun. 12.
- 42. a) Derfelbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; ber Belb nimmt bas himmelsgewölbe auf seine Schultern. II. 20.
- 43. a) Hilas; untergetaucht von Rymphen. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 6.
  - 43. b) Sylas; überwältigt von Rymphen. Jul. Romano.
- 44. Abberus; bessen Tob gerochen. Groß gedacht und reizend rührend ausgeführt. II. 25.
  - 44. a) Hercules, als Bater; unendlich gart und zierlich. Hercul.
- Alterth. T. I. Tab. 6.
  - 45. Sercules, rafend; folecht belohnte Großthaten. II. 23.
- 45. a) Hercules, bei Abmet; fcwelgender Gaft im Trauerhause. Beimarische Kunftfreunde.
- 46. Thiodamas; ber speisegierige Helb beschmaust einen wiberwilligen Adersmann. II. 24.
  - 47. Bercules und bie Bygmaen; toftlicher Gegenfas. II. 22.
  - 47. a) Derfelbe Gegenftand; gludlich aufgefaßt von Sul. Romano.

#### V. Kämpfen und Mingen.

- 48. Palästra; überschwenglich großes Bilb; wer ben Begriff besselben fassen tann, ist in ber Kunst sein ganges Leben geborgen. II. 33.
  - 49. Arrhichion ber Athlet; im britten Siege verscheibenb. II. 6.
  - 50. Phorbas; graufam Beraubenber, unterliegt bem Phöbus. II. 19.
    VI. Jäger und Jagden.
  - 51. Meleager und Atalanta; heroifche Ragb. Jun. 15.
  - 51. a) Das gleiche, von Julius Romano.
  - 52. Abermals Schweinsjagb; von unenblicher Schönheit. L 28.
  - 53. Gaftmahl nach ber Ragb: bochft liebenswürdig. Jun. 3.
  - 54. Rarciffus; ber Sager, in fich felbft verirrt. L. 23.

#### VII. Boefie, Gefang und Cans.

- 55. Pan; von ben Rymphen im Mittagsichlaf überfallen, gebunben, verhöhnt und mighandelt. II. 11.
- 56. Mibas; ber weichliche Libische König, von schönen Madchen umgeben, freut sich, einen Faun gefangen zu haben. Andere Faune freuen sich beshalb auch; ber eine aber liegt betrunten, seiner ohnmächtig. I.22.
- 57. \* Olympus, als Rnabe von Panunterrichtet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.

57. Olympus, ber schönste Jüngling, einsam sitend, blaft auf der Flote; die Oberhälfte seines Körpers spiegelt sich in der Quelle. L. 21.

57. a) Dlympus flotet; ein filenartiger Ban bort ihm aufmertfam

zu. Hannibal Carracci.

58. Olympus; er hat die Flote weggelegt und fingt; er fist auf blumigem Rafen, Satyren umgeben und verebren ibn. I. 20.

59. Marinas besiegt; ber Schthe und Apoll, Sathren und Um-

gebung. Jun. 2.

60. Amphion; auf zierlichfter Leier spielend, die Steine wetteifern fich zur Mauer zu bilben. I. 10.

61. Aejop; die Muse ber Fabel kommt zu ihm, krönt, bekranzt

ihn: Thiere fteben menschenartig umber. L 3.

62. Orpheus; Thiere, ja Wälber und Felsen heranziehend. Jun. 6. 62. a) Orpheus; entsett sich, jenem Zauberlehrling ähnlich, vor ber Menge von Thieren, die er herangezogen. Gin unschätzbarer Gedanke, für den engen Raum des geschnittenen Steines geeignet. Antike Gemme.

63. Bindar; ber Neugeborne liegt auf Lorbeer- und Myrtenzweigen unter bem Schut ber Rhea, bie Nymphen find gegenwärtig, Ban tangt:

ein Bienenschwarm umschwebt ben Rnaben. II. 12.

64. Cophotles; nachdentend, Melpomene, Gefchente anbietenb,

Aesculap steht baneben, Bienen ichwärmen umber. Jun. 13.

65. Benus; ihr elfenbeinernes Bilb von Opfern umgeben; leicht gekleibete, eifrig fingende Jungfrauen. II. 1.

## VIII. See-, Waffer- und Landftücke.

66. Bacchus und die Thrrhener; offene See, zwei Schiffe, in bem einen Bacchus und die Bacchantinnen in Zuversicht und Behagen, die Seerauber gewaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.

67. Andros; Insel, von Bacchus begünstigt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, ertheilt Bein fiatt Wassers; sein Fluß burchströmt bas Land, Schmausenbe versammeln sich um ihn her. Am Aussluß ins Meer ziehen sich Tritonen heran zur Theilnahme. Bacchus mit großem Gesolg besucht die Insel. I. 25.

68. Palämon; am Ufer des Korinthischen Isthmus, im heiligen Haine, opfert das Bolt. Der Knabe Balämon wird von einem Delphin schlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. II. 16.

69. Bosporus; Land und See aufs Mannigfaltigfte und Herrlichfte belebt. L 12.

70. Der Nil; umgeben von Kindern und allen Attributen. I. 5.

70. a) Der Ril im Ginten ; Mofait von Baleftrina.

71. Die Infeln; Baffer und Land mit ihren Charafteren, Erzeugnissen und Begebenheiten. U. 17.

72. Theffalien; Reptun nothigt ben Peneus zu fcnellerm Lauf.

Das Waffer fällt, bie Erbe arünt. II. 14.

73. Die Simpfe; im Sinne der vorhergehenden. Waffer und Land in wechselseitigem Bezug freundlich bargeftellt. I. 9.

74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang ber Thunfische. I. 13.

74. a) Delphinsfang. Jul. Romano.

74. b) Achnliches, um jene Borftellung zu beleben. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 50.

75. Dobona; Götterhain mit allen heiligen Gerathichaften, Bewohnern und Angeftellten. II. 34.

76. Nächtlicher Schmaus; unschätzbares Bilb, schwer einzuordnen, stebe bier als Rugabe. I. 2.

#### IX. Stillleben.

77. Renien. I. 31.

78. Renien. II. 26.

78. a) Beispiele zu volltommener Befriedigung. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 56. sog.

79. Gewebe; Beispiel ber garteften, ficherften Binfelführung. II. 29.

## Weitere Ausführung.

Uebersehen wir nunmehr die Philostratische Galerie als ein geordnetes Ganzes, wird uns klar, daß durch entdecke wahrhaft antike Bilder wir uns von der Grundwahrheit jener rhetorischen Beschreibungen überzeugen dürsen, sehen wir ein, daß es nur von uns abhängt, einzuschalten und anzusügen, damit der Begriff einer lebendigen Kunst sich mehr und mehr bethätige, sinden wir, daß auch große Reuere dieser Sinnesart gesolgt und uns dergleichen musterhafte Bilder hinterlassen: so wird Wunsch und Berpstichtung immer stärker, nunmehr ins Einzelne zu gehen, und eine Ausssührung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaubert worden, ungesäumt ans Wert!

I. Antilochus. Das Haupterforderniß einer großen Composition war schon von den Alten anerkannt, daß nämlich viele bedeutende Charaktere sich um Einen Mittelpunkt vereinigen müssen, der, wirksam gemug, sie anrege, bei einem gemeinsamen Interesse ihre Eigenheiten auszusprechen. Im gegenwärtigen Fall ist dieser Lebenspunkt ein getöbteter, allgemein bedauerter Rüngling.

Antilodius, indem er feinen Bater Reftor in der Schlacht gu fousen

herandringt, wird von dem Africaner Memnon erschlagen. Hier liegt er nun in jugendlicher Schöne; das Gesühl, seinen Bater gerettet zu haben, umschwebt noch heiter die Gesichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Führe liegen hingestreckt, der Körper, zur Geschwindigkeit gebaut, wie Elseubein anzusehen, aus der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchrieselt.

Achtil, grimmig-schmerzhaft, warf sich über ihn, Rache schwörenb gegen ben Mörber, ber ihm ben Tröster seines Jammers, als Batroclus

unterlag, feinen letten, beften Freund und Gefellen, geraubt.

Die Felbherren siehen umher theilnehmend, jeder seinen Charafter behauptend. Menesaus wird erkannt am Sansten, Agamemnon am Göttlichen, Diomedes am Freikuhnen. Ajax, der Locrier, steht sinster und trozig, als tücktiger Mann. Ulysses fällt auf als nachdenklich und bemerkend. Restor scheint zu sehlen. Das Kriegsvolk, auf seine Spere gelehnt, mit über einander geschlagenen Füßen, umringt die Versammlung, einen Trauergesang anzusimmen.

Scamanber. In schneller Bewegung fürmt aus der Höhe Bulcan auf den Flußgott. Die weite Ebene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Fener überschwemmt, das, wassergleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Feuer jedoch, wie es den Gott umglebt, ftürzt unmittelbar in das Wasser. Schon sind alle Bäume des Users verbrannt; der Fluß, ohne Haare, sieht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb wie gewöhnlich erscheint, sondern gold- und sonnenfarben.

Menöceus. Ein tüchtiger Jüngling ift vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut sließt, die Seele will entsliehen: er fängt schon an zu wanken und erwartet den Tod mit heitern, liedreichen Angen. Wie schade um den herrlichen jungen Nanu! Sein trästiger Körperdau, im Rampspiel tüchtig ausgearbeitet, bräunlich gesunde Farbe. Seine hochgewöllbte Brust möchte man betasten, die Schultern sind start, der Nacken set, nicht sief, sein Haarwuchs gemäßigt; der Jüngling wollte nicht in Loden weibisch erscheinen. Bom schönken Gleichnaß Rippen und Lenden. Was uns durch Bewegung und Bengung des Körpers von der Rückeite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernswürdig.

Fragst du nun aber, wer er seh? so erkenne in ihm Kreons, des unglücklichen Syrannen von Theben, geliebtesten Sohn. Tiresias weissate, daß nur, wenn er beim Eingang der Drachenhöhle sterben würde, die Stadt befreit sehn könne. Heimlich begiebt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreisst du auch, was die Höhle, was der versteckte Drache bedeutet. In der Ferne sieht man Theben und die Sieden, die es bestürmen.

Das Bilb ift mit hohem Augpunkt gemalt, und eine Art Perspective dabei angebracht.

Antig on e. Helbenschwester! Wit einem Knie an der Erde umsaßt sie den todten Bruder, der, weil er, seine Baterstadt bedrohend, umgekommen, unbegraben sollte verwesen. Die Nacht verbirgt ihre Großishat, der Mond erleuchtet das Borhaben. Mit stummem Schmerz ergreift sie den Bruder; ihre Gestalt giebt Zutrauen, daß sie fähig seh, einen riesenhasten Helden zu bestatten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Belagerer, Roß und Wann bingestreckt.

Ahmungsvoll wächst auf Steocles Grabhügel ein Granatbaum; ferner siehst du zwei als Todienopser gegen einander über brennende Flammen: sie stoßen sich wechselseitig ab; jene Frucht, durch blutigen Saft das Mordbeginnen, diese Feuer, durch seltsames Erscheinen den unauslöschlichen

haß ber Bruber auch im Tobe bezeichnenb.

Evabne. Gin wohlgeschmüdter, mit geopferten Thieren umlegter Holzstoß soll ben riesenhaften Körper bes Capaneus verzehren. Aber allein soll er nicht abschieben! Evadne, seine Gattin, Helbenweib, bes Helben werth, schweite sich als höchstes Opfer mit Kranzen. Ihr Blid ist hochherrlich: benn indem sie sich ins Feuer stürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurufen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat bieses Feuer angeschürt? Liebesgötter mit kleinen Fackeln sind um den dürren Schragen versammelt; schon entzündet er sich, schon dampft und flammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und

so wird ein erhabenes Bild gemilbert zur Anmuth.

Ajax, ber Locrier. Sonderung der Charaftere war ein Hauptgrundsat Griechischer bilbender Kunst, Bertheilung der Sigenschaften in einem hohen geselligen Kreis, er seh göttlich oder menschlich. Wenn nun den Helden mehr als Andern Frömmigkeit geziemt, und die Bessern vor Theben, wie vor Troja, als Sottergebene sich darstellen, so bedurfte doch dort, wie hier, der Lebenskreis eines Gottlosen. Diese Kolle war dem untergeordneten Ajax zugetheilt, der sich weder Gott noch Menschen sigt, zulent aber seiner Strase nicht entgeht.

Her sehen wir schaumende Meereswogen den unterwaschenen Felsen umgaschen; oben steht Ajax, furchtbar anzusehen: er blidt umher wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun, fürchterlich,

mit wilben Saaren, in benen ber anftrebenbe Sturm fauft.

Das verlasseite, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, stößt ber Bind. Reinen Gegenstand saßt Ajar ins Auge, nicht bas Schiff, nicht bie Felsen; bem Meer scheint er zu guren; teineswegs fürchtet er ben eindringenden Boseidon; immer noch

wie zum Angriff bereit steht er; die Arme streben kräftig, der Raden schwillt wie gegen Hector und die Troer. Aber Poseidon schwingt den Dreizad, und sogleich wird die Alippe mit dem trotzigen Helden in den Schlund sichrzen.

Ein hochtragisch prägnanter Moment: ein eben Geretteter, vom seindseligen Gotte versolgt und verberbt. Alles ist so augenblidlich bewegt und vorübergehend, daß dieser Gegenstand unter die höchsten zu rechnen

ift, welche die bilbenbe Runft fich aneignen barf.

Philoctet. Einsam sigend auf Lemnus, leidet schmerzhaft Philoctet an der unheilbaren dämonischen Bunde. Das Antlig bezeichnet sein Uebel. Düstere Augendrauen drücken sich über tiefliegende, geschwächte, niederschauende Augen herüber; unbesorgtes Haar, wilder, starrer Bart bezeichnen gemugsam den traurigen Zustand; das veraltete Gewand, der verbundene Knöckel sagen das Uebrige.

Er zeigte ben Griechen ein verpontes Beiligthum, und ward fo

geftraft.

Ahodoghne. Kriegerische Königin! Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Kriegerisch bewassnet und königlich geschmickt, steht sie auf dem Schlachtselt; die Feinde sind erlegt, Pserde verscheucht, Land und Fluß vom Blute geröthet. Die Eile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch angedeutet, daß die eine Seite ihred Haares ausgeschimukt ist, die andere hingegen in Loden frei heruntersällt. Ihr Pserd Risa steht neben ihr, schwarz auf weißen Beinen; and ist dessen erhaben gerundete Stirn weiß und weiße Nasenlöcher schauben. Ebelsteine, lostbares Geschmeide und vielen andern Puß hat die Fürstin dem Pserd überlassen, damit es stolz darauf seh, sie muthig einhertrage.

Und wie das Schlachtfeld durch Ströme Bluts ein majestätisches Ansehen gewinnt, so erhöht auch der Fürstin Purpurgewand Alles, nur nicht sie selbst. Ihr Gürtel, der dem Kleide verwehrt, über die Kniee heradzufallen, ift schön, auch schön das Unterkeit, auf welchem du gestickte Kiguren siehst. Das Oberkeit, das von der Schulter zum Ellenbogen heradhängt, ist unter der Halsgrube zusammengehestet; daher die Schulter eingehüllt, der Arm aber zum Theil entblößt, und dieser Anzug nicht ganz nach Art der Amazonen. Der Umfang des Schildes wirde die Brust bebeden, aber die hand, durch den Schildes wirde die Brust bebeden, aber die Hand, durch den Schilderiemen gesteckt, hält eine Kanze und von dem Busen den Schild ab. Dieser ist nun durch die Kunst des Malers mit der Schärfe gerade gegen uns gerichtet, so daß wir seine äußere, obere erhöhte Fläche und zugleich die inneredertieste sehen. Scheint nicht jene von Gold gewölbt, und sind nicht Thiere hineingegraben? Das

Innere des Schilbes, wo die Hand durchgeht, ist Purpur, deffen Reiz vom Arm überboten wird.

Wir find burchbrungen von der Siegerin Schönheit, und mogen gern weiter bavon fprechen. Bort alfo! Wegen bes Siege über bie Armenier bringt fie ein Opfer, und möchte ihrem Dank auch wohl noch eine Bitte hinzufügen, nämlich bie Manner allezeit jo befiegen zu können wie jest: benn bas Glüd ber Liebe und Gegenliebe icheint fie nicht zu tennen. Uns aber foll fie nicht abschrecken noch abweisen: wir werden fie nur um besto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer Saare, ber noch aufgestedt ift, milbert burch weibliche Rierlichkeit ihr fprobes Ansehen, bagegen ber berabbangende das Mannlich - Wilbe vermehrt. Diefer ift golbener als Gold, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener haare, von etwas mehr bunkler Farbe. Die Augenbrauen entspringen bochft reizend gleich über ber Nase wie aus Einer Burzel, und lagern sich mit unglaublichem Reiz um den Kalbeirfel der Augen. Bon diesen erhält die Wange erst ihre rechte Bebeutung und entruct burch beiteres Anseben: benn ber Sit ber Beiterteit ift die Wange. Die Augen fallen vom Grauen ins Schwarze: fie nehmen ihre Beiterfeit von bem erfochtenen Sieg, Sconheit von ber natur, Majestat von ber Fürstin. Der Mund ift weich, jum Genuß ber Liebe reizend, bie Lippen rojeblühend und beibe einander gleich, bie Deffinnna mäßig und lieblich; fie fpricht bas Opfergebet zum Siege.

Bermagst bu nun den Blid von ihr abzuwenden, so siehst du Gefangene hie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht: und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß, seinem Bild

alle Bollftändigkeit und Bollenbung zu geben.

II. Borspiele ber Liebesgötter. Bei Betrachtung bieses belebten, heitern Bilbes laßt euch zuerst nicht irre machen, weber burch bie Schönheit bes Fruchthains, noch burch die lebhaste Bewegung ber gestügelten Knaben, sondern beschaut vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unausgesetzt entspringt. Dort haben die Nymphen sie ausgerichtet aus Dankbarkeit, daß die Göttin sie zu so glücklichen Müttern, zu Müttern der Liebesgötter bestimmt hat.

Als Weihgeschenke ftifteten sie baneben, wie biese Inschrift fagt, einen filbernen Spiegel, ben vergolbeten Bantoffel, golbene Haften, Alles zum But ber Benus gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihr Erstlingsäpfel zum Geschent; fie stehen herum und bitten, ber hain möge so fort immer-

bar blüben unb Früchte tragen.

Abgetheilt ift ber vorliegende Garten in zierliche Beete, burchschritten von zugänglichen Begen; im Grafe läßt fich ein Bettlauf anftellen; auch

zum Schlummern finden sich ruhige Plätze. Auf den hohen Aesten hangen goldene Aepsel, von der Sonne geröthet, ganze Schwärme der Liebesgötter an sich ziehend. Sie sliegen empor zu den Früchten auf schimmernden Flügeln, meerblau, purpurroth und gold. Goldene Köcher und Pseile haben sie an die Aeste gehängt, den Reichthum des Anblicks zu vermehren. Bunte, tausenbsarbige Aleider liegen im Grase; der Kränze bedürsen sie nicht: denn mit lockigen Haaren sind sie genugsam bekränzt. Richt weniger auffallend sind die Körbe zum Einsammeln des Obstes; sie glänzen von Sardonny, Smaragd, von echten Verlen. Alles Weisterstüde Bulcans.

Laffen wir nun die Menge tangen, laufen, ichlafen ober fich ber Aepfel erfreuen: zwei Baare ber ichonften Liebesgotter forbern zunächft unfere

ganze Aufmertfamteit.

Hier scheint ber Kinstiler ein Sinnbild ber Freundschaft und gegenseitiger Liebe gestiftet zu haben. Zwei dieser schonen Knaben werfen sich Aepfel zu; diese sangen erst an, sich einander zu lieben. Der eine küßt ben Apfel und wirst ihn dem andern entgegen; dieser saßt ihn auf, und man sieht, daß er ihn wieder kussen und zurückwersen wird. Ein so anmuthiger Scherz bedeutet, daß sie sich erst zur Liebe reizen. Das andere Baar schießt Beile gegen einander ab, nicht mit seindlichen Blicken, vielsmehr scheint einer dem andern die Brust zu bieten, damit er defto gewisser tressen. Diese sind bedacht, in das tiesste Serz die Leidenschaft zu senken. Beide Paare beschäftigen sich zur Seite frei und allein.

Aber ein feinhseliges Paar wird von einer Wenge Zuschauer umgeben; die Kämpsenden, erhist, ringen mit einander. Der eine hat seinen Widersacher schon niedergedracht, und fliegt ihm auf den Rücken, ihn zu binden und zu drosseln; der andere jedoch faßt noch einigen Wuth, er strebt sich aufzurichten, hält des Gegners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm einen Finger auswärts dreht, so daß die andern solgen milssen, und sich nicht mehr schließen können. Der verdrehte Finger schmerzt aber den Kämpser so sehr, daß er den kleinen Widersacher ins Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampsordnung verletzt, zürnen die Zuschauer und wersen ihn mit Aepfeln.

Bu ber allerlebhaftesten Bewegung aber giebt ein Hase die Beranlassung. Er saß unter den Apseldamen und speiste die abgesallenen Früchte; einige, schon angenagt, mußte er liegen lassen: denn die Muthwilligen schrecken ihn auf mit Händeklatschen und Geschrei, mit flatterndem Gewand verscheuchen sie ihn. Einige sliegen über ihm her; dieser rennt nach, und als er den Flüchtenden zu haschen denkt, dreht sich das gewandte Thier zur andern Seite. Der dort ergriff ihn am Bein, ließ ihn aber wieder entwischen, und alle Gespielen lachen darüber. Indem nun

bie Jagb so vorwärts geht, sind von den Berfolgenden einige auf die Seite, andere vor sich hin, andere mit ausgebreiteten Händen gefallen. Sie liegen Alle noch in der Stellung, wie sie das Thier versehlten, um die Schnelligkeit der Handlung anzudenten. Aber warum schießen sie nicht nach ihm, da ihnen die Wassen zur Hand sind? Nein! sie wollen ihn lebendig sangen, um ihn der Benns zu widmen als ein angenehmes Beihgeschent: denn dieses brünstige, fruchtbare Geschlecht ist Liebling, der Göttin.

Reptun und Amymone. Danaus, der seine fünfzig Töchter streng zu Hausgeschäften anhielt, damit sie in eng abgeschlossenem Kreise ihn bedienten und sich erhielten, hatte, nach alter Sitte, die mannigfaltigen Beschäftigungen unter sie vertheilt. Amymone, vielleicht die jüngste, war besehligt, das tägliche Wasser zu holen; aber nicht etwa bequem aus einem nahe gelegenen Brunnen, sondern dorthin mußte sie wandern, fern von der Wohnung, wo sich Inachus, der Strom, mit dem Weere vereinigt.

Auch heute kam sie wieder. Der Kinstler verleiht ihr eine berbe, tüchtige Gestalt, wie sie der Riesentochter ziemt. Braun ist die Haut des kräftigen Körpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne denen sie sich auf mühsamen Wegen immersort auszusehen genöthigt ist. Aber heute sindet sie nicht die Wasser stellses sanst in das Meer übergehen. Wellen des Oceans stürmen heran: denn die Pferde Reptuns daben mit Schwimmfühen den Gott herbeigebracht.

Die Jungfrau erschrickt, der Eimer ist ihrer Hand entfallen; sie steht schen wie eine, die zu sliehen denkt. Aber entserne dich nicht, erhabenes Wädchen! sieh, der Gott blickt nicht wild, wie er sonst wohl den Stürmen gebietet: freundlich ist sein Antlit, Anmuth spielt darüber, wie auf beruhigtem Ocean die Abendsonne. Vertraue ihm! schen nicht den umsichtigen Blick des Phödus, nicht das schattenlose, geschwäßige User! dalb wird die Woge sich aufbäumen, unter smaragbenem Gewölbe der Sott sich beiner Neigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbelohnt sollst du nicht bleiben!

Bon der Trefflichkeit des Bildes dürsen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hindeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außerhalb besselchen. Die härte, womit Danaus seine Töchter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr stlavensumig als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht sämmtlich ermorden. Amhmone, mit dem Liebesglüd nicht unbekannt, schont des ihrigen, und wird, wegen dieser Milde sowohl als durch die Gunft des Gottes, von jener Strafe besreit, die ihren Schwestern sür ewig auferlegt ist. Diese verrichten nun das mägdehafte Geschäft des Wasserschaften, aber um allen Erfola

betrogen. Statt bes golbenen Gefäßes ber Schwester sind ihnen zerbrochene und zerbrechende Scherben in die fraftlosen Hände gegeben.

Thefeus und die Geretteten. Glücklicherweise, wenn schon burch ein großes Unheil, ward uns dieses Bild nicht bloß in rednerischer Darstellung erhalten; noch jest ist es mit Augen zu schauen unter den Schätzen von Portici, und im Kupserstick allgemein bekannt. Bon braumer Körperfarbe sieht der junge Held, krästig und schlank, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dünkt uns riesenbaft, weil die Unglückzesährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Hauptsigur symbolisch untergeordnet durch die Weisheit des Künstlers. Keins derselben wäre schieß, die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu messen, das unter den Küßen des Ueberwinders liegt.

Sben biesem hülfsbedürftigen Alter ziemt auch die Dankbarkett; ihm ziemt es, die rettende Hand zu ergreisen, zu küssen, die Aniee des Arastigen zu umfassen, ihm vertraulich zu schmeicheln. Auch eine zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Raume sichtbar, anzuzeigen, daß nichts

Heroisches ohne Mitwirkung hoher Damonen geschehe.

Hier enthalten wir uns nicht einer welt eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirksamkeit der Boesie, so wie der bilbenden Kunst liegt darin, daß sie Hauptsiguren schafft, und Alles, was diese umgiedt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt. Hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich die Strahlen über das Ganze verbreiten: und so bewährt sich Glück und Weisheit der Ersindung, so wie der Composition einer wahren alleinigen Dichtung.

Die Geschichte bagegen handelt ganz anders. Bon ihr erwartet man Gerechtigkeit; sie barf, ja sie soll den Glanz des Borsechters eher dämpfen als erhöhen. Deshalb vertheilt sie Licht und Schatten über Alle; selbst den geringsten unter den Mitwirkenden zieht sie hervor, damit auch ihm seine gebührende Portion des Ruhms zugemessen werde.

Forbert man aber, aus misverstandener Wahrheitsliebe, von der Poesse, daß sie gerecht sehn solle, so zerstört man sie alsodald, wovon und Philostrat, dem wir so viel verdanken, in seinem Helden duche das dentlichste Beispiel überliefert. Sein dämonische Protesslaus tadelt den Homer deshalb, daß er die Berdienste des Palamedes verschwiegen und sich Mitschliegen des verdreiften Ulysses erwiesen, der den genannten tresslichen Kriegs- und Friedenshelben heimtlichs dei Seite geschafft.

Hier sieht man den Uebergang der Poesie zur Prosa, welcher dadurch bewirft wird, daß man die Einbildungstraft entzügelt und ihr vergönnt, gesehlos umherzuschweisen, dalb der Birklichkeit, balb dem Berstand, wie es sich schieden mag, zu dienen. Eben unserer Philostrate sämmtliche Werke

geben Leugnif von der Babrheit des Behaupteten. Es ist teine Boeffe

mehr, und fie konnen ber Dichtung nicht entbebren.

Ariabne. Schöner, vielleicht einziger Rall, wo eine Begebenheitsfolge bargeftellt wird, ohne daß die Einheit bes Bilbes baburch aufgehoben werbe. Thefeus entfernt fich. Ariabne ichlaft rubig, und icontritt Baccius beran zu liebevollem Erfat bes Berluftes, ben fie noch nicht tennt. Belde daratteriftifche Mannigfaltigfeit, aus Giner Rabel entwidelt!

Thefeus mit feinen beftig rubernben Athenern gewinnt icon, beimathfüchtig, das hobe Meer: ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blick find von uns abgewendet, nur die Ruden sehen wir: es ware vergebens, fie aufzuhalten.

Im ruhigsten Gegensat liegt Ariabne auf bemooftem Relsen; fie folaft, ja fie felbit ift ber Schlaf. Die volle Bruft, ber nadte Obertorber ziehen bas Auge hin; und wie gefällig vermittelt hals und Rehle bas aurudaefentte Saupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten fich gleichfalls bem Beschauenben, bagegen bie linte Sand auf bem Rleibe rubt, bamit es ber Wind nicht verwirre. Der Sauch biefes jugendlichen Mundes, wie füß mag er sehn! Db er bufte wie Trauben ober Aepfel. wirft bu, herannahender Gott, balb erfahren.

Dieser auch verdient es: benn nur mit Liebe geschmuckt läßt ihn ber Rünftler auftreten; ihn ziert ein purpurnes Gewand und ein rolener Kranz bes Saubtes. Liebetrunken ift sein ganzes Behagen, rubig in Kulle. bor ber Schönheit erstaunt, in fie versunten. Alles andere Beimesen, moburch Dionpsos leicht kenntlich gemacht wird, beseitigte ber kluge, fabige Rünftler. Berworfen find als unzeitig bas blumige Rleib, bie zarten Rebfelle, die Thyrfen: hier ift nur ber gartlich Liebenbe. Auch die Umgebung verhält fich gleichermaßen: nicht flappern bie Bacchantinnen biegmal mit ihren Blechen, die Faune enthalten fich ber Aloten, Ban felbft makigt seine Sprünge, daß er die Schläferin nicht frühzeitig erwecke. Schlägt fie aber bie Augen auf, fo freut fie fich icon über ben Erfat bes Berluftes: fie genießt der göttlichen Gegenwart, ehe fie noch die Entfernung bes Ungetreuen erfährt. Bie gludlich wirft bu bich halten, wohlversorgtes Mäbchen, wenn über diesem burr scheinenden Zelsenufer bich ber Freund auf bebaute, bevflanzte Weinbügel führt, wo du, in Rebengangen, von der munterften Dienerschaft umringt, erft bes Lebens genieheft, welches bu nicht enben, sondern, von den Sternen herab in ewiger Freundlichkeit auf uns fortblidend, am allgegenwärtigen himmel genießen wirft.

Brolog ber Argonautenfahrt. Im Borfaal Inpiters ivielen Amor und Ganymed, diefer an der Phrygischen Müte, jener an Bogen und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unterscheibet fie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er fich beim Burfelspiel, bas fie am Boben

treiben. Amor sprang schon auf, ben andern übermüthig verspottend. Sanhmed hingegen, von zwei übriggebliebenen Knöchelchen das eine so eben verlierend, wirst surchtsam und besorgt das lette hin. Seine Gesichtszüge passen trefflich zu dieser Stimmung, die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber getaucht in Rummer. Was der Künstler hierdurch andeuten wollte, bleibt Wissenden teineswegs verborgen.

Nebenbei sobann stehen drei Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angeborenen Kilftung, schaut unter dem Helm mit blanen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröthet. Auch die zweite kennt man sogleich; sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig sühes, entzückendes Lächeln, auch im Gemälde bezaubernd. Jund dagegen wird offenbar am Ernst und majestätischen Wesen.

Willst du aber wissen, was die wundersame Gesellschaft veranlasse, so blide vom Olymp, wo dieses vorgeht, hinad auf das User, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott liegend im hohen Rohr, mit wildem Antlit; sein Haupthaar dicht und straubig, sein Bart niederwallend. Der Strom aber entquillt keiner Urne, sondern ringsum hervorbrechend, deutet er auf die vielen Mündungen, womit er sich ins Weer stiltzt.

Hier, am Phasis, sind nun die fünfzig Argonauten gelandet, nachdem sie den Bosporus und die beweglichen Felsen durchschifft; sie berathen sich

unter einander. Bieles ift gefchehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinigten Göttern lieb und werth ift, so kommen in aller Namen brei Göttinnen, den Amor zu bitten, daß er, der Beförderer und Zerstörer großer Thaten, sich dießmal günstig erweise und Medea, die Tochter des Aeetes, zu Gunsten Jasons wende. Amor zu bereden und ihn vom Anabenspiel adzuziehen, beut ihm nun die Mutter, den eigenen Sohn mit ihren Reizen bezwingend, einen köstlichen Spielball und versichert ihn, Jupiter selbst habe sich als Kind damit ergetzt. Auch ist der Ball keines Gottes unwerth, und mit besonderer Ueberlegung hat ihn der benkende Künstler dargestellt, als wäre er aus Streisen zusammengesetzt. Die Naht aber siehst du nicht, du mußt sie rathen. Wit goldenen Kreisen wechseln blaue, so daß er, in die Hohgeworsen und sich umschwingend, wie ein Stern blinkt. Auch ist die Abssicht der Göttinnen schon erfüllt: Amor wirst die Spielknöchelchen weg und hängt am Aleide der Mutter; die Gabe wünscht er gleich und betheuert, dagegen ihre Wünsche augenblicklich zu vollsühren.

Glaucus, ber Weergott. Schon liegt der Bosporus und die Symplegaden hinter dem Schiffe. Argo durchschneidet des Pontus mittelste Bahn. Orpheus besänstigt durch jeinen Gesang das lauschende Weer. Die Ladung aber des Fahrzeugs ist tostbar: denn es führt die Dioscuren.

Hercules, die Aeaciden, Boreaden, und was von Salbgöttern blühte zu ber Reit. Der Riel aber bes Schiffes ift zuverlässig, ficher und solcher Last geeignet: bem sie simmerten ihn aus Dobonaischer, weissagenber Eiche. Richt ganz verloren gieng ihm Sprache und Brobbetengeift. Nun im Schiffe feht ihr einen Belben, als Anführer fich auszeichnenb, zwar nicht den Bebeutenoften und Stärtften, aber jung, munter und fühn, blondlodia und aunsterwerbend. Es ift Jason, ber bas goldwollige Fell bes Wibbers zu erobern ichifft, bes Wundergeschöpfs, bas die Geschwifter Bhrprus und Belle burch bie Lufte übers Meer trug. Schwer ift bie Aufgabe, die bem jungen Selben aufliegt; ihm geschieht Unrecht, man verbrängt ihn vom väterlichen Thron, und nur unter ber Bebingung, bag er bem umlichtigften Bachterbrachen jenen Schat entreife. tehrt er in fein angeerbtes Reich zurud. Deshalb ift bie gange Belbenichaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben. Tubbis balt bas Steuer, ber Erfinber biefer Runft: Lonceus, auf bem Borbertheil, bringt, mit fraftigern Strahlen als bie Sonne felbit, in die weiteste Ferne, entbedt die hinterften Ufer und beobachtet unter bem Baffer jebe gefahrbrohenbe Rlippe. Und eben biefe burchbringenben Augen bes umlichtigen Mannes icheinen uns ein Entfeten zu verrathen; er blickt auf eine fürchterliche Erscheinung, die unmittelbar. unerwartet aus ben Wellen bricht. Die Belben, fammtlich erstaunt, feiern Bercules allein fahrt fort, bas Meer zu ichlagen; mas von der Arbeit. ben übrigen als Wunder erscheint, find ihm bekannte Dinge. Raftlos gewohnt zu arbeiten, ftrebt er fraftig vor wie nach, unbekummert um Alles nebenbei.

Alle nun schauen auf Glaucus, der sich dem Meer enthebt. Dieser, sonst ein Fischer, genoß vorwizig Tang und Meerpflanze; die Wellen schlugen über ihm zusammen und führten ihn hinad als Fisch zu den Fischen. Aber der übriggebliedene menschliche Theil ward begünstigt; zufünstige Dinge kennt er, und nun steigt er herauf, den Argonauten ihre Schicksal verkünden. Wir betrachten seine Gestalt: aus seinen Locken, aus seinem Bart trieft, gießt das Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzubeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen sind start, in eins zusammengewachsen; sein machtiger Arm ist träftig geübt, mit dem er immer die Wellen ergreift und unter sich zwingt. Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen; Moos und Meergras schlangen sich ein. Am Unterleibe sieht man die Andeutungen der schuppigen Fischgestalt, und wie das Uebrige geformt seh, läßt der Schwanz errathen, der hinten aus dem Weere herausschlägt, sich um seine Lenden schlingt und am gekrümmten, halbmondsörmig auslaufenden Theil die Farbe des Weers abglänzt. Um ihn her schwärmen Alchonen. Auch

fie besingen die Schickale der Menschen: benn auch sie wurden verwandelt, auf und über den Wellen zu nisten und zu schweben. Das Weer scheint Theil an ihrer Mage zu nehmen, und Orpheus auf ihren Ton zu lauschen.

Jason und Medea. Das Liebespaar, das hier gegen einander steht, giebt zu eigenen Betrachtungen Anlaß; wir fragen besorgt: Sollten biese Beiden wohl auch glücklich gegattet sehn? Wer ist sie, dieso bedenklich über den Augen die Stirne erhebt, tieses Nachdenken auf den Brauen andeutet, das Haar priesterlich geschmickt, in dem Blick, ich weiß nicht, ob einen verliedten oder begeisterten Ausdruck. An ihr glaube ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ist Medea, Tochter des Aeetes; sie steht neden Jason, welchem Amor ihr Herz gewann. Nun aber scheint sie wunderdar nachdenklich. Woraus sie leidenschaftlich sinnt, wüßte ich nicht zu sagen; so viel aber läßt sich behaupten, sie ist im Geiste unruhig, in der Seele bedrängt. Sie steht ganz nach innen gekehrt, in tieser Brust beschäftigt; zur Einsamkeit aber nicht geneigt: denn ihre Neistung ist nicht jene, deren sie sich bei zauberischen Weihegebräuchen bedient, des sürchterlichen Umgangs mit höhern Gewalten sich zu erfreuen: dießmal erscheint sie, wie es einer Kürstin ziemt, die sich der Wenge darstellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Wanneskraft; sein Auge blickt ernst unter den Augenbrauen herdor: es deutet auf hohe Gesinnungen, auf ein Verschmähen aller Hindernisse. Das goldgelbe Haar bewegt sich um das Gesicht, und die seine Wolle sproßt um die Wange, gegürtet ist sein weites Kleid, von seinen Schultern sällt eine Löwenhaut, er steht gelehnt am Spieß. Der Ausdruck seinels Gesichts ist nicht überensützig, vielmehr beschen, doch voll Zutrauen auf seine Kräste. Amorzwischen Beiden maßt sich an, dieses Kunststäd ausgeführt zu haben. Wit über einander geschlagenen Füßen stützt er sich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgekehrt zur Erde gesenkt, anzubeuten, daß Unheil diese

Berbindung bedrobe.

Die Kücktehr ber Argonauten. Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auslegung; du machst dir sie, ohne dich anzustrengen, selbst: benn das ist der Bortheil bei cyklischen Darstellungen, daß eine auf die andere hinweist, daß man sich in bekannter Gegend mit denselben

Berfonen, nur unter andern Umftanden, wiederfinde.

Du erkennst hier Phasis, ben Flusgott, wieder; sein Strom stürzt sich wie vormals ins Weer. Dießmal aber führt er Argo, das Schiff, abwärts, der Mündung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du sämmtlich. Auch hier ist Orpheus, der mit dem Saitenspiel und Sang die Gesellen antreibt zu kräftigem Auderschlag. Doch kann bedarf es einer, solchen Anreizung: Aller Arme streben ja schon kräftigst, den hinabeilen-

ben Fluß zu übereilen, aller Gefahren wohl bewußt, die fie im Raden bebroben.

Auf bem Hintertheile bes Schiffes steht Jason, mit seiner schönen Beute: er halt, wie immer, seinen Spieß, zur Bertheibigung seiner Geliebten bewassnet; sie aber steht nicht, wie wir sie sonst gekannt, herrlich und hehr, voll Muth und Trop; ihre Augen, niederblickend, stehen voll Thranen: Furcht wegen der begangenen That und Nachdenken über die Zukunst scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Zügen ist Ueberlegung ausgedrückt, als wenn sie jeden der streitenden Gedanken in ihrer Seele besonders betrachtete, den Blick auf jeden Einzelnen hestend.

Am Lande siehst du die Auflösung bessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielsach gewunden und geschlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat

Medea eingeschläfert, und bas golbene Blieft war erobert.

Aber schon hat Aeetes ben Berrath entbeckt; du erblickt ben zornigen Bater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die Andern hervorragend, mit einer riesenhasten Küstung angethan. Wüthend glüht sein Gesicht; Feuer strömt aus den Augen. Entzündet ist die Fackel in seiner Rechten, und deutet auf den Willen, Schiff und Schissend zu verdrennen. Auf den Hinterwagen ward sein Spieß gesteckt, auch diese verderbliche Wasse gleich zur Hand.

Den wilben Anblick bieses Heranstürmers vermehrt das gewaltige Borgreifen der Pferde; die Nasenlöcher stehen weit offen, den Racken werfen sie in die Höhe, die Blicke sind voll Muths, wie allezeit, jest besombers, da sie aufgeregt sind; sie keuchen aus tieser Brust, weil Absprins, der seinen Bater Acetes führt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat.

Der Staub, ben fie erregen, verdunfelt über ihnen die Luft.

Perseus und Anbromeda. Und sind diese das Ufer bespielenben Wellen nicht blutroth? Die Küste, wäre dieß Indien oder Aethiopien? Und hier im fremdesten Lande, was hat wohl der Griechische Jüngling zu thun? Ein seltsamer Kampf ist hier vorgesallen, das sehen wir. Aus dem Aethiopischen Weer stieg oft ein dämonischer Seedrache ans Land, um Heerden und Menschen zu tödten. Opser wurden ihm geweiht, und nun auch Andromeda, die Königstochter, die deshalb nackt an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr zu sürchten; der Sieg ist gewonnen, das Ungeheuer liegt ans Ufer heransgewälzt, und Ströme seines Blutes sind es, die das Weer färden.

Perseus eilte, von Göttern aufgeforbert, unter göttlicher Begünftigung, wundersam bewaffnet herbei; aber doch vertraute er sich nicht allein: ben Amor rief er heran, daß er ihn beim Lufttampf umschwebte und ihm beifründe, wenn er bald auf das Unthier herabschiehen, bald sich wieder von ihm vorsichtig entsernen sollte. Beiden zusammen, dem Gott und dem Helben, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu, in herrlicher Jünglingsgröße, die Fesseln der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst göttlich beruhigt und heiter, sondern wie aufgeregt und tief athmend vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ift schön, merkwürdig wegen der weißen Haut als Aethiopierin; aber noch mehr Bewunderung erfordert ihre Gestalt. Richt sind die Lydischen Mädchen weicher und zärter, die von Athen nicht stolzern Ansehens, noch die von Sparta kräftiger. Besonders aber wird ihre Schönheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich besindet. Sie kann es nicht glauben, daß sie so glücklich besreit ist, doch blickt sie schon dem Perseus zu lächeln.

Der Held aber liegt unfern in schön buftendem Grase, worein die Schweißtropfen sallen. Den Redusenkopf beseitigt er, damit Niemand, ihn erblidend, versteine. Eingeborene Hrten reichen ihm Milch und Wein. Es ist für uns ein fremder, lustiger Anblid, diese Aethiopier schwarz gefärdt zu sehen, wie sie zähnebledend lachen, und von Herzen sich freuen, an Gestadzigen meist einander ähnlich. Perseus läßt es geschehen, stützt sich auf den linken Arm, erhebt sich athmend, und betrachtet nur Androwneda. Sein Wantel slattert im Winde; dieser ist von hoher Purpursarbe, besprengt mit dunkliern Blutstropfen, die unter dem Kampse mit dem Drachen hinaussprichten.

Seine Schulter so trefflich zu malen, hat der Künstler die elsenbeinerne des Pelops zum Wuster genommen, aber nur der Form nach: denn diese hier, vorher schon lebendig fleischfarben, ward im Kampf nur noch erhöhter. Die Abern sind nun doppelt belebt: denn nach dem erhisten Streite fühlt

eine neue liebliche Regung ber Belb im Anblid Anbromebas.

Eptlop und Galatee. Du erblickt hier, mein Sohn, das Felsenufer einer zwar steilen und gebirgigen, aber doch glücklichen Insel, denn du siehst in Thälern und auf abhängigen Räumen Weinlese halten und Weizen abernten. Diese Ränner aber haben nicht gepflanzt noch gesäet, sondern ihnen wächst nach dem Willen der Götter, so wie durch dichterische Gunst, Alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höhern scholen Stellen Ziegen und Schafe behaglich weiben: denn auch Wilch, sowohl frische als geronnene, lieben die Bewohner zu Trant und Speise.

Fragst bu nun, welches Bolt wir sehen? so antworte ich dir: Es sind die rauben Cyclopen, die teine Häuser auserbauen, sondern sich in Höhlen des Gebirges einzeln unterthun; deswegen betreiben sie auch tein gemeinsames Geschäft, noch versammeln sie sich zu irgend einer Berathung

Lassen wir aber alles dieses bei Seite, wenden wir unsern Blid auf den wildesten unter ihnen, auf den hier sitzenden Polyphem, den Sohn Neptuns. Ueber seinem einzigen Auge dehnt sich ein Brauendogen von Ohr zu Ohr; über dem aufgeworsenen Mund steht eine breite Rase; die Schähne ragen aus dem Lippenwinkel herad; sein dichtes Haar staurt umher wie Fichtenreis; an Brust, Bauch und Schenkeln ist er ganz rauch. Innerlich hungert er, löwengleich, nach Menschenstellich; jest aber enthälter sich bessen er ist verliedt, mochte gar zu gern gestiete erscheinen, und bemüht sich, wenigstens freundlich auszusehen. Sein Blid aber bleibt immer schrecklich, das Drohende desselben lätt sich nicht mildern, so wie reißende Thiere, wenn sie auch aehorchen, doch innwer arimmig umberblicken.

Den beutlichsten Beweis aber, wie sehr er wünscht, sich angenehm zu machen, giebt sein gegenwärtiges Benehmen. Im Schatten einer Steineiche hält er die Flöte unter dem Arm und läßt sie ruhen, besingt aber Galateen, die Schöne des Weers, die dort unten auf der Belle spielt; dorthin blickt er sehnsuchtsvoll, singt ihre weiße Haut, ihr munteres, frisches Betragen. An Süßigkeit überträse sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken möchte er sie bestechen; er hat zwei Rehe und zwei allerliedste Bären für sie aufgezogen. Solch ein Drang, solch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgsalt; diese zerstreuten Schasessind die seinigen, er achtet sie nicht, zählt sie nicht, schaut nicht mehr landwärts: sein Blick ist aufs Weer gerichtet.

Ruhig schwankt die breite Wassersläche unter bem Wagen ber Schönen : vier Delphine, neben einander gespannt, icheinen, gufammen fortstrebend, von Ginem Geifte befeelt : jungfrauliche Tritonen legen ihnen Raum und Gebig an, ihre muthwilligen Sprünge zu bampfen. Sie aber fteht auf bem Dufchelmagen; bas purpurne Gewand, ein Spiel ber Binbe, fowillt fegelartig über ihrem Saubte, und beschattet fie zugleich ; beshalb ein rothlicher Durchicein auf ihrer Stirne glangt, aber boch bie Rothe ber Bangen nicht überbietet. Wit ihren haaren versucht Rephur nicht zu spielen: fie icheinen feucht zu fenn. Der rechte Urm, gebogen, ftutt fich mit zierlichen Ringern leicht auf die weiche Sufte; ber Ellenbogen blendet uns burch fein röthlich Weiß: fanft schwellen die Dusteln des Arms, wie fleine Reereswellen; die Bruft bringt hervor; wer möchte ber Schenkel Bolltommenheit vertennen! Bein und Ruß find ichwebend über bas Meer gewendet; bie Soble berührt gang leise bas Baffer, eine fteuernde Bewegung anzubeuten. Aufwärts aber, die Augen, ziehen uns immer wieder und wieder an: fie find bewundernswürdig : fie berrathen ben icharfften, unbegrenzteften Blid. ber über bas Enbe bes Meers hinausreicht.

Bebeutend ift es für unsere Zwede, wenn wir mit dieser Beschreibung zusammenhalten, was Raphael, die Carracci und Andere an demselben Segenstand gethan. Gine folde Bergleichung wird uns ben alten und neuen Sinn, beibe nach ihrer gangen Bürbigkeit, aufschließen.

Meles und Crithers. Die Quellnymphe Erithers liebt ben Fluggott Meles; aus Beiben, Jonischen Ursprungs, wird homer geboren.

Weles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Bon seiner Quelle, beren Auslauf ins Weer man zugleich sieht, trinkt die Rymphe ohne Durst; sie schöpft das Wasser und scheint mit der rieselnden Welle zu schwaßen, indem ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder und freut sich dieses zärtlichen Opsers.

Die Hauptschöne bes Bilbes ist in der Figur des Weles. Er ruht auf Crocus, Lotus und Hacinthen, blumenliebend, frühern Jahren gemäß; er selbst ist als Jüngling dargestellt, zartgebildet und gesittet: man

möchte fagen, feine Augen fannen auf etwas Poetisches.

Am annuthigsten erweist er sich, daß er nicht heftiges Wassers, wie ein rohes, ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag, sondern indem er mit seiner hand über die Obersläche der Erde hinsährt, läßt er das sanst quellende Wasser durch die Finger rauschen, als ein Wasser, geschickt, Liebesträume zu weden.

Aber kein Traum ist's, Crithels! benn beine stillen Wünsche sind nicht vergebens: balb werben sich die Wellen bäumen, und unter ihrem grünpurpurnen Gewölbe dich und den Gott, Liebe begünstigend, verbergen.

Bie schön das Mädchen ift, wie zart ihre Gestalt, Jonisch in Allem! Schamhaftigkeit ziert ihre Bilbung, und gerade diese Köthe ist hinlanglich für die Wangen. Das Haar, hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurner Binde geschmückt. Sie schaut aber so süß und einsach, daß auch die Thränen das Sanste vermehren. Schöner ist der Hals ohne Schnuck, und wenn wir die Hände betrachten, sinden wir weiche, lange Finger, so weiß als der Borberarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine wohlgebildete Brust.

Was aber haben die Musen hier zu schaffen? An der Quelle des Meles sind sie nicht fremd: denn schon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der Atheniensischen Colonieen hierher. Wenn sie aber gegenwärtig am Ort leichte Tänze sühren, so erscheinen sie als freudige Barzen, die

einstehende Beburt Somers zu feiern.

III. Minervas Geburt. Sämmtliche Götter und Göttinen siehst die im Olymp versammelt; sogar die Nymphen der Flüsse sehlen nicht. Alle sind erstaunt, die ganz dewassnete Pallas zu sehen, welche soeben aus dem Haupte des Zeus gesprungen ist. Bulcan, der das Wert verrichtet, sieht und scheint um die Gunst der Göttin sich zu bemühen, sein Wertzeug in der Hand, das wie der Regenbogen von Farben glänzt. Zeus athmet

von Freude, wie Einer, der eine große Arbeit um großen Rupens willen übernommen, und stolz auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Aufmerksamkeit. Auch Juno, ohne Eisersucht, sieht sie mit Reigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Ferner sind unten die Athener und Rhodier vorgestellt, auf zwei Hochburgen, im Land und auf der Insel, der Neugeborenen schon Opfer bringend; die Rhodier nur unvollsommen, ohne Feuer, aber die Athener mit Feuer und hinreichender Anstalt, wovon der Rauch hier glänzend gemalt ist, als wenn er mit gutem Geruch aufstiege. Deswegen schreitet auch die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Weber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie seine Tochter zuerst mit anerkannt: denn man sagt, er habe eine große Wolke Goldes über ihre Hause und Erraßen ausgeschüttet. Deswegen schwebt auch hier Plutus von den Wolken herab über diesen Gebäuden, ganz vergoldet, um den Stoff anzuzeigen, den er ausspendet.

Geburt des Dionysos. Eine breite Feuerwolke hat die Stadt Theben verbedt, und mit großer Gewalt umhüllte Donner und Blit den Palast des Cadmus: denn Zeus hat seinen tödtlichen Besuch bei Semele volldracht. Sie ist schon verschieden, und Dionysos inmitten des Feuers geboren. Ihr Bildniß, gleich einem dunkeln Schatten, steigt gegen den Himmel; aber der Gottsnade wirft sich aus dem Feuer heraus, und, lenchtender als ein Stern, verdunkelt er die Gluth, daß sie sinster und trüb erschiedent. Wunderdar theilt sich die Flamme, sie dilbet sich nach Art einer angenehmen Grotte: denn der Epheu, reich von Trauben, wächst rings umher; der Weinstod, um Thyriusrohre geschlungen, steigt willig aus der Erde, er sproßt zum Theil mitten in den Flammen, worüber man sich nicht berwundern muß; denn zu Gunsten des Gottes wird zunächst hier Alles wunderdar zugehen.

Beachtet nun auch den Pan, wie er, auf Cithärons Berggipfel, den Dionpsos verehrt, tanzend und springend, das Wort Evoe im Runde. Aber Cithäron, in menschlicher Gestalt, betrübt sich schon über das Unglück, das bevorsteht. Ein Epheukranz hängt ihm leicht auf dem Scheitel, im Begriff heradzusallen; er mag zu Ehren des Dionpsos nicht gern gekränzt sehn. Denn schon psanzt die rasende Megäre eine Fichte nächst bei ihm, und dort entspringt zene Quelle, wo Pentheus Blut und Leben verlieren soll.

Geburt bes Hermes. Auf bem Gipfel bes Olymp ift Hermes, ber Schalt, geboren. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf: sie sind alle mit gehöriger Schönheit vorgestellt. Sie umwickeln ihn mit Bindeln und Binden, welche sie mit ben ausgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Rutter ruht neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht, und wandelt munter den Olymp hinab. Der Berg freut sich sein, und lächelt ihm zu. Schon treibt der Anabe die am Fuße weidenden weißen, mit vergolbeten Hörnern geschmildten Kühe, Phöbus Eigenthum, in eine Höhle.

Phödus ist zur Maia geeilt, um sich über diesen Raub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an, und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Gespräches hat sich Hermes schon hinter Phödus geschlichen. Leicht springt er hinauf und macht den Bogen los, Phödus aber, den schelnischen Räuber entdeckend, erheitert sein Gestächt. Dieser Ausbruck des Uebergangs von Berdruß zu Behagen macht der Weisheit und Fertigkeit des Künstlers viel Ehre.

IV. Hercules. Um biesen ungeheuern Gegenstand nur einigermaßen übersehen zu können, sassen wis turz und sagen, daß Hercules, der Alcmene Sohn, dem Künstler hinreiche, und er sich um alles Uebrige, was nach und nach auf diesen Ramen gehäust worden, keineswegs umzuthun braucht.

Götter und gottähnliche Wesen find gleich nach der Geburt vollendet: Ballas entspringt dem Haupte Jupiters geharnischt, Mercur spielt den diebischen Schalt, ehe sich's die Wöchnerin versieht. Diese Betrachtung muffen wir sesthalten, wenn wir folgendes Bild recht schätzen wollen.

Hercules in Binbeln. Nicht etwa in der Wiege, und auch nicht einmal in Bindeln, sondern ausgewindelt wie oben Mercur. Kaum ist Alcmene, durch List der Galanthis, vom Hercules genesen, kaum ist er in Bindeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schiedt die betrogene, undersöhnliche Juno unmittelbar bei eintretender Mitternacht zwei Schlangen auf das Kind. Die Wöchnerin fährt entsetz vom Lager; die beihelsenden Beiber, nach mehrtägiger Angst und Sorge nochmals ausgeschreckt, sahren hülflos durcheinander. Ein wildes Getümmel entsteht in dem soeden hochbeglückten Hause.

Trop biesem Allem ware der Knabe verloren, entschlösse er sich nicht turz und gut. Rasch befreit er sich von den lästigen Banden, saßt die Schlangen mit geschicktem Griss unmittelbar unter dem Kopf an der obersten Kehle, würgt sie; aber sie schleppen ihn fort; und der Kampf entscheidet sich zulet am Boden. Hier kniet er; benn die Weisheit des Künstlers will nur die Krast der Arme und Fäuste darstellen. Diese Glieder sind schon göttlich; aber die Kniee des neugebornen Wenschenkindes müssen erst durch Zeit und Rahrung gestärkt werden; dießmal brechen sie zusammen, wie jedem Säugling, der aufrecht stehen sollte. Also Hercules am Boden. Schon sind, von dem Druck der kindichen Kaust, Lebens- und Ringesträste der Drachen ausgelöft, schlass ziehen sich ihre Windungen am Estrich, sie

neigen ihr haupt unter Kindesfaust und zeigen einen Theil der gahne scharf und gistvoll, die Kamme well, die Augen geschlossen, die Schuppen glanzlos. Berschwunden ist Gold und Purpur ihrer sonst ringelnden Bewegung und, anzudeuten ihr völliges Berlöschen, ward ihre gelbe haut

mit Blut befprist.

Alcmene, im Unterkleibe, mir fliegenden Haaren, wie sie dem Bette entsprang, stredt aus die Hande und schreit. Dann scheint sie, über die Bunderthat betrossen, sich zwar vom Schreden zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Beiber möchten, bestürzt, sich gegen einander verständigen. Auch der Bater ist ausgeregt: unwissend, od ein seinblicher Uebersall sein Haus ergriff, sammelt er seine getreuen Thebaner und schreitet heran zum Schutz der Seinigen. Das nachte Schwert ist zum Sieb ausgehoben, aber aus den Augen leuchtet Unentschließerit; od er staunt oder sich freut, weiß ich nicht: daß er als Retter zu spät komme, sieht er glüdlicherweise nur allzu deutlich.

Und so bedarf benn dieser unbegreisliche Borgang einer höhern Auslegung: deshalb steht Tiresias in der Mitte, uns zu verkindigen die überschwengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, tief und hestig Athem holend, nach Art der Wahrsagenden. Auch ist in der Höhe nach löblichem bichterischem Sinn die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Fackel in der Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Anfängen

unbemertt bleibe.

Andem wir nun bewundernd uns vor die Einbildungsfraft ftellen. wie Wirklichkeit und Dichtung verschwistert außere That und tiefern Sinn vereinigen, so begegnet uns in den Berculanischen Alterthumern derselbe Gegenstand, freilich nicht in jo bochsinnlicher Sphare, aber bennoch febr icabenswerth. Es ift eigentlich eine Ramilienscene, vollständig gedacht und sombolifirt. Auch hier finden wir Sercules am Boben, nur bat er bie Schlangen ungeschicht angefaßt, viel zu weit abwarts; fie konnen ibn nach Belieben beißen und riben. Die bewegtefte Stellung ber Mutter nimmt bie Mitte bes Bilbes ein; fie ift herrlich, von ben Alten bei jeber fcidlichen Gelegenheit wieberholt. Amphitruo auf einem Thronfeffel. benn bis zu seinen Rugen bat sich der Anabe mit den Schlangen berangebalgt, eben im Begriff, aufzustehen, bas Schwert zu gieben, befindet fich in zweifelhafter Stellung und Bewegung. Gegen ihm über ber Babagog. Diefer alte Sausfreund hat ben zweiten Anaben auf ben Arm genommen und ichust ihn vor Gefahr. Diefes Bild ift Jebermann juganglich und bodlich zu ichaben, ob es gleich, ichwächerer Beichnung und Behandlung nach, auf ein höheres vollfommenes Original binbeutet.

Aus dieser liebenswürdigen Wirklickeit hat sich nun ein dritter Künstler in das Höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen himmel um Zeus versammelte, damit Geburt und That des trästigen Sohnes auf Erden für ewige Zeiten bestätigt seh, zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Obern und Untern nichts dämonisch Großes zu erwarten seh, haben die Alten, wie wir schon öfters rühmen müssen, ihre künstlerischen Arbeiten hingelenkt. Auch war dei Winervas Geburt derselbige Fall; und wird nicht noch die auf diesen Tag dei Geburt eines bedeutenden Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu bekrästigen und zu vereehren, Alles, was Großes und Hohes den Fürsten umgiebt, herbeigerusen?

Run, zum Zeugniß, wie die Alten ans der Fülle der Umgebung den Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glück gehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antilen Rünze von der größten Schönheit, deren Raum das tüchtige Kind mit den Schlangen im Conslict bis an den letzten Rand vollkommen ausfüllt. Wöge ein kräftiger junger Künftler einige Jahre seine Bemühungen diesem Gegenstande schenken!

Wir schreiten nun fort in das Leben des Helben, und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Zahl und Folge ausgesprochen ist, da man denn wohl immer ein Duzend ähnlicher Gegenstände in einem Areise beisammen sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den übrigen Thaten des Helben, die er aus reinem Willen oder auf zufällige Anxegung unternahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezüge. Glüdlicherweise giebt unsere Galerie hiervon die schönsten Beispiele.

Hercules und Achelous. Um dieses Bild klar ins Anschauen zu sassen, mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus ersahren, daß du auf Actolischem Grund und Boden sehest. Diese Heroine, mit Buchenlaub bekränzt, von ernstem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzgöttin der Stadt Calydon; sie wäre nicht hier, wenn nicht das ganze Bolk die Mauern verlassen und einen Kreis geschlossen hätte, dem ungeheuersten Ereigniß zuzusehen.

Denn du stehst hier den König Oeneus in Person, traurig, wie es einem König ziemt, der zu seiner und der Seinen Errettung kein Mittel steht. Wovon aber eigentlich die Rede seh, begreisen wir näher, wenn wir seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmudt, jedoch gleichfalls niedergeschlagen, mit abgewendetem Blide.

Bas sie zu sehen vermeidet, ist ein unwillsommener, furchtbarer Freier, der gefährliche Grenznachbar, Flußgott Achelous. Er steht in derbster Mannsgestalt, breitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug. Aber nicht allein tritt er auf: zu beiben Seiten stehen ihm die

Truggestalten, woburch er bie Calpbonier fcredet. Ein Drache, in fürchterlichen Windungen aufgeredt, roth auf dem Ruden, mit Arobendem Ramm, von ber andern Seite ein munteres Pferb von iconfter Dahne, mit bem Ruf bie Erbe ichlagend, als wenn es gum Treffen follte. Betrachtest bu nun wieder ben furchtbaren Plufgaott in ber Mitte, fo entieteft bu bich por bem wilben Bart, aus welchem Quellen bervortriefen. Go ftebt min Alles in größter Erwartung, als ein tüchtiger Rungling berantritt, die Lowenhaut abwerfend und eine Renle in ber Sand behaltend.

Sat man nun bisher bas Bergangene bentungsweise vorgeführt, fo fiehft bu, nun verwandelte fich Achelous in einen machtig gehörnten Stier, ber auf Hercules losrennt. Diefer aber faßt mit ber linken Sanb bas Horn bes bamonifchen Ungeheners und ichlägt bas andere mit ber Reule berab. Hier fliefit Blut, woraus du fiehst, bak ber Gott in seiner innersten Berfonlichkeit verwundet ift. Bercules aber, veranfigt über feine That, betrachtet nur Delanira; er hat die Reule weggeworfen, und reicht ibr bas Born gum Unterpfand. Rünftig wird es zu ben Banben ber Rombben gelangen, bie es mit Ueberfluß füllen, um bie Belt au beglücken.

Bercules und Reifus. Diefe braufenben Minten, melde, angeschwollen. Felsen und Baumftamme mit fich führend, jedem Reisenden die sonst begueme Kurt versagen, es sind die Fluten des Evenus, des Calubonischen Landstroms. Sier bat ein wundersamer Rahrmann seinen Bosten genommen. Reffus, ber Centaur, ber einzige feines Gelichters, ber aus Abolos ben Sanden bes Hercules entrann. hier aber hat er fich einem friedlichen, nütlichen Geschäft ergeben: er bient mit feinen Doppelfraften jebem Reisenden, biefe will er auch für Bercules und bie Seinigen vermenden.

Bercules, Delanira und Spllus tamen im Bagen zum Aluffe: bier machte hercules, bamit fie ficherer übertamen, bie Gintheilung : Reffus follte Delanira überfeben, Spllus aber auf bem Bagen fich burchbringen: Hercules gebachte watend zu folgen. Schon ift Reffus binfiber. Auch Sullus bat fich mit bem Wagen gerettet, aber hercules tampft noch gewaltig mit bem Fluffe. Inbessen vermißt sich ber Centaux gegen Delanira: ber Gulfe Rufenben gleich gewärtig, faßt hercules ben Bogen und fenbet einen Pfeil auf ben Berwegenen. Er fchieft: ber Bfeil trifft: Delanira reicht die Arme gegen ben Gemabl. Dieß ift ber Augenblid, ben wir im Bilbe bewundern. Der junge Hyllus erheitert die gewaltsame Scene: ans Ufer gelangt, hat er sogleich die Leitriemen an den Wagen gebunden, und nun fteht er broben, flaticht in bie Sanbe, und freut fich einer That bie er felbft nicht verrichten tonnte. Reffus aber fceint bas tobtliche Gebeimnis Delamiren noch nicht vertraut zu haben.

Betrachtung. Bir halten feft im Muge, bag bei Bercules auf

Bersönlichkeit Alles gemeint sen; nar unmittelbare That sollte den Halbgott verherrlichen. Mit Händen zu ergreisen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erdrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Füßen zu erreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschiel. Bogen und Pfeile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Rahwasse gebrauchte er die Keule, und selbst diese östers nur als Wanderstab. Denn gewöhnlich, um die That zu beginnen, wirst er sie weg; eben so auch die Löwenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn für ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zweitamps, Wettstreit, Wetteiser überall ehrenvoll auftretend.

Daß feine Gestalt von dem Künstler jedesmal nach der nächsten Bestimmung modificirt worden, tonnen wir weisfagen, wobei die tostlichsten classischten Reste uns zu hälfe tommen, nicht weniger Zeugnisse der Schrift-

fteller, wie wir spaleich seben werben.

Hercules und Antaus. Der Lybifche Wegelagerer verläßt sich auf seine Kräfte, die von der Mutter Erde nach jedem Verlust durch die mindeste Berührung wieder erstattet werden. Er ist im Begriff, die Exsistagenen zu begraden, und man muß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten: denn er gleicht einer roh gedildeten Erdicholle. Er ist sast eben so breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals scheinen so hart, als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieden hätte. Fest sieht er auf seinen Füßen, die nicht gerade, aber tücktig gebildet sind.

Diesem vierschrötigen Bozer steht ein gelenker Helb entgegen, gestaltet als wenn er zu Faustämpsen ganz allein geboren und geübt seh. Ebenmaß und Stärke der Glieder geben das beste Zutrauen; sein erhabenes Ansehen läßt uns glauben, daß er mehr seh als ein Wensch. Seine Farbe ist rothbraun, und die aufgelaufenen Abern verrathen innerlichen Zorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Wanderung Angegriffener, nicht etwa hier den Kurzern zu ziehen. Solchen Berzug sühlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem Helben entgegen, nur daß er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten, mächtigsten Schläge fallen.

Dem Helben jedoch ist nicht unbewußt, daß er weder mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Gaa, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im Mindesten berührt, in allen Kräften wieder her. Deshalb faßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Rippen sind, hält ihm die Hände hinterwärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen den keuchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst, wie er winselnd auf die Erde herabblickt, Hercules hingegen voller Kraft bei der

Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That beobachten, kannst du an der golbenen Wolke sehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinlich bedeck. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinder des Faustkampses, den Sieger zu bekränzen.

Sercules und Atlas. Diefmal treffen wir unfern Belben nicht kampfend noch ftreitend, nein, ber löblichste Wetteifer bat ihn ergriffen : im Dulben will er hülfreich febn. Denn auf feinem Bege zu ben Libnichen Hesperiden, wo er die golbenen Aepfel gewinnen follte, findet er Atlas. ben Bater jener Beroinen, unter ber ungeheuern Laft bes Firmaments, bas ihm zu tragen auferlegt war, fast erliegenb. Wir sehen bie riesenhafte Geftalt auf ein Rnie niebergebrudt: Soweiß rinnt berab. Den eingezogenen Leib und beffen Darftellung bewundern wir; er icheint wirklich eine Soble, aber nicht finfter: benn er ift, burch Schatten und Bibericheine. bie sich begegnen, genugsam erleuchtet, bem Maler als ein großes Runftftud anzurechnen. Die Bruft bagegen tritt machtig berbor in vollem Lichte: fie ift fraftig, boch icheint fie gewaltsam ausgebehnt. Gin tiefes Athembolen glaubt man zu bemerten; fo fcheint auch ber Arm zu gittern, welcher bie himmlischen Kreise ftust. Bas aber in diesen fich bewegt, ift nicht förperlich gemalt, fondern als in Aether schwimmend: Die beiben Baren fieht man, jo wie ben Stier; auch Winde blafen theils gemeinsam, theils wibermartig, wie es fich in ber Atmosphäre begeben mag.

Hercules aber tritt hinzu, im Stillen begierig, auch dieses Abenteuer zu bestehen; er bietet nicht geradezu dem Riesen seine Dienste, aber bedauert den gewaltsamen Zustand, und erweist sich nicht abgeneigt, einen Theil der Last zu übertragen; der Andere dagegen ist es wohl zusrieden und bittet, daß er das Ganze nur auf durze Zeit übernehmen möge. Run sehen wir die Freudigseit des Helben zu solcher That: aus seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligkeit; die Reule ist weggeworfen; nach Bemühung streben die Hände. Diese lebhaste Bewegung ist durch Licht und Schatten des Körpers und aller Glieder trästig hervorgehoben, und wir zweiseln keinen Augenblick, die ungeheure Last von den Schultern des Einen auf die Schultern bes Andern berübergewälzt zu seben.

Untersuchen wir nun recht, so können wir den Hercules nicht als gebietend, sondern immer als volldringend in der Einbildungskraft hervorrusen, zu welchen Zweden ihn denn auch die Fabel in die entschiedensten Berhältnisse geseth hat. Er verlebt seine Tage als Diener, als Anecht; er freut sich keiner Heinst ihreils zieht er auf Abenteuer umher, theils in Berbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit schonen Günftlingen, zu deren Betrachtung wir nun ausgesordert sind.

hercules und Splas. Der Belb als Jungling begleitet bie

Araonautenfahrt, einen iconen Liebling, ben Sylas, an ber Seite. Diefer, tnabenhaft, Baffer zu holen, fteigt in Muffen ans Land, um nicht gurudsufehren. hier sehen wir, wie es ibm ergangen: benn als er unflug von einem abschuffigen Ufer herab die klare Belle schöpfen will, wie fie in bichtem Balbgebuich reichlich hervorquillt, findet es eine lufterne Romphe gar leicht, ihn hinabzuftoßen. Roch fniet fie oben in berfelben Sandlung und Bewegung. Amei andere, aus bem Baffer erhoben, verbunden fich mit ihr: vier Sande, gludlich verschlungen, find beschäftigt, ben Rnaben unterzutauchen, aber mit fo rubiger, fcmeichelnber Bewegung, wie es Bellengöttinnen geziemt. Roch ist die Linke des Knaben beschäftigt, den Arug ins Waffer zu tauchen; seine Rechte, wie zum Schwimmen ausgestredt, mag nun auch balb von den holbseligen Reinbinnen ergriffen werben. Er wendet fein Geficht nach ber erften, gefährlichften, und wir würden dem Maler einen hohen Preis zuerkennnen, welcher die Absicht des alten Rünftlers uns wieder belebt vor Augen ftellte. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehnsucht, von Schen und Berlangen auf den Gefichtszügen bes Anaben würde bas Liebenswürdigfte fenn, was ein Aunftler ums barftellen tonnte. Bufte er nun ben gemeinsamen Ausbrud ber brei Nymphen abzustufen, entschiedene Begierde, dunkles Berlangen, unschuldige, gleichsam spielende Theilnahme zu sondern und auszubruden, so wurde ein Bild entftehen, welches auf ben Beifall ber fammtlichen Runftwelt Anspruch machen bürfte.

Aber noch ift das Gemälde nicht vollendet, noch schließt sich ein herrlicher, umentbehrlicher Theil daran. Hercules als liebender Jüngling drängt sich durchs Dickicht; er hat den Namen seines Freundes wiederholt gerusen. Hylas! Hylas! tont es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Echo: Hylas! Hylas! Solche trügerische Antwort vernehmend, steht der Held stille; sein Horchen wird uns deutlich: denn er hat die linke Hand gar schön gegen das linke Ohr gehoben. Wer nun anch hier die Sehnsucht des getäuschen Wiedersindens ausdrücken könnte, der wäre ein Glüdlicher, den wir zu begrüßen wünschen.

Hercules und Abberus. Hier hat der Kräftige das Biergespann des Diomedes mit der Keule bezwungen: eine der Stuten liegt todt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder aufzuspringen scheint, so sinit die vierte nieder, rauchhaarig und wild sämmtlich anzusehen. Die Krippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomedes seinen Thieren zur Nahrung vorzuwersen psiegte. Der barbarische Rossenherr selbst liegt erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun ber Held;

benn das Obertheil eines schönen Anaben schlottert in der Löwenhaut. Wohl, wohl! daß uns die untere Hälfte verdedt scheint! benn nur einen Theil seines geliebten Abberns trägt Hercules hinweg, da der andere schon, in der Hitze des gräßlichen Kampses, von den Ungeheuern aufgezehrt ift.

Darum blidt berUnbezwingliche so bekummert vor sich hin; Thrunen scheint er zu vergießen, boch er nimmt sich zusammen und sinnt schon auf eine würdige Grabstätte. Richt etwa ein Hügel, eine Säule nur soll den Geliebten verewigen: eine Stadt soll gebaut werden, jährliche Feste gewidmet, herrlich an allerlei Arten Wettspiel und Kanups, nur ohne Psexderennen; das Andenken dieser verhaften Thiere sep verbannt!

Die herrliche Composition, welche zu bieser Beschreibung Anlaß gegeben, tritt sogleich vor die Phantasie, und der Werth solcher zur Einheit verknüpften mannigfaltigen, bebeutenden, deutlichen Aufgabe wird

fogleich anerfannt.

Wir lenken daher unsere Betrachtungen nur auf die bedenkliche Darskellung der zersieischten Glieder, welche der Künstler, der uns die Berstümmelung des Abberus so weislich verbarg, reichlich in den Pferdekrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forderungen genauer, so konnten freilich die Ueberreste des barbarischen Futters nicht vermißt werden; man beruhige

fich mit bem Ausspruch: Alles Rothwendige ift icidlich!

In den von uns dargestellten und bearbeiteten Bildern sinden wir das Bedeutende niemals vermieden, sondern vielmehr dem Zuschauer mächtig entgegengebracht. So sinden wir die Köpse und Schädel, welche der Straßenräuber am alten Baume als Trophäen ausgehängt; eben so wenig sehlen die Köpse der Freier Hippodamias, am Palaste des Baters ausgesteckt, und wie sollen wir uns dei den Strömen Blutes benehmen, die in so manchen Bildern, mit Staub vermischt, hin und wieder sießen und stoden! Und so dürsen wir wohl sagen: Der höchste Grundsichen Alten war das Bedeutende, das höchse Kesultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne. Und ist es dei uns Reuern nicht derselbe Fall? Denn wo wollten wir in Kirchen und Galerieen die Augen hinwenden, nöthigten uns nicht vollendete Weister, so manches widerwärtige Wärtherthum dankbar und behaglich anzuschauen!

Wenn wir uns in dem vorigen für unfähig erklärt haben, die Gestalt bes Hercules als eines Herrschenen, Gebietenden, Antreibenden in unserer Einbildungskraft hervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als dienend, wirkend, leistend anerkennen wollten, so gestehen wir doch gegenwärtig ohne Beschämung, daß der Genius alter Kunst unsere Fähigkeiten weit überslügelt, und dassenige, was jene für unthunlich hielten, schon längt

geliefert hat. Denn wir führen uns zur Erinnerung, daß vor dreißig Jahren sich in Rom der Abguß eines nach England gewanderten Kopfes besand, den Hercules vorstellend, von königlichem Ansehn. In der ganzen Form des Hauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Gesichtszüge, war der höchste Friede ausgedrückt, den Berstand und Narer Sinn allein dem Antlig des Wenschen verleihen mag. Alles Heftige, Rohe, Gewaltsame war verschwunden, und jeder Beschauende fühlte sich beruhigt in der friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man unbedingt als seinem Herrn und Gebieter, ihm vertraute man als Gesetzgeber, ihn hätten wir in jedem Falle zum Schiedsrichter gewählt.

Hercules und Telephus. Und so sinden wir den helben auch in dem zartesten Berhältnisse, als Bater zum Sohn; und hier bewährt sich abermals die große Beweglichtet Griechischer Bildungstraft. Wir sinden den helben auf dem Sipsel der Menscheit. Leider hat die neuere Kunst durch religiöse Zufälligteiten verhindert, die töstlichsen Berhältnisse nachzubilden, den Bezug vom Bater zum Sohn, vom Ernährer zum Säugling, vom Erzieher zum Jögling, da uns doch die alte Kunst die herrlichsten Documente dieser Art hinterließ. Glüdlicherweise darf jeder Kunststeund nur die herculanischen Alterthümer ausschlagen, um sich von der Bortresslichseit des Bildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir uns berusen süblen siehen siehen wir uns berusen süblen

Her steht hercules helbenhaft geschmudt; ihm sehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Keule, vom Löwensell behangen und bepolstert, dient ihm zur bequemen Stütze; Röcher und Pfeile ruhen unter dem sinkenden Arm. Die linke hand auf den Rüden gelegt, die Jühe über einander geschlagen, steht er beruhigt, vom Rüden anzusehen, das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach und wendend, und zugleich den kleinen, am Reh säugenden Knaben betrachtend.

Reh und Knabe führen uns wieder auf Myrons Auh zurück. Hier ist eine eben so schone, ja mehr elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene: benn sie macht den Antheil eines größern Ganzen. Der Knabe, indem er saugt, blickt nach dem Bater hinauf; er ist schon halbwüchsig, ein Helbenkind, nicht bewußtlos.

Jebermann bewundere, wie die Tasel ausgefüllt sen: vorn in der Mitte steht ein Abler seirelich, eben so zur Seite liegt eine Löwengestalt, anzudeuten, daß durch dämonische und heroische Gegenwart diese Bergeshöhen zum friedlichen Paradies geworden. Wie sollen wir aber diese Frau ansprechen, welche dem Helben so mächtig ruhig gegenüber sist? Es ist die Heroine des Berges; mastenhaft starr blickt sie vor sich hin, nach Dämonenweise untheilnehmend an allem Zufälligen. Der Blumenkranz

thres Hauptes beutet auf die fröhlichen Wiesen der Landschaft, Trauben und Granatäpsel des Fruchtsorbes auf die Gartenfülle der Hügel, so wie ein Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gesunder Weide die beste Gelegenheit auf den Höhen seh. Auch er bedeutet nur die Gelegenheit des Ortes, ohne Theil an dem zarten und zierlichen Ereigniß zu nehmen. Gegenüber jedoch begleitet den väterlichen Helben eine beschwingte Göttin, betränzt wie er; sie hat ihm den Weg durch die Wildniß gezeigt, sie deutet ihm nun auf den wundersam erhaltenen und glücklich herangewachsenen Sohn. Wir benamsen sie nicht; aber die Kornähren, die sie führt, deuten auf Nahrung und Vorsorge. Währscheinlich ist sie es, die den Knaben der säugenden Sinde untervaelegt dat.

An biesem Bilbe sollte sich jeder Künstler in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüsen, um zu ersahren, wiesern es möglich seh, das, was dieses Bilb durch Ueberlieserung verloren haben mag, wieder herzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff, der in sich vollendeten Composition geschadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charaktere zu erhalten und zu erhöhen sehn möchten? Ferner könnte dieses Bilb, in allen seinen Theilen volksommen ausgesührt, die Fertigkeit und Geschicklichkeit des

Runftlers auf bas Unwidersprechlichfte bemabren.

Hercules und Thiodamas. Dem Helben, bessen höchstes Berbienst auf tüchtigen Gliedern beruht, geziemt es wohl, einen seiner Arbeit gemäßen Hunger zu befriedigen; und so ist Hercules auch von dieser Seite berühmt und dargestellt. Heißhungerig sindet er einst gegen Abend auf dem schrosssen Theil der Insel Rhodus, von Lindiern bewohnt, einen Adersmann, den klummerlichsten Bodenraum mit der Pflugschar aufreißend. Hercules handelt um die Stiere; gutwillig will sie ihm der Rann nicht abtreten. Ohne Umstände ergreist der Held den einen, tödtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschassen, und fängt an, sich eine gute Mahlzeit vorzubereiten.

hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Kohlen bratend schwort. Er scheint mit großem Appetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beinahe mit dem Feuer zu hadern, daß es zu langsam wirke. Die heiterkeit, welche sich über seine Gesichtszüge verbreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nühlichsten Thieren höchst beschädigte Adersmann ihn mit Berwünschungen, mit Steinen überfällt. Der halbgott steht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schrosser, strauchwilder, roher, derber Rann, den Körper bekleibet, nur Kniee, Arme, was Kraft andeutet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort, jum Andenten biefes Ereigniffes, ben hercules an hohen Festiagen mit Berwinfchungen und Steinwerfen,

und er, in seiner unverwüftlichen guten Laune, that ihnen immer bagegen Manches zu Gute.

Die Runft, wenn fie lange mit Gegenftanben umgebt, wird herr über biefelben, fo bag fie ben würdigften eine leichte, luftige Seite mobl abgewinnt. Auf biefem Bege entsprang auch gegenwärtiges Bilb.

Es ift jur Bearbeitung bochft anlodenb. 3m iconen Gegenfat ftebt eine große, beitere Belbennatur gegen eine rob anbringenbe, traftige Die erfte ruhig, aber bebeutend in ihren Formen, die zweite burch beftige Bewegung auffallenb. Man bente fich die Umgebung bazu! Ein zweiter Stier, noch am Bfluge, geringes aufgeriffenes Erbreich, Relien baneben, eine gludliche Beleuchtung vom Feuer ber. Bare bieß nicht ein icones Gegenftud jum Ulpffes bei bem Cycloben, im beiterften Ginne ein gludlicher Gegenfas?

Bercules bei Abmet. Und fo mag benn biefes beitere Bilb unfere Diegmalige Arbeit beschließen. Ein traulich mitwirkender Runftfreund entwarf es vor Sahren, jum Berfuch, inwiefern man fich ber antiten Behandlungsweife folder Gegenstände einigermaßen nabern tonne. Der Raum ift mohl bas Doppelte fo breit als boch, und enthält brei verschiebene Gruppen, welche funftreich ausammen verbunden find. In der Mitte rubt Hercules riefenhaft, auf Boliter gelehnt, und tommt burch biefe Lage mit ben übrigen ftebenben Figuren ins Gleichgewicht. Der bor ibn geftellte Speifetifch, bas unter ihm umgefturzte Beingefaß beuten icon auf reichlich eingenommenen Genug, mit welchem fich jeber Andere wohl begnugt hatte; bem helben aber foll fich bas Gaftmahl immerfort erneuern. Deshalb find au feiner Rechten brei Diener beschäftigt. Giner, Die Trebbe berauffteigend, bringt auf machtiger Schuffel ben fetteften Braten, ein anderer ihm nach, die ichweren Brottorbe taum erichleppend; fie begegnen einem britten. ber hinab zum Reller gebenft, eine umgefehrte Ranne am Benfel ichwenft und, mit bem Dedel klappernd, über die Trinkluft des machtigen Gaftes ungehalten scheint. Alle brei mogen fich verbrießlich über bie Rubringlichteit bes Selben besprechen, beffen Finger ber rechten Sand ben im Alterthum als Ausbrud von Sorgfeligfeit fo beliebten Act bes Schnalzens auszufiben bewegt find. Bur Linken aber fteht Abmet, eine Schale barreichend, in ruhiger Stellung bes freundlichsten Wirthes. Und so verbirgt er bem Gaft die traurige Scene, die durch einen Borhang von bem bisher beschriebenen offenen Raume getrennt wird, bem Ruschauer jeboch nicht perborgen bleibt.

Aus diesem dunkeln Binkel, wo eine Anzahl trostloser Frauen ihre abgeschiedene Berrin bedauern, trat ein Anabe hervor, ber, ben Bater beim Mantel faffend, ihn bereinzuziehen und ihm Theilnahme an bem unseligen Familiengeschid aufzunöthigen gebenkt. Durch Gestalt und Handlung bieses Kindes wird nun das Innere mit dem Aeußern verbunden, und das Auge kehrt gern über Gast und Knechte die Treppe hinab in das weite Borhaus und in den Feldraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossenssenstellt sieht, ein ausgehängtes Schwein zu zerstilden, um die entschiedene Speiselust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendlichkeit schrecht hinzuweisen.

Da jedoch weber die wohlburchbachte Composition noch die Annuth ber Einzelnheiten, noch weniger das Glüd, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengeset sind, sich teineswegs durch Worte aussprechen lassen, so wünschen wir gedachtes Blatt den Kunstfreunden gelegentlich nachgebildet mitzutheilen, um die frühern Absichten durch ein

Beispiel auszusprechen und mo moglich zu rechtfertigen.

Wag nun unser Leser zurückschauen auf bas Verzeichniß, worin wir sämmtliche Philostratische Gemälbe vorausgeschickt, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchst ungern uns in der Hälfte von einer so erfreulichen Aufstellung trennen. Biele Jahre lagen die Borarbeiten unbenutzt; ein glücklicher Augenblick vergönnte, sie wieder voraunehmen.

Möge das, was wir vorgetragen haben, nicht bloß gelesen, in der Einbildungskraft hervorgerusen werden, sondern in die Thatkraft jüngerer Männer übergehen! Mehr als alle Maximen, die doch Jeder am Ende nach Belieben auslegt, können solche Beispiele wirken: denn sie tragen den Sinn mit sich, woraus Alles ankommt, und beleben, wo noch zu beleben ist.

#### Antik und modern.

Da ich in Borstehendem genöthigt war, zu Gunsten des Alterthums, besonders aber der damaligen bildenden Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünsche ich doch nicht misverstanden zu werden, wie es leider gar oft geschieht, indem der Leser sich eher auf den Segensay wirst, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt fände. Ich ergreise daher eine dargebotene Gesegenheit, um beispielweise zu erkären, wie es eigentlich gemeint seh, und auf das ewig sortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Kandelins, unter dem Sundol der bildenden Kunst. binzudeuten.

Ein junger Freund, Rarl Ernft Schubarth, in feinem Sefte: Bur Beurtheilung Goethes, welches ich in jedem Sinne gu ichagen und bantbar anzuerkennen habe, fagt: "Ich bin nicht ber Meinung, wie bie meiften Berehrer ber Alten, unter bie Goethe felbft gehort, bag in ber Belt für eine bobe, vollenbete Bilbung ber Menschheit nichts abnlich Günstiges sich hervorgethan habe wie bei ben Griechen." Glücklicherweise können wir biefe Differeng mit Schubarths eigenen Worten ins Gleiche bringen, indem er fpricht: "Bon unferm Goethe aber fen es gefagt, bag ich Chaffpeare ihm barum vorziehe, weil ich in Shaffpeare einen folden tüchtigen, fich felbft unbewußten Menschen gefunden zu haben glaubte, ber mit bochfter Sicherheit, ohne alles Rafonniren, Reflectiren, Subtilifiren, Claffificiren und Botengiren, ben mabren und falfchen Buntt ber Menfcheit überall so genau, mit so nie irrendem Griff und so natürlich hervorhebt, baß ich zwar am Schluß bei Goethe immer bas nämliche Riel erkenne, von vorn berein aber ftets mit bem Entgegengesetten querft au fampfen, es qu überwinden und mich sorgfältig in Acht zu nehmen habe, daß ich nicht für blanke Bahrheit hinnehme, was boch nur als entschiedener Jrrthum abgelehnt werden foll."

Hier trifft unser Freund den Nagel auf den Kopf: benn gerade da, wo er mich gegen Shakspeare im Nachtheil sindet, stehen wir im Nachtheil gegen die Alten. Und was reden wir von den Alten? Ein jedes Talent, dessen Entwicklung von Zeit und Umständen nicht begünstigt wird, so daß es sich vielmehr erst durch vielsache hindernisse durcharbeiten, von manchen Irrhümern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachtheil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet, sich mit Leichtigkeit auszubilden, und was es vermag, ohne Widerstand auszuüben.

Bejahrten Personen fällt aus der Fülle der Ersahrung oft bei Gelegenheit ein, was eine Behauptung erläutern und bestärken könnte: beswegen seh solgende Aneldote zu erzählen vergönnt. Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentressen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voilà un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken. Der gewandte Gesichtssorscher hatte recht gesehen, aber das Phänomen bloß durch den Begriff von Dulbung ausgedrüdt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein ausmerksamer, gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: "Das ist auch einer, der sichs hat sauer werden lassen!"

Wenn sich nun in unsern Gesichtszügen die Spur überstandenen Leidens, durchgesührter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn Alles, was von uns und unserm Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem ausmerksamen Beodachter auf ein Dasehn hindeutet, das in einer glücklichsten Entsaltung, so wie in der nothgedrungensten Beschräntung sich gleich zu bleiben und, wo nicht immer die Würde, doch wenigstens die Hartnäckseit des menschlichen Wesens durchzusühren trachtete.

Lassen wir also Altes und Reues, Bergangenes und Gegenwärtiges fahren, und sagen im Allgemeinen: Jedes tünstlerisch hervorgebrachte verseht uns in die Stimmung, in welcher sich der Berfasser befand: war sie heiter und leicht, so werden wir uns frei sühlen; war sie beschränkt, sorglich und bedenklich, so zieht sie uns gleichmäßig in die Enge.

Nun bemerken wir bei einigem Nachbenken, daß hier eigentlich nur von der Behandlung die Rede set; Stoff und Sehalt kommt nicht in Betracht. Schauen wir sodann diesem gemäß in der Kunstwelt frei umher, so gestehen wir, daß ein jedes Erzeugniß und Freude macht, das dem Künstler mit Bequemlichkeit und Leichtigkeit gelungen. Belcher Liebhaber besigt nicht mit Bergnügen eine wohlgerathene Zeichnung oder Radirung unseres Chodowieck? Hier sehen wir eine solche Unmittelbarkeit an der und bekannten Natur, daß nichts zu wünschen übrig bleibt. Nur darf er nicht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Format herausgehen, wenn nicht alle seiner Individualität gegönnten Bortheile sollen verloren sehn.

Bir wagen uns weiter und bekennen, daß Manieristen sogar, wenn sie es nur nicht allzuweit treiben, uns viel Bergnügen machen, und daß wir ihre eigenhändigen Arbeiten sehr gern besitzen. Künstler, die man mit diesem Namen benennt, sind mit enschiedenem Talente geboren; allein sie sühlen balb, daß nach Berhältniß der Tage sowie der Schule, worein sie gekommen, nicht zu Feberlesen Naum bleibt, sondern daß man sich entschließen und fertig werden müsse. Sie bilden sich daher eine Sprache,

mit welcher sie ohne weiteres Bebenken die sichtbaren Zustände leicht und kihn behandeln und uns, mit mehr ober minderm Glüd, allerlei Weltbilber vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Nationen mehrere Decennien hindurch angenehm unterhalten und getäuscht werden, dis zuleht Einer oder der Andere wieder zur Natur und höhern Sinnesart zurücklehrt.

Daß es bei ben Alten auch zulest auf eine solche Art von Manier hinauslief, sehen wir an den Herculanischen Alterthümern; allein die Borbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als daß ihre Duzendmaler sich hätten aum ins Richtige verlieren können.

Treten wir nun auf einen böhern und angenehmern Standbunkt und betrachten bas einzige Talent Raphaels. Diefer, mit bem gludlichsten Naturell geboren, erwuchs in einer Zeit, wo man redlichfte Bemuhung, Aufmerkfamkeit, Fleiß und Treue ber Runft widmete. Boransaebenbe Reifter führten ben Rüngling bis an die Schwelle, und er brauchte nur ben Buß aufzuheben, um in ben Tempel zu treten. Durch Beter Beruging jur forgfältigften Ausführung angehalten, entwidelt fich fein Genie an Leonhard ba Binci und Michel Angelo. Beibe gelangten mahrend eines langen Lebens, ungeachtet ber höchften Steigerung ihrer Talente, taum gu bem eigentlichen Behagen bes Runftwirtens; jener hatte fich, genau befehen, wirklich mube gedacht, und fich allzusehr am Technischen abgearbeitet, biefer, anftatt uns zu bem, mas wir ihm icon verbanken, noch Ueberichwengliches im Plaftischen zu hinterlaffen, qualt fich die fconften Jahre burd, in Steinbruchen, nach Marmorbloden und Banten, fo bag gulest von allen beabsichtigten Beroen bes alten und neuen Testamentes ber einzige Mofes fertig wird, als ein Mufterbilb beffen, was hatte geschehen können und sollen. Rabbael bingegen wirkt seine ganze Lebenszeit hindurch mit immer gleicher und größerer Leichtigkeit. Gemutheund Thattraft steben bei ihm in so entschiedenem Gleichgewicht, daß man wohl behaupten barf, tein neuerer Rünftler habe jo rein und volltommen gebacht als er und fich so klar ausgesprochen. Sier haben wir also wieber ein Talent, bas uns aus ber erften Quelle bas frischefte Baffer entgegensenbet. Er gräcifirt nirgenbe, fühlt, bentt, handelt aber burchaus wie ein Grieche. Bir feben bier bas iconfte Talent zu eben fo gludlicher Stunde entwidelt, als es, unter abnlichen Bebingungen und Umftanben, ju Beriffes Reit geichab.

Und so muß man immer wiederholen: Das geborene Talent wird zur Production gefordert; es fordert dagegen aber auch eine natur- und tunstgemäße Entwicklung für sich; es kann sich seiner Borzüge nicht begeben, und kann sie ohne äußere Reitbegünstigung nicht gemäß vollenden.

Man betrachte die Schule ber Carracci! Hier lag Talent, Ernst, Fleiß

und Consequenz zum Grunde, hier war ein Element, in welchem sich schone Talente natur- und kunftgemäß entwideln konnten. Wir sehen ein ganzes Dugend vorzüglicher Künftler von dort ausgehen, jeden in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilben, so daß taum nach der Zeit ähnliche wieder erscheinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuern Schritte, welche der talentreiche Rubens in die Kunstwelt hineinthut! Auch er ist tein Erstgeborener; man schaue die große Erbschaft, in die er eintritt, von den Urvätern des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts durch alle die trefflichen des

fechzehnten hindurch, gegen beffen Ende er geboren wird.

Betrachtet man neben und nach ihm die Fülle Niederländischer Reister des siedzehnten, deren große Fähigkeiten sich dald zu Hause, dald südlich, bald nördlich ausdilden, so wird man nicht läugnen können, daß die unglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Natur durchbrungen, und die Beichtigkeit, womit sie ihr eigenes gesehliches Behagen ausgedrückt, uns durchaus zu entzüden geeignet seh. Ja, insofern wir dergleichen besichen, beschränken wir uns gern ganze Zeiten hindurch auf Betrachtung und Liebe solcher Erzeugnisse, und verargen es Kunstsreunden keineswegs, die sich ganz allein im Besth und Berehrung dieses Faches begnügen.

Und so könnten wir noch hundert Beispiele bringen, das, was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Beichtigkeit der Mittheilung, das ist es, was uns entzückt; und wenn wir nun behaupten, dieses Alles sinden wir in den echt Griechischen Werken, und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausstührung, so wird man uns verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen, und immer bort hinweisen. Seder seh auf seine

Art ein Grieche, aber er feps!

Eben so ift es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche wird uns immer zuerst ergreisen und vollkommen befriedigen; ja wenn wir die Werke eines und desselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten, andere dagegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollkommen gewachsen war, wie freie Raturerzeugnisse hervortreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges Bekenntniß, daß keiner Zeit versagt seh, das schönste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer jeden gegeben ist, es vollkommen würdig zu entwickeln.

Und fo führen wir noch jum Schluffe einen neuen Kunftler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, fondern auch mit bedingten Werten und Zuständen zufrieden find. Sebaftian Bourdon, ein dem siedzehnten Jahrhundert angehöriger Känstler, dessen Rume wohl jedem Kunstliebhaber mehrmals um die Ohren gesummt, dessen Talent jedoch in seiner echten Individualität nicht immer verdiente Anertennung genossen hat, liesert uns vier eigenhändig radirte Blätter, in welchen er den Berlauf der Flucht nach Aegupten vollständig vorsährt.

Man muß zuvörberft den Gegenstand wohl getten lassen, daß ein bedeutendes Kind, aus uraltem Fürstenstamme, dem beschieden ist, klunftig auf die Welt ungeheuern Einsluß zu haben, wodurch das Alte zorsidet und ganz Erneutes dagegen herungestührt wird, daß ein solcher Anabe in den Armen der liedevollsten Watter, unter Obhut des bedächtigsten Greises gestächtet und mit göttlicher Hüsse gerettet werde. Die verschiedenen Nomente dieser bedeutenden Handiung sind hundertmal vorgesiellt, und manche hiernach entsprungene Kunstwerte reißen uns oft zur Bewumderung hin.

Bon ben vier gemelbeten Blättern haben wir jedoch Folgendes zu sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht felbst vor Augen schaut, einigermaßen unsern Beisall beurtheilen möge. In diesen Bilbern erscheint Joseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle dieses

Beiligen bestimmt.

- I. Das Local mag für den Stall zu Bethlehem, unmittelbar nach dem Scheiden der drei frommen Magier, gehalten werden: dem in der Tiefe sieht man noch die beiden bewußten Thiere. Auf einem erhöhtern Hausraum ruht Joseph, anständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebettet, wider den hohen Sattel gelehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend, sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebete begriffen. Wit diesem ruhigen Tagesandruch contrastirt ein höchst bewegter gegen Hoseph heranschwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer Gegend hindeutet, die, mit Tempeln und Obelisten geschmüdt, ein Traumbild Negyptens hervorrust. Zimmermannshandwertzeug liegt vernachlässigt am Boden.
- II. Zwischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer starken Tagreise, niedergelassen. Joseph, an das beladene lastdare, aus einem Steintroge sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Ruhe stehend zu genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreist seinen Mantel und beutet nach dem Meere hin. Joseph, in die Höhe schauend und zugleich nach des Thieres Futter hindeutend, möchte noch turze Frist sur das mübe Geschöpf erbitten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigt, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum: denn der Himmelsbote mag ihr unsichtbar sehn.
  - III. Drudt eine eilende Banderschaft volltommen aus. Sie laffen

eine große Bergstadt zur Rechten hinter sich. Knapp am Zaum führt Joseph das Thier einen Pfad hinab, welchen sich die Einbildungskraft um besto steiler benkt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten hinter dem Bordergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von keiner Gesahr; ihre Blide sind völlig in das schlafende Kind versenkt. Sehr geistvoll ist die Eile der Wandernden dadurch angedeutet, daß sie schon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind, auf der linken Seite zu verschwinden.

IV. Sanz im Gegensatz bes vorigen ruhen Joseph und Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Röhrbrunnens. Joseph, dahinter stehend und herübergelehnt, deutet auf ein im Bordergrund umgestürztes Gözenbild und scheint der heiligen Mutter dieses bedeutende Beichen zu erklären. Sie, das Kind an der Brust, schaut ernst und horchend, ohne daß man wüßte wonach sie blickt. Das entbürdete Thier schmaust hinterwärts an reichgrünenden Zweigen. In der Ferne sehen wir die Obelissen wieder, auf die im Traume gedeutet war. Palmen in der Nähe Aberzeugen uns, daß wir in Aegypten schon angelangt sind.

Alles bieses hat der bilbende Künstler in so engen Räumen mit leichten, aber glücklichen Zügen dargestellt. Durchbringendes, vollständiges Denken, geistreiches Leben, Aufsassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung alles Ueberstüssigigen, glücklich flüchtige Behandlung im Aussühren, dieß ist es, was wir an unsern Blättern rühmen, und mehr bedarf es nicht: denn wir sinden hier so gut als irgendwo die Höhe der Kunst erreicht. Der Parnaß ist ein Montserrat, der viele Ansiedelungen, in mancherlei Etagen erlaubt: ein Jeder gehe hin, versuche sich, und er wird eine Stätte sinden, es seh auf Gipseln oder in Winkeln!

### Nachträgliches zu Philoftrats Gemälden.

Cephalus und Procris. Nach Julius Romano. Cephalus, ber leibenschaftliche Jäger, nachbem er bas Unglud, welches er unwissend in ber Morgendämmerung angerichtet, gewahr worden, erfüllte mit Jammergeschrei Felsen und Walb. Hier auf biesem nicht genug zu schäßenben Blatte, nachdem er sich ausgetobt, sigt er, brütend über sein Geschick,

ben Leichnam feiner Gattin entfeelt im Schoofe haltenb.

bunden, zeigt mit ber rechten ben verhangnifvollen Afeil vor.

Indessen hat sein Behklagen Alles, was in den waldigen Bergeshöhen lebt und webt, aus der morgenblichen Ruhe ausgeregt. Ein alter Faun hat sich herangedrängt, und repräsentirt die Leidklagenden mit schmerzlichen Gesichtszügen und leidenschaftlichen Gebärden. Zwei Frauen, schon mäßiger theilnehmend, deren eine die Hand der Berblichenen faßt, als ob sie sich ihres wirklichen Abscheidens versichern wollte, gesellen sich hinzu, und drücken ihre Gesühle schon zarter aus. Bon oben herad, auf Zweigen sich wiegend, schaut eine Dryas, gleichsalls mit betrübt; unten hat sich der unausweichliche Hund hingelagert und scheint sich nach frischer Beute lechzend umzuschanen. Amor, mit der linken Hand der Hauptgruppe ver-

Bem zeigt er ibn entgegen? Giner Caravane von Raunen. Balbweibern und Kindern, Die, burch jenes Jammergeschrei erschreckt, berangefordert, die That gewahr werden, sich barüber entseten, und in die Schmerzen ber Sauptperson hestig einstimmen. Dag ihnen aber noch mehrere folgen und den Schauplat beengen werden, diek bezeugt das lette Madden bes Rugs, welches von ber Mutter mit beraufgeriffen wird, indem es fich nach den wahrscheinlich Folgenden umfieht. Auf dem Felsen über ihren Häuptern sist eine Quellnymphe traurig über der ausgießenden Urne; weiter oben tommt eine Oreas eilig, fich verwundert umschauend hervor: fie hat das Geschrei gehört, aber sich nicht Zeit genommen, ihre Hagrflechten zu endigen: fie tommt, bas Langhaar in ber Sand bebenb. neugierig und theilnehmend. Ein Rehböcklein steigt gegenüber ganz gelaffen in bie Bobe und zupft, als wenn nichts vorgienge, fein Frühftud von Damit wir aber ja nicht zweifeln, bag bas Alles mit Tagesanbruch fich gutrug, eilt Belice auf feinem Bagen aus bem Meere

Uns aber barf es bei aufmertfamer Betrachtung nicht irren, bag bie Sonne gerabe im hintergrunde aufgeht, und bas gange oben beschriebene

hervor. Sein Sinschauen, seine Gebarben bezeugen, daß er bas Unheil

vernommen, es nun erblice und mitempfinbe.

Bersonal wie vom Mittag her beleuchtet ift. Ohne diese Fiction wäre das Bilb nicht, was es ift, und wir muffen eine hohe Kunst verehren, die sich gegen alle Wirklichkeit ihrer angestammten Rechte zu bedienen weiß.

Noch eine Bemertung haben wir über ben Borbergrund zu machen. Hier sindet sich die Spur bemusender Menschenhände. Die Hauptgruppe ist vor dem tiessten Waldbickicht gelagert; der Borbergrund ist als ein einjähriger Schlag behandelt; Bäume sind, nicht weit von der Burzel, abgesägt, die lebendige Kinde hat schon wieder ihren Zweig getrieben. Diesen sonköngen Schlag legte der Künstler weislich an, damit wir bequem und vollständig sähen, was die Bäume, wenn sie aufrecht stünden, uns verdecken müßten. Sehen so weislich ist im Mittelgrund ein Baum abgesägt, damit er uns Fluß und hintere Landschaft nicht verberge, wo Gebäude, Thürme, Aquäducte und eine Mühle, als Dienerin der allernährenden Ceres thätig, uns andeuten, daß menschliche Wohnungen zwar fern sehen, daß wir uns aber nicht durchaus in einer Wüste besinden.

Aejop. So wie die Thiere zum Orpheus tamen, um der Mufit zu genießen, so zieht fie ein anderes Gefühl zu Aesop, das Gefühl der Dankbarkeit, daß er fie mit Bernunft begabt.

Löwe, Fuchs und Pferd naben fich.

Die Thiere nahen fich zu ber Thure bes Beisen, ihn mit Binden und Krangen ju verehren.

Aber er selbst scheint irgend eine Fabel zu bichten, seine Augen sind auf die Erbe gerichtet und sein Mund läckelt.

Der Maler hat sehr weislich die Thiere, welche die Fabel schilbert, vorgestellt, und gleich als ob es Menschen wären, führen sie einen Chorheran, von dem Theater Aesops entnommen. Der Juchs aber ist Chorführer, den auch Aesop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Lustswielbichter den Davus.

Orphens. Zu ben großen Borzügen der Griechischen Kunst gehörte, baß Bilbner und Dichter einen Charafter, den sie einmal angesaßt, nicht wieder losließen, sondern durch alle denkbaren Fälle durchführten. Orpheus war ihnen das Gefäß, in welches sie alle Wirkungen der Dichtkunst niederlegten: rohe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher sühren, Flüsse, Wälder und Thiere bezaubern, und endlich gar dem Hades eine Berstrorbene wieder abzwingen.

Orpheus ist in der Mitte von lebendigen und leblosen Geschöpfen vorgestellt, die sich um ihn versammeln; Löwe und Keuler stehen zunächst und horchen, hirsch und hafe sind durch die fürchterliche Gegenwart ihres Erbseindes nicht erschreckt; auch andere, denen er sonst seindselig nachzujagen pflegt, ruhen in der Gegenwart des Ruhenden. Bon Gestigel sind nicht

bie Singvögel bes Walbes allein, sonbern auch ber trächzende Häher, bie geschwätzige Krähe und Jupiters Abler gegenwärtig. Dieser mit ausgespannten Flügeln schwebend, schaut unverwandt auf Orpheus, und, des nahen Hasen nicht gewahrend, hält er den Schnabel geschlossen: eine Wirtung der besänstigenden Nusik. Auch Wölfe und Schafe stehen vermischt und erstaunt. Aber noch ein größeres Wagestück besteht der Maler: dem Bäume reißt er ans ihren Wurzeln, sührt sie dem Orpheus zu und stellt sie im Kreise umher. Diese Fichte, Chypresse, Erle, Pappel und andere dergleichen Väume, mit händegleich verschiungenen Aesten, umgeben den Orpheus; ein Theater gleichsam bilden sie um ihn her, so daß die Vögel als Zuhörer auf den Zweigen sien mögen, daß Orpheus in frischem Schatten sinae.

Er aber sist, die keimende Bartwolle um die Wange, die glanzende Goldunüte auf dem Haupte; sein Auge aber ist geistreich, zartblidend, von dem Gott voll, den er besingt. Auch seine Augenbrauen scheinen den Sinn

feiner Befänge auszubruden, nach bem Inhalt beweglich.

Der linke Juß, ber auf ber Erbe fteht, trägt die Cither, die auf dem Schenkel ruht, der rechte hingegen deutet den Lact an, indem er den Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand hält das Plectrum sest und ragt über die Satten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel inwärts gebeugt ist; die Linke dagegen berührt die Saiten mit geraden Fingern.

Die Andrier. Seht ben Quellgott auf einem wohlgeschichteten Bette von Trauben, aus benen durch seinen Druck eine Quelle zu entspringen scheint. Sie gewährt ben Andriern Wein, und sie sind im Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes, ausgeschwollenes Gesicht, wie es einem Trinker geziemt, und Thyrsen wachsen um ihn her, wie sonst die Rohre an wassereichen Orten. An beiden Usern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Mädchen und Knaben sind mit Epheu gekrönt, einige trinken, andere wälzen sich schon an der Erde.

Seht ihr weiter hinaus über biese verbreiteten Feste, so seht ihr ben Bach schon ins Weer stießen, wo an der Mündung die Tritonen mit schönen Muscheln ihn aufsassen, zum Theil trinkend und zum Theil blasend versprühen. Einige, schon trunken, tanzen und springen, so gut es ihnen gelingen will. Indessen ist Dionhsus mit vollen Segeln angekommen, um an seinem Feste Theil zu nehmen. Schon hat das Schiff im Hafen Anker geworfen, und vermischt solgen ihm Sathre, Silenen, das Lachen und Comns, zwei der besten Trinker unter den Dämonen.

Ratürliche, naive und boch weit ausdeutende Behandlung Griechischer Mythologie findet sich in den alten Kunstwerken.

Theseus, als Anabe, der auf des Hercules Löwenhaut fühn losgeht, indes die andern Kinder schüchtern fliehen, ist ein schöner und erfreulicher Gedante.

Orpheus, auf einem bezweigten Baumstamm sixend, hat durch seine Welodieen manche Thiere herbeigezogen, beren herandringende Menge ihn zu ängstigen scheint. Die Hand ist ihm von den Saiten herabgefallen, er stützt sich auf sie. Sebückt und gleichsam zurückweichend, drückt er sich gegen die linke Seite des geschnittenen Steines. Das Angesicht ist schu, die Haur wild. Seine zusammengezogene Stellung ziert den Raum aufs Bolltommenste, und giedt Gelegenheit, daß Leier und Thiere das übrige Leere geschmack und bedeutungsvoll ausfüllen. Die Thiere sind klein gehalten, und höchst geistreich ist der Gedanke, daß ein Schmetterling, gleichsalls angezogen, wie nach einem Lichte, so nach den Augen des Sängers hinslattert.

Von neuerer Kunst, aber boch auch zu beachten und zu schäten, ist eine geschnittene Muschel: ber junge hercules von der Tugend, als einer Matrone, die Keule empfangend. Dieser Gedanke scheint uns glücklich: benn wohl überlegt, so ist ein hercules, der schon mit der Keule an den Scheideweg kommt, von selbst entschied, etwas Tücktiges vorzunehmen; denken wir ihn aber, daß er frank und frei, als muthiger Wanderer, den Thyrsus, die Blumenkränze und Weinkrüge der lockenden Wollust verschmähe, und sich die Keule von der ernsten, derben Tugend erbitte, so möchte dieß wohl mehr folgerecht sehn. Auf unserer Camée componiren nur die zwei Figuren mit einander; wie allenfalls die dritte hinzuzufügen, davon kann die Rede sehn, wenn wir auf diesen Gegenstand zurücktehren, der alle Vetrachtung verdient, indem er, eigentlich rhetorischen Ursdrungs, gleichfalls der Roessen und bildenden Kunst gewissernagen zusagt.

Peneus, der Flußgott, über den Berlust seiner Tochter Daphne betrübt, wird von seinen untergeordneten Quellen und Bächen getröstet. Wenn man fragt, wie denn eigentlich ein Flußgott traure? so wird Jedermann antworten: indem er seicht sließt; getröstet wird er dagegen, wenn ihm frische Wasser zugeführt werden. Das erste, als nicht bildnerisch, vermied Julius Romano. Peneus liegt, traurig ausgestreckt, über seiner noch reichlich sließenden Urne; aber das zweite Wotiv des Tröstens, des Ermuthigens, Frischbelebens ist dadurch, so östlich als deutlich, ausgederükt, daß vier untergeordnete Flußgötter, zunächst hinter ihm, thre Urnen reichlich ausgießen, so daß ihre Wasser ihm selbst über die Füße schwellen, und er also ausgefordert ist, stolzer und muthiger als sous sich siech giromend

zu ergießen. Der eminente Geift.bes Julius Romano zeigt fich hier auch in feiner Glorie.

Die fromme, liebevolle Freude einer Mutter an ihrem jungen Anaben ist schon tausendmal, mehr oder weniger ehrwürdig und heilig, vorgestellt und kann in Swigkeit variert werden.

Die heitere, muntere Luft einer jungfräulichen Barterin an einem Kinbe, bessen erste menschliche Bewegungen sie leitet und förbert, giebt zu ben mannigfaltigsten, anmuthigsten Darstellungen Anlaß.

Der Jüngling, ber Mann, ber Greis seh von diesem hohen Lebensgenuß nicht ausgeschlossen! Mercur, der einen Knaben eilig wegträgt und, zurückgewendet, ihn freundlich betrachtet, Hercules und Telephus, den wir schon gerühmt, Chiron und Achill, Phönix und Achill, Pan und Olympus, Niobes Knabe und der ihn vor den Pseilen des Apoll schizende Pädagog, und was sonst noch Bäterliches und Lehrhaftes dieser Art gefunden werden kann, geben köstliche kunstgerechte und zugleich den sittlichen Sinn rein ansprechende Bilder.

Das Höchste dieser Art vielleicht ist Simeon, entzückt über das ihm dargebrachte Jesuskind. Ein schon motivirtes Bild davon ist uns vorgekommen. Der Priester überläßt sich seinem prophetischen Entzücken; das Kind, gleichsam davon erregt, wendet sich von ihm ab, und indem es naiv die Hand ausstreckt, scheint es die Semeinde zu segnen. Die knieende Mutter biegt sich vor und breitet die Arme aus, den Wunderknaben wieder zu empfangen. Die reiche Umgebung erlaubt, von den ernst betrachtenden Priestern und Leviten bis zur gleichgültigsten Segenwart Geschenke kragender Kinder, eine vollkommene Stusenreise darzustellen. Slücklicherweise hat Raphael diesen Segenstand nicht behandelt, und so bleibt dem Künstler die Selegenheit, ohne Borbild nach dem Höchsten zu streben.

# Serneres über Kunft.

## Von Dentscher Banknuft.

D. M. Ervini a Steinbach. 1772.

Als ich auf beinem Grabe herumwanbelte, ebler Erwin, und ben Stein suchte, ber mir beuten sollte, Anno domini 1318. xvi. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, und ich ihn nicht finden, teiner beiner Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Berehrung beiner an ber heiligen Stätte ergossen hätte: ba warb ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, ihörichter und besser als jeht, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besitäthumer gelangen würde, von Maxmor ober Sandsteinen, wie ichs vermöchte.

Was brauchts bir Denkmal! Du haft bir bas herrlichste errichtet; und kummert bie Ameisen, die brum krabbeln, bein Name nichts, hast bu gleiches Schickal mit bem Baumeister, ber Berge aufthürmte in die Wolken.

Wenigen ward es gegeben, einen Babelgebanken in der Seele zu zeugen, ganz, groß, und bis in den kleinsten Theil nothwendig schön, wie Bäume Gottes, wenigern, auf tausend bietende Hände zu treffen, Felsengrund zu graben, steile Höhen drauf zu zaubern, und dann sterbend ihren Söhnen zu sagen: Ich bleibe bei euch in den Werken meines Getstes; pollendet das Begonnene in die Wolken!

Was brauchts bir Denkmal! und von mir! Wenn der Pöbel heilige Namen ausspricht, ists Aberglaube ober Lästerung. Dem schwachen Geschmäckler wirds ewig schwindeln an beinem Koloß, und ganze Seelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann, eh ich mein gesticktes Schisschen wieder auf den Ocean wage, wahrscheinlicher dem Tod als dem Gewinnst entgegen, sieh hier in diesem Hain, wo ringsum die Ramen meiner Geliebten grünen, schneid' ich den beinigen in eine deinem Thurm gleich schlank aufsteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dies Schnupstuch mit Gaben

dabei auf — nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel aus den Wolken herabgelassen ward, voll reiner und unreiner Thiere; so auch voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch wohl dürres Gras und Moos und über Nacht geschossene Schwämme, das Alles ich, auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden, kalt zu meinem Zeitvertreib botanissend, eingesammelt, dir nun zu Euren der Verwesung weibe.

Es ist im kleinen Geschmad, sagt ber Italianer, und geht vorbei. Kindereien! laut ber Franzose nach, und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grocque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten bürst?

Hat nicht der seinem Grab entsteigende Genius der Alten den deinen gesesselt, Welscher! Arochst an den mächtigen Resten, Berhältnisse zu betteln, slidtest aus den heiligen Trümmern dir Lusthäuser zusammen, und hältst dich für Berwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Boll und Linien von Riesengebänden Rechenschaft geben tannst. Hättest du mehr gefühlt als gemessen, wäre der Geist der Wassen über dich gekommen, die du ankanntest, du hättest nicht sonn nachgeahmt, weil sie's thaten, und es schön ist: nothwendig und wahr hättest du deine Plane geschaffen, und lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen gequollen.

So haft du beinen Bedürfnissen einen Schein von Bahrheit und Schönheit ausgetüncht. Die herrliche Birkung der Säulen traf dich; du wolltest auch ihrer brauchen, und mauertest sie ein, wolltest auch Säulenwihen haben, und umzirkeltest den Borhof der Peterskirche mit Marmorgängen, die nirgends hin noch her führen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnöthige verachtet und haßt, deinen Pöbel trieb, jene herrlichteit zu öffentlichen Cloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vorm Bunder der Welt.

Das geht nun so Alles seinen Gang: die Grille des Kilnstlers dient dem Eigenstune des Reichen; der Reisebschreiber gasst, und unsere schönen Gester, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Wärchen Principien und Geschichte der Künste die auf den heutigen Tag, und echte Renschen ermordet der böse Genius im Borhof der Geheimnisse.

Schablicher als Beispiele sind dem Genius Principien. Bor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Theile bearbeitet haben; er ist der erste, aus dessen Seele die Theile, in Sin ewiges Ganzes zusammengewachsen, hervortreten. Aber Schule und Principium sesselle Araft der Ertennstig und Thätigkeit. Was soll uns das, du Renfranzbsischer philosophizender Renner, daß der erste zum Bedürfniß ersindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen brüber verdand, und Aeste und Roos drauf dedte? Daraus entscheicht du das Gehörige unserer heutigen Bedürfnisse,

eben als wenn du bein neues Babylon mit einfältigem patriarchalischem Sausvatersinn regieren wolltest.

Und es ist noch dazu falfc, daß beine Hütte die ersigeborene der Welt ist. Zwei an ihrem Gipfel sich freuzende Stangen vornen, zwei hinten, und eine Stange quer über zum First ist und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und Weinberge erkennen kaunst, eine weit primävere Ersindung, von der du doch nicht einmal Principien für deine Schweinställe abstrahiren könntest.

So vermag keiner beiner Schliffe sich zur Region ber Wahrheit zu erheben, sie schweben alle in ber Atmosphäre beines Systems. Du willst und lehren, was wir brauchen sollen, weil das was wir brauchen sich nach beinen Grundsäten nicht rechtsertigen läßt.

Die Saule liegt bir sehr am Herzen, und in anderer Weltgegend wärst du Prophet. Du sagst: die Saule ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebäudes, und der schönste. Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannigsaltige Größe, wenn sie in Reihen da stehen! Nur hütet euch, sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist frei zu stehen. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!

Und doch dunkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wiederholung dieser Unschiedlichkeit des Säuleneinmauerns, daß die Reuern sogar antiter Tempel Intercolumnia mit Mauerwert ausstopsten, die einiges Nachbenken erregen können: wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Säule ist mit nichten ein Bestandtheil unserer Wohnungen; sie wiberspricht vielmehr dem Wesen all unserer Gedäude. Unsere Häuser entstehen nicht aus vier Säulen in vier Eden; sie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Säulen sind, alle Säulen ausschließen, und wo ihr sie ansicht, sind sie belastender Uebersluß. Eben das gilt von unsern Palästen und Kirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäube stellen euch also Flächen dar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie gen Himmel steigen, mit desto unerträglicherer Einformigseit die Seele unterdrücken müssen! Wohl! wenn uns der Senius nicht zu Hülfe käme, der Erwinen von Steinbach eingad: Vermannigsaltige die ungeheure Mauer, die du gen Himmel sühren sollst, daß sie anssteige gleich einem hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Aesten, Millionen Zweigen, und Blättern wie der Sand am Reer, ringsum der Gegend verkündet die Herrlichkeit des Herrn, seines Reisters.

Als ich das erstemal nach dem Münster gieng, hatt ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmads. Auf Hörensagen ehrt ich die harmonie der Wassen, die Reinheit der Formen, war ein abgesagter Feind der verworrenen Wilkürlichseiten Gothischer Berzierungen. Unter die Kudril Gothisch, gleich dem Artikel eines Wörterbuchs, häuste ich alle spwonymischen Misverständnisse, die mir von Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unmatürlichem, Zusammengestoppeltem, Aufgestickem, lebersadenem jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht gescheider als ein Bolt, das die ganze fremde Welt darbarisch nennt, hieß Alles Gothisch, was nicht in mein System paste, von dem gedrechselten, bunten Ruppen- und Vilberwert an, womit unsere bürgerlichen Scheltene hautunst, über die ich, auf Anlaß einiger abenteuerlichen Schnörkel, in den allgemeinen Gesang stimmte: "Ganz von Zierrath erdrückt!" und so graute mirs im Gehen

borm Anblid eines miggeformten, fransborftigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich ber Anblid. als ich bavor trat. Gin ganger, großer Ginbrud füllte meine Seele, ben, weil er aus taufend harmonirenden Einzelnheiten bestand, ich wohl schmeden und genießen, feineswegs aber ertennen und erflaren fonnte. Sie fagen, bag es also mit ben Freuden des Himmels seb. Und wie oft bin ich aurudgefebrt, biefe himmlisch-irbifche Freude zu genießen, ben Riefengeift unferer altern Brüber in ihren Werten zu umfaffen! Wie oft bin ich gurudgefehrt. bon allen Seiten, aus allen Entfernungen, in jedem Lichte bes Tags au ichauen seine Burbe und Herrlichkeit! Schwer ifts bem Menschengeift. wenn feines Brubers Wert fo boch erhaben ift, bag er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abenddammerung mein durch forschendes Shauen ermattenbes Aug mit freundlicher Rube gelett, wenn burch fie bie unzähligen Theile zu ganzen Maffen ichmolzen, und nun biefe, einfach und groß, vor meiner Seele ftanden, und meine Rraft fich wonnevoll entfaltete, augleich zu genießen und zu erkennen! Da offenbarte fich mir, in leifen Ahnungen, ber Genius bes großen Wertmeifters. Bas ftaunft bu? lispelt er mir entgegen. Alle biefe Maffen waren nothwendig; und fiehft bu fie nicht an allen altern Rirchen meiner Stadt? Nur ihre willfürlichen Großen hab ich zum ftimmenben Berhaltnig erhoben. Bie über bem Saubteingang, ber zwei kleinere zun Seiten beberricht, fich ber weite Rreis bes Fenfters öffnet, ber bem Schiffe ber Rirche antwortet, und fonft nur Tageloch mar, wie hoch barüber ber Glodenplat die fleinern Renfter forberte! - bas all war nothwendig, und ich bilbete es schön. Aber ach, wenn ich burch die buftern, erhabenen Deffnungen hier gur Seite schwebe, die leer und vergebens ba ju fteben icheinen! In ihre fühne, ichlante Geftalt hab

ich die geheimnißvollen Kräfte verborgen, die jene beiden Thürme hoch in die Luft beben follten, beren, ach, nur einer traurig ba ftebt, ohne ben fünfgethürmten Sauptschmud, den ich ihm bestimmte, daß ihm und seinem königlichen Bruber die Brovingen umber hulbigten! Und fo ichied er von mir, und ich versant in theilnehmenbe Traurigfeit, bis die Bogel bes Morgens, die in seinen tausend Deffnungen wohnen, der Sonne entgegenjaudzten, und mich aus bem Schlummer wedten. Bie frijd leuchtet er im Morgenbuftglang mir entgegen, wie frob konnt ich ihm meine Arme entgegenstreden, schauen die großen harmonischen Massen, zu unzählig fleinen Theilen belebt wie in Werten ber ewigen Natur, bis aufs geringfte Baferchen, Alles Geftalt, und Alles zwedend zum Ganzen: wie bas feftgegrundete, ungeheure Gebäude fich leicht in die Luft bebt, wie burchbrochen Alles und boch fur die Ewigfeit! Deinem Unterricht bant iche, Genius, daß mirs nicht mehr schwindelt an beinen Tiefen, daß in meine Seele ein Tropfen sich senkt der Wonnerube des Geistes, der auf solch eine Schöpfung berabschauen, und Gott gleich ibrechen tann: Es ift aut!

Und nun foll ich nicht ergrimmen, heiliger Ermin, wenn ber Deutsche Runftgelehrte, auf Sorenjagen neibischer Rachbarn, seinen Borzug verkennt. bein Wert mit bem unverstandenen Worte Gothisch verkleinert, ba er Gott banten follte, laut verfündigen zu tonnen : Das ift Deutsche Baufunft, unfere Bautunft, ba ber Stalianer fich teiner eigenen rubmen barf, viel weniger der Franzose. Und wenn du dir selbst diesen Vorzug nicht augestehen willst, so erweis uns, bak die Gothen icon wirklich so gebaut haben, wo fich einige Schwierigkeiten erheben werben. Und, gang am Ende, wenn bu nicht barthuft, ein Somer feb icon bor bem Somer gewefen, fo laffen wir bir gerne bie Geschichte fleiner gelungener und mißlungener Berfuche, und treten anbetend por bas Wert bes Meisters, ber auerft die gerftreuten Elemente in ein lebendiges Ganges gufammenfchuf. Und bu, mein lieber Bruber im Geifte bes Foricens nach Babrheit und Schönheit, verschließ bein Ohr vor allem Wortgeprable über bilbenbe Runft, tomm, genieß und ichaue. Sute bich, ben Ramen beines ebelften Runftlers zu entheiligen, und eile herbei, daß bu ichaueft fein treffliches Wert! Macht es bir einen wibrigen Einbrud ober teinen, fo gehab bich wohl, laß einspannen, und so weiter nach Baris!

Aber zu dir, theurer Jüngling, gesell ich mich, der du bewegt da ftehft, und die Widersprüche nicht vereinigen kannst, die sich in deiner Seele kreuzen, bald die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen fühlst, bald mich einen Träumer schiltst, daß ich da Schönheit sehe, wo du mur Stärke und Rauhheit siehst. Laß einen Misverstand uns nicht trennen, laß die

weiche Lehre neuerer Schönheitelei dich für das bedeutende Rauhe nicht verzärteln, daß nicht zuleht deine frünkelnde Empsindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben machen, die schönen Künste seyen entstanden aus dem Hang, den wir haben sollen, die Dinge rings um uns zu verschönern. Das ist nicht wahr! denn in dem Sinne, darin es wahr seyn könnte, braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte. kein Abilosoph.

Die Kunst ist lange bildend, eh sie schön ist, und doch so wahre, große kunst, ja oft wahrer und größer als die schöne selbst. Denn in dem Menschen ist eine bildende Natur, die gleich sich thätig beweist, wann seine Existenz gesichert ist; sobald er nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greist der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umher nach Stoff, ihm seinen Geist einzuhauchen. Und so nodelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen, gräßlichen Gestalten, hohen Farben seine Cocos, seine Federn und seinen Körper. Und laßt diese Bildnerei ans den willkürlichsten Formen bestehen, sie wird ohne Gestaltsverhältniß zusammenstimmen: denn Eine

Empfindung ichuf fie gum charafteriftischen Gangen.

Diese charafteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inniger, einiger, eigener, selbständiger Empsindung um sich wirkt, unbekümmert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus roher Wildheit oder aus gedildeter Empsindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr dei Nationen und einzelnen Renschen dann unzählige Brade. Je mehr sich die Seele erhebt zu dem Gesühl der Berhältnisse, die allein sichon und von Ewigkeit sind, deren Hennisse man beweisen, deren Geheinnisse man nur sühlen kann, in denen sich allein das Leben des gottgleichen Genius in seligen Welodieen herumwälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie mit ihm entstanden zu sehn schoen, daß ihm nichts genugthut als sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie : desto glüdlicher ist der Künstler, desto herrlicher ift er, desto tiesgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ist, wird ihn keiner herabstoßen. Hier steht sein Werk: tretet hin und erkennt das tiefste Gesühl von Wahrheit und Schönheit der Berhältnisse, wirkend aus starker, rauher, Deutscher Seele, auf dem eingeschränkten, dustern Pfassenschauplatz bes

medii aevi.

Und unser aovum? hat auf seinen Genius verziehen, hat seine Söhne undergeschick, fremde Gewächse zu ihrem Berderben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigsiens eine Art von Bis, seine Beute zu Einem Ganzen zu sülgen, er baut jest aus Griechischen Säulen und Deutschen Gewölben seiner Waaddalene einen Wundertempel.

Son einem unserer Künftler, als er ersucht warb, zu einer Altbeutschen Kirche ein Portal zu ersinden, hab ich gesehen ein Wobell fertigen, stattlichen antilen Säulenwerks.

Wie sehr unsere geschminkten Puppenmaler mir verhaßt sind, mag ich nicht beclamiren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogene Teints und bunte Aleider die Augen der Weider gesangen. Männlicher Albrecht Dürer, den die Neulinge anspötteln, deine holzgeschnitzteste Gestalt ist mir willsommener!

Und ihr selbst, trefsliche Menschen, benen die höchste Schönheit zu genießen gegeben ward, und nunmehr herabtretet, zu verkünden eure Seligkeit, ihr schadet dem Genius. Er will auf keinen fremden Flügeln, und wärens die Flügel der Worgenröthe, emporgehoben und fortgerückt werden. Seine eigenen Kräfte sinds, die sich im Kindertraum entsalten, im Jünglingsleben bearbeiten, bis er stark und behend wie der Löwe des Gebirges auseilt auf Raub. Drum erzieht sie meist die Ratur, weil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannigsaltigen Schauplat erkünsteln könnt, stets im gegenwärtigen Raß seiner Kräfte zu handeln und zu genießen.

Heil dir, Knade! der du mit einem scharfen Aug für Berhältniffe geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu üben. Wenn denn nach und nach die Freude des Lebens um dich erwacht, und du janchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hossmung sühlst! das muthige Geschrei des Winzers, wenn die Fülle des Herbsts seine Gesäße anschwellt, den beledten Tanz des Schnitters, wenn er die müßige Sichel hoch in den Ballen gehestet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel ledt, du gestredt und gelitten genug hast und genug genossen, und satt dist irblischer Schönheit und werth dift auszuruhen in dem Arme der Göttin, werth an ihrem Bussen zu fühlen, was den vergötterten Hercules neu gedar — nimm ihn auf, himmlische Schönheit, du Wittlerin zwischen Göttern und Menschen, und mehr als Prometheus leit' er die Seligseit der Götter auf die Erde!

# Derschiedenes über Aunft.

Mus ber nachften Beit nach bem Gog von Berlichingen und Berther.

Folgende Blätter streu ich ins Publicum mit der Hoffnung, daß sie Die Menschen sinden werden, benen sie Freude machen können. Sie enthalten Bemerkungen und Grillen des Augenblicks über verschiedene Kunst, und sind also für eine besondere Klasse von Lesern nicht geeignet. Seys also nur benen, die einen Sprung über die Gräben, wodurch Kunst von Kunst gesondert wird, als salto mortale nicht fürchten, und solchen,

die mit freundlichem Herzen aufnehmen, was man ihnen in barmlofer Rutraulichteit binreicht.

#### I. Dramatifde Borm.

Es ift endlich einmal Zeit, daß man aufgehört hat, über die Form bramatifcher Stude zu reben, über ihre Lange und Rurze, ihre Ginheiten, ihren Anfang, ihr Mittel und Enbe, und wie bas Reug alle bieß, und baß man nunmehr ftrads auf ben Inhalt losgeht, ber fich fonft fo von felbst su geben ichien.

Desmegen giebts boch eine Form, die fich von iener unterscheibet, wie der innere Sinn vom äußern, die nicht mit Händen gegriffen, die gefühlt jen will. Unfer Ropf muß überfeben, was ein anderer Ropf faffen tann; unfer Berg muß empfinden, mas ein anderes fühlen mag. Das Rusammenwerfen der Regeln giebt keine Ungebundenheit: und wenn ja das Beisviel gefährlich fenn follte, fo ifts boch im Grunde beffer ein verworrenes Stud

machen als ein faltes.

Freilich, wenn Mehrere bas Gefühl biefer innern Form batten, bie alle Form in fich begreift, wurden uns weniger verschobene Geburten bes Geiftes anekeln; man wurbe fich nicht einfallen laffen, jebe tragifche Begebenheit zum Drama zu ftreden, nicht jeben Roman zum Schauspiel zerftudeln. Ich wollte, daß ein guter Ropf bieg boppelte Unwefen parobirte und etwa die Aesopische Fabel vom Wolf und Lamme zum Trauerspiel in fünf Acten umarbeitete.

Jebe Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwahres, allein sie ift ein für allemal bas Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen ber verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum Feuerblick sammeln. Aber bas Glas! Bems nicht gegeben ift, wirds nicht erjagen; es ift, wie ber geheimnisvolle Stein ber Aldymisten, Gefäß und Materie, Feuer und Ruhlbab, so einfach, bag es vor allen Thuren liegt, und so ein wunderbares Ding, daß just die Leute, die es besitzen, meist keinen Gebrauch davon machen fonnen.

Wer übrigens eigentlich für die Bühne arbeiten will, ftubire die Bunne, Birtung ber Fernmalerei, ber Lichter, Schminke, Glanzleinewand und Flittern, laffe bie Natur an ihrem Ort, und bedente ja fleißig, nichts anzulegen als was fich auf Brettern, zwischen Latten, Pappenbedel und Leinewand, burch Buppen por Rinbern ausführen läßt.

## II. Aad Salconet und über Salconet.

- Aber, möchte einer fagen, biefe ichwebenben Berbinbungen, biefe Glangtraft bes Marmors, die die Uebereinstimmung hervorbringen, diese Uebereinstimmung felbft, begeiftert fie nicht ben Runftler mit ber Beichheit,

mit ber Lieblichkeit, Die er nachber in seine Werte legt? Der Gips dagegen. beraubt er ihn nicht einer Quelle von Annehmlichkeiten, die sowohl die Malerei als die Bildhauertunft erheben? Diefe Bemertung ift nur obenhin. Der Rünstler findet die Ausammenstimmung weit ftarter in den Gegenftanden ber Ratur als in einem Marmor, ber fie vorstellt. Das ift bie Quelle, wo er unaufhörlich schöpft, und ba hat er nicht, wie bei ber Arbeit nach bem Marmor, ju fürchten ein schwacher Colorift zu werben. Man vergleiche nur, mas biefen Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Pouffin, und entscheide nachber, was ein Rünftler mit allen ben sogenannten Borzügen bes Marmors gewinnt. Auch fucht ber Bilbhauer die Stimmung nicht in der Materie, woraus er arbeitet, er versteht fie in der Natur zu sehen. er findet fie jo gut in bem Sips als in bem Marmor\*); benn es ift falich, bag ber Sips eines harmonischen Marmors nicht auch harmonisch sen, sonst würde man nur Abguffe ohne Gefühl machen können; das Gefühl ift Uebereinstimmung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von diesen tons, diesen feinen Schwingungen find, haben nicht Unrecht: benn es zeigen fich folche an bem Marmor fo gut wie in der ganzen Natur, nur ertennt man fie leichter da, wegen ber einfachen und starken Wirtung, und ber Liebhaber, weil er sie hier zum erstenmal bemerkt, glaubt, daß sie nirgends oder wenigstens nirgends jo fraftig angutreffen feben. Das Auge bes Rünftlers aber findet fie überall. Er mag die Werkstätte eines Schufters betreten ober einen Stall. er mag bas Gesicht seiner Geliebten, seine Stiefel ober die Antike ansehen, überall fieht er die beiligen Schwingungen und leifen Tone, womit die Ratur alle Gegenstände verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet fich ihm die magifche Welt, die jene großen Meifter innig und beständig umgab, beren Werte in Ewigkeit den wetteifernden Rünftler zur Shrfurcht hinreißen, alle Berächter, ausländische und inländische, ftubirte und unftubirte, im gaum halten. und den reichen Sammler in Contribution seten werben.

Jeber Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser Zauberei gefühlt, die den Künstler allgegenwärtig faßt, und durch die ihm die Welt rings umher belebt wird. Wer ist nicht einmal beim Eintritt in einen heiligen Wald von Schauer übersallen worden? Wen hat die umfangende Racht nicht mit einem unheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart seines Mädchens die ganze Welt golden geschienen? Wer fühlte nicht an ihrem Arme Himmel und Erde in wonne-vollsten Harmonieen zusammensließen?

<sup>\*)</sup> Warum ift die Raiux immer ichon? überall fcon? überall bebeutend? iprecheud? Und der Racmor und Gips, warum will der Richt, befonder Licht haben? Jis nicht, weil die Ratur sich ewig in sich bewegt, ewig neu erschafft, und der Rarmor, der Belebstefte, aaftett tobt, erft durch den Zunberstab der Teleuchung zu retten den feiner Lediochaftet.

Davon fühlt nun der Künstler nicht allein die Wirkungen, er dringt bis in die Ursachen hinein, die sie hervordringen. Die Welt liegt vor ihm, möcht ich sagen, wie vor ihrem Schöpfer, der in dem Angenblick, da er sich des Seschaffenen freut, auch alle die Harmonieen genießt, durch die er sie hervordrachte und in denen sie besteht. Darum glaubt nicht so schwell zu verstehen, was das heiße: das Gesühl ist de Harmonie und vice vorsa.

Und das ist es, was immer durch die Seele des Künftlers webt, was in ihm nach und nach sich zum verstandensten Ausbruck drängt, ohne durch die Erkenntniskraft durchgegangen zu seyn. Ach! dieser Zauber ists, der aus den Sälen der Großen und aus ihren Gärten stieht, die nur zum Durchstreisen, nur zum Schauplat der an einander hinwischenden Eitelkeit ausstaffiert und beschnitten sind. Nur da, wo Bertranklickeit, Bedürsnis, Innigkeit wohnen, wohnt alle Dichtungskraft, und weh dem Künstler, der seine Hütte verläßt, um in den akademischen Pranggebäuden sich zuerstattern! Denn wie geschrieben sieht, es sein sweige doch der Heicher ins Reich Gottes komme, eben so schwer ists anch, daß ein Nann, der sich der veränderlichen modischen Art gleichstellt, der sich an der Filtenderrichseit der neuen Weit ergetzt, ein gesählvoller Kinstler werde. Alle Quellen natürslicher Empsindung, die der Fülle unserer Kater ossen such diesen sich ihm. Die papierne Tapete, die an seiner Wand in wenig Jahren verbleicht, ist ein Zeugniß seines Sinns und ein Gleichniß seiner Werke.

Ueber das Uebliche sind schon so viel Blätter verdorben worden: mögen diese mit drein gehen! Mich dunkt, das Schidliche gelte in aller Belt surs Uebliche; und was ist in der Belt schidliche gelte in aller Belt surs Uebliche; und was ist in der Belt schidlicher als das Sefühlte? Rembrandt, Raphael, Rubens kommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sich Gott überall auf Schritt und Tritt, im Kämmerlein und auf dem Felde gegenwärtig sühsen, und nicht der umständlichen Pracht von Tempeln und Opfern bedürsen, um ihn an ihre herzen herbeizuzerren. Ich sebe da drei Meister zusammen, die man sall immer durch Berge und Meere zu trennen pslegt; aber ich dürste mich wohl getrauen, noch manche große Namen herzusesen, und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wesenklichen Stüde gleich waren.

Ein großer Maler wie ber andere lodt durch große und kleine empfundene Naturzüge den Zuschaner, daß er glauben soll, er seh in die Zeiten der vorgestellten Geschichte entruckt, während er nur in die Borsstellungsart, in das Gestühl des Malers versetzt wird. Und was kann er im Grunde verlangen, als daß ihm Geschichte der Menscheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hingezaubert werde?

Benn Rembrandt feine Mutter Gottes mit bem Rinde als Rieberlänbifche Bauerin vorstellt, fieht freilich jebes herrchen, bag entfeslich gegen die Geschichte geschlägelt ist, welche vermeldet, Christus seh zu Bethlehem im Jüdischen Lande geboren worden. Das haben die Italiäner besser gemacht! sagt er. Und wie? Hat Raphael was anders, was mehr gemalt als eine liebende Mutter mit ihrem Ersten, Einzigen? und war aus dem Sujet etwas Anders zu malen? Und ist Mutterliebe in ihren Abschaftungen nicht eine ergiedige Quelle sür Dichter und Waler in allen Zeiten? Aber es sind die biblischen Stücke alle durch talte Veredlung und die gesteiste Airchenschicklichkeit aus ihrer Einfalt und Wahrheit herausgezogen und dem theilnehmenden Herzen entrissen worden, um gassende Augen des Dumpssinns zu blenden. Sitz nicht Waria zwischen den Schnörkeln aller Altareinsassungen vor den Hirten mit dem Knäblein da, als ließ sie's um Geld sehen, oder habe sich, nach ausgernhten verwochen, mit aller Kindbettsmuße und Weibseitelkeit auf die Spre dieses Besuchs vordereitet? Das ist nun schicklich! das ist gehörig! das stößt nicht gegen die Geschichte!

Bie behandelt Rembrandt diesen Borwurf? Er versetzt uns in einen dunkeln Stall: Noth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem Bieh das Lager zu theilen; sie sind Beide die an Hals mit Stroh und Kleidern zugededt; es ist Alles düster, außer einem Lämpchen, das dem Bater leuchtet, der mit einem Büchelchen dasst und Marieen einige Gebete vorzulesen scheint. In dem Augendick treten die Hirten herein: der vorderste, der mit einer Stallaterne vorangeht, gudt, indem er die Wüße abnimmt, in das Stroh. War an diesem Plage die Frage deutlicher auszudrüden: Ist hier der neugeborene König der Juden?

Und so ist alles Costüm lächerlich: benn auch der Maler, ders euch am besten zu beobachten scheint, beobachtets nicht einen Augenblick. Derjenige, der auf die Tasel des reichen Mannes Stengelgläser setze, würde übel angesehen werden, und drum hilft er sich mit abenteuerlichen Formen, belügt euch mit unbekannten Töpsen, aus welchem uralten Gerümpelschranke er nur immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirdischer Wesen in stattlich gesalteten Schleppmänteln zu Bewunderung und Ehrsurcht.

Was der Künstler nicht geliedt hat, nicht liedt, soll er nicht schildern, kann er nicht schildern. Ihr sindet Rubens Weiber zu sleischig? Ich sage euch, es waren se in e Weiber, und hätt er Himmel und Hölle, Luft, Erd und Weer mit Idealen bevölkert, so wär er ein schlechter Shemann gewesen, und es wäre nie kräftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworden\*).

<sup>\*)</sup> In bem Stude von Goubt nach Elgheimer: Philemon und Baucis, hat fich Supiter auf einem Grogvaterftuhl niebergelaffen, Mercur ruht auf einem niebern Lager aus,

Es ift thoricht, von einem Rünftler zu forbern, er foll viel, er foll alle Kormen umfassen. Hatte boch oft die Ratur selbst für ganze Propinzen nur Gine Gesichtsgeftalt zu vergeben. Wer allgemein fenn will, wird nichts: bie Einschränkung ist bem Künstler so nothwendig als jedem, ber aus sich etwas Bedeutendes bilben will. Das Saften an ebenbenselben Gegenftanden, an bem Schrant voll alten Hausraths und wunderbaren Lumpen hat Rembrandt zu bem Ginzigen gemacht, ber er ift. Denn ich will hier nur von Licht und Schatten reben, ob fich gleich auf Reichnung eben bas anwenden lagt. Das Saften an eben ber Gestalt unter Giner Lichtart muß nothwendig ben, ber Augen hat, endlich in alle Geheimnisse leiten, wodurch fich bas Ding ihm barftellt wie es ift. Nimm jepo bas Saften an Einer Form, unter allen Lichtern, fo wird bir biefes Ding immer lebenbiger. wahrer, runder, es wird endlich Du felbst werben. Aber bebente, daß ieber Menidenfraft ihre Grengen gegeben finb. Bie viel Gegenstänbe bift bu im Stande fo zu faffen, baf fie aus bir wieber neu hervorgeschaffen werben mogen? Das frage bich, geh vom Sauslichen aus und verbreite bich, fo bu tanuft, über alle Belt.

#### III. Pritte Wallfahrt nach Erwins Grabe im Juli 1775.

Borbereitung. Wieber an beinem Grabe und dem Denkmal bes ewigen Lebens in dir über beinem Grabe, heiliger Erwin! fühl ich, Gott sey Dant, daß ich din wie ich war; noch immer so träftig gerührt von dem Großen, und o Wonne! noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren mich bestrebte, wosür ich nichts sühlte und, mich selbst betrügend, den kraft- und wahrheitsleeren Gegenstad mit liebevoller Ahnung übertünchte. Wie viel Nebel sind von meinen Augen gefallen, und doch bist du nicht aus meinem Herzen gewichen, Alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du sehst lichtscheu und entssiehend im Nebel.

Gebet. Du bift Eins und lebenbig, gezeugt und entfaltet, nicht zusammengetragen und gestickt. Bor dir, wie vor dem schaumstürmenden Sturze des gewaltigen Rheins, wie vor der glänzenden Krone der ewigen Schneegebirge, wie vor dem Anblick des heiter ausgebreiteten Sees und beiner Wolkenfelsen und wüsten Thäler, grauer Gotthard! wie vor jedem

Wirth und Wirthin find nach ihrer Art beschäftigt, sie zu bebienen. Jupiter hat sich inbessen in ber Stube umgesehen, und just fallen seine Augen auf einen holzschnitt an ber Band, wo er einen seiner Liebesschwänke, durch Mercurs Beihalte ausgeführt, klatlich abgebildet sieht. Benn so ein Zug nicht mehr werth ist als ein ganzes Zeughaus wahrs heft antiler Rachtgeschirre, so will ich alles Denken, Dichten, Trachten und Schreiben ausgeben. großen Gebanken ber Schöpfung, wird in der Seele reg, was auch Schöpfungskraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über, in krizelnden Strichen wühlt sie auf dem Papier Anbetung dem Schassenden, ewiges Leben, umfassendes, unauslöschliches Gefühl des, was da ist und da war und da sehn wird.

Erste Station. Ich will schreiben, benn mir ists wohl, und so oft ich da schrieb, ists auch Andern wohl worden, die's lasen, wenn ihnen das Blut rein durch die Abern floß und die Augen ihnen hell waren. Mög es euch wohl sehn, meine Freunde, wie mir in der Luft, die mir über alle Dächer der verzerrten Stadt morgendlich auf diesem Umgange entgegenweht.

Aweite Station. Höher in ber Luft, hinabschauenb, schon überschauenb bie herrliche Ebene, vaterlanbwärts, liebwärts, und boch voll

bleibenden Gefühls bes gegenwärtigen Augenblicks.

Ich schrieb ehemals ein Blatt verhülter Innigleit, das wenige lasen, buchstabenweise nicht verstanden, und worin gute Seelen nur Funken wehen sahen des, was sie unaussprechlich und unausgesprochen glücklich macht. Bunderlich wars, von einem Gebäude geheimnisvoll reden, Thatsachen in Räthsel hüllen, und von Wasverhältnissen poetisch lallen! Und doch geht mirs jest nicht besser. So seh es denn mein Schickal, wie es dein Schickal ist, himmelanstredender Thurm, und deins, weitverdreitete Welt Gottes! angegasst und läppchenweise in den Gehirnchen der Welschen aller Költer austapezirt zu werden.

Dritte Station. Hätt ich euch bei mir, schöpfungsvolle Künstler, gefühlvolle Kenner! deren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele sand, und auch euch, die ich nicht fand, und die sind! Wenn euch dieß Blatt erreichen wird, laßt es Euch Stärkung sehn gegen das slache, unermüdete Anspülen unbedeutender Wittelmäßigkeit, und solltet ihr an diesen Platkommen, gedenst mein in Liebe!

kommen, gebenkt mein in Liebe!

Tausend Menschen ist die Welt ein Naritätenkasten, die Bilber gaukeln vorüber und verschwinden, die Eindrücke bleiben stach und einzeln in der Seele: drum lassen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie sind willig, die Eindrücke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen.

Hier ward burch Lenzens Ankunft die Andacht des Schreibenden unterbrochen, die Empfindung gieng in Gespräche über, unter welchen die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit jedem Tritte überzeugte man sich mehr, daß Schöpfungskraft im Künftler sehn müsse, aufschwellendes Gefühl der Berhältnisse, Maße und des Gehörigen, und daß nur durch viese ein selbständig Wert entstehe, wie andere Geschöpfe durch ihre individuelle Keimtraft hervorgetrieben werden.

# Bankunft.

1788. Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbautunst der Alten, in sofern sie Säulenordnungen gebrauchten, von der Holzbautunst ihr Muster genommen habe. Bitrud bringt dei dieser Gelegenheit das Märchen von der Hätte zu Markte, das nun auch von so vielen Theoristen angenommen und geheiligt worden ist; allein ich din überzeugt, daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe.

Die Dorischen Tempel der ältesten Ordnung, wie sie in Großgriechenland und Sicilien bis auf den heutigen Tag noch zu sehen sind, und welche Bitruv nicht kannte, bringen uns auf den natürlichen Gedanken, daß nicht

eine hölzerne Sütte zuerst ben sehr entfernten Anlaß gegeben habe.

Die ältesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Weise aufgebaut, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Säulen trugen den Hauptbalken, dieser wieder die Köpse der Balken, welche von innen heraus lagen, und das Gesims ruhte oben drüber. Die sichtbaren Balkentöpse waren, wie es der Zimmermann nicht lassen kann, ein wenig ausgesterdt, übrigens aber der Raum zwischen denselben, die sogenannten Metopen, nicht einmal verschlagen, so daß man die Schäbel der Opserthiere hineinlegen, daß Phlades, in der Jphigenie auf Tauris des Euripides, hindurchzulriechen den Borschlag thun konnte. Diese ganz solle, einsache und rohe Gestalt der Tempel war jedoch dem Auge des Bolls heilig, und da man ansieng von Stein zu dauen, ahmte man sie, so gut man konnte, im Dorischen Tempel nach.

Es ift sehr wahrscheinlich, daß man bei hölzernen Tempeln auch die stärkten Stämme zu Säulen genommen habe, weil man sie, wie es scheint, ohne eigentliche Berbindung der Zimmerkunft dem Hauptbalken nur gerade untersetze. Als man diese Säulen in Stein nachzuahmen ansieng, wollte man für die Ewigkeit dauen; man hatte aber nicht jederzeit die festesten Steine zur Hand: man mußte die Säulen aus Stücken zusammensetzen, um ihnen die gehörige Höhe zu geben, man machte sie also sehr stark in Berhältniß zur Höhe, und ließ sie spitzer zugehen, um die Gewalt ihres

Tragens zu vermehren.

Die Tempel von Pästum, Segeste, Selinunt, Girgenti sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tussteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Girgenti sind alle von dem losesken Muscheltalkstein, der sich denken läßt; sie waren auch deshalb von

ber Bitterung so leicht anzugreifen, und ohne eine andere feinbliche Gewalt zu gerftören.

Man erlaube mir eine Stelle des Bitrud hieher zu deuten, wo er erzählt, daß Hermogenes, ein Architekt, da er zu Erbauung eines Dorischen Tempels den Marmor beisammen gehabt, seine Gedanken geändert, und daraus einen Jonischen gebaut habe. Bitrud giedt zwar zur Ursache an, daß dieser Baumeister sowohl als andere mit der Eintheilung der Trighphen nicht einig werden können; allein es gefällt mir mehr, zu glauben, daß dieser Wann. als er die schönen Blöde Warmor vor sich gesehen, solche lieber zu einem gefälligern und reizendern Gebäude bestimmt habe, indem ihn die Waterie an der Ausführung nicht hinderte. Auch hat man die Dorische Ordnung selbst immer schlanker gemacht, so daß zuletzt der Tempel des Hercules zu Cora acht Diameter in der Säulenlänge enthält.

Ich möckte durch das was ich sage es nicht gerne mit denjenigen verberben, welche für die Form der Altborischen Tempel eingenommen sind. Ich gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Ansehen haben; allein es liegt in der menschlichen Natur, immer weiter, ja über ihr Ziel sortzuschreiten: und so war es auch natürlich, daß in dem Berhältniß der Schlendicke zur Höhe das Auge immer das Schlankere suche, und der Geist mehr Hoheit und Freiheit dadurch zu empsinden glaubte, besonders da man von so mannigsaltigem schönem Marmor sehr große Säulen aus Einem Stilck sertigen konnte, und zuletzt noch eurvater alles Gesteins, der alte Granit, aus Egypten herüber nach Asien und Euroda gebracht ward, und seine großen und schönen Nassen zu jedem ungeheuern Gedrauche darbot. So viel ich weiß, sind noch immer die größten Säulen von Granit.

Die Jonische Ordnung unterschied sich bald von der Dorischen nicht allein durch die mehrere verhältnismäßige Säulenhöhe, durch ein verziertes Capitäl, sondern auch vorzüglich dadurch, daß man die Trigshphen aus dem Friese ließ, und den immer undermeidlichen Brücken in der Eintheilung derselben entgieng. Auch würden, nach meinem Begriff, die Trigshphen niemals in die Steindaukunst gekommen sehn, wenn die ersten nachgeahmten Holztempel nicht so gar roh gewesen, die Metopen verwahrt und zugeschlossen und der Fries etwa abgetüncht worden wäre. Allein ich gestehe es selbst, daß solche Ausdisldungen für zene Zeiten nicht waren, und daß es dem rohen Handwert ganz natürlich ist, Gebäude nur wie einen Holzstoß über einander zu legen.

Daß nun ein solches Gebäube, burch die Andacht der Böller geheiligt, zum Muster ward, wornach ein anderes von einer ganz andern Materie ausgeführt wurde, ist ein Schickal, welches unser Menschengeschlecht in

hundert andern Fällen ersahren mußte, die ihm weit näher lagen und weit schlimmer auf dasselbe wirkten als Metopen und Trigliphen.

Ich überspringe viele Jahrhunderte und suche ein ähnliches Beispiel auf, indem ich den größten Theil sogenannter Gothischer Bautunst aus den Holzschniswerten zu erklären suche, womit man in den ältesten Beiten Heiligenschränkten, Altäre und Capellen auszuzieren psiegte, welche man nachher, als die Macht und der Reichthum der Nirche wuchsen, mit allen ihren Schnörkeln, Stäben und Leisten an die Außenseiten der nordischen Mauern anhestete, und Giebel und sormenlose Thürme damit zu zieren glaubte.

Leiber suchten alle norbischen Kirchenverzierer ihre Größe nur in ber multiplicirten Kleinheit. Benige verstanden biesen kleinlichen Formen unter sich ein Berhältniß zu geben; und badurch wurden solche Ungeheuer wie der Dom zu Wailand, wo man einen ganzen Warmorderg mit ungeheuern Kosten versetzt und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja noch täglich die armen Steine quält, um ein Werk fortzusetzen, das nie geendigt werden kann, indem der ersindungslose Unsinn, der es eingab, auch die Gewalt hatte, einen gleichsam unendlichen Plan zu bezeichnen.

### Material der bildenden Kunft.

1788. Kein Kunstwerk ist unbedingt, wenn es auch der größte und geübteste Künstler versertigt: er mag sich noch so sehr zum Herrn der Materie machen, in welcher er arbeitet, so kann er doch ihre Natur nicht verändern. Er kann also nur in einem gewissen Sinne und unter einer gewissen Bedingung das hervordringen, was er im Sinne hat, und es wird derzenige Künstler in seiner Art immer der tresslichste sehn, dessen Gersindungs- und Einbildungskraft sich gleichsam unmittelbar mit der Materie verdindet, in welcher er zu arbeiten hat. Dieses ist einer der großen Borzüge der alten Kunst; und wie Wenschen nur dann klug und glücklich genannt werden können, wenn sie in der Beschränkung ihrer Natur und Umstände mit der möglichsten Freiheit leben, so verdienen auch jene Künstler unsere große Berehrung, welche nicht mehr machen wollten als die Waterie ihnen erlaubte, und doch eben dadurch so viel machten, daß wir mit einer angestrengten und ausgebildeten Geisteskraft ihr Verdienst kaum zu erkennen bermögen.

Bir wollen gelegentlich Beispiele anführen, wie die Menschen durch das Material zur Kunst geführt und in ihr selbst weiter geleitet worden

find. Für dießmal ein sehr einfaches.

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß die Aegypter zu der Aufrichtung so vieler Obelisten durch die Form des Granits selbst find gebracht

worden. Ich habe bei einem sehr genauen Studium der sehr mannigfaltigen Formen, in welchen der Granit sich sindet, eine meist allgemeine
llebereinstimmung bemerkt: daß die Parakelepipeden, in welchen man ihn
antrist, östers wieder diagonal getheilt sind, wodurch sogleich zwei rohe
Obelisten emstehen. Wahrscheinlich lommt diese Naturerscheinung in
Oberägupten, im Spenitischen Gebirge, tolossalisch vor; und wie man, eine
merkwürdige Stätte zu bezeichnen, irgend einen ansehnlichen Stein anfrichtete, so hat man dort zu össentlichen Monumenten die größten, vielleich
selbst in dortigen Gebirgen seltenen Granitseile ausgesucht und hervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hieroglyhphen mit solcher Sovzsfalt hineina
die ganze Gestalt ohne einigen Anlaß der Natur aus einer ungehenen
die ganze Gestalt ohne einigen Anlaß der Natur aus einer ungehenen
Felsmasse dette berausgehauen werden sollen.

Ich will nicht zur Befestigung meines Arguments die Art angeben, wie die Hieroglyphen eingegraben sind, daß nämlich erst eine Bertiefung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben steht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich anführen und behaupten, daß man die meisten Seiten der Steine schon so ziemlich eben gesunden, dergestalt daß es viel vortheilhafter gewesen, die Figuren gleichsam zu incassiren, als solche erhaben vorzustellen, und die ganze Oberstäche des Steins um so viel zu vertiefen.

# Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl.

1788. Es scheint nicht überstäffig zu sehn, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten benten, welche wir öfters brauchen werden. Denn wenn man sich gleich auch berselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Werke bestimmt zu sehn scheinen, so braucht benn doch Jeder sie meistens in einem eigenen Sinne und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Begriff gefaßt hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

Einfache Nachahmung ber Natur. Wenn ein Känstler, bei bem man das natürliche Talent voraussehen muß, in der frühesten Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Segenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Sestalten, ihre Farben auf das Genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entsernte, jedes Gemälbe, das er zu fertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart ansienge und vollendete, ein solcher würde immer ein schäpenswerther Künstler sehn: denn es könnte ihm nicht sehlen, daß er in einem

unglanblichen Grabe mahr murbe, baß feine Arbeiten ficher, fraftig und reich febn mußten.

Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, daß eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme, aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne. Solche Gegenstände müssen leicht und immer zu haben sehn; sie müssen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gemüth, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muß still, in sich gekehrt, und in einem mäßigen Genuß genügsam sehn.

Diese Art ber Nachbildung würde also bei sogenannten todten oder stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe

Bolltommenheit nicht aus.

Manier. Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu versahren zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine lebereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen tann, indem er das Einzelne ausopfert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaden im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstadien: er ersindet sich selbst eine Beise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszubrüden, einem Gegenstande, den er östers wiederholt hat, eine eigene bezeichnende Form zu geben ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Run wird es eine Sprache, in welcher sich ber Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Rünstler dieser Art die Welt anders seihen und nach in mach ihre Erschenungen bedächtiger oder leichter fassen, er wird ihre Erschenungen bedächtiger oder leichter fassen, er wird sie gesetzer oder Auchtiger wieder hervorbringen.

Bir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern mussen aufgeopfert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden, joll, wie zum Beispiel bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen wurde, wenn man sich ängstlich beim Sinzelnen aufhalten, und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr sesten balten wollte.

Styl. Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, durch Bemilhung, sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst endlich dahin, daß sie die Eigen-

schaften ber Dinge, und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer tennen lernt, daß sie die Reihe der Gestalten übersieht, und die berschiedenen charakteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad, wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf.

Wie die einsache Nachahmung auf dem ruhigen Dasenn und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten, fähigen Gemüth ergreift, so ruht der Styl auf den tiefsten Grundfeften der Erfenntniß, auf dem Wesen der Dinge, insofern und ersaubt ist, es in sichtbaren und greislichen Gestalten zu erkennen.

Die Ausführung des Obengesagten würde ganze Bände einnehmen; man kann auch schon Manches darüber in Büchern sinden: der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Kunstwerken zu studiren. Bir sügen noch einige Betrachtungen hinzu, und werden, so ost von bildender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben uns dieser Blätter zu erinnern.

Es läßt sich leicht einsehen, daß diese drei von einander getheilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt sind, und daß eine in die andere sich zart verlausen kann.

Die einfache Nachahmung leichtfaglicher Gegenstände, wir woller bier zum Beifpiel Blumen und Früchte nehmen, tann icon auf einen hoben Grad gebracht werden. Es ist natürlich, daß einer, der Rosen nachbilbet, balb die iconften und frischesten Rosen tennen und unterscheiden, und unter Tausenden, die ihm der Sommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt hier schon die Wahl ein, ohne daß sich der Künstler einen allgemeinen bestimmten Begriff von der Schönheit der Rose gemacht hatte. Er hat es mit faklichen Formen zu thun; Alles kommt auf die mannigfaltige Bestimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die pelzige Bfirsche, die fein bestaubte Bflaume, ben glatten Apfel, die glanzende Kiriche, die blendende Rose, die mannigfaltigen Nelken, die bunten Tulpen, alle wird er nach Wunsch im bochsten Grabe ber Bollfommenheit ihrer Blitthe und Reife in seinem stillen Arbeitszimmer vor sich haben; er wird ihnen bie gunftigfte Beleuchtung geben; fein Auge wird fich an die harmonie ber glanzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Sabre bieselben Gegenstände zu erneuern im Stande senn, und durch eine rubige nachahmende Betrachtung bes fimpeln Dafenns die Gigenschaften biefer Gegenstände ohne mühlame Abstraction ertennen und faffen : und fo werben bie Wunderwerke eines Sunjum, einer Rachel Runich entstehen, welche Rünftler sich aleichsam über bas Mögliche hinüber gearbeitet haben. ift offenbar, bag ein folder Rünftler nur besto größer und entschiedener werben muß, wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botaniter ist, wenn er von der Wurzel an den Einsluß der verschiedenen Theile auf das Gedeihen und den Wachsthum der Psianze, ihre Bestimmung und wechselseitigen Wirtungen erkennt, wenn er die successive Entwicklung der Blätter, Blumen, Besruchtung, Frucht und des neuen Keimes einsieht und überdenkt. Er wird alsdam nicht bloß durch die Wahl aus den Erscheinungen seinen Geschmack zeigen, sondern er wird und auch durch eine richtige Darstellung der Eigenschaften zugleich in Verwunderung sehen und belehren. In diesem Sinne würde man sagen können, er habe sich einen Styl gebildet, da man von der andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Aufsallende, Blendende leicht auszudrücken bestissen wäre, gar bald in die Ranier übergeben würde.

Die einfache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Borhose bes Styls. Je treuer, sorgsältiger, reiner sie zu Werke geht, je ruhiger sie das, was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu benken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Achnliche zu vergleichen, das Unähnliche von einander abzusondern, und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernt, desto würdiger wird sie sich machen,

bie Schwelle bes Beiligthums felbft zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel zwischen der einsachen Rachahmung und dem Styl seyn könne. Je mehr sie bei ihrer leichtern Methode sich der treuen Nachahmung nähert, je eisriger sie von der andern Seite das Charafteristische der Gegenstände zu ergreisen und saßlich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine reine, ledhafte, thätige Individualität verdindet, desto höher, größer und respectabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Kinstler, sich an die Natur zu denken, den der kinstler, sich an die Natur zu denken, seine Manier wird immer mehr von der Grundssehe der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter sie sich von der einsachen Rachahmung und von dem Styl entsernt.

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Manier in einem hohen und respectabeln Sinne nehmen, daß also die Künftler, beren Arbeiten nach unserer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Styl in den höchsten Stren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst ze erreicht hat und je erreichen kann. Diesen Grad auch nur erkennen, ist schon eine große Glüdseligkeit, und davon sich mit Verständigen unterhalten, ein

ebles Bergnügen, das wir uns in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit finden werden.

#### Von Arabesken.

1788. Bir bezeichnen mit biesem Namen eine willfürliche und gesichmadvolle malerische Zusammenstellung ber mannigsaltigften Gegenstände, um bie innern Bände eines Gebäudes zu verzieren.

Wenn wir diese Art Malerei mit der Kunft im höhern Sinne vergleichen, so mag sie wohl tadelnswerth sehn und uns geringschäßig vortommen; allein wenn wir billig sind, so werden wir derselben gern ihren

Blat anweisen und gönnen.

Wir können, wo Arabesken hin gehören, am besten von den Alten lernen, welche in dem ganzen Kunstfache unsre Weister sind und bleiben. Wir wollen suchen, unsern Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise

die Arabesten von den Alten gebraucht worden find.

Die Zimmer in den häusern des ausgegrabenen Pompeji sind meistentheils klein; durchgängig sindet man aber, daß die Menschen, die solche bewohnten, Alles um sich her gern verziert und durch augebrachte Gestalten veredelt sahen. Alle Wände sind glatt und sorgsältig abgetüncht, alle sind gemalt; auf einer Wand von mäßiger Höhe und Breite sindet man in der Mitte ein Bilden angebracht, das meistens einen mythologischen Gegenstand vorstellt. Es ist oft nur zwischen zwei und drei Jußlang und proportionisich hoch, und hat als Aunstwerf mehr oder weniger Berdienst. Die übrige Wand ist in Einer Farbe abgetüncht; die Einsassung berselben besteht aus sogenannten Arabesten. Städen, Schörfel, Bänder, ans denen hie und da eine Blume oder sosst ein lebendiges Wesen hervordicht, alles ist meistentheils sehr leicht gehalten, und alle dies Besen hervordeint, alles ist meistentheils sehr leicht gehalten, und alle dies Besen hervorschen, sollen nur diese einsarbige Wand freundlicher machen und, indem sich ihre leichten Züge gegen das Wittelstild bewegen, dasselbe mit dem Ganzen in Harmonie bringen.

Wenn wir den Ursprung dieser Berzierungsart näher betrachten, so werden wir sie sehr vernünstig sinden. Ein Hausbesitzer hatte nicht Bermögen genng, seine ganzen Wände mit würdigen Aunstwerken zu bededen, und wenn er es gehabt hätte, wär es nicht einmal rathsam gewesen: demu es würden ihn Bilder mit lebensgroßen Figuren in seinem Leinen Zimmer nur geängstigt, oder eine Menge kleiner neben einander ihn nur zerstreut haben. Er verziert also seine Wände nach dem Maße seines Beutels auf eine gefällige und unterhaltende Weise; der einfardige Grund seiner Wände mit den sarbigen Zierrathen auf demselben giebt seinen Augen immer einen angenehmen Eindrud. Wenn er für sich au benken und au thum bat.

zerstreuen und beschäftigen sie ihn nicht, und boch ift er von angenehmen Gegenständen umgeben. Will er seinen Geschmad an Runft befriedigen, will er benten, einen höhern Sinn ergezen, so sieht er seine Mittelbilbchen

an, und erfreut fich an ihrem Befig.

Auf diese Weise waren also Arabesten jener Zeit nicht eine Berschwendung, sondern eine Ersparniß der Runft gewesen. Die Wand sollte und konnte nicht ein ganzes Kunstwerf sehn, aber sie sollte doch ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher Gegenstand werden, und in ihrer Mitte ein proportionirliches gutes Kunstwert enthalten, welches die Augen anzöge und den Geist befriedigte.

Die meisten bieser Stude sind nunmehr aus den Wänden herausgehoben und nach Portici gebracht; die Wände mit ihren Farben und Zierrathen stehen noch meistentheils freier Luft ausgesetzt und nutssen nach und nach zu Grunde gehen. Wie wünschenswerth war es, daß man nur einige solche Wände im Zusammenhang, wie man sie gefunden, in Lupfer mitgetheilt hätte; so würde das, was ich hier sage, einem Jeden sogleich

in die Augen fallen.

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus mir dentlich wird, wie die bessern Künstler damaliger Zeit dem Bedürsniß der Liebhaber entgegengearbeitet haben. Die Mittelbilder der Wände, ob sie gleich auch auf Tünche gemalt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig besinden, gesertigt worden zu seyn; es scheint, als habe man sie erst herbeigebracht, an die Wand besessigt, und sie daselbst eingeküncht und die übrige Fläche umher gemalt.

Es ist sehr leicht, aus Kalt und Puzzolane seste und transportable Tafeln zu sertigen. Wahrscheinlich hatten gute Künstler ihren Aufenthalt in Neapel, und malten mit ihren Schülern solche Bilber in Borrath; von baher holte sich der Bewohner eines Landstädtchens, wie Pompezi war, nach seinem Bermögen ein solches Bild; Tüncher und subordinirte Künstler, welche fähig waren, Arabesten hinzuzeichnen, sanden sich eher, und soward

bas Bedürfniß eines jeben Sansbesthers befriedigt.

Wan hat in dem Gewölbe eines hauses zu Pompeji ein paar solche Taseln los und an die Wand gelehnt gesunden; und darans hat man schließen wollen, die Einwohner hätten bei der Eruption des Besud Zeit gehabt, solche von den Wänden abzusägen, in der Absticht, sie zu retten. Allein es scheint mir dieses in mehr als Einem Sinne höchst unwahrschilch, und ich din vielmehr überzeugt, daß es solche angeschafste Taseln gewesen, welche noch erst in einem Gebäude hätten angebracht werden sollen.

Fröhlichfeit, Leichtsinn, Luft jum Schmud scheinen bie Arabesten Grethe, gur Runft.

erfunden und verbreitet zu haben, und in diesem Sinn mag man sie gerne zulassen, besonders wenn sie, wie hier, der bessern Kunst gleichsam zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemeiner, den Besitz guter Kunstwerke möglicher machen.

Ich würde beswegen nie gegen sie eisern, sondern nur wünschen, daß der Werth der höchsten Kunstwerke erkannt würde. Geschieht das, so tritt alle subordinirte Kunst, bis zum Handwerk herunter, an ihren Plat, und die Welt ist so groß und die Seele hat so nöthig, ihren Genuß zu vermannigsaltigen, daß uns das geringste Kunstwerk an seinem Plat immer schätzbar bleiben wird.

In den Bädern des Titus zu Kom sieht man auch noch lleberbleibsel bieser Malerei. Lange gewölbte Gänge, große Zimmer sollten gleichsam unr geglättet und gefärbt, mit so wenig Umständen als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher Sorgsalt die Alten ihre Mauern abtünchten, welche Marmorglätte und Festigkeit sie der Tinche zu geden wußten. Diese reine Fläche malten sie mit Wachsfarben, die ihre Schönheit dis jett noch kaum verloren haben, und in ihrer ersten Zeit wie mit einem glänzenden Firniß überzogen waren. Schon also, wie gesagt, ergeste ein solcher gewölbter Gang durch Flätte, Glanz, Farbe, Reinlichkeit das Auge. Die leichte Zierde, der gefällige Schmud contrastirte gleichsam mit den großen, einsachen, architektonischen Massen, machte ein Gewölbe zur Laube und einen dunkeln Saal zur bunten Welt. Wo sie solid berzieren sollten und wollten, sehlte es ihnen weder an Mitteln noch an Sinn, wodon ein andermal die Rede sein wird.

Die berühmten Arabesten, womit Raphael einen Theil der Logen des Batican ausgeziert, sind freilich schon in einem andern Sinne: es ist, als wenn er verschwenderisch habe zeigen wollen, was er ersinden, und was die Anzahl geschicker Leute, welche mit ihm waren, aussühren kounte. Hier ist also nicht mehr jene weise Sparsamteit der Alten, die mur gleichsam eilten mit einem Gebäude fertig zu werden, um es genießen zu können, sondern hier ist ein Künstler, der für den Herrn der Welt arbeitet, und sich sowohl als jenem ein Denkmal der Fülle und des Reichthums errichten will. Am meisten im Sinne der Alten dünken mich die Arabesten in einem Zimmerchen der Billa, welche Raphael mit seiner Geliebten bewohnte. Dier sindet man an den Seiten der gewölbten Dede die Hochzeit Alexanders und Voganens und ein ander geheimnisvoll allegorisches Bild, wahrschein lich die Gewalt der Begierden vorstellend. An den Wänden sieht man kleine Gemeen und ausgewachsen männliche Gestalten, die auf Schnörkeln und Städen aauseln, und sich bestiaer und munterer bewegen. Sie scheinen

zu balanciren, nach einem Ziel zu eilen, und was alles die Lebensluft für Bewegungen einslößen mag. Das Brustbild der schönen Fornarina ist viermal wiederholt, und die halb leichtsinnigen, halb soliden Zierrathen dieses Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er hat wahrscheinlicherweise nur einen Theil davon selbst gemalt, und es ist um so reizender, weil er hier viel hätte machen können, aber weniger, und eben was genug war, machen wollte.

### Ueber Chrifins und die zwölf Apostel.

Rach Raphael von Marc-Anton geftochen, und von herrn Brofeffor Langer in Buffelborf copirt.

1789. Inbem wir die Meisterwerke Raphaels bewundern, bemerken wir gar leicht eine höchst glüdliche Ersindung und eine dem Gedanken ganz gemäße, bequeme und leichte Ausssührung. Wenn wir jenes einem glüdlichen Raturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch vieles Rachbenken geübten Geschmad und eine durch anhaltende Uebung unter den Augen großer Weister erlangte Kunstsertigkeit.

Die breizehn Blätter, welche Christum und die zwölf Apostel vorstellen, und welche Marc-Anton nach ihm gestochen, herr Prosession Langer in Dusselborf aber neuerdings copirt hat, geben uns die schönste Gelegen-

beit, jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklärten Lehrer mit seinen zwöls ersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten und an seinem Dasehn hiengen, und größtentheils ihren einfachen Wandel mit einem Märthrertod krönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Sinsalt, Mannigsfaltigkeit, Herzlichkeit und mit so einem reichen Kunstverständniß aufgelöst, daß wir diese Blätter für eins der schönsten Monumente seines glücklichen Dasehns halten können.

Was uns von ihrem Charakter, Stande, Beschäftigung, Wandel und Tode in ihren Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das Zarteste benupt, und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einander haben. Wir wollen sie einzeln durchgehen, um unsere Leser auf diese inter-

effante Sammlung aufmerkfam zu machen.

Petrus. Er hat ihn gerade von vorn gestellt und ihm eine seste, gebrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie bei einigen anderen Figuren, ein wenig groß gehalten, wodurch die Figur etwas kuzer scheint. Der Hals ist kuzz, und die kuzzen Haare sind unter allen dreizehn Figuren am stärksten gekraust. Die Hauptsalten des Gewandes laufen in der Mitte des Körpers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die

Abrige Geftalt, ganz von vorn. Die Figur ift in sich selbst zusammengenommen und steht da wie ein Pfeiler, ber eine Last zu tragen im Stanbe ift.

Baulus ift auch stehend abgebildet, aber abgewendet wie Einer, der gehen will und nochmals zurücksieht; der Wantel ist aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind frei, es hindert sie nichts im Fortschreiten; Haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein schwärmerischer Ernst glüht auf dem Gesichte.

Johannes. Ein ebler Jüngling, mit langen, angenehmen, mur am Ende trausen Haaren. Er scheint zufrieden, ruhig, die Zeugnisse der Religion, das Buch und den Kelch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glüdlicher Kunstgriff, daß der Abler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Höhe bringt, und durch diese Mittel die schön augelegten Falten in die vollkommenste Lage geseht werden.

Matthäus. Ein wohlhabender, behaglicher, auf seinem Dasenn ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlichkeit ist durch einen ernsthaften, beinahe scheuen Blid ins Gleichgewicht gebracht; die Falten, die über den Leib geschlagen sind, und der Geldbeutel geben einen unbe-

fdreiblichen Begriff von behaglicher Sarmonie.

Thomas ist eine ber ihönsten, in ber größten Einfalt ausbrucksvollsen Figuren. Er steht in seinen Mantel zusummengenommen, ber auf beiben Seiten sast symmetrische Falten wirft, die aber durch ganz leise Beränderungen einander völlig unähnlich gemacht worden sind. Stiller, ruhiger, bescheibener kann wohl kaum eine Gestalt gebildet werden. Die Wendung des Kopfes, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes harmoniren auf das Schönste mit dem ruhigen Ganzen. Die Haare allein sind in Bewegung, ein unter einer sansten Außenseite bewegtes Gesalth anzuzeigen.

Sacobus major. Gine fanfte, eingehüllte, vorbeimanbelnbe

Bilarimsgeftalt.

Philippus. Man lege diesen zwischen die beiben vorhergehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird auffallen, wie reich, groß und breit die Falten dieser Gestalt, gegen jene gehalten, sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so seich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so sest darauf, und das Ganze scheit eine innere Größe, Ruhe und Kestigkeit anzubeuten.

Andreas umarmt und liebkoft fein Areuz mehr als er es tragt, die einfachen Falten bes Mantels find mit großem Berftande geworfen.

Thabbaus. Ein Jüngling, ber, wie es bie Mönche auf der Reise zu thun psiegen, sein langes Ueberkeib in die Höhe nimmt, daß es ihn nicht im Geben hindere. Aus dieser einfachen Sandlung entsteben sehr ichone Falton. Er trägt die Partisane, das Zeichen seines Märtyrertodes, als einen Wanderstab in der Hand.

Matthias. Ein munterer Alter, in einem burch höchst verstandene Falten vermannigfaltigten einfachen Rleibe, lehnt sich auf einen Spieß, sein Mantel fällt hinterwärts berunter.

Simon. Die Falten bes Mantels sowohl als besübrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine unbeschreibliche Harmanis zu bewundern ist.

Bartholomäus sieht in seinen Mantel wild und mit großer Aunst tunftlos eingewidelt; seine Stellung, seine Haare, die Art, wie er das Messer hält, möchte uns sast auf die Gedanken bringen, er seh eher bereit, Jemand die Haut abzuziehen, als eine solche Overation zu dulben.

Chriftus zulest wird wohl Niemand befriedigen, der die Wundergestalt eines Gottmenschen hier suchen möckte. Er tritt einsach und sill hervor, um das Bolt zu segnen. Bon dem Gewand, das von unten heraufgezogen ist, in schönen Falten das Anie sehen läßt und mider dem Leibe ruht, wird man mit Recht behauptan, daß es sich keinen Augenblik so exhalten könne, sondern gleich heruntesalen müsse. Wahrscheinlich hat Raphael supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand herausgezogen und angehalten, und lasse sin dem Arm zum Segnen ausheit, los, so daß es eben niedersallen muß. Es wäre diese ein Beispiel von dem schönen Aunstmittel, die kurz vorhergegangene Handlung durch den überbleibenden Zustand der Falten anzubeuten.

Alles bieses Bishergesagte sind immer nur Noten ohne Text, und wir würden uns wohl schwerlich entschlossen haben sie aufzuzeichnen, noch weniger sie abdrucken zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich wäre, sich wenigstens einen großen Theil des Bergnügens zu verschaffen, welches man beim Andlic dieser Runstwerke genießt.

Herr Profosor Langer in Duffelborfhat von biesen seltenen und schabbaren Blättern uns vor Aurzem Copieen geliefert, welche für das, was fie leiften, um einen sehr geringen Breis zu haben sind.

Die Contoure im Allgemeinen, sowohl ber ganzen Figuren als der einzelnen Theile, sind sorgfältig und treu gearbeitet; auch sind Licht und Schatten, im Sanzen genommen, harmonisch genug behandelt, und der Stich thut, besonders auf lichtgrauem Papier, einen ganz guten Effect. Diese Blätter gewähren also unstreitig einen Begriff von dem Werth der Originale in Absicht auf Ersindung, Stellung, Wurf der Falten, Charafter der Haare, und der Gesichter, und wir bürfen wohl sach, daß tein Liebhaber

der Rünfte versäumen sollte, sich biese Langerschen Covicen anzuschaffen. felbft in bem feltenen Ralle, wenn er bie Drigingle befake: benn auch als bann murben ihm biefe Copieen, wie eine gute Ueberfetung, noch manchen Stoff sum Rachbenten geben. Bir wollen bingegen auch nicht bergen, bag, in Bergleichung mit ben Originalen, uns biefe Copieen Manches ju wünschen übrig laffen. Befonbers bemertt man balb, bak bie Gebuld und Aufmerklamkeit bes Copirenben burch alle breizehn Platter fich nicht gleich geblieben ift. So ift aum Beisviel bie Rigur bes Betrus mit vieler Sorgfalt, die Rigur bes Rohannes bagegen fehr nachläffig gearbeitet, und bei genauer Brufung findet man, baf bie übrigen fich bald biefem, bald jenem an Berthe nabern. Da alle Riguren befleibet find, und ber großere Runftwerth in den barmonischen, zu jedem Charafter, zu jeder Stellung vaffenden Bemanbern liegt, fo geht freilich bie bochfte Bluthe biefer Berte verloren. wenn ber Covirende nicht überall die Ralten auf das Rartefte behandelt. Nicht allein die Saudtfalten ber Originale find meifterhaft gebacht, fonbern von ben icoarfften und fleinften Bruchen bis zu ben breiteften Berflächungen ift Alles überlegt, und mit bem verftanbigften Grabftichel jeber Theil nach feiner Gigenschaft ausgebrudt. Die verschiebenen Abschattungen, fleine Bertiefungen. Erhöhungen, Ranber, Bruche, Saume find alle mit einer bewunderswürdigen Runft nicht angebeutet, fonbern ausgeführt; und wenn man an diesen Blättern ben ftrengen Fleiß und die große Reinlichteit ber Albrecht Durerschen Arbeiten vermißt, fo zeigen fie bagegen, bei bem größten Runftverftand, ein fo leichtes und glückliches Raturell ihrer Urheber, daß fie uns wieder unschatbar vortommen. In ben Originalen ift feine Falte, von der wir uns nicht Rechenschaft zu geben getrauen, feine, bie nicht, felbft in ben ichwächern Abbruden, welche wir por uns haben, bis zu ihrer letten Abstufung zu verfolgen mare. Bei ben Copieen ift bas nicht immer ber Rall, und wir haben es nur besto mehr bedauert, ba nach bem, was icon geleiftet ift, es herrn Brofesfor Langer gar nicht an Runftfertigfeit zu fehlen icheint, bas Dehrere gleichfalls zu leiften. Rach allem Diefem glauben wir mit gutem Gewiffen wieberholen gu tonnen, bag wir wünschen, diesen geschickten, auf ernsthafte Runftwerke aufmerksamen und. welches in unferer Reit felten zu febn icheint, Aufmerksamteit erregenben Rünftler durch gute Auf- und Abnahme seiner gegenwärtigen Arbeit aufgemuntert zu feben, bamit er in ber Rolge etwa noch ein und bas andere ähnliche Wert unternehmen, und mit Anstrengung aller seiner Kräfte uns eine Arbeit vorlegen moge, welche wir mit einem gang unbedingten Lobe ben Liebhabern anpreisen tonnen.

### Joseph Boffi.

Ucber Leonarbos ba Binci Abenbmahl gu Mailanb. Groffolio. 264 Seiten. 1810.

1817—1818. Der Berfasser bieses bebeutenben Werkes, ein Mailanber, geboren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh entwickelten, vor allem aber mit Neigung und Geschied zur bilbenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonardos da Binci Berlassenschaft sich herangebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er nach einem sechsjährigen Aufenthalte in Rom und seinem sechsjährigen Aufenthalte in Rom und seiner Rückunst ins Baterland als Direktor einer neu zu belebenden Kunstatademie angestellt ward.

So zum Nachbenten als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundstige und Geschichte der Kunft sich eigen gemacht, und durfte daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohlburchdachten Copie das berühmte Bild Leonardos da Binci, das Abendmahl des Herrn, wieder herzustellen, damit solches in Wosait gedracht, und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei versahren, davon giedt er in genanntem Werte Rechenschaft, und unsere Absicht ist, eine kurze Darstellung seiner Bemühungen zu liefern.

Allgemein wird dieses Buch von Kunstfreunden günftig aufgenommen, solches aber näher zu beurtheilen ift man in Weimar glücklicherweise in den Stand gesett: denn indem Bosse in gänzlich verdorbenes, übermaltes Original nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sah er sich genöthigt, die vorhaudenen Copieen desselben genau zu sindiren; er zeichnete von drei Wiederholungen die Köpse, wohl auch Hände durch, und suchte möglichst in den Geist seines großen Borgängers einzudringen und bessen Abssichten zu errathen, da er denn zuletzt, durch Urtheil, Wahl und Gesühl geleitet, seine Arbeit vollendete, zum Borbild einer nunmehr schon fertigen Wosait. Gedachte Durchzeichnungen sinden sich sämmtlich in Weimar, als ein Gewinn der letzten Reise Ihro Königlichen Hobett des Großherzogs in die Lombardet; von wie großem Werth sie aber sehen, wird sich in der Folge dieser Darstellung zeigen.

Aus bem Leben Leonardos. Binci, ein Schloß und herrschaft in Balb'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des fünfzehnten Jahrhumderts einen Besitzer Namens Pierro, dem ein natürlicher Sohn von einer uns unbekannt gebliebenen Mutter geboren ward. Dieser, Leonardo genannt, erwies gar balb als Knabe sich mit allen ritterlichen Sigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leibesübungen, Annuth und ante Sitten waren ihm verlieben, mächtig aber zeigte sich Leibenschaft

und Fertigkeit zur bilbenben Kunft; beshalb man ihn sogleich nach Florenz zu Berrocchio, einem benkenben, durchaus theoretisch begründeten Manne, in die Lehre that, da benn Leonardo seinen Meister praktisch balb übertras,

ia bemielben bas Malen verleibete.

Die Aunst befand sich damals auf einer Stufe, wo ein großes Talent mit Glück antreten und sich im Glanze seiner Thätigkeit zeigen kann; sie hatte sich schon seit zwei Jahrhunderten von der magern Steisheit jener Byzantinischen Schule losgesagt, und sagleich durch Rachahmung der Natur, durch Ausdruck frommer, sittlicher Gesinnungen ein neues Leben begonnen. Der Künstler arbeitete tresslich, aber undewußt, ihm gelanz, was ihm sein Talent eingab, wohin sein Gesühl ihn trug, soweit sein Geschmad sich ausbildete; aber keiner vermochte noch sich Rechenschaft zu geben von dem Guten, das er leistete, und von seinen Mängeln, wenn er sie auch empfand und bemerkte. Wahrheit und Natürlichkeit hat jeder im Auge, aber eine lebendige Einheit sehlt; mansindet die herrlichsten Anlagen, und doch ist keins der Werke vollkommen ausgedacht, völlig zusammengedacht: überall triss man auf etwas Zusälliges, Fremdes; noch sind die Grundsäge nicht ausgesprochen, wornach man seine Arbeit bevortheilt hätte.

In solche Zeit kam Leonardo, und wie ihm, bei angeborener Kunstfertigkeit, die Natur nachzuahmen leicht war, so bemerkte sein Tiessung gar bald, daß hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so glüdlich gelang, noch manches Geheimniß verborgen liege, nach dessen Erkenniniß er sich unermüdet bestreben sollte; er suchte daher die Gesehe des organischen Baus, den Grund der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Perspective, der Zusammenstellung, Haltung und Färbung seiner Gegenstände im gegebenen Naum, genug, alle Kunstersordernisse such er mit Einsicht zu durcheringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Verzeichenheit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charatter als die momentane Leidenschaft dem Auge darstellt, und dieses wird der Punkt sehn, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

Dessent Andern Dessent ich e Werke. Die unruhigen Zeiten, welche ber unzulängliche Beter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonardo in die Lombardei, wo eben nach dem Tode des Herzogs Franz Sforzs bessen Nachsolger Ludwig, mit dem Junamen il Woro, seinem Borgänger und sich selbst durch gleiche Großheit und Thätigkeit Ehre zu machen, auch die eigene Regierung durch Kunstwerke zu verherrlichen gedachte. Hier nun erhielt Leonardo sogleich den Auftrag, eine riesenhaste Reiterstatue vorzubereiten. Das Modell des Veredes war nach mehrenn

Jahren zur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Feste, als das Prächtigste, was man aussähren konnte, in der Reihe mit hinzog, zerdrach es, und der Künftler sah sich genöthigt, das zweite vorzunehmen; auch dieses ward vollendet. Run zogen die Franzosen über die Alpen; es diente den Soldaten als Zieldild, sie schossen es zusammen: und so ist uns von beiden, die eine Arbeit von sechzehn Jahren gekostet, nichts üdrig geblieden. Daran erkennen wir, daß eitse Prunksuck eben so wie roher Unverstand den Künsten zum höchsten Schaden gereiche.

Rur im Borübergehen gebenken wir ber Schlacht von Anghiari, beren Carton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteifernd, ausarbeitete, und bes Bilbes ber heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Enkel, Schoß

auf Schof, tunftreich aufammen gruppirt find.

Das Abendmahl. Wir wenden uns munnehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Aloster alle Grazie zu Maisand auf die Wand gemalt war. Möchten unsere Leser Morghens Aupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht, uns sowohl über das Ganze als wie das Einzelne zu verkändigen.

Die Stelle, wo das Bild gemalt ift, wird allervörberft in Betrachtung gezogen: denn hier thut fich die Weisheit des Künftlers in ihrem Brennpunkte vollkommen hervor. Konnte für ein Refectorium etwas schicklicher und edler ausgedacht werden als ein Scheibemahl, das der ganzen Welt

für alle Reiten als beilig gelten follte?

Als Reisenbe haben wir biefes Speisezimmer vor manchen Sahren noch ungerftort gesehen. Dem Eingang an ber schmalen Seite gegenüber, im Grunde bes Saals, ftand bie Tafel bes Briors, zu beiden Seiten bie Monchstifche, fammtlich auf einer Stufe vom Boben erhöht; und nun wenn ber Bereintretende fich umtehrte, fah er an ber vierten Band über ben nicht allzuhohen Thuren ben vierten Tisch gemalt, an bemselben Chriftum und feine Junger, eben als wenn fie zur Gefellschaft gehörten. Es muß zur Speifeftunde ein bedeutenber Anblid gewesen fenn, wenn bie Tifche bes Briors und Chrifti, als zwei Gegenbilber, auf einander blicken. und die Monde an ihren Tafeln fich bazwischen eingeschloffen fanben. Und eben beshalb mußte bie Beisheit bes Malers bie vorhandenen Monchstifche zum Borbilbe nehmen. Auch ift gewiß bas Tischtuch mit feinen gequetichten Falten , gemufterten Streifen und aufgefnüpften Bipfeln aus ber Baidiammer bes Rlofters genommen, Schuffeln, Teller, Becher und fonftiges Gerathe gleichfalls benjenigen nachgeabmt, beren fich bie Donche bedienten.

hier war also teineswegs bie Rebe von Annaherung an ein unsicheres, veraltetes Coftum. Sochft ungeschieft ware es gewesen, an biesem Orte

bie heilige Gesellschaft auf Politer auszustreden. Rein, sie sollte ber Gegenwart angenähert werben, Christus sollte sein Abendmahl bei ben Dominicanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirtung thun. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen die dreizehn Figuren, sammtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von achtundzwanzig Partier Fuß der Länge nach ein. Nur zwei derfelben sieht man ganz an den entgegengesetten Enden der Tasel, die übrigen sind Halbsiguren, und auch hier fand der Künstler in der Nothwendigkeit seinen Vortheil. Jeder sittliche Ausbruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Bege; der Künstler schuf sich hier eils Halbsiguren, deren Schoof von Knie und Tisch und Tischuch bebeckt wird, unten aber die Füße im bescheidenen Dammerslich taum bemerklich seyn sollten.

Rum versetze man sich au Ort und Stelle, benke sich bie sittliche äußere Ruhe, die in einem solchen mönchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Künstler, der seinem Bilbe trästige Erschütterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht, und indem er sein Kunstwert möglichst an die Natur herangebracht hat, es alsobald mit der nächsten Wirklichkeit in Contrast setzt.

Das Aufregungsmittel, wodurch ber Künftler die ruhig heilige Abendtafel erschüttert, sind die Worte des Meisters: Einer ist unter euch, der mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blicks; die ganze Stellung, die Bewegung der Arme, Hände, Alles wiederholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Borte, das Schweigen selbst beträftigt: Ja, es ist nicht and ers! Einer ist unter euch, der mich verräth!

Ehe wir aber weiter gehen, mussen wir ein großes Mittel entwickeln, wodurch Leonardo dieses Bild hauptsächlich belebte: es ist die Bewegung der Hände; dieß konnte aber auch nur ein Italiäner sinden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich, alle Glieber nehmen Theil an jedem Ausdruck des Gesühls, der Leidenschaft, ja des Gedankens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung der Hände drückt er aus: "Bas kümmerts mich! — Komm her! — Dieß ist ein Schelm! nimm dieß in Ucht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Hauptpunkt. — Dieß merkt besonders wohl, meine Zuhörer!" Einer solchen Nationaleigenschaft mußte der alles Charakteristische höchst ausmertsamberrachtende Leonardo sein sorschende Auge besonders zuwenden; hieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Betrachtung widmen.

Bolltommen übereinstimmend ist die Gesichtsbildung und jede Bewegung, auch dabei eine dem Auge gleich faßliche Zusammen- und Gegeneinanderstellung aller Glieber auf das Lobenswürdigste geleistet.

Die Gestalten überhaupt zu beiben Seiten bes herrn laffen sich brei und brei zusammen betrachten, wie sie benn auch so jedesmal in Eins gedacht, in Berhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Bunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas

und Betrus.

Petrus, ber entfernteste, sährt, nach seinem hestigen Charatter, als er des Herrn Wort vernommen, eilig hinter Judas her, der sich, erschroden auswärts sehend, vorwärts über den Tisch beugt, mit der rechten sestigeschlossene Dand den Beutel hält, mit der linken aber eine unwillkürliche krampshaste Bewegung macht, als wollte er sagen: Was soll das heißen? was soll das werden? Betrus hat indessen mit seiner linken Hand des gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gesaßt, hindeutend auf Christum, und zugleich den geliebten Jünger anregend, er solle fragen, wer denn der Berräther seh? Sinen Wesserziss in der Rechten seiner swenzen der Berräther seh? Sinen Wesserziss in der Rechten seine sorwärtsbewegung, die sogar ein Salzsaß umschuttet, glücklich bewirkt wird. Diese Gruppe kann als diezuerstgebachte des Vildes angesehen werden; sie ist die vollkommenste.

Wenn nun auf der rechten Seite des herrn mit mäßiger Bewegung unmittelbare Rache angedroht wird, entspringt auf seiner Linken lebhaftestes Entsehen und Abschen vor dem Berrath. Jacobus, der ältere, beugt sich vor Schrecken zurück, breitet die Arme aus, starrt, das haupt niedergebeugt, vor sich hin, wie Einer, der das Ungeheure, das er durchs Ohr vernimmt, schon mit Augen zu sehen glaubt. Thom as erscheint hinter seiner Schulter hervor, und, sich dem Heiland nähernd, hebt er den Zeigesinger der rechten Hand gegen die Stirne. Philippus, der britte zu dieser Eruppe gehörige, rundet sich aufs Lieblichste: er ist aufgestanden, beugt sich gegen den Meister, legt die Hände auf die Brust, mit größter Klarheit aussprechend: Herr, ich bins nicht! Du weißt es! Du tennst

mein reines Berg. 3ch bins nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten drei letztern dieser Seite neuen Stoff zur Betrachtung. Sie unterhalten sich unter einander über das schrecklich Bernommene. Matthäus wendet mit eisriger Bewegung das Gesicht links zu seinen beiden Genossen, die Hände hingegen streckt er mit Schnelligkeit gegen den Meister, und verdindet so, durch das unschätzbarste Kumstmittel, seine Gruppe mit der vorhergehenden. Thad daus zeigt die heftigste Ueberraschung, Zweisel und Argwohn: er hat die linke Hand

offen auf den Tisch gelegt, und die rechte dergestalt erhoben, als siehe er im Begriff mit dem Rücken derselben in die linke einzuschlagen: eine Bewegung, die man wohl noch von Naturmenschen sieht, wenn sie bei unerwartetem Borsall ausdrücken wollen: Hab ichs nicht gesagt! Hab ichs nicht immer vermuthet! — Simon sitt höchst würdig am Ende des Tisches, wir sehen daher dessen ganze Figur; er, der älteste von allen, ist reich mit Falten bekleidet, Gesicht und Bewegung zeigen, er seh betrossen und nachdenkend, nicht erschüttert, kaum bewegt.

Wenden wir nun die Augen sogleich auf das entgegengesete Tischende, so sehen wir Bartholomäus, der auf dem rechten Fuß, den linken übergeschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Handen einen übergebogenen Körper untersutzend. Er horcht, wahrscheinlich zu bernehmen, was Johannes vom Herrn ausfragen wird: denm überhendt schint die Auregung des Lieblingsjüngers von dieser ganzen Seite auszugehen. Jacobus, der jüngere, neden und hinter Bartholomäus, legt die sand auf Betri Schulter, so wie Petrus auf die Schulter Johannis; aber Jacobus mild, nur Ausstärung verlangend, wo Petrus schon Rache drobt.

Und also wie Petrus hinter Judas, so greift Jacobus, der jüngere, hinter Andreas her, welcher, als eine der bedeutendsten Figuren, mit halbaufgehobenen Armen die flachen Hände vorwärts zeigt, als entschiedenen Außdruck des Entsetzens, der in diesem Bilde nur einmal vorsommt, da er in andern weniger geistreich und gründlich gedachten Werten sich leider nur zu oft wiederholt.

Technisches Versahren. Indem uns mun noch Manches über Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Bekleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir nur Betrübniß erwarten können: es sind nämlich die machanischen, chemisch -physischen und technischen Kunstmittel, welche der Künster anwendete, das herrliche Wert zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur alzuklar, daß es auf die Wauer mit Delsarbe gemalt gewesen: diese Versahren, schon längst mit Vortheil ausgeübt, mußte einem Künstler wie Leonardo höcht willsommen sehn, der, mit dem gläcklichsten Blick die Ratur anzuschauen geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Juneres im Aeußern vorzustellen.

Wie groß diese Unteruehmung, ja wie sie anmaßend seth, fällt balb in die Augen, wenn wir bebenken, daß die Ratur von innen heraus arbeitet, und sich selbst erst unendliche Wittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tansendsätigen Versuchen, die Organe aus- und aneinander zu entwickeln fähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzubringen, welche zwar

bie höchften innerlichen Bollfommenheiten außerlich offenbart, bas Rathfel aber, wohinter bie Natur fich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu löfen icheint.

Das Innere nun im Aeußern gewissenhaft barzustellen, war nur ber größten Meister höchster und einziger Bunsch; sie trachteten, nicht nur den Begriff des Gegenstandes tressend wahr nachzubilden, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen, ja, in Absicht auf Erscheinung, sie überdieten. Hier war nun vor Allem die höchste Ausssührlichseit nöthig; und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten seyn? Ferner war unerläßlich, daß man irgend einen Neuezug andringen und aufsehen könne. Diese Bortheile, und noch so viele andere, bietet die Desmalerei.

Und so hat man benn nach genauer Untersuchung gefunden, daß Leonardo ein Gemisch von Mastig, Bech und andern Antheilen mit warmen Sisen auf den Mauertunch gezogen. Ferner, um sowohl einen völligen glatten Grund als auch eine größere Sicherheit gegen äußere Einwirkung zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Bleiweiß, auch gelben und seinen Thonerden. Aber eben diese Sorgsalt scheint dem Werte geschadet zu haben: denn wenn auch dieser letzte zerte Deltünch im Ansange, als die darauf getragenen Farben des Bildes genugsame Nahrung hatten, einen Theil davon aufnahm, und sich eine Weile gut hielt, so verlor er doch, als das Del mit der Zeit austrocknete, gleichfalls seine Kraft, und sieng an zu reißen, da denn die Feuchtigkeit der Mauer durchdrang, und zuerst den Moder erzeugte, durch welchen das Bild nach und nach unscheindar ward.

Ort und Blat. Bas aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ift leiber, bag man, als bas Bilb gemalt wurde, beffen Untergang aus ber Beschaffenheit bes Gebäubes und ber Lage beffelben weiffagen tonnte. Bergog Ludwig, aus Absicht ober Grille, nothigte die Monche, ibr verfallendes Rlofter an biefem wibermartigen Orte zu erneuern : baber es benn folecht und wie zur Frohne gebaut warb. Man fieht in ben alten Umgangen elende. lieberlich gegrbeitete Saulen, große Bogen mit fleinen abwechseln, ungleiche, angegriffene Biegel, Materialien von alten, abgetragenen Gebäuben. Wenn man nun fo an außerlichen, bem Blid bes Beobachters ausgesetten Stellen verfuhr, so läßt sich fürchten, daß bie innern Mauern, welche übertuncht werden follten, noch schlechter behandelt worden. Sier mochte man verwitternde Bacfleine und andere von fcablichen Salzen burchbrungene Mineralien verwenden, welche die Feuchtigkeit bes Locals einsogen, und verderblich wieder aushauchten. Ferner ftand bie ungludliche Mauer, welcher ein jo großer Schat anvertraut war, gegen Rorben, und überdieß in ber Rabe ber Ruche, ber Speifetammer, ber

Anrichten. Und wie traurig, daß ein so vorsichtiger Künstler, der seine Farben nicht genugsam wählen und verseinern, seine Firnisse nicht genug klären konnte, durch Umstände genöthigt war, gerade Plat und Ort, wo das Bild sehen sollte, den Hauptpunkt, woraus Alles ankommt, zu über-

feben ober nicht genug zu beherzigen.

Wäre aber doch tros allem Diesem das ganze Kloster auf einer Höhe gestanden, so würde das Uebel nicht auf einen solchen Grad erwachsen sehn. Es liegt aber so tief, das Resectorium tieser als das Uebrige, so daß im Jahre 1800, bei anhaltendem Regen, das Wasser das Uebrige, so daß im Jahre 1800, bei anhaltendem Regen, das Wasser darin über drei Palmen stand, welches uns zu solgen berechtigt, daß das entsehliche Sewässer, welches 1500 niedergieng und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen das Möglichste zur Austrocknung gethan, so blieb leider noch genug eingesogene Feuchtigkeit zurück. Und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonardo noch malte. Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilbe übersiel eine schreckliche Pest die gute Stadt; und wie kann man bedrängten Geistlichen zumuthen, daß sie, dan aller Welt verlassen, im Todesgesahr schwebend, für das Gemälbe übers Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Kriegsunruhen und unzählig arderes Unglück, welches die Lombardei in der ersten hälfte des sechzehnten Jahrhunderts betraf, verursachten gleichsalls die gänzliche Vernachlässigung solcher Werke, da denn das unsere, dei den schon angeführten innern Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Malweise selbst, dem Verderben schriberliefert war. In der hälfte des sechzehnten Jahrunderts sagt ein Keisender, das Bild seh halb verdorden; ein anderer sieht darin nur einen blinden Fleden; man beklagt das Bild als schon verloren, versichert, man sehe es kaum und schlegt; einer nennt es völlig unbrauchdar, und so sprechen alle spätern Schriftseller dieser Leit.

Aber bas Bilb war boch immer noch ba, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jest aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verlieren: die Sprünge vermehren sich, sie laufen zusammen, und die große tostbare Fläche, in unzählige kleine

Krusten zersprengt, droht Stüd vor Stüd herabzufallen. Bon diesem Zustande gerührt, läßt Cardinal Friedrich Borromeo 1612 eine Copie fördern,

beren wir nur vorläufig bantbar gebenten.

Bunehmenbes Berberbniß. Allein nicht nur ber Zeitverlauf, in Berbindung mit gedachten Umständen, nein die Besitzer selbst, die seine Hüter und Bewahrer hatten sehn sollen, veranlaßten sein größtes Berberben und bedeckten dadurch ihr Andenken mit etwiger Schande. Die Thure schien ihnen zu niedrig, durch die sie ins Resectorium gehen sollten; sie war

symmetrisch mit einer andern im Godel angebracht, worauf das Bild fußte: fie verlangten einen majeftätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Eine Thüre, weit größer als nöthig, warb in die Mitte gebrochen, und ohne Bietät, weber gegen den Maler noch gegen die abgebildeten Berklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und hier sängt der Ruin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bogen zu wölben, eine weit größere Lücke als die Thüre in die Mauer gebrochen werden mußte, so gieng nicht allein mehr von der Fläche des Bildes verloven, sondern die Hammer- und Hackenschläge erschütterten das Gemälde in seinem eigenen Felde; an vielen Orten gieng die Kruste los, deren

Stude man wieber mit Rageln befeftigte.

Spaterhin ward bas Bild burch eine neue Gefdmacklofigfeit verfinftert. indem man ein landesherrliches Babbenschild unter ber Dede befeftigte. welches. Chrifti Scheitel faft berührend, wie die Thure von unten, fo nun auch von oben bes herrn Gegenwart beengte und entwürdigte. Bon biefer Reit an besprach man die Bieberberftellung immer aufs Reue: unternommen wurde fie fbater: benn welcher echte Runftler mochte bie Gefahr einer folden Berantwortung auf fich nehmen? Ungludlicherweise enblich im Rabre 1726 melbet fich Bellotti, arm an Runft, und qualeich, wie gewöhnlich, mit Anmaßungen überflüssig begabt: biefer, martifcreierisch. rühmte fich eines besondern Geheimniffes, womit er bas verblichene Bilb ins Leben zu rufen fich unterfange. Mit einer fleinen Brobe bethört er bie fenntnifilofen Monche: feiner Billfur wird fold ein Schat verdungen. ben er soaleich mit Bretterverschlägen verheimlicht, und nun, babinter verborgen, mit tunftschanderischer Sand bas Wert von oben bis unten übermalt. Die Monchlein bewunderten bas Geheimnift, bas er ihnen, um fie völlig zu bethoren, in einem gemeinen Firnig mittheilte: bamit follten fie, wie er fie verficherte, fich tunftig aus allen Berlegenheiten erretten.

Ob fie bei einer neuen, balb eintretenben Uebernebelung bes Bilbes von biefem töftlichen Mittel Gebrauch gemacht, ift nicht bekannt; aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Wasser-

farbe, wie fich noch an einigen Stellen bemerten läßt.

Indessen verdarb das Bilb immer und weiter, und aufs Neue ward bie Frage, inwiesern es noch zu erhalten seh, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kunst, lehnte beharrlich ab, seine Hand dahin zu führen, wo Leonardo die seinige gehalten habe.

Enblich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einficht ermangelnden Befehl, durch Rachgiebigkeit eines hofmännischen Priors, ward einem gewissen Magga bas Geschäft übertragen; bieser pfuschte meisterhaft: bie wenigen alten Originalstellen, obichon burch frembe Hand zweimal getrübt, waren seinem freien Binsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitete sich glatte Stellen, die Büge seiner frechen Kunst hinzusubeln, ja mehrere

Ropfe murben auf gleiche Beife behandelt.

Dawiber nun regten sich Männer und Kunstfreunde in Mailand; öffentlich tadelte man Gönner und Clienten. Lebhafte, wunderliche Geister schützten zu, und die Gährung ward allgemein. Mazza, der zu der Rechten des heilandes zu malen angefangen hatte, hielt sich dergestalt an die Arbeit, daß er auch zur Linken gelangte, und nur unberührt blieben die Köpfe des Matthäus, Thad dus und Simon. Auch an diesen gedachte er Bellotis Arbeit zuzubeden, und mit ihm um den Ramen eines hernftratus zu wetteifern. Dagegen aber wollte das Geschick, daß, nachbem der absängige Prior einen auswärtigen Ruf angenommen, sein Runstfreund, nicht zauderte, den Mazza sogleich zu entsernen, duch welchen Schritt genannte drei Köpfe insosern gerettet worden, daß man das Bersahren des Bellotti darnach beurtheilen kann. Und zwar gab bieser Umstand wahrscheilich zu der Sage Gelegenheit, es sehen noch drei Köpfe des echten Ortginals übrig geblieben.

Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts geschehen; und was hätte man denn an einem dreihundertjährigen Leichnam noch einbalsamiren sollen? Im Jahre 1769 überstieg das Französische Heer siegreich die Alpen; der General Bonaparte führte sie an. Jung, ruhmbegierig und Gerühmtes aufsuchend, ward er vom Ramen Leonardos an den Ort gezogen, der uns nun so lange sesthält. Er verordnete gleich, daß hier keine Ariegswohnung sehn, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb die Ordre auf dem Anie, ehe er zu Pferde stieg. Auf darauf misachtete diese Besehle ein anderer General, ließ die Thüre einschlagen

und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufputz des Mazza hatteschon seine Lebhastigkeit verloren, und der Pferdebrudel, der nunmehr, schlimmer als der Speisedamps von mönchischer Anrichte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilde, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so start, daß sie streisenweise herunterlief, und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Rachher ist dieser Saal bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militärischen Bedürsnissen gemishraucht worden.

Enblich gelang es ber Abministration, ben Ort zu schließen, ja zu vermauern, so baß eine ganze Beit lang biejenigen, bie bas Abenbmahl seben wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen Ranzel berabsteigen nußten, von wo sonst der Borleser die Speisenden erbaute.

Im Jahre 1800 trat die große lleberschwemmung ein, verbreitete sich, versumpste den Saal und vermehrte höchlich die Feuchtigkeit; hieraus ward 1801, auf Bossis Beranlassung, der sich hierzu als Secretär der Akademie berechtigt fand, eine Thüre eingeset, und der Berwaltungsrath versprach sernere Sorgsalt. Endlich verordnete 1807 der Bicekönig von Italien, dieser Ort solle wiederhergestellt und zu Ehren gedracht werden. Wan setze Fenster ein und einen Theil des Bodens, errichtete Gerüste, um zu untersuchen, ob sich noch etwas thun lasse. Wan verlegte die Thüre an die Seite, und seit der Beit sinde man keine merkliche Beränderung, obgleich das Bild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Atmosphäre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Wöge, da das Werk selbst so gut als verloren ist, seine Spur, zum traurigen, aber frommen Andenken, künstigen Reiten ausbewahrt bleiben!

Copieen überhaupt. She wir nun an die Nachbisdungen unseres Gemäldes, deren man fast dreißig zählt, gelangen, müssen wir von Copieen überhaupt einige Erwähnung thun. Sie kamen nicht in Gebrauch, als dis Jedermann gestand, die Kunst habe ihren höchsten Gipfel erreicht, da deun geringere Talente, die Werke der größten Weister schauend, an eigener Kraft, nach der Natur oder aus der Joee Aehnliches hervorzubringen, verweiselten, womit denn die Kunst, welche sich nun als Handwerk abschloß, ansseng ihre eigenen Geschöpfe zu wiederholen. Diese Unsäsigseit der meisten Künstler blieb den Liedhabern nicht verdorgen, die, weil sie sich nicht immer an die ersten Weister wenden konnten, geringere Talente aufriesen und bezahlten, da sie denn, um nicht etwas ganz Ungeschietes zu erhalten, lieder Nachahmungen von anerkannten Werken bestellten, woch einigermaßen gut bedient zu seyn. Run begünstigten das neue Versahren sowohl Eigenthümer als Künstler durch Kargheit und Uebereilung, und die Kunst erniedrigte sich vorsählich, aus Grundsah zu copiren.

Im fünfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Künstler von sich selbst und von der Kunst einen hohen Begriff, und bequemten sich nicht leicht, Ersindungen Anderer zu wiederholen; beswegen sieht man aus jener Zeit keine eigentlichen Sopieen, ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Künste bedienten sich wohl zu Keinern Arbeiten höherer Borbilder, wie bei Niello und andern Schwelzarbeiten geschah; und wenn ja, aus religiösen oder sonstigen Beweggründen, eine Wiederholung verlangt wurde, so begnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche nur ungefähr Bewegung und Handlung des Originals ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte. Deshalb sindet man in den reichsten Galerieen keine Copie

Run tam aber bie Beit, wo burch wenige außerorbentliche Mammer - unter welche unfer Leonardo ohne Wiberrebe gezählt und als ber frühefte betrachtet wird - die Runft in jedem ihrer Theile zur Bollfommenbeit gelangte; man lernte beffer feben und urtheilen. und nun war bas Berlangen um Rachbilbungen trefflicher Berte nicht ichwer zu befriedigen. besonders in folden Schulen, wobin fich viele Schuler branaten und bie Werke des Meisters sehr gesucht waren. Und doch beschränkte sich zu iener Beit bieg Berlangen auf tleinere Berte, bie man mit bem Original leicht Bei großen Arbeiten beurtheilen fann. Bei großen Arbeiten verhielt es fich ganz anders bamals wie nachher, weil das Original fich mit den Copieen nicht vergleichen läßt, auch folche Bestellungen selten sind. Also begnügte fich nun die Runft fo wie der Liebhaber mit Rachabmungen im Aleinen, mo man bem Copirenben viel Freiheit ließ, und bie Folgen biefer Billfür zeigten fich übermäßig in ben wenigen Fällen, wo man Abbilbungen im Großen verlangte, welche fast immer Copieen von Copieen waren, und swar gefertigt nach Copieen im kleinen Makstab, fern von dem Original ausgeführt, oft spaar nach bloken Reichnungen, ja vielleicht aus bem Gebächtuiß. Nun mehrten sich die Dupendmaler, und arbeiteten um die geringsten Breise: man prunkte mit der Malerei, der Geschmack verfiel: Copieen mehrten fich, und verfinsterten die Bande ber Borgimmer und Treppen: hungerige Anfänger lebten von geringem Solde, indem fie die wichtigften Berte in jebem Makstab wiederholten, ja viele Maler brachten gang ihr Leben blok mit Coviren zu: aber auch ba fab man in jeder Covie einige Abweichung, seps Einfall bes Bestellers, Grille bes Malers, und vielleicht Anmaßung, man wolle Driginal feyn.

Hiezu trat noch die Forderung gewirfter Tapeten, wo die Malerei nicht würdig als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die herrlichsten Bilder, weil sie ernst und einsach waren, für mager und armselig hielt; beswegen der Copist Baulichseiten und Landschaften im Grunde andrachte, Zierrathen an den Kleidern, goldene Strahlen oder Kronen um die Häupter, serner wunderlich gestaltete Kinder, Thiere, Chimären, Grotesten und andere Thorheiten. Oft auch kam wohl der Fall vor, daß ein Künstler, der sich eigene Ersindung zutraute, nach dem Willen eines Bestlellers, der sich eigene Ersindung zutraute, nach dem Willen eines Westellers, der seine Fähigkeiten nicht zu schienen wuste, ein fremdes Bert zu copiren den Austrag erhielt, und indem er es mit Widerwillen that, doch auch hie und da als Original erschienen wollte, und nun veränderte gleichen geschah auch wohl wie es Zeit und Ort verlangten. Man bediente sich mancher Figuren zu ganz anderm Zwed als sie der erste Urheber bestimmt hatte. Weltliche Gegenstände wurden durch einige Ruthaten in

geistliche verwandelt; heidnische Götter und helben mußten sich bequemen, Märthrer und Evangelisten zu seine. Oft auch hatte der Künstler zu eigener Belehrung und Uebung irgend eine Figur aus einem berühmten Bert copirt, und seite nun etwas von seiner Ersindung hinzu, um ein verkäusliches Bild daraus zu machen. Zulett darf man auch wohl der Entdedung und dem Mißbrauch der Kupferstiche einen Theil des Kunstverberdens zuschreiben, welche den Duzendmalern fremde Ersindungen häusig zudrachten, so daß Riemand mehr studirte, und die Walerei zuletz so weit versiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Waren doch die Kupferstiche selbst schon von den Originalen verschieden, und wer sie copirte, vervielsachte die Beränderung nach eigener und fremder Ueberzeugung oder Erille. Eben so gieng es mit den Zeichnungen: die Künstler entwarfen die merkwürdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Sause gelanat, willfürlich zu wiederholen.

Copieen des Abendmahls. Hiernach läßt sich nun gar wohl nrtheilen, was mehr ober weniger von den Copieen des Abendmahls zu erwarten sey, obgleich die frühesten gleichzeitig gesertigt wurden: denn das Werk machte großes Aufsehen, und andere Klöster verlangten eben

deraleichen.

Unter den vielen von dem Verfasser aufgeführten Copieen beschäftigen uns hier nur drei, indem die zu Weimar besindlichen Durchzeichnungen von ihnen abgenommen sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund,

bon welcher wir alfo zuerst sprechen milffen.

Marcus d'Oggiono, ein Schiller Leonarbos da Binci, ohne weitumgreisendes Talent, erward sich doch das Berdienst seiner Schule, vorzüglich in den Köpsen, ob er sich schon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefähr 1510 eine Copie im Kleinen, um sie nachher im Großen zu bemußen. Sie war, herkömmlicher Weise, nicht ganz genau, er legte sie aber zum Grund einer größern Copie, die sich an der Wand des nun ausgehodenen Klosters zu Castellazzo besindet, gleichsalls im Speisesand der ehemaligen Wönche. Alles daran ist sorgkältig gearbeitet, doch herrscht in den Beiwerten die gewöhniche Willkür. Und obgleich Vosst herrscht viel Gutes davon sagen möchte, so läugnet er doch nicht, daß es ein bedentendes Wonument, auch der Charakter mehrerer Köpse, wo der Ausdruck nicht übertrieben worden, zu loben seh. Bossi hat sie durchgezeichnet, und wir werden bei Vergleichung der drei Copieen aus eigenem Anschauen darüber urtheilen können.

Eine zweite Copie, beren burchgezeichnete Röpfe wir ebenfalls vor und haben, befindet sich in Fredco auf der Band zu Ponte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 gesetzt und dem Reter Lovino zugeschrieben. Ihre Berdienste lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Eigene, daß bie Ramen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Borsicht uns zu einer sichern Charakteristit der verschiebenen Physiognomieen verhilft.

Das allmählige Verberbniß des Originals haben wir leiber umständlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Cardinal Friedrich Borromeo, ein eifriger Kunstfreund, den völligen Verlust des Wertes zu verhüten trachtete und einem Mailänder, Andreas Viancht, genannt Vedpino, den Auftrag gad, eine Copie in wirklicher Größe zu sertigen. Dieser Künstler versuchte sich anfangs nur an einigen Köpfen; diese gelangen, er gieng weiter, und copirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zuletzt mit möglichster Sorgsatzusammenssigte; das Vild sindet sich noch gegenwärtig in der Ambrosianischen Vibliothet zu Mailand, und liegt der neuesten von Bosst verstigten Copie hauptsächlich zum Grund. Diese aber ward auf solgende Veranlassung gefertigt.

Neueste Copie. Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Prinz Eugen wollte ben Anfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwigs Sforza, durch Begünstigung der Künste verherrlichen. Ludwig hatte die Darstellung des Abendmahls dem Leonardo aufgetragen: Eugen beschloß, das dreihundert Jahre durch verdordene Bild so viel als möglich in einem neuen Gemälbe wieder herzustellen; dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosait geseht werden, wozu die Vorbereitung in

einer ichon vorhandenen großen Unftalt gegeben mar.

Bosst erhält sogleich ben Auftrag und beginnt Anfangs Mai 1807. Er sindet räthlich, einen Carton in gleicher Größe zu sertigen, nimmt seine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonardo, beachtet bessen Kunstnachlaß und Schriften, besonders letztere, weil er überzeugt ist, ein Mann, der so vortressliche Werke hervorgebracht, mitste nach den entschiedensten und vortheilhaftesten Grundsähen gehandelt haben. Er hatte die Köpse der Copie von Bonte Capriasca und einige andere Theile berselben nachgezeichnet, serner die Köpse und Haben der Copie von Castelazzo und der von Bianchi. Nun zeichnet er Alles nach, was von Binci selbst, ja sogar was von einigen Zeitgenossen herstammt. Ferner sieht er sich nach allen vorhandenen Copieen um, deren er siebenundzwanzig näher oder serner kennen lernt; Zeichnungen, Manuscripte von Binci werden ihm von allen Seiten freundlichst mitgetheilt.

Bei ber Ausführung seines Cartons hält er sich zumächst an die Copie ber Ambrosiana: sie allein ist so groß wie das Original; Bianchi hatte burch Fabennehe und durchschenend Papier eine genaueste Nachbildung zu geben gesucht und unablässig unmittelbar in Gegenwart des Originals gearbeitet, welches, obgleich schon sehr beschädigt, doch noch nicht übermalt war.

Ende Octobers 1807 ist der Carton fertig, Leinewand an Einem Stüd gleichmäßig gegründet, alsbald auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich, um einigermaßen seine Tinten zu reguliren, malte Boss Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe und Reinheit der Farben im Original noch frisch und glänzend geblieben. Er untermalt hierauf die Köpfe Christi und der drei Apostel zu bessen. Er untermalt hierauf die Köpfe Christi und der drei Apostel zu bessen. Er untermalt hierauf die Köpfe Christi und der der deigenigen zuerst, über deren Farben er schneller gewiß geworden, um fortan, nach den Erundsätzen des Meisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So deckte er die ganze Leinewand, von sorgsältigem Rachbenlen geleitet, und hielt seine Farben gleich hoch und frästig.

Beiber übersiel ihn an biesem seuchten und veröbeten Ort eine Krankheit, die ihn seine Bemühungen einzustellen nöthigte; allein er bemuste
diesen Zwischenraum, Zeichnungen, Kupserstiche, schristliche Aufsähe zu
vodnen, theils auf das Abendmahl selbst theils auf andere Werte des
Meisers bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glück, das ihm eine
Sammlung Handzeichnungen zusührte, welche, sich vom Cardinal Cäser
Monti herschreibend, unter andern Kostbarteiten auch tressliche Sachen
von Leonardo selbst enthält. Er studirte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schriststeller, um ihre Meinungen und Wünsche zu benutzen, und blickte auf das, was ihn sordern komte, nach allen Seiten umher. So benutzte er seinen krankhasten Zustand und gelangte endlich wieder zu Kräften, um aufs Neue ans Wert zu gehen.

Kein Künstler und Kunstfreund läßt die Rechenschaft ungelesen, wie er im Einzelnen versahren, wie er die Charaktere der Gesichter, deren Ausdruck, ja die Bewegung der Hände durchgedacht, wie er sie hergestellt. Son so bedenkt er das Tischgeräthe, das Zimmer, den Grund, und zeigt, daß er über keinen Theil sich ohne die tristigsten Gründe entschieden. Welche Mühe giebt er sich nicht, um unter dem Tisch die Fühe gesehmäßig herzustellen, da diese Region in dem Original längst zerstört, in den Copieen nachlässig behandelt war. —

Bis hierher haben wir von dem Werke des Ritter Boss im Allgemeinen Rachricht, im Einzelnen Uebersetzung und Auszug gegeben; seine Darstellung nahmen wir dankbar auf, theilten seine Ueberzeugung, ließen seine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschalteten, so war es gleichstimmig mit seinem Vortrag: nun aber, da von Grundsätzen die Rede ist, denen er bei Bearbeitung seiner Copie gesolgt, von dem Weg, den er genommen, sind wir veranlaßt, einigermaßen von ihm abzuweichen. Auch sinden wir, daß er manche Ansechtung erlitten, daß Gegner ihn streng behandelt, Freunde sogar ihm abgestimmt, wodurch wir wenigstens in Zweisel gesetzt werden, ob wir denn Alles billigen sollen was er gethan. Da er jedoch, schon von uns abgeschieden, sich nicht mehr vertheibigen, nicht mehr seine Gründe versechten mag, so ist es unsere Psticht, ihn, wenn auch nicht zu rechtsertigen, doch mözlichst zu entschuldigen, indem wir das, was ihm zur Last gelegt wird, den Umständen, unter welchen er gearbeitet, ausbürden, und darzuthun suchen, daß ihm Urtheil und Handlung mehr ausgenöthigt worden, als daß sie sich aus ihm selbst entwickelt hätten.

Runstunternehmungen dieser Art, welche in die Augen fallen, Aufsehen, ja Staunen erregen sollen, werden gewöhnlich ins Kolossale geführt. So überschritt schon dei Darstellung des Abendmahls Leonardo die menschliche Größe um eine völlige Hälfte; die Figuren waren auf neun Fuß berechnet, und obgleich zwölf Personen sizen, oder sich doch hinter dem Tisch besinden, daher als Halbsguren anzusehen sind, auch nur eine, und zwar gebück, steht, so muß doch das Bild, selbst in ansehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirtung gewesen sehn. Diese wollte man, wenn auch nicht im Besondern charakteristisch zart, doch im Allgemeinen träftig wirksam wieder hervorbringen.

Für die Menge war ein Ungeheures angekündigt: ein Bild von acht undzwanzig Parifer Juß Länge, und vielleicht achtzehn Juß hoch, sollte aus tausend und aber tausend Glasstiften zusammengesett werden, nachdem vorher ein geistreicher Rünftler sorgfältig das Ganze nachgebildet, durchdacht und, alle sinnlichen und geistigen Kunstmittel zu Hülse rusend, das Berlorene möglichst wieder hergestellt hätte. Und warum sollte man an der Aussichrung dieses Unternehmens in dem Moment einer bedeutenden Staatsveränderung zweiseln? Warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Epoche etwas zu leisten, was im gewöhnlichen Lebenslauf ganz und gar unthunlich scheinen möchte!

Sobald aber festgesetzt war, das Bild solle in der Größe des Originals ausgeführt werden, und Bosst die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespino gehalten. Die alte Copie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Borzüge zuschreibt, ist um einen guten Theil kleiner als das Original: wollte er diese ausschließlich benugen, so mußte er Figuren und Köpse vergrößern; welche undenkbare Arbeit aber besonders das letzte seh, ist keinem Kunstkenner verborgen.

Es wird längst anerkannt, daß nur den größten Meistern gelingen könne, kolossale Menschengesichter in Malerei darzustellen. Die menschliche Gestalt, vorzüglich das Antlip, ist nach Naturgesehen in einen gewissen Raum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schön, geistreich erscheinen kann. Man mache den Bersuch, sich in einem Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschreden vor der seelenlosen, rohen Unsorm, die euch medusenhast entgegentritt. Etwas Aehnliches widersährt dem Künstler, unter dessenhaft entgegentritt. Etwas Aehnliches widersährt dem Künstler, unter dessenhaft entgegentritt ungeheures Angesicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemäldes entspringt aus der Ausführliche iedoch wird durchs Einzelne dargestellt; und wo will man Einzelnes sinden, wenn die Theile zum Allgemeinen erweitert sind?

Welchen hohen Grab ber Ansführung übrigens Leonardo seinen Köpsen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpsen des Bespino, die vor uns liegen, obgleich aller Ehren, alles Dankes werth, ist eine gewisseleich aber sind sie den beabsichtigten Charakter ausschwellend verstößt; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug gemacht, und müssen auf die Ferne tüchtig wirken. Boss sand sie vor sich; die Arbeit der Bergrößerung, die er nach kleinen Copieen mit eigener Gesahr hätte unternehmen müssen, war gethan: warum sollte er sich nicht dabei deruhigen? Er hatte, als ein Mann von lebhastem Charakter, sich sind das, was ihm oblag, entschieden, was zur Seite stand, oder gar sich entgegensetze, völlig abgewiesen; daher seine Ungerechtigkeit gegen die Copie von Castellazzo und ein sestes Jurauen auf Grundsäte, die er sich aus den Werten und Schriften des Weisters gebildet hatte. Hierüber gerieth er mit Graf Berri in össenssichen Widerstreit, mit seinen besten Freunden wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

Blid auf Leonarbo. Ehe wir aber weiter gehen, haben wir von Leonarbos Persönlichkeit und Talenten Einiges nachzuholen. Die mannigsaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgestattet, concentrirten sich vorzüglich im Auge; deshalb er denn, obgleich zu Allem sähig, als Waler am entschiedensten groß erschien. Regelmäßig, schön gedildet, stand er als ein Mustermensch der Menschheit gegenüber, und wie des Auges Fassungstraft und Klarheit dem Berstande eigentücht angehört, so war Klarheit und Berständigkeit unsern Künstler vollsommen zu eigen; nicht verließ er sich auf den innern Antried seines angeborenen, unschätzbaren Talentes, kein willfürlicher, zusäniger Strich sollte gelten, Auss mußte bedacht und überdacht werden. Bon der reinen ersorschien Proportion an die zu den seltsamsten, aus widersprechenden Gebilden zusammengehäuften Ungeheuern sollte Alles zugleich natürlich und rationell sehn.

Dieser scharfen verständigen Beltanschauung verdanken wir auch die große Ausführlichkeit, womit er verwickelter Erdenbegegnisse hestigfte Bewegung mit Worten vorzuführen weiß, eben als wenn es Gemälbe werden könnten. Man lese die Beschreibung ber Schlacht, bes Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darftellungen gefunden haben, die zwar nicht gemalt werden tonnen, aber bem Raler andeuten, was man von ihm forbern burfte.

Und so seben wir aus seinem schriftlichen Nachlaß, wie bas garte. ruhige Gemuth unferes Leonardo geneigt war, die mannigfaltigften und bewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre bringt zuerst auf allaemeine Boblgeftalt, fobann aber auch zugleich auf forgfältiges Beachten aller Abweichungen bis ins Saklichfte: Die fichtbare Umwandelung bes Rindes bis zum Greis auf allen Stufen, besonders aber die Ausbrude der Leidenschaft, von Freude zur Buth, follen flüchtig, wie fie im Leben vortommen. aufgezeichnet werden. Will man in ber Folge von einer folden Abbilbung Gebrauch machen, fo foll man in ber Birtlichteit eine annähernde Geftalt fuchen, fie in biefelbe Stellung feten, und mit obwaltenbem allgemeinen Begriff genau nach bem Leben verfahren. Man fieht leicht ein, bag, fo viel Borzuge auch diese Methode haben mag, fie boch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werben fann: benn ba der Rünftler vom Andividuellen ausgeht, und zu dem Allgemeinen binanfteiat. fo wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine ichwer zu lofende Aufgabe vor fich finben.

Betrachte man das Abendmahl, wo Geonardo dreizehn Personen, vom Jüngling bis zum Greise, dargestellt hat: einen ruhig ergeben, einen erschredt, eilf durch den Gedanken eines Familienverraths an- und aufgeregt. Her sieht man das sansteste, sittlichste Betragen bis zu den heftigsten, leidenschaftlichsten Aeußerungen. Sollte nun alles Dieses aus der Rainr genommen werden, welches gelegentliche Aufmerken, welche Beit war uicht ersorderlich, um so viel Einzelnes aufzutreiben und ins Ganze zu verarbeiten! Daher ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß er sechzehn Jahre an dem Berte gearbeitet, und doch weder mit dem Berräther, noch mit dem Gottmenschen fertig werden können, und zwar weil beides nur Begriffe sind, die nicht mit Augen geschaut werden.

Bur Sache! Ueberlegen wir nun das Vorgesagte, daß das Bild nur durch eine Art von Kunstwunder seiner Vollendung nahe gebracht werden könnte, daß, nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Köpsen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Copie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden mußte, so sehen wir uns in einem Labyrinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erleuchten, nicht aber aus demselben völlig erlösen können.

Buerft also muffen wir gestehen, daß uns jene Abhandlung, wodurch Bossi die Copieen durchaus verdächtig zu machen sucht, ihre historische Richtigkeit unangetastet, zu dem rednerischen Zwed geschrieben zu sehn scheint, die Copie von Castellazzo herunterzuseten, die, ob sie gleich viele Mängel haben mag, doch in der Absticht der Köpse, welche vor uns liegen, gegen die von Bespino, deren allgemeinen Charafter wir oben ausgesprochen, entschiedene Borzüge hat. In den Köpsen des Marcus d'Oggiono ist offendar die erste Intention des Bincizu spüren, ja Leonardo kömnte selbst daran Theil genommen, und den Kops Christi mit eigener Hand gemalt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die übrigen Köpse, wo nicht auf das Ganze, lehrenden und leitenden Einsluß verbreiten! Dursten auch die Dominicaner zu Mailand so unsreundlich sehn, den weitern Kunstgebrauch des Werkes zu untersagen, so fand sich in der Schule selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Carton, womit Leonardo, der einen Schülern nichts vorenthielt, einem begünstigten Lehrling, welcher unsern der Stadt eine Rachbildung des Gemäldes sorgfältig unternahm, aur wohl ausbelfen komnte.

Bon dem Berhältniß beider Copieen (das Berdienst der dritten ist nur vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geist zu stellen) hier nur mit Benigem das Röthigste, das Entschiedenste, die wir vielleicht so glüdlich sind, Rachbildungen dieser interessanten Blätter Freunden der Kunst vorzulegen.

Bergleichung. St. Bartholomäus, männlicher Jüngling, scharf Profil, zusammengefaßtes, reines Gesicht, Augenlid und Braue niedergedrück, den Rund geschlossen, als wie mit Berdacht horchend, ein volltommen in sich selbst umschriebener Charakter. Bei Bespino keine Spur von individueller, charakteristischer Essichtsbildung, ein allgemeines Zeichenduchsgesicht, mit eröffnetem Runde horchend. Bossi hat diese Lippenössung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht geben könnten.

St. Jacobus, der jüngere, gleichfalls Brofil, die Berwandtschaftsähnlichkeit mit Christo unverkenndar, erhält durch vorgeschobene, leicht
geöffnete Lippen etwas Individuelles, das jene Achnlichkeit wieder aufhebt.
Bei Bespino nahezu ein allgemeines, akademisches Christusgesicht, der Rund eher zum Staunen als zum Fragen geöffnet. Unsere Behauptung, daß Bartholomäus den Mund schließen müsse, wird dadurch bestätigt, daß der Rachdar den Rund geöffnet hält; eine solche Wiederholung würde sich Leonardo nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachsolgende

St. Andreas den Mund gleichfalls geschlossen. Er brückt, nach Art älterer Personen, die Unterlippe mehr gegen die Oberlippe. Dieser Ropf hat in der Copie von Marcus etwas Eigenes, mit Worten nicht Auszusprechendes; die Augen in sich gekehrt, der Mund, obgleich geschlossen, doch naiv. Der Umriß der linken Seite gegen den Grund macht eine schöne Silhouette: man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Nasensläche, Bart so viel, daß der Kopf sich rundet, und ein eigenes Leben gewinnt; da hingegen Bespino das linke Auge völlig unterbrückt, doch aber von der linken Stirn- und Bartseite noch so viel sehen läßt, daß ein derber, kühner Ausbruck bei auswärts gehobenem Gesichte entspringt, welcher zwar ansvreckend ist, aber mehr zu geballten Käusten als zu vorgewiesenen

flachen Sanben paffen murbe.

Judas, verschlossen, erschroden, ängstlich auf- und rückwärts sehend, das Profil ausgezadt, nicht übertrieben, keineswegs häßliche Bildung; wie denn der gute Geschmad in der Rähe so reiner und redlicher Menschen kein eigentliches Ungeheuer dulden könnte. Bespino dagegen hat wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß, abgesondert genommen, dieser Kopf viel Berdienst hat; er drückt eine boshaft kühne Schabenfreube ledhaft aus, und würde unter dem Pöbel, der über ein Ecce Homo jubelt, und "Kreuzige! kreuzige!" ruft, sich vortresslich hervorheben. Auch für einen Meptsischpeles im teuslischsten Augenblich hervorheben. Auch für einen Meptsischpeles im teuslischsten Augenblich gervorheben. Auch sie lassen. Aber von Erschreden und Furcht, mit Berftellung, Gleichgültigkeit und Berachtung verdunden, ist keine Spur; die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre Uebertriebenheit jedoch kann nur neben Kraft und Gewaltsamkeit der übrigen Bespinischen Köpfe bestehen.

St. Petrus, sehr problematische Züge. Schon bet Marcus ift es bloß schmerzlicher Ausbruck, von Jorn aber und Bebräuung kann man nichts barin sehen; etwas Aengstliches ist gleichfalls ausgebrück, und hier mag Leonardo selbst mit sich nicht ganz einig gewesen sehn: benn herzliche Theilnahme an einem geliebten Meister und Bedrohung des Berräthers sind wohl schwerlich in Sinem Gesichtezu vereinigen. Indessen will Cardinal Borromeo zu seiner Zeit dieses Bunder gesehen haben. So gut seine Worte auch Klingen, haben wir Ursache zu glauben, daß der kunstliebende. Cardinal mehr seine Empsindung als das Bild ausgesprochen: denn wir wüßten sonst unsern Bespino nicht zu versteibigen, dessen Betrus einen unangenehmen Ausbruck hat. Er sieht aus wie ein harter Capuziner, dessen Faltenpredigt die Sünder aufregen soll. Wundersam, daß Bespino ihm straubige Haar gegeben hat, da der Betrus des Narcus ein schon kurzaelocktes Kräuselbaunt darftellt.

St. Johannes ift von Marcus ganz in Bincischem Sinne gebilbet: bas schöne rundliche, sich aber boch nach dem Länglichen ziehende Gesicht, die vom Scheitel an schlichten, unterwärts aber sanft sich träuselnden Haare, vorzüglich wo sie sich an Ketri eindringende Hand anschnitegen, sind allerliebst. Was man vom Schwarzen des Auges sieht, ist von Petrus abgekehrt — eine unendlich seine Bemerkung, indem wer mit innigstem Gefühl seinem heimlich sprechenden Seitenmanne zuhört, den Blid von

ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behaglicher, ruhender, beinahe schlafender, teine Spur von Theilnahme zeigender Jüngling.

Bir wenben uns nun auf Chrifti linte Seite, um von bem Bilbe bes

Erlofere felbft erft am Schluffe gu reben.

St. Thomas, Kopf und rechte Hand, beren aufgehobener Zeigefinger etwas gegen die Stirne gebogen ist, um Rachbenken anzubeuten. Diese dem Argwöhnischen und Zweiselnden so wohl anstehende Bewegung hat man disher verkannt, und einen bedenklichen Jünger als drohend angesprochen. In Bespinos Copie ist er gleichsalls nachdenklich genug; da aber der Künstler wieder das sliehende rechte Auge weggelassen, so emsteht ein perpendiculares, gleichsormiges Prosil, worin von dem Borgeschobenen, Aufspürenden der ältern Copie nichts mehr zu sehen ist.

St. Jacobus, ber ältere. Die heftigste Gestättsbewegung, ber aufgesperrteste Mund, Entsehen im Auge, ein originelles Wagestückeonardos; boch haben wir Ursache zu glauben, daß auch dieser Kopf dem Marcus vorzüglich gerathen seh. Die Durchzeichnung ist vortresslich, in der Copie des Bespino dagegen Alles verloren: Stellung, Hallung, Miene, Alles ist verschwunden, und in eine gewisse gleichgültige Allgemeinheit ausgelöst.

St. Philippus, liebenswürdig unschätzbar, gleicht volltommen den Raphaelschen Jünglingen, die sich auf der linken Seite der Schule von Athen um Bramante versammeln. Bespino hat aber unglücklicherweise das rechte Auge abermals unterdrückt, und da er nicht verläugnen konnte, hier liege etwas mehr als Profil zum Grund, einen zweideutigen, wunder-lich übergebogenen Kopf hervorgebracht.

St. Matthäus, jung, argloser Natur, mit krausem Haar, ein ängstlicher Ausdruck in dem wenig geöffneten Munde, in welchem die sichtbaren Zähne eine Art leisen Grimmes aussprechen, zu der heftigen Bewegung der Figur passend. Bon allem Diesem ist bei Bespino nichts übrig geblieben: ftarr und geistlos blickt er vor sich hin; niemand ahnt

auch nur im Minbeften bie heftige Rorperbewegung.

St. Thabbäus bes Marcus ist gleichfalls ein ganz unschätzbarer Kopf; Aengstlichkeit, Berbacht, Berbruß kündigt sich in allen Zügen. Die Einheit dieser Gesichtsbewegung ist ganz köstlich, paßt vollkommen zu der Bewegung der Hände, die wir ausgelegt haben. Bei Bespino ist Alles abermals ins Allgemeine gezogen; auch hat er den Kopf dadurch unbedeutender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wendet, anstatt daß bei Marcus die linke Seite kaum den vierten Theil beträgt, wodurch das Arawöhnische, Scheelsende gar köstlich ausgedrückt wird.

St. Simon ber altere, ganz im Profil, bem gleichfalls reinen Profil bes jungen Matthaus entgegengestellt. An ihm ift bie vorgeworfene

Unterlippe, welche Leonardo bei alten Gesichtern so sehr liebte, am übertriebensten, thut aber, mit der ernsten, überhaugenden Stirn, die vortresslichste Wirkung von Berdruß und Nachbenken, welches der leidenschaftlichen Bewegung des jungen Matthäus scharf entgegensteht. Bei Bespino ist es ein abgelebter, gutmüthiger Greis, der auch an dem wichtigsten, in seiner Segenwart sich ereignenden Borsall keinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ist.

Nachbem wir nun bergestalt die Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christisselbst. Hier begegnet uns abermals die Legende, daß Leonardo weder Christus noch Judas zu endigen gewußt, welches wir gerne glauben, da nach seinem Bersahren es unmöglich war, an diese beiden Enden der Darstellung die letzte Hand zu legen. Schlimm genug also wag es im Original, nach allen Bersinsterungen, welche dasselbe durchaus erleiden müssen, mit Christi nur angelegter Phisognomie ausgesehen haben. Wie wenig Bespino vorsand, läßt sich daraus schließen, daß er einen tolosselw wenig Bespino vorsand, läßt sich daraus schließen, daß er einen tolosselw Ehrisustopf, ganz gegen den Sinn Bincis, ausstellte, ohne auch nur im Windesten auf die Neigung des Hauptes zu achsen, die nothwendig mit der des Johannes zu parallesisiren war. Bom Ausdruck wollen wir nied fagen; die Züge sind regelmäßig, gutmützig, verständig, wie wir sie an Christo zu sehen gewohnt sind; aber auch ohne die mindeste Sensibilität, daß wir beinahe nicht wüßten, zu welcher Geschichte des neuen Testanens dieser Kopf willsommen sehn könnte.

Hier tritt nun aber zu unserm Bortheil ber Fall ein, daß Kemer behaupten, Leonardo habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbst gemalt, und innerhald einer fremden Arbeit daszenige gewagt, was er bei seinem eigenen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen haben, so müssen wir von der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem edeln Manne bildet, dem ein schmerzliches Seelenleiben die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, dadurch aber die

Sache nicht beffer, sondern schlimmer gemacht bat.

Durch biese vergleichenden Borschritte haben wir uns denn dem Scrsahren des außerordentlichen Künstlers, wie er solches in Schristen und Bildern umständlich und deutlich erklärt und bewiesen hat, genugsam genähert, und glüdlicherweise sinden wir noch eine Gelegenheit, einen fernern Schritt zu thun. Auf der Ambrosianischen Bibliothet nämlich wird eine von Leonardo unwidersprechlich verfertigte Zeichnung ausbewahrt, auf blaulichem Papier mit wenig weiß und farbiger Kreide. Bon dieser hat Ritter Bossi das genaueste Facsimile verfertigt, welches gleichfalls vor unsern Augen liegt. Ein edles Jünglingsangesicht, nach der Reitur gezeichnet,

offenbar in Rüdficht des Christuskopses zum Abendmahl. Reine, regelmäßige Lüge, das schlichte Haar, das Haupt nach der linken Seite gesenkt, die Augen niedergeschlagen, den Mund halbgeöffnet, und die ganze Bildung durch einen leisen Zug des Kummers in die herrlichte Harmonie gebracht. Hier ist sie stellenleiden nicht verdirgt; wie aber, ohne diese Züge auszulöschen, Erhabenheit, Unabhängigkeit, Kraft, Wacht der Gottheit zugleich auszubrüden wäre, ist eine Aufgabe, die auch selbst dem geistreichsten irdischen Pinsel schwer zu lösen sehn nöchte. In dieser Jünglingsphylsiognomie, welche zwischen Christus und Johannes siewet, sehen wir den höchsten Bersuch, sich an der Natur sestzuhalten, da wo vom Ueberirdischen die Rede ist.

Die ältere Florentinische und Sanesische Schule entfernten sich von ben trodenen Typen ber Byzantinischen Runft baburch, bag fie überall in ihren Bilbern Bortrate anbrachten. Dief ließ fich nun febr aut thun, weil bei ben ruhigen Ereigniffen ihrer Tafeln bie theilnehmenben Berfonen gelaffen bleiben tonnten. Das Rulammenfenn beiliger Manner, Anborung einer Bredigt, Ginsammeln von Almofen, Begrabnig eines verehrten Krommen forbert von den Umstehenden nur solchen Ausdruck, der in iedes natürlich finnige Geficht gar wohl zu legen ift; sobald nun aber Leonardo Lebendiafeit, Bewegung, Leibenschaft forberte, zeigte fich bie Schwierigfeit. besonders da nicht etwa ähnliche Bersonen neben einander stehen, sondern die entgegengesetesten Charaftere mit einander contrastiren sollten. Diese Aufaabe, welche Leonardo mit Worten jo deutlich ausspricht und beinabe felbst unauflöslich findet, ift vielleicht Urfache, baf in ber Folgezeit große Talente die Sache leichter machten, und zwischen ber besondern Birklichkeit und ber ihnen eingeborenen allgemeinen Stoee ihren Binfel ichmeben lieken. und fich fo bon ber Erbe jum himmel, bom himmel gur Erbe mit Freiheit beweaten.

Noch Manches ware zu sagen über die höchst verwickelte und zugleich höchst tunstgemäße Composition, über den Localbezug der Köpfe, Körper, Arme, hände untereinander. Bon den händen besonders würden wir Einiges zu sprechen das Recht haben, indem Durchzeichnungen nach der Copie des Bespino gleichsalls gegenwärtig sind. Bir schließen aber billig diese Borarbeit, weil wir vor allen Dingen die Bemerkungen der Transalpinischen Freunde abzuwarten haben. Denn diesen kommt allein das Recht zu, über manche Kunkte zu entscheiden, da sie alle und jede Gegenstände, von denen wir nur durch Ueberlieserung sprechen, seit vielen Jahrengang der neuesten Zeit personlich mit erlebten. Außer dem Urtheil über gang der neuesten Zeit personlich mit erlebten. Außer dem Urtheil über die von uns angedeuteten Kunkte werden sie uns gefällig Aachricht geben.

inwiesern Boss von den Köpfen der Copie zu Castellazzo doch noch Sebrauch gemacht, welches um so wahrscheinlicher ist als dieselbe überhaupt viel gegolten, und das Kupser von Worghen dadurch so großes Verdienst

erhalt, baß fie babei forgfältig benutt worben.

Nun aber müssen wir noch, ehe wir scheiden, bankbarlich erkennen, daß unser mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Zeitgenosse, den wir noch immer so gern, früherer Jahre eingebenk, mit dem Namen des Maler Müller bezeichnen, und von Kom aus mit einem tresslichen Aufsat über Bosse Werk in den Heibelberger Jahrbüchern December 1816 beschenkt, der, unserer Arbeit in ihrem Laufe begegnend, dergestalt zu Gnte kam, daß wir und an mehrern Stellen kürzer sassend, dergestalt zu Gnte kam, daß wir und an mehrern Stellen kürzer sassen sonnten, und nunmehr auf sene Abhandlung hinweisen, wo unsere Leser mit Bergnügen bemerken werden, wie nahe wir mit jenem geprissen Künster und Kenner verwandt, ja übereinstimmend gesprochen haben. In Gesolg bessen machten wir und zur Pflicht, hauptsächlich diesenigen Kunkte hervorzuheben, welche jener Kunstenner, nach Gelegenheit und Absicht, weniger aussährlich behandelte.

Eben indem wir schließen, wird uns dargebracht: Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Dieser starke Quarthand enthält viele bisher unbekannte Capitel, woraus tiese, neue Einsicht in Leonardos Kunst und Denkweise gar wohl zu hossenist. Auch sind zweiundzwanzig Kupsertaseln, Nein Folio, beigelegt, Nachbildungen bedeutender, leichter Federzüge, völlig nach Sinn und Art berzeitigen, womit Leonardo gewöhnlich seine Aussätze zu erläutern psiegte. Und so sind wir denn verpslichtet, bald wieder auszunehmen, was wir niedergelegt haben, welches denn unter Beistand der höchst gefälligen Mailändischen Kunstsreunde uns und Andern möge zu Sute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper. By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Roehben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung daselhst genießend, widmete sich nachher in England dem Geschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse so wie seine Berdienste sind durch eine Biographie im 5. Bande der Zeitgenossen dem Baterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem Brittischen Museum angestellt. Er verweilte den Binter von 1818—19 in Beimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Ausenthalts daselbst höchst erfreulich; er erinnert sich der seinen Berdiensten und

Charafter angemegenen, zutrauensvollen, freundichaftlichen Aufnahme. feines, oboleich leider nur porübergebenden, Einfluffes in die dortigen Cirfel.

Seine gründlichen Sprackkenntniffe find burchaus willtommen, und weil die Bemühung fie zu erlangen, ben bentenben und foricenben Dann zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine vielseitige Cultur baber entsteben. Seine Bekanntschaft mit Altem und Renem, hiftorische Renntnisse aller Art, bie Einsicht in ben Ruftand von England gaben Stoff genug ju unterhaltenben Gefprachen; fobann war feine Theilnahme an ben fconen Rünften porzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gesellschaft zu beleben.

Denn überzeugt, daß Runftwerke Die schönfte Unterlage geiftreicher Gefpräche sepen, bas Auge ergebend, ben Sinn aufforbernd, bas Urtheil offenbarend, ist es in Beimar herkommlich, Rupferstiche und Reichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. Infofern nun eine folde Sammlung nach Schulen geordnet ift ober vielmehr nach wechselseitigem Ginfluß ber Meifter und Miticuller, fo ift fie befto wirffamer und gründet bas Gefprach, indem fie es belebt. Gebachten Binter jeboch mar bie Betrachtung Leonarbos ba Binci an ber Tagespronung, weil von Mailand bedeutende, auf biefen Rünftler bezügliche Runftichate fo eben anlangten, und ber über bas Abendmahl verfaßte Auffat Berrn Dr. Noehben mitgetheilt murbe. Daß er diese Arbeit billige, ließ fich bald bemerten, ja er bethätigte seine Theilnahme burch begonnene Ueberfegung.

Eine Reise nach Stalien, wenn fie icon feine Gegenwart entzieht. wird einem so unterrichteten Manne sobann gern gegonnt; er benutt jogleich in Mailand die Gelegenheit, gedachtes Runftwert nochmals zu untersuchen. Nun aber giebt er, in vorausgesendeter Ginleitung, Rachricht von dem gegenwärtigen Ruftande beffelben, und erweitert unfere Renntniß bavon auf mancherlei Beife; bas bisher Befannte bestimmt er naber, berichtigt Erfahrung und Urtheil; ferner benachrichtigt er uns von einigen Copieen und ichat fie. Die von Caftellazzo fab er nicht, jeboch bie aus ber Carthause von Bavia 1818 in London. Er gebentt ferner ber Tapete. in St. Beter am Frohnleichnamstage aufgehängt, rühmt eine Driginalffizze in ber königlichen Sammlung, tabelt aber bie Copie Rylands als bodft unvolltommen, und fpricht auslangend von Rupferftichen nach bem merfmurbigen Bilbe.

Auf diefe Ginleitung folgt die Uebersepung felbft, mit Bedacht, Genaviateit und boch mit Freiheit behandelt: Drud und Bavier ift Englands werth, und es tommt bem Deutschen wunderlich por, seine Gedanten fo anftanbig vorgetragen zu feben; freilich um hierzu zu gelangen, mußten fie übers Weer wandern und durch Freundes Bermittlung in einer fremden

Sprace fic bervorthun.

Eine Miniaturnachbildung bes tolossalen Gemäldes von Joseph Mochetti sindet sich in den Prachteremplaren dem Titel gegenüber, welchen als Bignette eine auf Seine des Großherzogs von Beimar königliche Hoheit in Mailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquisition dortiger bedeutender Kunstschäfte ziert. Die dem Ganzen vorausgeschickte Dedication an Ihro der Frau Erbgroßherzogin kaiserliche Hoheit ist sowhl für den Bersalfer als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreuliches Denkmal.

Abschließen können wir nicht, ohne Herrn Dr. Noehben für eine freundlich sortgesetzte Theilnahme zu danken, wovon bei Gelegenheit einer Entwicklung des Triumphzugs von Mantegna nächstens umständlicher zu handeln sehn wird.

# Inlins Cafars Triumphang, gemalt von Mantegna.

Des Meisters Runft im Allgemeinen. An den Werken bieses außerordentlichen Künftlers, vorzüglich auch an dem Triumphaug Cafars, einer Hauptarbeit, wovon wir näher zu handeln gedenken, glauben wir einen Widerstreit zu fühlen, welcher beim ersten Anblid nicht aufzulösen scheint.

Bubörderst also werden wir gewahr, daß er nach dem strebt, was man Styl nennt, nach einer allgemeinen Norm der Gestalten: denn sind auch mitunter seine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, so ik doch ein allgemein Kräftiges, Tüchtiges, Uebereinstimmendes durchaus wahrzunehmen an Wenschen und Thieren, nicht weniger in allen Rebensachen von Kleidern, Wassen und erdenklichem Geräth. Her überzengt man sich von seinem Studium der Antile; hier muß man anerkennen, er seh in das Alterthum eingeweiht, er habe sich darein völlig versenkt.

Nun gelingt ihm aber auch die unmittelbarste und individuellste Aatürlichkeit bei Darstellung der mannigsaltigsten Gestalten und Charaktere. Die Menschen, wie sie leiben und leben, mit persönlichen Borzügen und Mängeln, wie sie auf dem Markte schlendern, in Processionen einhergehen, sich in Hausen zusammendrängen, weiß er zu schlibern; jedes Alter, jedes Temperament wird in seiner Sigenthümlichkeit vorgeführt, so daß, wem wir erst das allgemeinste, ideellste Streben gewahr wurden, wir sodann, nicht etwa nebenan, sondern mit dem Höhern verkörpert, auch das Besonderste, Natürlichste, Gemeinste ausgefaßt und überliefert sehen.

Lebensereignisse. Diese beinahe unmöglich erscheinenbelleiftung erklärt sich nur burch Ereignisse sebens. Ein vorzüglicher Maler jener Zeit, Franz Squarcione, gewinnt unter vielen Schilern ben

J

jungen, früh sich auszeichnenden Mantegna lieb, daß er ihm nicht allein ben treuesten und entschiedensten Unterricht gönnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt annimmt, und also mit ihm, für und durch ihn fortwirken zu wollen erklärt.

Als aber endlich dieser herangebildete glückliche Zögling mit der Familie Bellini bekannt wird, und sie an ihm gleichfalls den Künstler wie den Menschen anzuerkennen und zu schähen weiß, in solchem Grade, daß ihm eine Tochter Jacobs, die Schwester von Johann und Gentile, angetraut wird, da verwandelt sich die eisersüchtige Neigung des ersten väterlichen Meisters in einen grenzenlosen haß, sein Beistand in Bersolauna, sein Lob in Schmähungen.

Run gehörte aber Squarcione zu ben Künstlern, benen im fünszehnten Jahrhunderte der hohe Werth antiker Kunst aufgegangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Bermögen, und säumte nicht, seine Schüler underrückt dahin zu weisen. Es seh sehr thöricht, war sein Behaupten, das Schöne, Hohe, Hertliche mit eigenen Augen in der Natur suchen, es mit eigenen Kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen Griechischen Borsahren sich schon längst des Gebelsten und des Darstellenswerthesten bemächtigt, und wir also aus ihren Schmelzösen schon das geläuterte Gold erhalten könnten, das wir, aus Schutt und Grus der Ratur nur mühselig ausklaubend, als kümmerlichen Gewinn eines vergeubeten Ledens bedauern müssen.

In diesem Sinne hatte fich benn ber hohe Geift bes talentvollsten Junglings unabläffig gehalten, zu Freude feines Deifters und eigenen großen Ehren. Als nun aber Lehrer und Schüler feinbielig gerfallen. vergift jener feines Leitens und Strebens, feines Behrens und Unterweisens; wiberfinnig tabelt er nunmehr, was ber Rüngling auf seinen Rath, auf fein Geheiß vollbracht hat und vollbringt; er verbindet fich mit ber Menge, welche einen Rünftler zu fich berabziehen will, um ihn beurtheilen au tonnen. Sie forbert natürlichkeit und Birklichkeit . bamit fie einen Bergleichungspunkt habe, nicht ben höhern, ber im Geifte rubt, fondern ben gemeinern, außern, wo fich benn Aehnlichfeit und Unahnlichfeit bes Originals und ber Copie allenfalls in Anspruch nehmen läßt. Run foll Mantegna nicht mehr gelten: er vermag, fo beißt es, nichts Lebendiges hervorzubringen; feine herrlichften Arbeiten werben als fteinern und hölzern, als ftarr und fteif gescholten. Der eble Runftler, noch in feiner fraftigften Beit, ergrimmt und fühlt recht gut, bag ibm, eben bom Standpunkt ber Antite, die Natur nur besto natürlicher, seinem Runftblic verftanblicher geworben: er fühlt fich ihr gewachsen, und wagt auch auf biefer Boge zu ichwimmen. Bon bem Augenblid an ziert er feine Gemalbe Goethe, Rur Runft. 19

mit den Ebenbildnissen vieler Mitbürger, und indem er das gereifte Alter im individuellen Freund, die töstliche Jugend in seinen Geliebten verewigt, und so den edelsten, würdigsten Menschen das erfreulichste Denkmal setzt, so verschmäht er nicht, auch seltsam ausgezeichnete, allgemein bekannte, wunderlich gebildete, ja, den letzten Gegensat, mifgebildete darzustellen.

Jene beiben Elemente nun fühlt man in seinen Werken nicht etwa getrennt, sondern verstochten. Das Ibeelle, Höhere zeigt sich in der Anlage, in Werth und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsamkeit herein, und wie der Bergstrom durch alle Zaden des Felsens Wege zu sinden weiß, und mit gleicher Macht, wie er angekommen, wieder ganz vom Ganzen herunterstürzt, so ist es auch hier. Das Studium der Antike giebt die Gestalt, sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben.

Da nun aber selbst bas größte Talent, welches in seiner Bildung einen Zwiespalt ersuhr, indem es sich zweimal, und zwar nach entgegengeseten Seiten, auszubilden Anlaß und Antried sand, kaum vermögend ist, diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesete völlig zu vereinigen, so wird jenes Gefühl, von dem wir zuerst gesprochen, das uns vor Mantegnas Werfen ergreist, vielleicht durch einen nicht völlig ausgelösten Widerstreit erregt. Indessen nichte es der höchste Constict seyn, in welchem sich jemals ein Künstler befunden, da er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit derusen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunst über ihr Wollen und Vermögen sich noch nicht deutliche Rechenschaft ablegen kounte.

Dieses Doppelleben also, welches Mantegnas Werke eigenthümlich auszeichnet, und wovon noch viel zu sagen wäre, manisestirt sich besonders in seinem Triumphzuge Casars, wo er Alles, was ein großes Talent ver-

mochte, in bochfter Rulle porüberführt.

Hiervon giebt uns nun einen genugsam allgemeinen Begriff bie Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts unternommen, indem er die neun Bilber Mantegnas auf eben so viel Blättern mit Holzstöden in bedeutender Größe nachgebildet, und also die Ansicht und den Genuß derselben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor uns und beschreiben sie der Reihe nach.

1. Posaunen und Hörner, triegerische Ankündigung, pausbädige Musicanten voraus. Hierauf andringende Soldaten, Feld-, Kriegs- und Glüdszeichen auf Stangen hoch emportragend. Romas Büste vorau, Juno, die Berleiherin, der Psau besonders, Abundantien mit Fruchthorn und Blumenkord, sie schwedenen über sliegenden Wimpeln und schwedenden

Tafeln. Dazwischen in den Lüften flammende, dampfende Fadelpfannen den Elementen zur Ehre, zu Anreaung aller Sinne.

Andere Krieger, vorwärts zu schreiten verhindert, stehen still, den unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Drang abzuwehren; je zwei und zwei halten sentrecht hohe, von einander entsernte Stangen, an denen man hüben und drüben angehestet Gemälde, lang und schmal ausgespannt, erdlickt. Diese Schildereien, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition: hier wird dem Auge bildlich dargebracht, was geschehen mußte, damit dieser überschwenoliche Triumphrus statifande.

Feste Städte, von Ariegsheeren umringt, bestürmt durch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört; weggeführte Gesangene, zwischen Nieder-lage und Tod. Böllig die ankündigende Symphonie, die Introduction einer großen Oper.

2. Hier nun die nächste und höchste Folge des unbedingten Sieges. Beggeführte Götter, welche die nicht mehr au schüßenden Tempel verlassen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und Juno auf zweispännigem, Kolossalbüse der Chbele auf einspännigem Bagen, sodann eine kleinere tragdare Gottheit, in den Armen eines Knechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch ausgethürmten Wagengerüsten, Tempelmodellen, baulichen Herrlichteiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschien, Widden, berrlichteiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschien, Widden, Wider und Balisten. Aber ganz grenzenlos mannigfaltig ausgeschichtet gleich hinterdrein Wassen aller Heeresarten, mit großem, ernstem Geschmad zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der solgenden Abtheilung

3. wird jedoch die größte Masse ausgehäuft vorübergeschaft. Sodann sieht man, von tüchtigen Jünglingen sgetragen, jede Art von Schähen: dicköuchige Urnen, angefüllt mit aufgehäusten Münzen, und auf denselben Traggestellen Basen und Arüge; auf den Schultern lasten diese schon schwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gefäß oder sonst etwas Bedeutendes. Dergleichen Gruppen ziehen sich auch noch ins solgende Blatt sort.

4. Die Sefäße find von der mannigsaltigsten Art, aber die Hauptbestimmung ist, gemünztes Silber heranzubringen. Run schieden sich über bieses Sedränge überlange Bosaunen in die Luft vor; an ihnen spielen herabhängende Bänder, mit sinschriftlicher Widmung: Dem triumphirenden Halbgott Julius Casar; geschmuckte Opserthiere; zierliche Camillen und sieschermäßige Boden.

5. Bier Elephanten, ber vordere völlig sichtbar, die brei andern perspectivisch weichend; Blumen und Fruchtförbe auf den Häuptern, tranzartig. Auf ihrem Rücken hohe flammende Candelaber; schöne Jünglinge, leicht bewegt, aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend, andere anders beschäftigt.

6. Auf die beschwerliche Wasse der ungeheuern Thiere folgt mannigfaltige Bewegung; das Kostdarfte, das höchste Gewonnene wird nun herangedracht. Die Träger schlagen einen andern Weg ein, hinter den Elephanten
ins Bild schreitend. Was aber tragen sie? Wahrschielich lauteres Gold,
Goldmüngen in Kleinerm Geschirt, kleinere Basen und Gesäße. Hinter ihnen
solgt noch eine Beute von größerm Werth und Wichtigkeit, die Beute der
Beuten, die alle vorhergehenden in sich begreist: es sind die Rüstungen der
überwundenen Könige und Helben, jede Persönlichkeit als eigene Trophäe.
Die Derbheit und Tüchtigkeit der überwundenen Fürsten wird dadurch
angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kann heben können, sie nah
am Boden herschleppen, oder gar niedersehen, um, einen Augenblick aus-

rubend, fie wieder frifcher fortzutragen.

7. Doch fie werben nicht febr gebrangt: binter ihnen schreiten Gefangene einber: kein Abzeichen unterscheibet sie, wohl aber versönliche Burbe. Eble Matronen geben voran mit erwachienen Tochtern. Ruerst gegen ben Ruschauer geht ein Fraulchen von acht bis zehn Rahren an ber Mutter Seite, fo schmud und zierlich als bei bem anftanbigften Refte. Treffliche, tüchtige Männer folgen hierauf, in langen Gewändern, ernft, nicht erniedrigt : es ift ein boberes Geschid, bas fie bingieht. Auffallenb ift daher im folgenden Glied ein großer, wohlgebildeter, gleichfalls ehrenvoll getleibeter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe fragenhaftem Geficht rudwärts blickt, ohne bak wir ihn begreifen. Wir laffen ibn vorüber: benn ihm folgt eine Gruppe von anziehenden Frauen. Gine junge Braut in ganzer Jugendfülle, im Bollgeficht bargeftellt (wir fagen Braut, weil sie auch ohne Kranz in den Haaren so bezeichnet zu werden verdiente) fteht hinterwarts, vor bem Ruschauer jum Theil verbedt von einer altern, finderbeläftigten Frau; biefe hat ein Bidelfind auf bem rechten Arme, und ihre linke Sand nimmt ein ftillstehender Knabe in Anspruch, ber ben Bug aufgeredt : weinend will er auch getragen fenn. Gine altere, fich über ibn binneigende Berfon, vielleicht die Großmutter, fucht ihn vergebens zu beautigen.

Hohlich rühmen müffen wir indes den Künftler, daß tein Ariegsheld, tein Heerführer als Gefangener vorgeführt wird. Sie find nicht mehr, ihre Rüftungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die uralten edeln Familien, die tüchtigen Rathsherren, die behäbigen, fruchtbar sich fortpflanzenden Bürger führt man im Triumph auf; und so ift es denn Alles gesagt: die einen sind tobtgeschlagen, und die andern leiben.

Zwischen diesem und dem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum der stattliche Gesangene so grimmig zurücklickt. Mißgestaltete Narren und Possenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edeln

Unglücklichen: biefem Burbigen ift bas noch zu neu, er tann nicht ruhig vorübergehen; wenn er bagegen nicht schimpfen mag, so grinft er bagegen.

8. Aber der Chrenmann scheint noch auf eine schmählichere Weise verletzt: es folgt ein Chor Wusscanten in contrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, hübscher Jüngling, in langer, sast weiblicher Rleidung, singt zur Leier, und scheint dabei zu springen und zu gesticuliren. Ein solcher durste beim Triumphzug nicht sehlen; sein Geschäft war, sich seltsam zu geberden, nedische Lieder zu singen, die überwundenen Gesangenen frevelhaft zu verspotten. Die Schaltsnarren deuten auf ihn, und scheinen mit albernen Geberden seine Worte zu commentiren, welches jenem Ehrenmann allzu ärgerlich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft ebeln Musik die Rebe set, ergiebt sich sogleich aus der folgenden Figur: benn ein himmellanger, schafbepelzter, hochgemützter Dudelsachseiser tritt unmittelbar hinterdrein; Knaben mit Schellentrommeln scheinen den Mißlaut zu vermehren. Einige rückwärts blickende Solbaten aber und andere Andeutungen machen uns

aufmertfam, bag nun balb bas Bochfte erfolgen werbe.

9. Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großem Sinn und Geschmad, verzierten Bagen, Julius Casar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das: Voni, Vidi, Vici entgegenhält. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Perden und Räbern nur mit Angst ansieht; in der Birklichteit müßten sie längst zerquetscht sein. Tresslicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unfaßlich und für den Sinn verwirrend ist, dilblich nicht darzustellen.

10. Ein zehntes Bild aber ist für uns nun von der größten Bebeutung: benn das Gesühl, der Zug seh nicht geschlossen, wandelt einen Zeden an, der die neun Blätter hinter einander legt. Bir sinden nicht allein den Wagen steil, sondern sogar hinter demselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren; das Auge verlangt einen Rachlang, und wenigstens einige der Hauptgestalt nahe tretende, den Rücken deckende Gestalten.

Bu hulfe kommt uns nun ein eigenhändiger Aupferstich, welcher mit der größten Sorgfalt gearbeitet, und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art zu rechnen ist. Eine Schaar tritt heran, männlicher, älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Versonen. Daß es der Senat seh, ist keineswegs zuzugeden; der Senat wird den Triumphzug am schicklichen Ort durch eine Deputation empfangen haben, aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegengehen, als nöthig war umzusehren und vorauszuschschen, und den versammelten Bätern die Ankönnmlinge vorzusstühren.

Doch set biese Untersuchung dem Alterthumssorscher vorbehalten. Rach unserer Beise dürsen wir nur das Blatt ausmerksam betrachten, so spricht es sich, wie jedes vortreffliche Kunstwerk, selbst aus; da sagen wir denn geradezu: es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Behrstand huldigt, weil durch diesen allein Sicherheit und Förderniß zu hoffen ist. Den Rährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Auschauer ausgestellt. Ann aber freut sich der Lehrstand, den Ueberwinder zu begleiten, weil durch ihn Staat und Cultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannigsaltigkeit ber Charakteristik ist das beschriebene Blatt eines der schäpbarsten, die wir kennen, und Mantegna hat gewiß

Diefen Bug auf ber hoben Schule von Babua ftubirt.

Borgn im erften Glieb, in langen faltigen Gemanbern, brei Manner. mittlern Alters, theils ernften theils heitern Angesichts, wie beibes Gelehrten und Lehrern giemt. Im zweiten Gliebe zeichnet fich zunächft eine alte, foloffale, behaglich bide, fraftige Ratur aus, die binter alle bem mächtigen Triumphgewirre fich noch gang tilchtig hervorthut. Das bart-Loje Rinn läft einen fleischigen Sals feben, Die Saare find turz geschnitten : bochft behaglich halt er bie Sanbe auf Bruft und Bauch, und macht fich nach allen bebeutenben Borgangern noch immer auffallend bemerklich. Unter ben Bebenbigen habe ich Niemand gesehen, ber ihm zu vergleichen ware, auker Gotticheb: biefer wurde in abnlichem Sall und gleicher Rleibung eben so einher geschritten sehn: er sieht vollkommen dem Bfeiler einer bogmatisch bibaktischen Anftalt gleich. Wie er ohne Bart und Saupthaare, find auch feine Collegen, wenn gleich behaart, boch ohne Barte; ber vorberfte, etwas ernfter und gramlicher, icheint eber bialettifchen Sinn au haben. Solcher Lehrenden find sechs, welche in haupt und Geift Alles mit fich zu tragen scheinen; bagegen bie Schüler nicht allein burd jungere. leichtere Gestalten bezeichnet sind, sondern auch daburch, daß sie gebundene Buder in Sanden tragen, anzuzeigen, daß fie, fowohl horend als lefend, fich au unterrichten geneigt feben.

Zwischen jene altesten und mittlern ist ein Anabe von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Bennal an seiner Seite, anzubeuten, daß er auf dem Bildungswege seh, wo dem Herantommling manches Unangenehme begegnet. Bunderlicher und anmuthig natürlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Figürchen in solcher Lage. Die Lehrer gehen jeder vor sich hin, die Schüler unterhalten sich

mutereinanber.

Run aber macht ben ganzen Schluß, wie billig, bas Militar, von

welchem benn boch zuerst und zulest die herrlichteit des Reiches nach außen erworben, und die Sicherheit nach innen erhalten werden muß. Diese ganze große Forberung aber besriedigt Mantegna mit ein paar Figuren: ein jüngerer Arieger, einen Delzweig tragend, den Blid aufwärts gerichtet, läßt uns im Zweisel, ob er sich des Siegs erfreue, oder ob er sich über das Ende des Ariegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Bassen, indem er die Dauer des Ariegs repräsentirt, überdeutlich ausspricht, dieser Triumphzug seh ihm beschwerlich, und er werde sich glücklich schähen, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der Hintergrund bieses Blattes nun, austatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichsalls zusammen; rechter Hand sehen wir einen Balast, zur linken Thurm und Mauern; die Rähe des Stadtthors möchte damit angedeutet sehn, angezeigt, daß wir uns wirklich am Ende besinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt eingetreten und innerhalb derselben beschlossen seh

Sollten auch dieser Bermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und Paläste, doch auch Auinen gesehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Rünftler hierbei die verschiedenen Hügel von Rom gedacht, und sie so bebaut und so ruinenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gefunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Araft, als doch wohl einmal ein Palast, ein Kerter, eine Brücke, die als Wasserterung gelten kann, eine hohe Ehrensänle da steht, die man denn doch auf städtischem Grund und Boden vermuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir sonst ins Grenzenlose geriethen, und man mit noch so viel gehäuften Worten den Werth der flüchtig beschriebenen Blätter doch nicht ausdrücken könnte.

## Täsars Trinmphang, gemalt von Mantegna

Ameiter Abidnitt. 1822.

- 1) Urfprung, Banberung, Beichaffenheit ber Bilber.
- 2) Fernere Cefchichte berfelben. Sammlungen Rarls I. von England. 8) Mantegnas eigene Aupferstiche in Bezug auf ben Ariumbh.
- 4) Reugnis von Bajari mit Bemertungen barüber.
- 5) Allgemeine Betrachtung und Digbilligung feiner falfden Dethobe, von binten herbor an beidreiben.
- 6) Emenbation ber Bartidifden Ansleaung.
- 7) Schwerbgeburths Reichnung.

1) Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in seiner besten Beit, auf Anregen feines großen Gonners, Ludwig Gonzaga, Bergogs von Mantua, gebachten Triumphaug für ben Balaft in ber Rähe bes Klofters St. Sebaftian. Der Rug ift nicht auf die Band, nicht im unmittelbaren Busammenhange gemalt, sonbern in neun abgesonberten Bilbern, vom Blate bewealich: baber fie benn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie tamen vielmehr unter Rarl I., welcher, als ein großer Runftfreund, bie toftlichsten Schabe ausammenbrachte und also auch ben Bergog von Mantua austaufte, nach London, und blieben bafelbft, obgleich nach feinem ungludlichen Tobe bie meiften Befipungen biefer Art burch eine Auction pericleubert wurden.

Gegenwärtig befinden fie fich, hochgeehrt, im Balafte Samptoncourt, neun Stude, alle von gleicher Große, völlig quabrat, jebe Seite neun Fuß, mit Wafferfarben auf Papier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphaelichen Cartone, welche benjelben Balaft verberrlichen.

Die Farben bieser Bilber find höchst mannigfaltig, wohl erhalten und lebhaft, die Sauptfarben in allen ihren Abstufungen, Mifchungen und llebergangen zu feben: bem Scharlach fteht anderes Bell- und Tiefroth entgegen; an Duntel- und Bellgelb fehlt es nicht, Simmelblau zeigt fic, Blagblau, Braun, Schwarz, Beig und Golb.

Die Gemälde find überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten: Die zwei lettern, ein wenig verbleicht, scheinen von der Reit gelitten au haben ober abgerieben au fenn; boch ist dieß auch nicht bedeutenb. Sie hangen in vergolbeten Rahmen neun Jug boch über bem Boben, brei und brei auf brei Banbe vertheilt; bie öftliche ift eine Fenfterfeite, und folgen fie, von ber füblichen zur nörblichen, völlig in ber Drbnung, wie fie Anbreas Andreani numerirt batte.

Erwähnung berfelben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19, mit wenigen Worten: nicht viel umftändlicher bas Brachtwert: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p.p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerabe bielem Rimmer feine bilbliche Darstellung gegönnt hat.

Borstehende nähere Rachricht verbanten wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden Deutschen Freundes, des Herrn Dr. Roehben, welcher nichts ermangeln läßt, das in Weimax angeknührte schone Berhältniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirtung zu erhalten. Auf unser zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt nach Hamptoncourt, und Alles, was wir genau von Raß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner ausmerkjamen Genauigleit.

2) Die früheste Reigung der Engländer zur Kunst mußte sich, in Ermangelung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern und Kunstwerten umsehen. Unter Heinrich VIII. arbeitete Holdein viel in England. Bas unter Eitsabeth und Jacob I. geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hossungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Ansang des siedzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn für die Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Als er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode abging, erbte Karl I. mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberei. Indens und van Dyt werden als Künstler beschäftigt, als Kunstlenner au Sammlungen behülflich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Taseln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt; es muß aber zwischen 1625 und 1642 sallen, indem nachher, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem König dergleichen Acquistionen untersagte.

"Nach bes Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Prinzen Bermögen der Nation heimgesallen erklärt und, durch einen Parlamentsbeschlüß vom März 1649, auctionsweise zum Berkauf angeboten, worunter auch sämmtliche Kunstwerke und Gemälde. Aber erst den solgenden Juni faste die Gemeine, um ihr neues Gemeingut desto trästiger zu besestigen, über die Berwendung des persönlichen Berwögens des letzten Königs, der Königtin und Prinzen einen Beschlüß. Sie erließ einen Beschl, Alles zu verzeichnen, zu schähen und zu verkaufen, ausgenommen solche Theile, welche zum Gedrauch des Staates vorzubehalten seien; jedoch mit solcher Borsicht, um alle Nachrebe einzelnen Interesses zu vermeiden, daß bein Glied des Hauses sich damit besassen. In diese Schätzung und Verkauf waren eingeschlössen, hou dolor! die ganze Sammlung von edeln Gemälben, alten Statuen und Büsten, welche der letzte König mit grenzenlosen Kosten und Rühen von Kom und allen Theilen Italiens herbeigeschafft hatte."

Ein Berzeichniß diefer bochft toftbaren Mertwürdigkeiten, wovon jest

gar manche ben Palasten bes Louvre und Escurial, auch mancher ansländischen Fürsten zur Berherrlichung dienen, mit Schätzungs- und Bertaufspreisen, warb unter solgendem Titel 1757 in Loudon gebruckt: A Catalogue and Description of King Charles the Firsts Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limmings, Medals, Statues and other Curiosities.

Run heißt es auf ber fünften Seite: Gemälbe zu Hamptoncourt Rr. 332, geschätt 4675 Bfund 10 Schilling; barunter waren:

 Neun Stüd, ber Triumphzug bes Julius Cafar, gemalt von Andreas Mantegna, geschätt 1000 Pfund.

2. Herobias, St. Johannis Haupt in einer Schuffel haltend, von Tizian, gefchast 150 Pfunb.

Die größere Bahl ber Gemalbe, welche ben übrigen Berth von 3525 Bfund 10 Schilling ausmachte, ift nicht einzeln aufgeführt. —

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Karl I. die Gemälbe Mantegnas besessen, so wird noch zum Uebersluß dargethan, woher sie zu ihm getommen; Folgendes diene zur Erläuterung.

"König Karls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schäfte die Künste. Da er nicht das Glüdhatte, große Malergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Borliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er seinen Auswand keineswegs auf lebende Künstler: denn außer einzelnen Stücken kauste er die berühmte Sammlung des Herzogs von Maniua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erdte, dem liebenswürdigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch, außer andern würdigen Eigenschaften, Geschmad für Gemälde besach, und einen edeln Eiser, die Künste zu ermuntern."

"Glücklicherweise sind diese so oft belobten Bilber in England geblieben, und wohl auch noch andere, die wir dort bewundern. Ob zufällig, wollen wir nicht entscheiben: denn die Clausel des republicanischen Beschlisses, daß man zurüchalten könne, was zum Gebrauch des Staates dienlich seh, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs rohen und unwissenden Nachthaber das Beste auf den nunmehr republicanischen Schlössern zurückbehielten."

Dem seh nun, wie ihm sen, ber Englander, dem wir die bisherige Aufklarung schuldig sind, außert fich folgendermaßen: "Der Streich, der die Königswürde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die königliche tugendsame Sammlung. Die ersten Cabinete von Europa glanzen von diesem Raube; die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuten Stüde

sind bei uns nur fümmerliche Ueberreste von dem, was gesammelt oder wieder versammelt war von König Karls glänzenden Galerieen. Man sagt, die Hollander hätten Bieles angekauft und Einiges seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurial!"

3) Manicgnas Rupferstiche werben hochgehalten wegen Charafter und meisterhafter Aussührung, freilich nicht im Sinne neuer Rupserstichtunst. Bartsch zählt ihrer siebenundzwanzig, die Copieen mitgerechnet; in England besinden sich nach Noehden siedzehn; barunter sind auf den Triumphzug bezüglich nur vier, Nr. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Bilaster.

Ein Englischer noch lebender Kenner hegt die Ueberzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stüde vorkommen, und auch wir sind der Meinung, daß Mantegna sie niemals alle neun in Kupfer gestochen habe. Uns irrt keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörterbuche der Kupferstecher Band II. Seite 120, sich folgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Casar, gestochen nach seinen eigenen Gemälden, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Kupfer ist äußerst rar; copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn benn nun auch Balbinucci in seiner Geschichte der Rupferstecktunst sagt, Mantegna habe ben Triumphzug des Julius Casar während
seines Aufenthaltes in Rom in Aupser gestochen, so darf uns dieses teineswegs zum Wanken bringen; vielmehr können wir denken, daß der außerordentliche Künstler diese einzelnen Borarbeiten in Aupser, wahrscheinlich
auch in Zeichnungen, die verloren ober unbekannt sind, gemacht, und bei
seiner Rückehr nach Wantua das Ganze höchst wundersam ausgeführt.

Und nun sollen die aus der innern Aunst entnommenen Gründe solgen, die uns berechtigen, dieser Angabe kühnlich zu widersprechen. Die Nummern sünf und sechs (Bartsch 12, 13.), von Mantegnas eigener Hand, liegen, durch Glück und Freundesgunst, neben den Platten von Andreaus uns vor Augen. Ohne daß wir unternehmen, mit Worten den Unterschied im Besondern auszudrücken, so erklären wir im Algemeinen, daß aus den Aupsern etwas Ursprüngliches durchaus hervorleuchte: man sieht darin die große Conception eines Meisters, der sogleich weiß, was er will, und in dem ersten Entwurf unmittelbar ales Nöthige der Haupstachen auch darstellt und einander solgen läßt. Als er aber an eine Ausstührung im Großen zu denken hatte, ist es wundersam zu beodachten und zu vergleichen, wie er hier versahren. Zene ersten Ansänge sind völlig unschuldig, nah, obsichon reich, die Figuren zierlich, ja gewissermaßen nachlässig, und jede im Höchsten Sinne ausdruckvoll; die andern aber, nach den Gemälben ge-

fertigt, sind ausgebildet, träftig, überreich, die Figuren tüchtig, Wendung und Ausdruck kunstvoll, ja mitunter künstlich: man erstaunt über die Beweglichkeit des Weisters bei entschiebenem Verharren; da ist Alles dasselbe und Alles anders; der Gedanke unverrückt, das Walten der Anordnung völlig gleich, im Abandern nirgends gemäkelt noch gezweiselt, sondern ein

anderes, bobern Rmed Erreichenbes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemuthlichleit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus ber Seele bes großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwede gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liebenswürdigen häuslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich geneigt sühsen müßte; in den andern abez, den ausgesihrten, würden wir dieselbe Berson wieder sinden, aber als entwidelte, erst verheirathete junge Frau, und wenn wir jene einsach ge-Neibet, häuslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie mun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschmüdt: wir sehen sie weben Welt hervoorgetreten, bei Festen und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höhern Zwede ausgeopsert ist.

Bir wunichen einem jeden mahren Runftfreunde diefen Genug und

boffen, bag er babei unfere Ueberzeugung gewinnen folle.

In dieser werben wir nur um so mehr bestärkt durch das, was herr Dr. Roehben von dem dritten Kupfer des Mantegna, welches Bartsch nicht hat, in Bergleichung mit der siebenten Tasel des Andreas Andreami melbet: "Benn auf den beiden andern Blättern, Rummer sünf und sechs, gegen die Semälde Abänderungen vorkommen, so sind sie noch stärfer dei der gegenwärtigen Rummer. Die edeln Gesangenen werden zwar vorgeführt, allein die höchst liebliche Gruppe der Mutter mit Kindern und Aelternutter sehlt ganz, welche also später von dem Künstler hinzugedacht worden. Verner ist ein gewöhnliches Fenster auf dem Kupserstiche dargestellt, aus welchem drei Personen heraussehen: in dem Gemälde ist es ein beitesgegittertes Fenster, als welches zu einem Gestängniß gehört, hinter welchem mehrere Personen, die man für Gesangene halten tann, stehen. Wir betrachten dieß als eine übereinstimmende Anspielung auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebensalls Beränderungen stattgesunden."

Und wir von unserer Seite sehen hier eine bedeutende Stetgerung ber tunftlerifden Darftellung, und überzeugen uns, daß dieses Rupfer, wie die

beiben anbern, bem Gemalbe vorgegangen.

4) Bafari spricht mit großem Lobe von diesem Werke, und zwar folgendermaßen: "Dem Marchefe von Mantua, Ludwig Gonzaga, einem großer Gönner und Schäher von Andreas Kunstfertigkeit, malte er, bei

St. Sebastian in Mantua, Tasars Triumphzug, das Beste, was er jemals geliesert hat. Hier sieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Bagen (\*), Berwandte, Weihrauch und Wohlgerüche, Opser, Priester, bekränzte geweihte Stiere, Gesangene, von Soldaten eroberte Beute, geordneten Heeredzug, Esephanten; abermals Beute, Victorien, Städte und Jestungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet grenzenlose Trophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutzwassensche Krophäen und Kumpf, Ausput, Vierrath, unendliche Gesthe. Unter der Panet und Kumpf, Ausput, Vierrath, unendliche Gesthe. Unter der Versche bemerkt man ein Weiß, das einen Knaben an der Hand führt, der weinend einen Dorn im Füßchen sehr annuthig und natürlich der Mutter hinweist (\*\*).

"In diesem Berke hat man auch abermals einen Beweis von seiner schönen Einsticht in die perspectivischen Künste: denn indem er seine Bodensläche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vorderen Linie des Planums volltommen sehen, stellte jedoch die folgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schenkel dem Gese des Augpunktes gemäß sich versteden.

"Eben fo halt er es auch mit Beute, Gefäßen, Inftrumenten und Bierrathen: er lagt nur die untere Flache feben, die obere verliert fich ebenfalls nach benfelben Regeln. Wie er benn überhaupt Berkurgungen

barzuftellen besonders geschickt mar."

(\*) Mit einem folden Sternden haben wir vorbin eine Rude angebeutet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Bafari glaubt in einem nabe vor dem Triumphwagen stehenden Jüngling einen Soldaten zu sehen, der ben Sieger mitten in ber Berrlichfeit bes Festzuges mit Schimpf- und Schmähreben zu bemuthigen gebenft, welche Art von übermuthiger Gewohnbeit aus bem Alterthume wohl überliefert wirb. Allein wir glauben bie Sache anders auslegen zu muffen: ber vor bem Bagen ftebende Küngling balt auf einer Stange, gleichsam als Relbzeichen, einen Rraux, in welchem bie Borte: Veni, Vidi, Vici, eingeschrieben find: bieß möchte wohl also bem Schluß bie Rrone auffegen. Denn wenn borber auf mancherlei Banbern und Banberolen an Binten und Posaunen, auf Tafeln und Tafelden icon Cafar genannt und also biefe Reierlichkeit auf ihn bezogen wird. fo ift boch bier zum Abichluß bas bochfte Berbienft einer entscheibenben Schnelligfeit verfündet und ihm von einem froben Anhanger vorgehalten. woran bei genauerer Betrachtung wohl tein Zweifel übrig bleiben möchte.

(\*\*) Das zweite Zeichen beutet abermals auf eine von Basari abweichenbe Meinung. Bir fragten nämlich, da auf dem Andreanischen Blatte Nr. 7 dieser von Basari gerühmte Dorn nicht zu entdeden war, bei Herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Gemälde hierüber Austunft gebe: er eilte, biefer und einiger andern Anfragen wegen, gefälligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich solgendermaßen vernehmen:

"An der linken Seite der Mutter ist ein Knabe, vielleicht brei Rabre alt, welcher an biefelbe hinaufflimmen will. Er hebt fich auf ber Rebe bes rechten Buges, feine rechte Sand faßt bas Gewand ber Mutter, welche ihre Linke nach ihm berabstredt, und mit berfelben feinen linken Urm ergriffen bat, um ihm aufzuhelfen. Der linte Ruft bes Rnaben bat fich bom Boben gehoben, bem Anicheine nach bloß zufolge bes aufftrebenben Rörvers. Ich hatte es nie errathen, daß ein Dorn in diesen guß getreten ober ber Fuß auf irgend eine andere Beife verwundet mare, ba bas Bilb, wenn meine Augen nicht gang wunderlich trügen, gewiß nichts von ber Art zeigt. Das Bein ift amar fteif aufgezogen, welches fich freilich au einem berwundeten Rufe paffen wurde; aber bieg reimt fich eben fo gut mit bem blok in bie Sobe ftrebenden Rorper. Der gang ichmerzenlose Ausbrud bes Gefichtes bei bem Anaben, welcher heiter und frob, obgleich begierig. hinauffieht, und ber ruhige Blid ber herabsehenben Mutter icheinen mir ber angenommenen Berletung gang zu wibersprechen. An bem Fuße felbst mufite man boch wohl eine Spur ber Bermundung. 2. B. einen fallenden Blutstropfen, bemerten: aber burchaus nichts Aehnliches ift an erkennen. Es ist unmöglich, bag ber Rünftler, wenn er ein foldes Bilb bem Ruschauer hatte einbrücken wollen, es so zweifelhaft und verstedt aslaffen haben tonnte. Um gang ohne Borurtheil bei ber Sache zu verfahren. fragte ich ben Diener, welcher die Rimmer und Gemalbe im Schloffe an hamptoncourt zeigt, und ber mehrere Sahre lang biefes Geschäft vermaltet hat, einen gang mechanischen, tenntniglosen Menschen, ob er etwas bon einem verwundeten Ruße ober einem Dornstich an dem Anaben bemerkte. Ich wollte seben, welchen Eindruck die Darstellung lauf, das gemeine Ange und ben gemeinen Berftand machte. Rein! war bie Antwort, babon lößt fich nichts erkennen : es tann nicht fenn; ber Rnabe fieht ja viel zu beiter und froh aus, als bag man ihn fich verwundet benten tonnte. Ueber ben linken Arm ber Mutter ift, fo wie bei bem rechten, ein rothes Tuch ober Shawl geworfen, und die linke Bruft ift ebenfalls ganz entblöft.

"Hinter bem Knaben, zur linken Seite ber Mutter, steht gebückt eine ältliche Frau, mit rothem Schleiertuche über bem Kopse. Ich halte sie sur bie Großmutter bes Knaben, ba sie so theilnehmend um sie beschäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Mitseiben, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dornwunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Kopsbedeung des Knaben, ein Hitchen oder Käppchen, zu halten, und mit der linken berührt sie den Kops besselben."

5) Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Basari über diesen Triumphzug hat belehren wollen, mit lebendigem Blid an, so empsindet man alsobald den innern Mangel einer solchen Bortragsweise; sie erregt in unserer Eindildungstraft nur einen wüsten Wirewarr und läßt kaum ahnen, daß jene Einzelnheiten sich flar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Basari gleich ansangs versehen, daß er von hinten ansängt und vor allem auf die schöne Berziertheit des Triumphwagens merken läßt: daraus folgt denn, daß es ihm unmöglich wird, die voranstretenden gedrängten, aber doch gesonderten Scharen ordnungsgemäß auf einander solgen zu lassen die hehe greifter auffallende Gegenstände zufällig heraus, daher eine nicht zu entwirrende Berwicklung entsteht.

Wir wollen ihn aber beshalb nicht schelten, weil er von Bilbern spricht, bie ihm vor Augen stehen, von benen er glaubt, daß Jebermann sie sehen wird. Auf seinem Standpuntte konnte die Absicht nicht sehn, sie ben Abwesenben ober gar Künftigen, wenn die Bilber verloren gegangen, zu

vergegenwärtigen.

Ift bieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Berzweislung bringt. Wie anders hätte Bausanias versahren müssen, wenn er sich des Zwecks hätte bewußt sehn können, uns durch Borte über den Berlust herrlicher Kunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redeklünsten Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Beariff von verlorenen löstlichen Bildern aufzubauen wagen.

6) Bartsch in seinem Peintre graveur, Band XIII. Seite 234, spricht unter der eilsten Nummer der Kupserstiche des Andreas Mantegna: "Der Römische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite; auf sie solgen mehrere Krieger, die man zur linken sieht, unter welchen einer besonders aussäult, der mit der Linken eine Hellebarde saht, am rechten Arme ein ungeheueres Schild tragend. Der Grund läßt zur Achten ein Gedäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Wantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Casars wahrscheinlich benutzen wollte, wovon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Bie wir dies Blatt auslegen, ift in dem ersten Abschnitte zu ersehen; beshalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dant, den wir unserm verewigten Bartsch schuldig sind,

auch von unserer Seite gebührend abstatten.

Hat uns bieser treffliche Mann in den Stand gesetzt, die bedeutenbsten und mannigsaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig, ihn als Vorarbeiter anzusehen und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelfen: benn das ist ja eben eins der größten Berdienste berAupsersiechertunst, daß sie uns mit der Denkweise so vieler Künstler bekannt macht, und wenn sie uns die Farbe entbehren lehrt, das geistige Berdienst der Er-

findung auf bas Sicherfte überliefert.

7) Um nun aber sowohl uns als anbern theilnehmenden Kunstreunden den vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen, ließen wir dungern geschicken und geübten Kupsersteder Schwerdgeburth diesen abschließenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzelnich sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Zeichnungsart, ausstühren, und zwar in umgelehrter Richtung, so das die Wandelnden nach der Linken zu schreien. Und so legen wir dieses Vlatt unmittelbar hinter den Triumphwagen Casars, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hintereinander gesehen werden, für den gesistreichen Kenner und Liebhader das annuthigste Schauspiel entsteht, indem Etwas, wo einem der außerordentlichsten Menschen vor mehr als dreihundert Jahren intentionirt, zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

# Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi.

Rach ber Beichreibung bes Paufanias reftaurirt von ben Gebrübern Riepenhaufen. Bleiftiftimrifie auf weißem Papier. Bwolf Blatter.

Die unwiderstehliche Begierde nach unmittelbarem Anschauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entsernten Gegenständen erregt wird, das Bedürsniß, allem Demjenigen, was wir geistiger Beise gewahr werden, auch ein sinnliches Bild unterzulegen, sind ein Beweis der Tüchtigkeit unserer Natur, die das Einseitige slieht und immersort das Innere durchs Ueußere, das Aeußere durchs Innere zu ergänzen strebt.

Wenn wir baher bem einen Dank wissen, ber und Gegenstände der Kunst und Ratur, benen wir in der Wirklickeit nicht begegnen würden, durch Rachahmung vor die Augen bringt, so haben andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Anspruch, die bemüht find, verlorene Mommente wieder herzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen das Zerstörte in einem gewissen Grade wieder zu

beleben.

Einen solchen Dankbringen wir zunächst ben obengenannten trefflicen Künstlern, die uns durch ihre zwölf nach der Beschreibung des Bausanias entworfenen Zeichnungen in den Stand setzen, von den längst untergegangenen Gemälben des Polygnot in der Lesche zu Delphi eine Ant Anschauung zu gewinnen; so wie sie uns zugleich Beranlassung geben, unsere Gedanken über jene bedeutenden Werke des Alterthums im Rachstehenden mitzutheilen.

## Ueber Volnanots Gemälde in der Lesche zu Delphi.

1803. An diesem Bersammlungsorte, einem Borticus, den man um einen länglich vierecten Hof herumgezogen und nach innen zu offen denten tann, sanden sich, noch zu Bausanias Leiten wohl erhalten, einige Werte Volugnots.

Das an der rechten Seite befindliche Gemälde bestand aus zwei Abtheilungen, wovon die eine der Eroberung Trojas, die andere, nach unserer Ueberzeugung, der Berherrlichung Helenas gewidmet war.

Die Bilbung ber Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Zusammenftellung unter fich, so wie die Nachbarschaft beiber Borftellungen, tann

unfere erfte Tafel vergegenwärtigen.

Paufanias beschreibt das Ganze von der Rechten zur Linken, so wie die Gruppen dem Hereintretenden und an dem Bilbe Hergehenden vor die Augen kamen, in welcher Ordnung sie auch nun von uns mit Nummern bezeichnet worden, obgleich eine andere Betrachtungsweise, die wir in der Folge darlegen werden, stattsinden möchte.

Bur Linten fab man ein einzelnes großes Bilb, ben Befuch bes

Obpffeus in ber Unterwelt porftellend.

Bir nehmen an, daß Pausanias, nach Beschreibung der beiden oben gemelbeten Bilber auf der rechten Seite, wieder zum Eingange zurückgesehrt sey, sich auf die linke Seite des Gebäudes gewendet und das daselbst besindliche Semälde von der Linken zur Rechten beschrieben habe; wie es denn auch auf unserer zweiten Tasel vorgestellt ist.

Wir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit dieser unserer Darstellung, so wie mit der Beschreibung des Pausanias, die wir im Auszuge liefern, bekannt zu machen, ehe fie zu unsern Muthmaßungen übergeben, wodurch

wir ben Sinn biefer Runftwerte angubenten gebenten.

Dabei werden sie durchaus im Auge behalten, daß die Gruppen leineswegs perspectivisch, sondern nach Art damaliger Kunst, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht, gestellt gewesen.

#### Mad dem Paufanias.

1) Eroberung von Troja. A. Speus, nadend vorgestellt, wirft bie Mauern von Troja nieber. Das berühmte hölzerne Pferb ragt mit seinem Haupte über bieselben hervor.

Polypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Atamas, Sohn des Theseus, ist neben ihm. Obysseus

fteht in feinem Barnifc.

XI. Ajas, Sohn des Olleus, halt sein Schild, und naht sich dem Altar, als im Schwur begriffen, daß er Kassandern, wider Willen der Göttin, entsühren wolle.

20

Rassandra sist auf der Erde, vor der Statue der Pallas; sie hält das Bild umsaßt, welches sie von dem Fußgestelle hob, als Ajas sie, die Schukklebende, wearis.

Die zwei Söhne des Atreus find auch gehelmt, und überdieß hat Renelaos den Schild, worauf man jenen Drachen sieht, der bei dem Opferzu Aulis als ein Bunderzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den Ajas abhalten

au wollen.

XII. Gegen jenem Pferd über verscheibet Classos, unter den Streichen des Reoptolemos: er ist sterbend vorgestellt. Aftynoos iniet, nach ihm haut Neoptolemos. Dieser ist der Einzige auf dem Bilde, der die Arojaner noch versolgt.

Ferner ist ein Altar gemalt, wohin sich ein furchtsames Kind flüchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alters trug, aus einem Border- und Hinterheil zusammengesetzt und durch Spangen besessigt.

XIII. Laobite steht jenseits bes Altars; fie befindet sich nicht unter der Zahl der Gesangenen. Neben ihr ein tupsernes Beden auf einem steinernen Fußgestell.

Medusa, eine Tochter Priamos, liegt an dem Boden und umfaßt es

mit beiben Armen.

Daneben seht ihr eine alte Frau mit geschorenem Kopf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den handen bebeckt.

XIV. Der Maler hat nachher tobte Körper vorgestellt. Der erste, ben man erblick, ist Pelis, ausgezogen und auf bem Rücken liegend. Unter ihm liegen Euoneus und Abmetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr Andere. Leokritos, Sohn des Bolhdamas, liegt unter dem Beden.

Ueber Euoneus und Abmetos sieht man ben Körper bes Koroibos,

ber um Raffanbra freite.

XV. Ueber ihm bemerkt man die Körper des Priamos, Axios und Agenor. Ferner seht ihr Sinon, den Gesährten des Odhsseus, und Anchialos, welche die Leiche des Laomedon wegtragen.

XVI. Bor ber Bohnung bes Antenor zeigt fich eine Leoparbenhaut, als ein Schutzeichen, bag bie Griechen biefes haus zu verschonen haben.

Theano wird auch mit ihren beiben Sohnen, Glaufos und Eurymachos, vorgestellt. Der erste sitzt auf einem Harnisch von der alten Art, der zweite auf einem Stein. Reben diesem sieht man Antenor mit Krino seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen hält.

Der Maler hat allen biesen Figuren solche Mienen und Gebärben gegeben, wie man sie von Bersonen erwartet, welche von Schmerz gebeugt find.

An ber Seite fieht man Diener, bie einen Efel mit Korben belaben und fie mit Borrathen anfüllen. Gin Rind fist auf bem Thiere.

Cemalde auf der rechten Reite der Lesche. D n p K

| ¥ -<br>V -<br>V -                                 | mph photo in the p |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| は 1 下 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     | E PN PMA DAI PHET DIB  F c o en e th a e la i phr  F c o en e th a e la i phr  F c o en e th a e la i phr  F c o en e th a e la i phr  F c o en e th a e la i phr  F c o en e th a e la i phr  F c o en e the k thm s s  F c o a n t y e e  F c o en e the k thm s s  F c o a n t y e e  F c o en e the k thm s s  F c o a n t y e e  F c o en e the k thm s s  F c o a n t y e e  F c o en e the k thm s s  F c o a n t y e e  F c o en e th a la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>enegy TK VIII.                                | Pferdekoff.  PM E PN PM A  o a p f e o e n  i ue e s i d o x s o  o i n r e i m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m  t e e i m k m   |
| Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         | S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N. N          | G Th G Kornibos, Leokritos, a a b Admetos, Euoneus, u n a XIV. k o u XIV. s e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A L S  n a i  i n o  a e n  Agenor.  Agenor.  XV. | M K K A E G Th a local trans a |

```
Niedrige Ver-
brecher.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gefährten.
                                                                                                                                                             Vergeblich Unglückliche Stürmer Jung
Bemühter. Gattinnen. des Hades. Verstor
bene.
                       Neben-
buhlerinnen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gemälde auf der linken Beite der Lesch
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Besucher Ehrwürdes Hades. diges
                                Verstossene
Gattin.
                                                                                                                              Griechen,
Freunde Odysseus
             Dichter.
Gönner.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Liebende.
             Lehrer.
Schüler.
                                                                                                                                                 Griechen,
Feinde Odysseus.
Trojaner
                                                                                                                                                  Vergeblich
Bemühte.
```

2) Berherrlichung ber helena. I. hier wird alles für Menelaos Rudfehr bereitet. Man fieht ein Schiff; die Bootsleute find, untermischt, Manner und Rinber.

In der Mitte fieht Phrontis, der Steuermann, Die Fahrstangen bereit baltenb.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Aleib, und Ecotar fleigt mit einem ehernen Waffergefäß bie Schiffstreppe binab.

II. Auf bem Lande, nicht weit vom Schiffe, find Bolites, Strophios und Alphios beschäftigt, bas Geselt bes Menelags absubrechen.

Bu ben Fußen des Amphialos fitt ein Rind, ohne Ramensbeifchrift.

Phrontis ift ber einzige, ber einen Bart hat.

III. Dann steht Brisers, etwas höher Diomebes und Iphis junachst; beibe als wenn sie bie Schönheit Helenas bewunderten.

Helena fist; bei ihr fteht ein junger Mann, mahricheinlich Eurybates,

ber Herold bes Douffens, zwar unbartig.

Selena hat ihre zwei Frauen neben fich, Banthalis und Elettra; bie

erfte fteht bei ihr, bie andere binbet ihr bie Schuhe.

IV. Ueber ihr sitzt ein Mann, in Burpur gekleibet, sehr traurig; es ist Helenos, der Sohn des Priamos. Reben ihm steht Meges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lytomedes, am Gelenke der Hand, am Kopfe und an der Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwei Wunden, eine am Kopfe, eine am Handgelenke.

Alle biefe Riguren befinden fich über ber Beleng.

V. Neben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschorenem Haupte als Zeichen der Knechtschaft, und Demophon, den Sohn des Theseus, in nachdenkender Stellung. Bahrscheinlich überlegt er, wie er Aithra in Freiheit sehen will. Er hatte den Agamemnon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Bermuthlich steht Eurydates dei Helena, diesen Austrag auszurichten.

VI. Auf berfelben Linte sieht man gefangene, höchst betrübte Trojanerinnen. Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Mebesikaste, eine natürliche Tochter bes Priamos, an Imbrios verhetrathet. Diese beiben

Aurftinnen find verschleiert.

Darauf folgt Bolyxena, ihr haar hinten aufgefnüpft, nach Art junger Berfonen.

IX. Reftor fieht junachft; er hat einen Sut auf bem Ropf und eine Bile in ber Sand. Sein Pferd ift bei ihm, bas fich auf bem Ufer walzen möchte.

Man erkennt das Ufer an kleinen Kieseln um das Pferb ber; sonst bemerkt man nichts, was die Nachbarschaft des Meers bezeichnete.

VII. Ueber jenen Frauen, die fich amifchen Reftor und Aithra befinden

sieht man vier andere Gefangene: Alymene, Areusa, Aristomache und Xenobike.

VIII. Ueber ihnen befinden sich abermals vier Gefangene, auf einem Bette: Dernome, Metioche, Beisis und Rleobite.

Besuch bes Obniseus in ber Unterwelt. hier fieht man ben Acheron, schifficht, und Schatten von Fischen im Baffer. In einem Schiffe ift ber greise Fahrmann mit ben Rubern abgebilbet.

Die im Fahrzeug Sipenden sind feine berühmten Bersonen. Tellis, ein reifender Anabe, und Kleoboia, noch Jungfrau. Diese halt ein Kafichen

auf den Anieen, wie man sie ber Demeter zu widmen pflegt.

Unter Charons Nachen wird ein vatermörderischer Sohn von seinem

eigenen Bater erbroffelt.

Bunachft wird ein Tempelräuber geftraft. Das Beib, bem er überliefert ift, scheint sowohl jede Arzneimittel als alle Gifte, mit benen man die Menichen schwerzlich töbtet, sehr wohl zu kennen.

Unter diesen Benannten sieht man den Eurynomos, welcher unter die Götter der Unterwelt gezählt wird. Wan sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Knochen übrig. Hier sit er schwarzblau vorgestellt. Er zeigt die Zähne und sitzt auf dem Felle eines Raubthiers.

Bunächst sieht man die Arkadierin Auge und Iphimedeia. Die erste hat unter allen Weibern, welche Hercules erkannt, den vaterähnlichsten Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mylassis, eine Stadt in Carien, große Berehrung erwiesen.

Höher als die erwähnten Figuren sieht man die Gesellen des Obhsseus, Berimedes und Eurylochos, welche schwarze Widder zum Opfer bringen.

Bunāchft sigt ein Mann, mit dem Namen Oknos bezeichnet: er slicht einen Strick aus Schilf; dabei steht eine Eselin, die das, was er slicht, sogleich aufzehrt.

Run fieht man auch ben Tithos, bergeftalt abgebilbet, baß er nicht mehr Strafe zu leiben, sonbern burch bie langwierige Strafe verzehrt zu sehn scheint: benn es ift ein bunkelnber Schatten.

Bunachft bei Oknos findet fich Ariadne, die auf einem Felsen sitt und ihre Schwester Phaidra ansieht. Diese schwebt an einem Strick, welchen sie mit beiben handen halt.

Unter Phaibra ruht Chloris auf den Knieen der Thyia. Man glaubt

in ihnen zwei zärtliche Freundinnen zu feben.

Neben Thyia steht Brokris, die Tochter des Erechtheus, und nachher Klymene, die ihr den Ruden zukehrt.

Beiterhin seht ihr Megara von Theben, die verstoßene Frau des Hercules.

Ueber dem Haupte dieser Beiber sitt auf einem Stein die Tochter Salmoneus. Inro.

Bunachft fteht Eriphile, welche bie Fingerspigen burchs Gewand am Salfe hervorzeigt, wobei man in ben Falten bas berüchtigte haleband vermutben tann.

Ueber ber Eriphile ist Elpenor, in einem gestochtenen Bastleibe, wie es die Schiffer tragen, bann Obysseus, tauernb, ber bas Schwert über ber Grube hält; zu dieser tritt ber Bahrsager Teirestas; hinter bemselben sitt Antikleia, die Mutter bes Obysseus.

Unter bem Obhsseus sigen Theseus und Beirithoos auf Thronen, auf benen sie durch unsichtbare Macht sestgehalten werden. Theseus hat die Schwerter beider in handen. Beirithoos sieht auf die Schwerter.

Sodann find die Töchter bes Pandaros gemalt, Rameiro und Rlytie,

mit Blumenfranzen geziert und mit Anochelchen fpielend.

Dann fieht man ben Antilochos, ber, mit einem Fuß auf einen Stein tretenb. Geficht und Saupt mit beiben Sanben balt.

Bunachft fteht Agamennon, ber bie linte Schulter mit einem Bepter unterftütt, in Sanben aber eine Rutbe traat.

Protesilaos, figend, betrachtet ben gleichfalls figenben Achilleus. Ueber bem Achilleus fteht Batrollos. Alle find unbartig, außer Agamemnon.

höher ift Photos gemalt, unmündigen Alters, mit einem Siegelring an der linken hand, die er dem Jaseus hinreicht, welcher den Ring betrachtet, und ihn abzunehmen im Begriff ift.

Ueber biesen sist Maira auf einem Stein, die Tochter bes Broitos. Bunächft fist Attaion und seine Mutter Autonoe, auf einem Sirsch-

felle. Sie halten ein Sirschfalb. Auch liegt ein Sagdhund bei ihnen.

Kehrst bu nun zu ben untern Theilen bes Bilbes wieber beine Augen, so siehft du nach dem Patroklos den Orpheus auf dem Rücken eines Grabmals sizen. Wit der Linken berührt er die Cither, mit der andern die Zweige einer Weide, an die er sich lehnt. Er ist Griechisch gekleidet; weder sein Gewand noch sein Hauptschmuck hat irgend etwas Thracisches. An der entgegengesetzen Seite des Baums lehnt Promedon, der, nach einigen, die Sänger überhaupt, besonders aber den Orpheus zu hören Freude gehabt.

In diesem Theile bes Bilbes ist auch Schedios, der die Phocenser nach Troja führte, nach ihm Pelias, auf einem Throne sizend, mit grauem Bart und Haupthaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios hält einen kleinen Dolch, und ist mit Gras bekränzt.

Nächft bem Belias fist Thampris, bes Augenlichtes beraubt, fummer-

lichen Ansehens, mit startem Saupt- und Barthaar. Bor seinen Fühen liegt bie Leier, mit gerbrochenen Sornern und gerriffenen Saiten.

Etwas höher figt Marsyas, welcher ben Olympos, einen reifenben Knaben, die Rlote behandeln lebrt.

Benbest du wieber beine Augen nach bem obern Theile des Gemäldes, so folgt auf Attaion der Salaminische Ajas; sodann Balamedes und Thersites, mit Bürseln spielend. Der andere Ajas sieht zu. Dieser hat das Ansehen eines schiffbrüchigen, mit schammender Reeresssuth besterenten Mannes.

Etwas höher als Ajas steht bes Dineus Sohn, Meleager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Barte, der einzige Balamedes ift ohne Bart.

Bu unterft auf ber Tafel, hinter Thampris, fist hettor, und balt mit beiben Banben bas linte Anie umichloffen, fehr traurig von Anfeben.

Nach heltor sist Memnon, auf einem Steine, zunächst Sarpebon, welcher sein Sesicht in beibe hände verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine hand Memnons, in bessen Kleib Bögel gewirtt sind. Zunächst bei Memnon steht ein Aethiopischer Knabe.

Ueber Sarpedon und Memnon steht Paris, sehr jugendlich abgebilbet; er schlägt in die Hände. Durch diese Zeichen, wie es die Landleute geben, will er Penthesileia zu sich loden. Diese schaut auf den Paris mit einer Miene, woraus Berachtung und völlige Geringschähung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauenart geziert. Ein Panthersell hängt von ihren Schultern.

Ueber ihr tragen zwei Frauen Wasser, in zerbrochenen irdenen Gefähen; eine schön und jung, die andere schon bezahrt. Kein Rame ist beigeschrieben; eine gemeinschaftliche Inschrift zeigt jedoch, daß sie nicht eingeweiht waren.

Ueber ihnen fieht man Rallifto, Nomia und Pero; die erfte hat ein Barenfell zum Teppich, und berührt mit den Füßen die Kniee der zweiten.

Ueber biesen Frauen steigt ein Fels in die Hohe, auf bessen Gippel Sisphos ben Stein zu walzen trachtet.

Derselbe Theil bes Bilbes zeigt auch bas große Baffergefäß.

Auf bem Felsen befinden sich ein Alter, ein Anabe und einige Beiber; bei dem Alten ein altes Weib; andere tragen Wasser, und jene Alte mit dem zerbrochenen Gesäß gießt aus der Scherbe das übrige Basser wieder in das Faß.

Unter dem Fasse besindet sich Tantalos, mit allem dem Unheil umgeben, das Homer auf ihn gedichtet hat. Dazu kommt noch die Furcht vor dem niederstürzenden Steine.

#### Folgenois Aunft überhaupt.

Polygnot, Aglaophons Sohn, von Thasus, lebte vor ber neunzigsten Olympiade, zu einer Zeit, wo die Plastit sich schon beinahe völlig ausgebildet hatte, die Walerei aber ihr nur mühiam nacheiferte.

Den Gemälben sehlte bamals saft alles, was wir jest an solchen Kunstwerken vorzüglich schätzen: Richtigkeit der Perspective, Einheit einer reichen Composition, Wassen von Licht und Schatten, liebliche Abwechslung des Helldunkels, Harmonie des Colorits. Auch Bolygnot befriedigte, so viel sich vermuthen läßt, keine dieser Forderungen; was er besaß, war Würde der Gestalt, Mannigsaltigkeit des Charakters, ja der Mienen, ein Reichthum von Gedanken, Reuschheit in den Motiven, und eine glückliche Art, das Ganze, das sür die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangte, sür den Berstand, für die Empsindung durch eine geistreiche, sahrifte man sagen wisige Zusammenstellung zu verbinden. Diese Vorzüge, wodurch er den ältern Meistern der in unserm Mittelakter auflebenden Kunst, besonders den Florentinischen, verglichen werden kann, verschafften ihm dis zu der Kömer Zeiten lebhafte Bewunderer, welches wir um so eher begreisen, als zene Naivetät, mit Zartheit und Strenge verdunden, auch bei uns noch entbusiasitische Gönner und Liebhaber sindet.

Ferner können wir uns jene Art barzustellen am besten vergegenwärtigen, wenn wir die Basengemälde, besonders die des ältern Styls, vor uns nehmen. Hier sind auch nur umrissene Figuren und bedeutende Gestalten in gewissen Berhältnissen zusammengestellt, manchmal in Reihen, manchmal über einander. Bon einem Bocal ist gar die Rede nicht: wenn eine Person sigen soll, wird ein Fels zugegeben; ein viereckter Rahmen bedeutet ein Fenster, eine Reihe Kligelchen die Erde. Stühle, Gesäße, Altäre sind mur Zugaben. Die Pserde ziehen ohne Geschirr, und werden ohne Zaum gelenkt. Kurz, was nicht Gestalt ist, was man nicht zur nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übergangen oder höchstens angedeutet.

Sehen wir eine rothe Figur auf schwarzem Grunde, so können wir uns von der monochromatischen Behandlung einen recht guten Begriff machen. Ist die Gestalt genau umrissen, und der Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, so darf sie sich nur vom Grund ablösen, um mit einer Art von Birklickseit bervorzutreten.

Die Farbe bes gebrannten Thons nähert sich ber Fleischfarbe, und kann mit einigen Schattirungen ihr nahe genug gebracht werden. Schwarze Barte und Haare, bunkle Saume ber Aleiber hatten schon auf die Localfarbe ausmerksam gemacht, und nun strick Polygnot die Aleiber farbig an, besonders gelb: er zierte die Frauen mit einem bunten Kopsput, unternahm

noch andere Darstellungen, die ihn zu Abwechstung der Farbe nöthigten, und so war ein Weg eröffnet, der nach und nach weiter führen sollte.

Was er nun an Gebanken, sowohl im Ganzen als Einzelnen, an Gestalt, Bebeutsamkeit der Wotive, Mannigsaltigkeit der Charaktere, Absonderung des Ausdrucks, Annuth des Beiwesens und sonst geleistet haben mag, werden unsere Leser sich schon zum Theil aus dem Borhergehenden entwickelt haben, wozu wir noch einige Betrachtungen hinzusügen, die sich und bei Behandlung dieser Segenstände aufgedrungen.

#### Moch einiges Mllgemeine.

Bon der Höhe, auf welche sich in den neuern Zeiten die Malerei geschwungen hat, wieder zurück auf ihre ersten Ansänge zu sehen, sich die schähdbaren Sigenschaften der Stifter dieser Kunst zu verzegenwärtigen, und die Meister solcher Berke zu verehren, denen gewisse Darstellungsmittel unbekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläusig sind, dazu gehört schon ein sester Borsah, eine ruhtge Entäußerung, und eine Sinsicht in den hohen Werth dessenigen Styls, den man mit Recht den wesentlichen genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstände als um ihre Erscheinung zu thun ist.

Indem wir nun bei Behandlung der Polygnotischen Semälde und manchem deshalb geführten vertraulichen Gespräch besonders bemerken konnten, daß es den Liebhabern am schwersten falle, sich die ausgeführten Gruppen nicht perspectivisch hinter einander, sondern plastisch über einander zu denken, so hielten wir eine Darstellung des wechselseitigen Bezuges aus einigen Taseln für unerläßlich. Und ob wir gleich dieselben nur mit typographischen Mitteln auszuführen im Stande waren, so glauben wir doch einem Jeden, dem es nicht an Einbildungskraft mangelt, besonders aber dem Künftler, der sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gedenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Eben so benken wir auch durch unsern Auszug aus dem Bausanias, wobei wir Alles weggelassen, was die Beschreibung des Gemäldes nicht unmittelbar betrifft, die Uebersicht des Ganzen um Bieles erleichtert zu haben. Jedoch würden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch daszenige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen untereinander bedeutend geschienen, dem

somobl als des Ganzen aufzumuntern gedächten.

Schon aus ber blogen Beschreibung leuchtet hervor, bag Bolygnot eine große Mannigsaltigkeit von Zuftanden bargestellt; wir finden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschäftigungen, gewaltiges

Lefer mitzutheilen, und die Rünftler baburch zu Bearbeitung bes Gingelnen

Birten und großes Leiben, Alles, insofern es herven und heroinen ziemt, beren Charafter und Schönfelt er wahrscheinlich baburch auf bas höchste zu steigern vermochte, daß er die Borstellung der höhern Götter auf diesen Gemalben durchaus vermieden.

Wenn nun auf diese Beise schon eine große und würdige Mannigsaltigkeit in die Augen springt, so sind doch die Bezüge der Gruppen untereinander nicht so leicht aufgesunden. Wir wollen daher die schon oben
erwähnte glückliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für
die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Berftand, für das Gesühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vortragen.

# Die Demaide der Besche Aberhanpt beirachtet.

Die drei Gemälde machen unter sich ein Ganzes; in dem einen ist die Ersüllung der Isias und die Auslösung des zehnschrigen Räthsels dargestellt, in dem andern der bedeutendste Punkt der Rückehr Griechischer Helben: denn muß nicht, sodald Troja erobert ist, die erste Frage sehn: Wie wird es Helna ergehen? In dem dritten schließt sich durch Odhsseus und die vor seinem Besuch des Habes umgekommenen Griechen und Trojaner diese große Weltepoche an die heroische Vergangenheit dis zu den Titanen hin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemühung tüchtiger Deutscher Künftler alle diese Schatten, die wir jest mühsam vor die Einbildungskraft rusen, vor unsern Augen in bedeutenden und schönen Reihen dastehen werden.

# Aeber die Groberung Grojas.

Das erste Gemälbe, ob sich gleich in demselben auch manche feine Bezüge, der Denkart des Künstlers gemäß, ausweisen lassen, kann doch eigentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsern Augen vor. Speus reißt die Wauern ein; das unglückringende Pferd, durch dessen Hülfe er solches bewirkt, ist dabei angedeutet. Polypoites und Alamas solgen dem klugen Ansührer Odysseus.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Gewaltthätigkeiten gegen Ueberwundene. Dort racht Reoptolemos den Tod seines Baters, hier vermögen die Atreiben selbst eine heilige Jungfrau nicht zu schützen.

Doch unfern dieser gewaltsamen Creignisse ist eine Verschonte zu sehen. Laodite, es seh nun als Geliebte des Atamas oder als Schwiegertochter des Antenor, sieht ruhig unter so vielen Greueln. Bielleicht ist das Kind auf dem Schose der alten Frauen ihr Sohn, den sie von Atamas empfieng.

Auch liegt ein troftloses Mähchen, Mebusa, an dem Fuße bes dabei stebenben Beckens.

Unter und neben bieser Gruppe flicht man gehäufte Tobte liegen; bort Jünglinge, hier Greise. Die feinern Bezüge, warum gerade die Benannten gewählt worden, entbeckt uns kunftig der Alterthumsforicher.

Rach biesen stummen Trauerscenen wendet sich das Gemalbe zum Schluß: man beginnt die Leichname zu begraben; ber Berräther Sinon erzeigt den Abgeschiedenen diesen Liebesdienst, und zu völliger Befricdigung des Zartgesühls entweicht der gastfreie Antenor, verschont, mit den Seinigen.

# Meber die Berherrlichung der Belena.

Haben wir das erste Gemalbe mit Pausanias von der Rechten zur Linken betrachtet, so gehen wir dieses lieber von der Linken zur Rechten durch. Hier ist von keiner Gewaltthätigkeit die Rede mehr. Der weise Restor, noch in seinem höchsten Alter als Pferdedändiger angedeutet, ist am User, als Borsteher einer mit Borsicht vorzumehmenden Einschissung gestellt; neben ihm, in drei Stockwerken über einander gehäuft, gefangene Trojanische Frauen, ihren Zustand mehr oder weniger besammernd; nicht mehr wie sonst, ausgetheilt in Familien, der Wutter, dem Bater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammengerasst, gleich einer Heerde in die Enge getrieben, als Wasse behandelt, wie wir vorhin die männlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein finden wir in dem erniedrigenden Zustande der Gesangenschaft, auch Männer sieht man, meist schwer verwundet, unfähig zu widersteben.

Und alle diese geistigen und förperlichen Schmerzen, um weffentwillen werden sie erduldet? Um eines Weibes willen, bes Sinnbilbes ber höchsten Schönheit.

Hier sist sie, wieber als Königin, bebient und umstanden von ihren Mägben, bewundert von einem ehemaligen Liebhaber und Freier, und ehrsurchtsvoll burch einen Herold begrüßt.

Dieser letzte merkwürdige Zug deutet auf eine frühere Jugend zuruch, und wir werden sogleich auf eine benachbarte Gruppe gewiesen. Hinter Helena steht Aithra, Theseus Wutter, die schon um ihretwillen seit langen Jahren in der Gesangenschaft schmachtet, und sich nunmehr wieder als Gesangene unter den Gesangenen sindet. Ihr Enkel Demophon scheint, neben ihr, auf ihre Besteiung zu sinnen.

Benn nun, wie die Fabel erzählt, Agamenunon, der unumfdruntte heerführer der Griechen, ohne Helenas Beiftimmung die Althra loszugeben nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie mitten unter der Masse von Gesangenen als eine Fürstin ruht, von der es abhängt zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen wurde, hat die traurigsten Folgen; was sie verbrach, wird durch ihre Gegenwart ausgelöscht.

Von Jugend auf ein Gegenstand der Berehrung und Begierde, erregt sie die heftigsten Leidenschaften einer heroischen Welt, legt ihren Freiern eine ewige Dienstdarkeit auf, wird geraubt, geheirathet, entsührt und wieder erworden. Sie entzückt, indem sie Berderden bringt, das Alter wie die Jugend, entwassent den rachgierigen Gemahl; und, vorher das Ziel eines verderblichen Arieges, erscheint sie nunmehr als der schönfte Iwed des Sieges, und erst über Haufen von Toden und Gefangenen erhaben, thront sie auf dem Gipfel ihrer Wirkung. Alles ist vergeben und vergessen; sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wieder, und erfreut sich in ihr des höchsten irbischen Gutes, des Anblicks einer vollkommenen Gestalt.

Und so scheint Welt und Rachwelt mit bem Ibaischen Schafer einzustimmen, ber Racht und Golb und Beisheit neben ber Schönheit gering achtete.

Mit großem Berfiand hat Polygnot hiernächft Brifeis, die zweite Helena, die nach ihr das größte Unheil über die Griechen gebracht, nicht ferne hingeftellt, gewiß mit unschätzbarer Abstufung der Schönheit.

Und so wird benn auch der Moment bieser Darstellung am Ranbe bes Bilbes bezeichnet, indem ves Menelaos Feldwohnung niedergelegt und sein Schiff zur Absabrt bereitet wird.

Bum Schlusse seines noch eine Bemerkung erlaubt. Außerordentliche Renschen, als große Naturerscheinungen, bleiben dem Patriotismus eines seben Bolkes immer heilig. Ob solche Phänomene genutzt oder geschadet, kommt nicht in Betracht. Jeder wacere Schwede verehrt Karl XII., den schädlichsten seiner Könige. So scheint auch den Griechen das Andenken seiner Heiner Pelena entzückt zu haben. Und wenn gleich hie und da ein billiger Unwille sider das Unstitliche ihres Wandels entgegengesetze Fabeln erdichtete, sie von ihrem Gemahl übel behandeln, sie sogar den Tod verworfener Verbrecher leiden ließ, so sinden wir sie doch schon im Homer als behagliche Hausfrau wieder; ein Dichter, Stesichoros, wird mit Blindheit gestraft, weil er sie unwürdig dargestellt; und so verdiente, nach vielsähriger Controvers, Euripides gewiß den Dank aller Griechen, wenn eit als gerechtsertigt, ja sogar als völlig unschuldig darstellte, und so die merlähliche Forderung des gebildeten Menschen, Schönheit und Sittlichkeit im Einklange zu sehen, befriedigte.

Aleber den Befuch des Donffeus in der Anferwelt.

Wenn in bem ersten Bilbe bas historische, im zweiten bas Symbolische vorwaltete, so tommt uns im britten, ohne bag wir jene beiben Eigenschaften vermissen, ein hoher poetischer Sinn entgegen, ber, weitumfassend, tieseingreisend, sich anmaßungslos mit unschuldigem Bewußtseyn und heiterer, naiver Bequemlichkeit barzustellen weiß.

Diefes Bilb, bas gleichfalls aus brei Stodwerfen fiber einander befteht, beschreiben wir nunmehr, ben Paufanias auf einige Beit vergeffenb,

nach unfern eigenen Ginfichten.

Oben, fast gegen die Mitte bes Bilbes, erbliden wir Obysseus, als den frommen, nur um sein Schidfal bekümmerten Besucher des Habes. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht zur Gewaltthat gegen die unterirdischen Mächte, sondern die Erstlinge des blutigen Opfers dem Teiresias zu bewahren, der gegen ihm übersteht, indes die Mutter Antikleia, ihren Sohn noch nicht gewahrend, weiter zurücksit.

Sinter Douffens fteben feine Gefährten : Elpenor, ber taum verftorbene, noch nicht begrabene, junachft; entfernter Berimebes und Eurylochos,

fcmarze Wibber zum Opfer bringenb.

Gelingt nun diesem klugen Helben sein Besuch, so ist frevelhaften Stürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung übel gerathen. Unter ihm sieht man Theseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen, als irdische Wassen, im Kampse mit dem Geisterreich wenig gefruchtet. Sie sitzen, auf goldene Throne gebannt, zur Strafe ihres Uebermuths.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, sieht man völlig unähnliche Nachbarinnen, Kameiro und Alytie, die zur Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Töchter des Pandaros, bekränzt, den unschuldigen Beitvertreib, das Kinderspiel der Knöchelchen, gleichsam ewig fortsetzend.

An der andern Seite des Theseus und Petrithoos besindet sich eine ernstere Gesellschaft: unglückliche Gattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, theils durch fremde beschädigt: Eriphyle, Thro, Phaidra und Ariadne, die

erfte und britte fonberbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thhia, zärtliche Freundinnen, eine ber andern im Schoße liegend. Sodann Profris und Klymene, Nebenbuhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entsernt, für sich allein, steht Wegara, die erste würdige, aber leiber in ihren Kindern unglückliche, verstoßene Gattin des Hercules.

hat nun vielleicht ber Kunftler baburch, bag er ben Obhsseus und seine Gefährten in die obere Reihe geseht, die höhere Region des habes bezeichnen wollen? Da Obhsseus, nach homerischer Dichtung, leineswegs in die

Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorgestellt.

In bem Schiffe befindet fich Charon, neben ihm zwei junge Personen, weber burch sich noch durch ihre Berwandtschaft berühmt, über welche wir

folgende Muthmaßungen begen.

Tellis scheint bem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Kind bekannt gewesen zu sehn, indem außerhalb des Schiffes, unter ihm, wahrscheinlich auf einer vorgestellten Landzunge, ein unfrommer Sohn von seinem eigenen Bater gequält wirb.

Rleoboia trägt bas heilige Riftden, ein Beiden ber Berehrung gegen bie Geheimniffe, mit fich, und unter ihr, außer bem Schiffe, wirb gum

beutlichen Gegenfat ein Frebler gebeinigt.

Ueber dem Charon sehen wir ein Schredbild, den Damon Eurynomos, und in berselben Gegend den zum Schatten verschwindenden Tityos. Diesen letten würden wir den Künstlern rathen noch etwas weiter herunter zu setzen, als in unserer Tasel geschehen, damit dem Odhsseus und seinen Gefährten der Rüden frei gehalten werde.

Warum Auge und Sphimedeia zunächft am Schiffe stehen, magen wir nicht zu erklären; besto mehr sinden wir bei der sonderbaren Gruppe zu bemerken, wo eine Eselin die Arbeit des beschäftigten Seildrehers aufzehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchtloses Bemühen als die größte Bein betrachtet zu haben. Der immer zurückfürzende Stein des Sispphos, die fliehenden Früchte des Tantalos, das Wassertragen in zerbrechenden Gesäßen, Alles deutet auf unerreichte Zwede. Hier ist nicht etwan eine dem Verbrechen angemessene Wiedervergeltung oder specifische Strafe! nein, die Unglücklichen werden sämmtlich mit dem schrecklichsten der menschlichen Schickste belegt, den Zwed eines ernsten, anhaltenden Bestrebens vereitelt zu sehen.

Was nun dort als Strase gewaltsamer Titanen und sonstiger Schulbigen gedacht wird, ist hier durch Oknos und seine Eselin als ein Schicksal, ein Zustand, auf das Naivste dargestellt. Er slicht eben von Natur, wie sie von Natur srißt; er könnte lieber aushören zu slechten, aber was alsdann sonst beginnen? Er flicht lieber um zu slechten, und das Schiss, das sich auch ungestochten hätte verzehren lassen, wird nun gestochten gespeist. Vielleicht schweckt es so, vielleicht nährt es besser? Dieser Oknos, könnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unterhaltung mit seiner Eselin!

Doch indem wir unfern Lefern die weitere Entwidlung biefes profunden Symbols überlaffen, bemerten wir nur, daß ber Grieche, ber gleich ins Leben zurudfah, barin ben Buftand eines fleißigen Mannes, bem eine

verschwenderische Frau zugesellt ift, zu finden glaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir fast nur frühere heroische Gestalten erblickten, so tressen wir bei fernerm Fortblick auf Gegenstände, die zu Odysseus einen nähern Bezug haben. Wir sinden hier die Freunde des Odysseus, Antilochos, Agamemnon, Protesilaos, Achilleus und Patrokos. Sie dürsen sich nur in den freien Raum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie besinden sich mit Odysseus auf Einer Linie.

Beiterhin sehen wir bes Obhsseus Gegner versammelt, die beiden Ajanten nebst Palamedes, dem edelsten der Griechen, der sein ersundenes Bürfelspiel mit dem sonst so verschmabten Thersites zu üben beschäftigt ift.

In der Höhe zwischen beiben, sich der Gestinnung nach widerstrebenden, burch einen Zwischenraum abgesonderten Gruppen der Griechen sinden sich Liebende versammelt: Photos und Jaseus, mit einem Ringe, dem zartesten Zeichen der Freundschaft, beschäftigt; Altaion und seine Rutter, mit gleicher Lust am Waidwerke theilnehmend; Maira, einsam zwischen beiden, könnte räthselhaft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Reigung gegen ihren Bater diesen Platz unter den anmuthig und nato Liebenden verschaffte.

Man wende nun seinen Blid nach dem untern Theile des Bildes! Dort sindet man die Dichterwelt, vortresslich geschildert, beisammen. Orpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grabe seiner zweimal Berlorenen: als berühmtester Dichter, hat er seine Hörer dei sich, Schedios und Belias, deren Bezeichnung, so wie das Recht, in dieser Gesellschaft zu seyn, noch zu erklären wäre. Thampris, das schofte Talent, in dem traurigsten Zustande der verweltenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Marshas und Olympos, auf ein frisches Leben und künftige Zeiten deutend.

Befanden sich nun über dieser Dichterwelt die abgeschiedenen Griechen, so find neben ihnen, als wie in einem Winkel, die armen Trojaner vorgeftellt: Sektor, sein Schickjal immersort betrauernd, Memnon und Sarpedon.

Aber um biefen buftern Bintel zu erheitern, hat ber Runftler ben lufternen, weiberschäßenben Anaben Paris in ewiger Jugend bargeftellt. Noch als rober Balbbewohner, boch feiner Macht über Frauen fich bewußt, schlägt er in die Hände, um, bas Gegenzeichen erwartend, irgend einer horchenden Schönen anzubeuten, wo er zu finden feb.

Aber Benthefileia, die Helbin, im triegerischen Schmud, steht vor ihm, ihre Gebarben und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtend, und so ware benn auch ber peinliche Bustand eines anmaßlichen Beiberbestegers, ber endlich von einer hochherzigen Frau verschmäht wird, im Sabes verewiat.

Warum fibrigens Melegger, und ferner Kallisto, Bero, Romia in ber höhern Region einen Blat einnehmen, fen fünftigen Auslegern an-

beim geftellt.

Wir betrachten nur noch, am Schluffe bes Bilbes, jene Gefellichaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlich ben Ort zu ertennen giebt, wo wir mis befinden. Sijpphos, Tantalos, Unbenannte, welche fich in die höherr Geheimniffe einweihen zu laffen verabfaumt, zeigen fich bier. Ronnten wir noch über Ofnos lächeln, jo find nun die Motive abnlicher Darftellungen ins Tragifche gefteigert. An beiben Enben bes Sabes finden wir vergeblich Bemühte und innerhalb folder troftlofen Ruftande Beroen und Berolnen zusammengebrängt und eingeschlossen.

Bei ben Tobten ift Alles ewig. Der Ruftand, in welchem ber Menfc aulest ben Erbbewohnern erfcien, firirt fich für alle Rutunft. Alt ober jung, fcon ober entstellt, gludlich ober ungludlich, schwebt er immer unjerer

Einbilbungstraft auf ber grauen Tafel bes Sabes vor.

Madiraa.

Andem Die Rünftler immer mehr Trieb zeigen, fich bem Alterthume an nähern, so wird es Bflicht, ihnen awedmäßig vorzuarbeiten, bamit eine höchft lobenswerthe Absicht rascher geforbert werbe. Wir wünschen, baß man basienige, mas wir an ben Gemalben ber Lesche zu leiften gesucht, als eine Brobe beffen, was wir fünftig weiter fortzuführen gebenten, alinstia aufnebme.

Paufanias ift ein für den heitern Rünftlerfinn beinahe unzugänglicher Schriftsteller: man muß ibn recht kennen, wenn man ibn genießen und nüten foll. Gegen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerter insbefondere, als Erklärer und Schriftsteller, ift gar viel einzuwenden: bazu fommt noch ein an vielen Stellen verborbener Text, woburch fein Bert noch trüber bor unfern Mugen erscheint: baber mare zu munichen, bag Freunde bes Alterthums und ber Runft fich vereinigten, biefe Dede megzuziehen, und besonders Alles, mas den Rünftler zunächft intereffirt, vorerft

ins Rlare zu ftellen.

Coethe, Rur Runft.

Man tann bem Gelehrten nicht zumuthen, bag er bie reiche Ernte, au ber ihn bie Fruchtbarteit feines weiten Felbes und feine eigene Thatigteit berechtigt, selbst aus einander sondere: er hat zu viel Rudfichten zu nehmen als bag er eine berandern völlig aufopfern könnte: und so ergeht es ihm aewöhnlich, wie es bem Baufanias ergieng, daß ein Kunftwert, ober fonft ein Gegenstand, ihn mehr an fein Wiffen erinnert, als bag es ibn aufforberte, fich bes großen Umfange feiner Renniniffe gu Gunften biefes besondern Falles zu entäußern. Deshalb möchte ber Runftfreund

21

wohl ein verdienftliches Werk unternehmen, wenn er sich zwischen dem Gelehrten und Künstler in die Mitte stellte und aus den Schätzen des ersten für die Bedürfnisse des andern auszuwählen verstünde.

Die Kunft überhaupt, besonders aber die Deutsche, sieht auf dem bedeutenden Bunkte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Alterthums mit starten Schritten genähert. Wan vergleiche die Riepenhaussischen Blätter mit Versuchen des sonst so verdienten Grafen Caylus, und man wird mit Vergnügen einen ungehenern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Künstler nun fort, die Restauration verlorener Kunstwerte nach Beschreibungen zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie Solches führen werde. Sie sind genöthigt, aus sich selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen, und indem sie sich eine Aufgabe vergegenwärtigen, zugleich die Aufgabe aufzuwerfen, wie eine entsernte Borzeit sie gelöst haben würde. Sie werden auf die einsach hohen und profund naiven Gegenstände ausmerksam, und fühlen sich gedrungen, Bedeutung und Form im höchsten Sinne zu cultiviren.

Betrachtet man nun ben Weg, welchen die Alterthumskunde schon seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie dem wünschenswerthen Ziele nachstrebt, die Borzeit überhaupt, besonders aber die Kunst der Borzeit, zur Anschauma zu bringen.

Sett sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geistreiche Composition auszudrücken und ganze epische und dramatische Folgen darzustellen, beim Publicum in Gunst, so werden die höhern Kunstzwecke gewiß mehr gesördert als durch die endlose Qual, womit Künstler ost unglücklich ersudene Bilber auszusühren Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke seh, wird mehr offendar werden, und eine vollendete Ausstührung wird ihm alsdann den eigentlichen Kunstwerthzu allgemeinem Behagen geben können.

Um zu biesem schönen Zwed das Mögliche beizutragen, werden wir unsere fünstigen Aufgaben dahin lenken, und indessen, durch successive Bearbeitung des Pausanias und Plinius, besonders auch der Philostrate, die Künstler zu fördern suchen.

Auch würde die Bergleichung der Homerischen, Birgilischen und Polygnotischen Höllenschaften dereinst, wenn die letztere vor den Augen des Publicums ausgestellt sehn wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Poeste und bildende Aunst als verwandt und getrennt zu beobachten und zu beurtheilen.

Auf ähnliche Beise wird sich eine Borstellung der Eroberung von Troja, wie sie auf einer antiken Base vorkommt, mit der Polygnotischen Behandlung vergleichen und dergestalt benuten lassen. Bir hatten eine Zeichnung bes Basengemäldes neben ben Riepenhaussischen Blättern ausgestellt. Her ist nichts, bas mit der Polygnotischen, von uns oben entwickliten Darstellungsweise übereinstimmte; Alles scheint mehr ins Kurze zusammengezogen, Thaten und Handlungen werden mit voller Wirklichkeit neben einander ausgezählt; woraus sich, wie uns bünkt, ohne die übrigen, von Geschmad, von Anordnung u. s. w. hergenommenen Gründe in Anschlag zu bringen, schon mit großer Wahrschielicheit auf eine inngere Entstehung schlessen läht.

Wir wünschen, diese Abbildung gedachten Basengemäldes tünftig der Riepenhausischen Arbeit beigesügt zu sehen: denn obgleich, so viel wir wissen, herr Tischbein solches bereits in Rupser stechen lassen, so ist es doch

immer noch viel zu wenig befannt.

# Anpferstich nach Tizian, wahrscheinlich von C. Cort.

1822. Wenn manproblematische Vilber wie das fragliche von Tizian oerstehen und anslegen will, so hat man Folgendes zu bedenken. Seit dem dreizehnten Jahrhundert, wo man ansieng, den zwar noch immer respectabeln, aber zulezt doch ganz mumienhast vertrockneten Byzantinkschen Siyl zu verlassen und sich an die Ratur zu wenden, war dem Maler nichts zu hoch und nichts zu ties, was er nicht unmittelbar an der Wistlickeit nachzubilden getrachtet hätte; die Forderung gieng nach und nach so weit, daß die Gemäthe als eine Art von Musterkarte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Sine solche Tasel solke die dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Sine solche Tasel solke die den And bedeutend und ausschlichtig gefüllt sehn; hierbei blieb nun unvermeiblich, daß fremde, zum Hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände, als Beweise allgemeiner Kunstserziseit, mit aufgeführt wurden. Zu Tizians Zeiten unterwarf sich der Waler noch gern solchen Forderungen.

Wenden wir uns nunmehr zum Bilbe selbst! In einer offenen mannigsaltigen Landschaft sehen wirzu unserer linken Hand, saft am Rande, nächst Felsen und Baum, das schönfte nacke Mädchen liegen, bequem, gelassen, impassibel, wie auf dem einsamsten Polster. Schnitte man sie heraus, so hätte man schon ein vollkommenes Bild und verlangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Musterbilde aber sollte vorerst die Herrichteit des menchlichen Körpers in seiner äußerlichen Erscheinung dargethan werden. Ferner steht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gesäß, wahrscheinlich des Wetalslanzes willen; ein sanster Rauch zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die Frömmigkeit bieser schon Frau, auf ein stilles Gebet oder worauf sonst deuten? Denn daß hier eine höchst merkwürdige Person vorgestellt seh, werden wir balb gewahr. Nechts gegenüber am Kande liegt

ein Todtentopf, und aus ber Aluft daneben zeigt fich ber Urm eines Menschen, noch von Fleisch und Musteln nicht entblöfit.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald: benn zwischen gedachten Exuvien und jenem Götterbilde krümmt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierlich nach ber anlodenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt und wie durch einen Zauber den Lindwurm abzuhalten scheint, sür sie einigermaßen besorgt sehn, so sündwurm abzuhalten scheint, sür sie einigermaßen besorgt sehn, so sündwurm abser düstersten Gewitterwolke ein geharnischer Ritter auf einem abentenerlichen sehnen bervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garaus machen werden. Und sehen wir denn, obgleich auf eine etwas wunderbare Weise, St. Georg, der den Lindwurm bedroht, und die zu erlösende Dame vorgestellt.

Fragen wir nunmehr nach ber Lanbschaft, so hat diese mit der Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsat, für sich so merkwürdig als möglich, und doch sinden die beschriebenen

Figuren in ihr gludlichen Raum.

Zwischen zwei selsigen Usern, einem steilern, start bebuschten, einem slächern, der Begetation weniger unterworsenen, strömt ein Fluß erst rauschend, dann sanst zu uns heran; das rechte steile User ist von einer mächtigen Ruine gekrönt; gewaltige, unsörmliche Wassen von überbliebenem Mauerwert deuten auf Macht und Kraft, die sich beim Erbauen bewiesen. Einzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Rische deuten auf die Anmuth eines solchen königlichen Ausenthalts; die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschenbemühungen unnüß und unbrauchbar gemacht.

Auf bem gegenüber liegenden Ufer werben wir auf neuere Reiten gewiesen: da fteben machtige Thurme, frisch errichtete ober völlig wieberhergestellte Bertheibigungsanftalten, neue, wohlausgemauerte Schießscharten und Raden. Gang hinten aber im Grunde verbindet bie beiben Ufer eine Brüde, die uns an die Engelsbrüde, sowie der babinter stebende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei jener Bahrheits- und Birklichfeitsliebe marb eine folche Ort- und Reitverwechslung bem Rünftler nicht angerecinet. Dente man aber ja nicht bas Ganze ohne die genauefte Congrueng: man konnte keine Linie verandern ohne ber Composition zu icaben. Socift mertwürdig preisen wir die volltommen poetische Gewitterwolfe. bie ben Retter hervorbringt : boch lakt fich ohne Gegenwart bes Blattes bavon nicht ausführlich ibrechen. An ber einen Seite icheint fie fich pon jener Ruine gleich einem Drachenschwanz loszulosen, im Ganzen fann man aber mit allem Zoomorphismus feine eigentliche Geftalt herandbeuten: an ber andern Seite entsteht zwischen Brude und Festungswerten ein Brand, beffen Rauch, ftill wallend, bis zu bem feuerspeienden Rachen des Löwen hinaufsteigt und mit ihm in Zusammenhang tritt. Genug, ob wir gleich diese Composition erst als collectiv ansprachen, so müssen wir sie zuleht als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Bum Schlusse jedoch, ganz genau besehen, nach befragten Legenbenbüchern, ist es eine Christliche Parodie der Fabel von Perseus und Andromeda. Eines heidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welcher nur durch Menschenopser zu beschwichtigen ist. Endlich trisst seine Tochter das Loos, welche jedoch durch den hereinstürmenden Ritter St. Georg befreit, und der Lindwurm getödtet wird. Sie geht zum Christenthum über: ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.

# Wilhelm Tischbeins Idnllen.

1821. Bilhelm Tischbein bilbete sich in der glücklichen Zeit, wo dem zeichnenden Künftler noch objectives Wahre von Außen geboten ward, wo er die reinern Dichterwerke als Borarbeit betrachten, sie, nach seiner Weise belebt, wieder bervorbringen konnte.

Wenn Homer ihn zur heroisch triegerischen Welt heranzog, wendete er sich eben so gern mit Theodrit zum unschulbigen golben-silbernen Zeitalter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche Alles mit Bilbern bevöllert, ins Weite zu führen brohte, so kehrte er schnell zum Charakteristischen zurück, das er, Gestalt um Gestalt, dis zu den Thieren versolgte.

Und so vorbereitet begab er fich nach Italien, ba er denn schon auf ber Reise bas Borgefühl einer hervisch bebeutenben Lanbschaft in Stieden

gar anmuthia auszubruden wußte.

Seines wadern Lebensganges haben wir früher ichon gedacht, so wie bes wechselseitig freundschaftlich belehrend fortbauernden Berhältniffes. Gegenwärtig seh von leicht entworsenen Blättern die Rede, durch beren Sendung er bis auf den heutigen Tag eine höchst erquickliche Berbindung auch aus der Kerne zu erhalten weiß.

Bor uns liegt ein Band in groß Quart mehr ober weniger ansgeführter Entwürfe, die Mannigfaltigkeit des künstlerischen Sinnes und Denkens enthaltend. Einem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Berlangen, einige Reime hinzugesügt: er liebt, seine sinnigen Stizzen durch Worte verklärt und vollendet zu sehen. Als Titelschrift sandten wir voran:

Bie seit seinen Jünglingsjahren Unser Tischein sich ergeht, Bie er Berg und Thal befahren, Steis an rechter Stelle fteht, Bas er fieht, weiß mitgutheilen, Bas er bichtet, ebenfalls;

Faunen bringt er auch zuweilen, Frauen boch auf allen Beilen Des poetisch-plastischen Alls. Also war es an ber Tiber, Wo bergleichen wir gefibt, Und noch wirtt bieselbe Fiber, Freund bem Freunde gleich geliebt.

I. Substructionen zerstörter ungeheurer Lust- und Prachtgebäube, beren Ruinen durch Begetation wieber belebt worden.

Gar manche bebeutende Stelle unserer Erdoberstäche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Bergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Contrast sichtbarer, fühlbarer als in Rom und bessen Umgegend: das Zerstörte ist ungeheuer, burch keine Einbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiederhergestellte, unsern Augen sich Darbietende gleichsalls ungeheuer.

Ann aber zu unserm Blatt! Die weitläufigsten, von der Bautunk eroberten Räume sollten wieder als ebener Boben dem Pflanzenleben gewidmet werden. Substructionen, die Last kaiserlicher Wohnungen zu tragen geeignet, überlassen nunmehr einen ebenen, gleichgültigen Boben dem Beizendau; Schling- und Hängepslanzen senken sich in diese halbverschitteten, sinstern Räume; Früchte des Granatbaumes, Kürbisranken erheitern, schmiden diese Einöbe, und wenn dem Auge des Wanderers ein so uneden zerriffener Boden als gestalteter Naturhügel erschien, so wunderte es einen Herabsteigenden desto mehr in solchen Schluchten statt Ursels Mauerwerk, statt Gebirgslagern, Spalten und Gängen gerabe ensstrebende Mauerpseiler, mächtige Gewöldsbogen zu erblicken, und, wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labyrinth von düstern Hallen und Gängen vor sich zu sinden.

Einem solchen gefühlvollen Anschauen war Tischbein mehr als Andere hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschiedenen gepaart. Noch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn eines wundersamen hingeschwundenen und wieder neubelebten Zustandes verklinden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende Reime hinzu:

Burbge Brachtgebäube ftürzen, Mauer fällt, Gemölbe bleiben, Daß nach tausenbjährgem Treiben Thor und Pfeiler fich verfürzen. Dann beginnt bas Leben wieber, Boben mischt sich neuen Saaten, Bant auf Rante sent sich nieber: Der Rathr ifts woblgerathen.

Das in soldem Falle uns überraschenbe Gefühl sprach ich in früher Jugend, ohne ben sinnlichen Eindruck erfahren zu haben, folgendermaßen aus:

Ratur! bu ewig leimende, Schafft jeden jum Genuß des Lebens, dast beine Rinder alle mütterlich Mit Erdijell ausgestattet, einer hütte. hoch baut die Schwalb an das Gesims, Unsühlend, welchen Zierrath Sie vertlebt; Die Raup umspinnt ben goldnen Zweig Zum Winterhaus für ihre Brut; Und du flick zwischen der Bergangenheit Erhabne Trümmer Für dein Bebürfniß Eine Hitte, o Mensch, Geniekel über Erhbern!

II. Im Meer die Sonne untergehend, zwei Jünglingsfreunde, an einander traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letzten Strahlen beleuchtet, überschauen die reiche Gegend und erquiden sich mit und an einander.

Für bergleichen Naturscenen hatte Tischein siets reinen Sinn und offene, freie Bruft. Ich besitze noch eine ältere Zeichnung, wo er sich, als Reisenber in unwirthbarem Gebirg, am Sonnenaufgang und herrlichen, sich zusammenbrängenben Zufälligkeiten entzückt. In biesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilbe folgenbe Reilen:

Schon und menschlich ift der Geist, Der uns in das Freie weist, We in Wäldbern, auf der Flur Wie im stellern Berggeshange, Sonnenauf= und Untergänge Breifen Gott und die Natur.

Der Geschichtsmaler, der eigentliche Menschendarsteller, hat in Bezug auf Landschaft große Bortheile; aus dem Birklichen zieht er das Bedeutende, sindet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Abel zu verleihen. Schrosse Felsen, deren bewaldeter Fuß in bedaute Hügel sich senkt, die endlich gegen den Fluß zu in fette Trist auslausen. Hier begleiten grüne Biesen mit beduschen Usern den Strom ins Weer. Und was da Alles von fernen Borgebirgen, Buchten und sichern Landungen erschen mag, das war dem Künstler um Rom und Neapel auf mannigsachen Reisen so zu eigen geworden, daß dergleichen Umrisse leicht und begnem aus seiner Feder stossen, siets annmitzig, stets bedeutend.

Auch auf das Stärkste brückten sich einzelne Vorsallenheiten der leblosen Natur in sein Gedächtniß: er wiederholte sie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getrossen, uns Antheil abzugewinnen vermocht, erzählend gern östers wiederholen mag. Baum- und Felsgruppen, eigene, seltene Dertlichkeiten, Wetevre jeder Art, die Verbindung irdischer Birkungen mit himmlischen, das Wechselspiel unterer und oberer Erscheinungen ward er nicht müde darzustellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniger in seiner Einbildungsfraft. Den vollen Mond neben dem fenersprühenden, furchtbaren Spiel des Besud, beides im Weere sich absviegelnd, wagt er sogar mit Feberstrichen nachzubilben, fließenbe Laven, wie bie erftarrten, saft er gleich haratteristisch auf. Solche flüchtige Blätter, beren ich noch gar

manche forgfältig bewahre, find geiftreiche Luft.

III. Bie man sonft angehenden Kunstjüngern eine reiche, vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Geheimnisse der Composition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu versimmlichen, so standen zu Frascati in dem Albobrandinischen Garten, zu einer Einheit versammelt, die verschiedenartigsten Bäume, ein Wanderziel allen Künstlern und Kunstfreunden.

In der Witte hob sich die Cypresse hoch empor, links strebte die immer grünende Siche zur Breite wie zur Höhe und bildete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum hie und da mit zierlichen Aesten umfaßte, eine reiche Lichtleite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale Schirmzipfel, und die Schattenseite war mit leichterem Gesträuche abgeschlossen; sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gezackten Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf, und das Ganze rundete sich befriedigend.

Bon dieser musterhaften Gruppe besitze ich noch eine große Areibezeichnung auf grau Papier, Jedermann zur Bewunderung. Nun hatte er dieses Gebilbe unverrückt im Sinne behalten, solches in gegenwärtigem Kunst- und Musterbüchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles Keiner und mit einiger Beränderung. Folgenden Reim schrieb

ich gur Seite :

Wenn in Wäldern Baum an Bäumen. Bruber fic mit Bruber näfret, Seh bas Wanbern, seh bas Träumen Unberwehrt und ungesidret; Doch wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander freben, Sich zum sichnen Ganzen stellen, Das ist Freube, bas ik Leben.

IV. Abermals aus der vegetabilen Welt eine seltene, vielleicht einzige Erscheinung, schwer, unmöglich zu beschreiben! Da sich jedoch die wunderlichste Zufälligkeit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wiederholen mochte, so seh auch von unserer Seite der

Berfuch gewagt.

Inmitten eines von distern Bäumen umschatteten Basserspiegels zeigt sich, auf geringer Erberhöhung, eine alte Eiche im Bolllichte, ihre zackgen Aeste umher verbreitend und niedersenkend, so daß die letzten Blätterbäschel beinahe das Basser erreichen und sich darin gar freundlich bespiegelnd wiederholen. Ebenso ist der wenige abgesteilte Erdgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, insofern es der Raum zuließ, im Abglanz wiederholt.

Der alte in seuchter Einsamkeit erwachsene, ausdauernde Baum, in büsterer Umgebung erleuchtet, in der Wiste sich selbst bespiegelnd, veranlaste solgenden anthropomorphischen Reim:

Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor, Rajestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldeskor; Sieht sich selbst zu ihren Fühen, Schaut den himmel in der Fluth: So des Lebens zu genießen Einsamtett ist böckes Sut.

V. In belebte und angenehme Gesellschaft versetzt uns aus jener Einsamkeit geschwinde bieses Blatt. Auf Rasen gelagert sehen wir annuthige Jungfrauen, deren schone Körper, der Sitte früherer Zeitalter gemäß, nur theilweise verhüllt sind; der Anblid von derben, gefälligen Gliebern ift uns gegönnt.

Nun aber fragen wir: Was versammelt sie an diesem Plaz? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Unterhaltung gewähren könnte. Doch, näher besehen, schauen wir hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, erhöht unter einem Baume sienen lieblichen Jüngling, die Flöte in der Hand, als erklärte er vor Beginnen seines Bortrages, auf was für Melodieen er sich bereite, was für Lieber sollten gehört werden. Aus ihn sind viele Blide gerichtet: wohl die Hälfte der Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogen zu sehn.

Aber an ber anbern Seite hat sich ein Faun unter bie Nymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pseise, verspricht die muntersten Tänze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die hälfte der hörerschaft gewonnen haben.

Dit wenig Reimen fuchten wir bieß auszubruden:

Harren feht ihr fie, die Schönen, Bas durchs Ohr das Herz ergreife? Flöte wird für diese tönen, Kür die andern Bans Gebfeife.

Run aber laßt uns schweigen, damit beibe ben Wettstreit zu beginnen nicht weiter gehindert sehen.

VI. Alle kunstreichen idhlischen Darstellungen erwerben sich beshalb bie größte Gunst, weil menschlich natürliche, ewig wiederkehrende, ersreuliche Bebenszustände einsach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worin wir sie aus Erden gehült sehen. Mütterliche, väterliche Verhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaben, Spiel und Naschust der Rleinen, Vilbungstrieb,

Ernst und Sorge der Erwachsen, das Alles spiegelt sich gar lieblich gegen einander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idhlischen Gegenstand, erhoben zu frommer Würde, und bestalb bopbelt und breifach ansprechend.

hiernach alfo haben wir bem fechsten Bilbe folgenben Bers gur

Seite geschrieben :

Heute noch im Paradiese Weiben Lämmer auf ber Wiese, Holbs von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Ods nach ewger Weise Bleibt der Alt- und Jungen Speise. Kutterarm if Kinderwiege. Batersiste (pricht and Ohr, Und Natur ifts nach wie vor, Wo ihr hulbiget der Holben, Erd und himmel filbern, golben. Darum hell dem Freunde fen, Der fich füblt so treu und fret!

Run zur nähern Beschreibung bes Dargestellten! Sine junge, im blauen Gewand knieende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus dem Bilde heraus, mit vollem, freundlichem Angesicht. Es ist aber keineswegs der Zuschauer, nach welchem sie sich umsieht; ihr Geschäft verrichtend, horcht sie bielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rücken, nach der eben quillenden unschulbigen Rahrung verlangt. Borwärts liegen und sissen drei Knaben um eine Schale, eben gemolkene Wilch schlürfend, ohne weiteres Hülfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume sist ein Faun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Hand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Asse die schen, empfangen, und der Familie einen willsommenen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, um den heitern, fühlen Morgen für die Umsitzenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zunächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unfreundlicher Jahreszeit zu schützen hinreichend sehn möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzudeuten nicht vergessen, als nächstes Haubtbedingnis eines solchen halb wahren, dalb voetischen Naturstandes.

VII. Was die Alten pfeisen, Das wird ein Kind ergreisen; Was die Bäter jungen, Das zwitschern muntere Jungen. O, möchten sie zum Schönen Sich frih und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegenfähgen Obren!

Mit dieser Strophe begleiteten wir ein Bild, das, nach des Künstlers liebster Beise, bei natürlichen, selbst ans Rohe grenzenden Gegenständen zugleich auf höhere Bildung deutend, die Anfänge der Sittlichteit zur Sprache bringt.

Auf einer hohen, freien Bugelgruppe haben fich brei Figuren gufammen.

gekauert. Faun, der Sater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleideten, sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Anaben die Töne der Rohrpseife vordudelnd; begierig greift der Anabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glücklichen Ausdrucks: der Bater schiptiein Bestes thun zu wollen, das Kind greist täppisch wacker zu, die Miene der Mutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzückt, wie

es folden Raturen im Augenblide wohl ziemen mag.

Her ist zu bemerken, daß der zartsuhlende Künstler sich nicht überwinden könne, den weiblichen Gliedern solcher Faunensamilien Ziegensüße zu verleihen, welches im Plastischen, bei Darstellung wilder Bacchantenchöre wohl zulässig, ja nothwendig sehn möchte, in der Malerelader, selbst von großen Meistern kunstreich ausgeführt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch der Bater allenfalls mit thierischem Hund und Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gesiteteten Welt die Männer gestiefelt zu sehen gewohnt sind, nicht weit von jenem Faunencostüm entsernt, so können die Frauen hingegen ohne lange, würdige Kleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künstler beliedte Wendung ergiedt sich eine merkliche Annäherung an unsere Sitten, an das Schickliche, ohne welches ein Kunstwert nicht leicht glücklichen Eingang sinden würde.

Bu wiederholen ift hier noch, daß jener Gipfel, welcher die Gruppe trägt, in großer Sobe gedacht jet; Binienschirme reichen hinabwärts, wodurch benn auch die toloffalen Fichtenzapfen motivirt find, welche neben

jenen Geftalten, zu anbern Früchten gehäuft, an ber Erbe liegen.

VIII. Hier ift nun eines Geschlechts zu gebenten, welches in bem Tischbeinschen Ibulentreis eine bebeutenbe Rolle spielt: ich meine bie Centauren, bie er, als Pferd- und Menschentundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Wenn wir der menschlichen Gestalt Bockssüse hinzusügen, sie mit Hörnchen und Großohren begaben, so ziehen wir sie zum Thiere herunter, und nur auf der niedrigsten Stuse schoner Sinnlickseit dürsen wir sie erscheinen lassen. Wit der Centaurenbildung ist es ganz ein Anderes. Wie der Wensch sich körperlich niemals freier, erhabener, begünstigter sühlt als zu Pferde, wo er, ein verständiger Reiter, die mächtigen Glieber eines so herrlichen Thiers, eben als wären es die eigenen, seinem Willen unterwirft, und so über die Erde hin als höheres Wessen zu wallen vernag, eben so erscheint der Centaur beneidenswerth, bessen zu wallen vernag, eben so ganz unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja der in einiger Ferne hinigaende Reiter mit dem Pferde verschmolzen zu sehn scheiten verschend werden, zu allen Verse, und Forstgeschöhes, von Jagd lebend, zu allen Kraftübungen sich stählend, ihre Halbschlen zu gleich mächtigen Leben erziehend, sinden wir sie ersahren

in der Sterntunde, die ihnen sichere Wegesrichtung verleiht, ferner einsichtig in die Aräste von Aräutern und Wurzeln, die ihnen zur Nahrung, Erquickung und Heilung gegeben sind, so läßt sich gar wohl folgern, daß darunter vorzüglich sinnende, Ersahrung verbindende Männer sich hervorthun, denen man wohl die Erziehung eines Fürsten, eines Helden andertrauen möchte.

So wird uns Chiron geschilbert, ben man hier ausgestreckt ruhend, also ben thierischen Leib an der Erde sindet. Der obere, menschliche Pheil bentet aber auf Höheres, mehr als Menschliches: benn das Haupt wird den Arm unterstützt, Angesicht und Angen sind auswärts gerichtet; eble Form, ernster Blid, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Zweisel gesetzt werden, was so eine wundersame Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb verstedt, ein Weiden im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu, und spielt mit einem munten, beinahe undändigen Wenschenknaben. Sollte das nicht Achill sehn, einem Chiron, als dem tlichtigsten Pädagogen, übergeben, welcher jedoch einen solchen Ausstrag wohl bedenklich sinden darf.

Bir haben biefem Bilbe beshalb folgenbe Strophe hinzugefügt:

Ebelernst, ein halbihter liegenb, Im Beschauen, im Besimmen, din und her im Geiste wiegenb, Denkt er Großes zu gewinnen. Acht er wöchte gern entsliehen. Solchen Auftrag, solcher Würbe: Einen helben zu erziehen, With dentauren selbst zur Burbe.

IX. Diese sammtlichen sowohl sittlich menschlichen als natürlich animalischen Elemente der Tischbeinschen Johlle haben wir bisher beherzigt und dargestellt; nun da wir genug in dieser Region gewandelt, müssen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gedenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen ist das Abscheiben, und da brauchts weber Gift noch Dolch, weber Spieß noch Schwert; das Scheiben aus einem gewohnten, geliebten, rechtlichen Zustand, veranlast durch mehr ober mindern Nothzwang, durch mehr ober weniger verhaste Gewalt, ist auch eine Lariation besselben Themas, und so hat auch unser Künstler nicht unterlassen, die Scheibescene von Hirt und Hirtin gemithlich darzustellen.

Unter einem alten, in ber Zeit unverwüftlich fortwachsen Eichbaum sitzen sie neben einander, die holben, erst lebensanfänglich Jüngern. Der Knabe, die Füße übereinander geschlagen, sieht vor sich hin; er wüßte nichts zu sagen, er vermag nicht über den Berlust zu benken. Berlust denkt

sich nicht, er fühlt sich nur. Die schlanke, tüchtige, wohlgebaute, schne hirtin aber lehnt sich trostlos auf seine Schulter; ihr ist wohler, sie kann weinen, sie bezahlt ber Gegenwart, was mit schweren Zinsen kunftigen Stunden abzutragen ware. Und so sehen wir die beiden allein, aber nicht einsam: benn neben ihnen hat der Künstler sinnig die spiralendenden hirtenstäbe umgekehrt zur Erde gesenkt, in einander greisend; auch sieht man zunächst verschiedenartige Schase, als wenn sie beiderlei heerden angehörten, sich mit den düstern Köpsen gegen einander unschuldig bethun. Wit einem Baldgebüsch ist das Ganze geschlossen.

Und fo schließen wir auch unsere Johllenregion, ober vielmehr, ehe wir aus berselben herausgetreten, befreunden wir uns mit etwas höherm, Uebermenschlichem, bas uns besto erfreulicher aufnimmt, als wir an ber stunigen Behandlung bes Untermenschlichen, dem Kunstler bankend, Freude genossen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus,

wie folgt:

Was wir froh und bantbar fühlen, Wenn es auch am Ende qualt, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es Hers und Sinnen fehlt: Heite Gegend, groß gebildet, Jugendschritt an Freundesbruft, Wechselseitig abgemildet, Holder Liebe Schmerzensluft: Aus habt ihr nun empfangen, Frbisch wars und in der Räh:

Sehnjucht aber und Berlangen hebt vom Boben in die Höh. An der Quelle sinds Rajaden, Sind Splöhiben in der Luft, Leichter fählt ihr euch im Baden, Leichter noch in himmelsbuft; Und das Plätschern und das Wallen, Ein und andres zieht euch an: Lasset Lieb und Bild verhallen, Doch im Innern ist gethan!

X. In dem ernft lieblichen Fels- und Waldgebusch liegt, den Rücken gegen uns gefehrt, ausgestrecht auf Moos und Kräutern, über ber Urne gelehnt, bie ichlantite Geffalt, nadende Reize bem Auge barbietenb. Des mit leichtem Schilffranze gezierten Sauptes geringe Wendung läßt uns ein unbefangenes jugendliches Geficht feben, völlig zu ber untabeligen Geftalt vaffend: fie icheint auf einen Bogel zu achten. ber aus bem Robr, auf bem Rohr fein Neft vertheibigenb, mit leibenschaftlichem Geschrei gegen fie anstrebt; es scheint, als habe bas garte Thierchen bie halbgöttin jest erft gewahrt, und die Störung feines ftillen, fichern Anfiebelns furchtfam lebhaft empfunben. Aber fo gang einfam ift unfere Schone nicht hier oben ; mur etwas höher und rudwarts, im Dunkel einer Felsgrotte, ruht in ber Dammerung bes Wiberscheines eine altere, phaleich nicht weniger anmuthige Gespielin. Go burfen wir fie nennen: benn bie beiben überfließenben Urnen senben ihre spielenben Bellen Ginem Bett zu; vereint fließen fie hin, und scheinen bas madchenhafte Gespräch in ihrem Laufe fortauführen.

Wie aber zwei vertraute Freundinnen fich wohl einmal entzweien,

und eben auch fo zusammengefloffene Bache nach Umftanben wieber fich trennen, bas haben wir in wenigen Reimen boppelfinnig auszubruden gesucht:

Jeso wallen sie zusammen, Rühle fühlt und birgt die Flammen; Tiefer unten werden hirten Sich zum Wonnebad entgürten: Um den Schönsten von den dreien Werden beibe sich entzweien. Diese sieht in offner Schwille, Jene, zu gewohnter Kühle, Sucht den Liebsten in der Rühle.

XI. Sehen wir doch in der Wirklickteit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf Sprung, Blid verwirrenden Körperwechsel: über solcher Kraftäußerung und Anmuthserscheinung vergessen wir die geringen Hülfsmittel, welche diese wundersame Welt flüchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir, das uns entzückt, den Begriff eines neuen Handwerks mittheilt und eine lieblicke Kunstwelt eröffnet.

Und so haben auch die antiken Maler beim anschaulichen Nachbilden Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da sie ihn kann berühren, diesen Boden sowohl als jedes irdische Hülfsmittel, Sprungund Flugwerk beseitigt, ihre Gestalten in der Luft schwebend auf einsachen Grunde gehalten, wie sie der Einbildungskraft, die sich ihrer, von allem Nebenwerk abgesondert, am liedsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch Tischein sein idhultsches Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszudrücken suchten:

Was sich nach der Erbe senkte, Was sich an den Boben hielt, Was den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Bie's auf Rohr und Kanken spielt! Künkler-Wille macht es leicht.

XII. Durch diesen Uebergang jedoch werden wir in die Lusthöbe geführt, und in ätherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im sinftern Lustraum schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wolkenartig faltet, eine schlanke Gestalt; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem sansten Lichte, das von unten zu ihr hinaufblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nackten Sohlen erleuchtet.

Richt lange bleiben wir über die Bebeutung der Schwebenden unaufgeklärt; um ihr haupt winden sich Rosen an Rosen in unbegrenzten Cirkeln: Auroren erkennen wir da. Der Gedanke, sie so vorzustellen, ift freundlich genug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bilbern um das haupt der verllärten Mutter Gottes Kreise von Engelstöpfchen sehen, die sich nach und nach in glänzende Wölkchen auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen die roth gesäumten Wölkchen der Morgenbämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßen sie mit folgendem Reim:

Benn um das Cötterkind Auroren In Finsternis werden Rosen geboren, Sie seucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonn ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Bo in der Racht auch Blätten schweben.

XIII. Gine noch lieblichere Gestalt schwebt näher an uns heran, obgleich verschleiert, boch so gut wie nacht. Die Art ihres Erscheinens brüden wir folgenbermaßen aus:

Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Moos und Wasserstächen Ueberschreitend schwebt sie bin.

Wir mochten bei ihr gern der Worgenstunde gedenken: denn auf diese scheint sie und zu deuten, wo sich leichte Nebel von seuchter Stelle augenblicklich hervorhoben, um als Than die benachbarten Hügelslächen sonnenscheu zu erquicken und zu verschwinden. Seen so wenig dürsen wir hossen, diese liebenswürdige Gestalt anzuhalten, und ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vorüber, und läßt uns traurig zurück, so wie die Worgenstunde, wenn wir sie auch treulich genützt, immer zu früh enteilt, um uns der Wähe des Tages zu überlassen. Deshalb fügten wir hinzu:

Heute floh fie, floh wie gestern, Ris der Ruse sich vom Schook; Ach! sie hat so lästge Schwestern, Beinlich werden wir sie los.

XIV. Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns an die heitersten, gesellig sestlichen Stunden. Zwei leicht gekleidete Feenmadchen scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander vorbeischwebend, sehen beibe sich um, als wollten sie die liebliche Gespielin so schnell nicht aus den Augen verlieren. Zierlichste Biegung der Körper, anmuthigste Bewegung der äußersten Glieder, augenblickliche Berschlungenheit zweier gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an unschätzbare Zeiten, wo die frohe Hora weichend uns der frohern übergiebt, und das Leben, einem Tanzreihen gleich, sich auf das Anmuthigste wiederholend, dahinschebt.

Alles, was uns bewegsam beglückte, Rusit, Tanz, und was sonst noch aus mannigsaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich entwickelt, im Contraste sich trennt, harmonisch wieder zusammensließt, mag uns wohl beim Anblid dieses Bilbes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade bie schönften Symbole, die eine vielsache Deutung zulaffen, indes das bargeftellte Bilbliche immer baffelbe bleibt.

Diegmal entließen wir fie mit bem einfachen Ausruf:

Wirtet Stunben leichten Webens, Lieblich Lieblichen begegnenb, Zettel, Einschlag längsten Lebens, Scheibenb, kommenb, grüßenb, segnenb!

XV. Und wie denn der kluge Keuerwerker seine blendenden Datstellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enden villegt. so hat auch unser Freund, was bisher einzeln ober paarweise, an ber Erde, in der Mittelhohe ericien, nun zur Dreiheit erhoben und in die höchste Atmoiphare gelüftet. Gin überhangenber Relsgipfel tritt zur rechten Seite ins Bild binein, ohne Rechenschaft von dem Ruke zu geben, worauf bie Maffe ruben tonnte : er hangt, von Rosen und wilbem Wein befrangt, über bem weiten Meer, welches, bis vorn an ben Rahmen berantretend, aus feinem erleuchteten Horizonte bie Sonne hervorläßt, die fich in ben Bellen bespiegelt und ben himmel aufklart. Da schweben benn um jedes Kelshaupt drei frische, leichte Splohiben, die unterfte flach, wie eine Streifwolle einbergiebend, die zweite fich hinter ihr erhebend, die britte noch weiter hinterund aufwärts fich in ben Aether verlierend. Es ift, als wenn ber Rünftler bie Howardiche Terminologie anthropomorphisch auszubruden ben Borfat gehabt, und es bedürfte nur noch Weniges, fo ware die Reichensprache vollkommen. Sehr anmuthig ichwebt bie unterfte, mit Schale und Rrug, an die Rosen heran und spürt, ob durch linde Befeuchtung ber Morgenbuft fich mochte entwidelt haben. Die zweite erhebt fich in biagonaler Richtung, bie britte fteigt fentrecht empor. Dit wenigen Binfelaugen mare bier bie Streifwolfe, Die geballte, Die gerftiebenbe vorgeftellt. Bir merben ben madern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen beshalb tein Gebicht hier bei, weil folches nur als Wieberholung bon Sowards Chrengebachtniß ericeinen burfte.

Wir ichlagen um und wenden uns zu

XVI. wo ber Künftler auf einmal ben Borhang fallen und uns vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen aufsallenden Gegensatz bildet. Dort sahen wir mächtige, ernstlich gründliche Kunst, durch Ratur und Zeit überwältigt, ihre Eigenthümlichkeit aufgehoben, und mit Frucht-, Feld- und Aderboden ausgeglichen, der Begetation anheim gegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gebirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pflanzenwelt irgend einen Antheil einzuräumen. Bir bezeichneten den Gegenstand mit solgenden Worten:

Rubig Baffer, graufe boble, Bergeshib und eruftes Licht. Seltiam, wie es univer Seele Scauberhafte Baute fprict! So ermeift fla wohl Ratur : Rantierblid bernimmt es nur.

Run laffe man biefe profaifo-rhythmifden Darftellungen abermals als einen Berfuch gelten, weit entfernte ober wohl gar aus ber Birklichteit verschwundene Bilber in ber Einbilbungefraft hervorzuweden. Moge biefe Bemühung freundlich aufgenommen werben, wie es berienigen gelang. bie wir ber Bhiloftratifden Galerie gewibmet. Gludlicherweise merben bie gegenwärtig besprocenen noch von Deutschem Tageslicht beschienen. und welche Ausführung ber Rünftler fo bedeutenden Intentionen verlieben. wird berjenige beurtheilen, ber Glud und Gelegenheit hat, bas Borzimmer bes Großbergogs von Olbenburg Sobeit im Schloffe neben beffen Cabinet an betreten.

XVII. In bem lieblichften Gemirre, 230 bas Bilb um Bilber fummt, Dichterblid wirb ichen und irre, Und bie Beier, fie berftummt.

XVIIL Die Lieblichen find bier gufammen; BB ift boch gar au viel ber Flammen. Der Ueberfluß erregt nur Bein: Ge follten alle nur Gine febn.

XIX. ... Was trauern benn bie guten Rinber ? Sie find fo jung, ba hilfts geichwinber." Sabt ihrs bergeffen, alte Rinber? Es fcmerat im Augenblid nicht minher.

XX. Gladlider Ranftler! in bimmlifder Ruft Bewegen fich ibm foone Beiber. Berfteht er fich boch auf Rofenbuft Und appetitliche Leiber.

XXI. Sier hat Tifcbein, nach feiner Art, Strice gar wunberlich gepaart: Sie find nicht alle beutlich au lefen. Sind aber alles Gebanten gewefen.

XXII. 28te fo herrlich ift bie 2Belt! wie ícon l Beil ihm, ber je fie fo gefebu!

Rabirte Blatter, nach Sandzeichnungen (Skizzen) von Goethe, Berausgegeben pon Schwerbgeburth. Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verbienten Rünftler, nach meinen Entwürfen rabirte Blatter herauszugeben, muß mir in mehr als Ginem Sinne erwünscht fenn: benn wie bem Dichter die Melodie willtommen ift, woburch ber Tonklinftler sein Lied für ihn und Andere belebt, so freut es auch bier. altere, lanaft verklungene Bilber aus bem Letheischen Strome wieber bervorgehoben zu sehen.

Anberntheils aber hab ich langft bedacht, bag in ben Betenntniffen, in ben nadrichten, die ich von meinem Lebensgange gegeben, bes Zeichnens Goethe, Bur Runft.

öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fagen tonnte, warum benn aus wiederholter Bemühung und fortbauernber Liebhaberei nicht auch etwas tunftlerisch Befriedigenbes habe bervortreten tonnen.

Da läßt fich nun vor allen Dingen von ben Bortbeilen flüchtiger Entwürfe nach der Ratur für ben Ginzelnen fo manches erwähnen: benn wie man bon Leibnit ergablt, bag er beim Lefen, Sprechen, Denten gar vieles angemerkt, ohne bie Blätter jemals wieder anzusehen, und bennoch baburch iene bebeutenben Momente seinem Gebächtnik eingebrägt, also ift es auch mit flüchtigen Stizzen nach ber Natur, wohurch uns Bilber, Rufanbe, an benen wir vorübergegangen, feftgehalten werben, und bie Reproduction berfelben in ber Einbilbungsfraft gludlich erleichtert wirb. Run tommt bingu, bag ber Liebhaber, beffen Sand nicht fertig genug ift, allen und jeden Gegenständen eine anmuthige Nachbilbung zu verleihen aufs Bebeutenbe binitreben und basienige fich zueignen wird, was einen auffallenben, fich besonders aussprechenden Charafter bat. Dergleichen alaubten freundichaftlich gefinnte Rünftler icon langft unter meinen Blattern au finden: wie benn ber uns allaufrüh entriffene Raga fich eine Sammlung ausjucte. babon aber Gebrauch zu machen burch töbtliche Rrantheit berhindert ward.

So ift benn auch der schönfte Gewinn, den der Liebhaber bei seinem unerreichten Streben dennoch genießt, daß ihm die Gesellschaft des Künstlerd lieb und werth, unterhaltend und nichtsich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umgang mit productiven Menschen immer gewinnen, und wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich ausbilden und auferbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Slizzen, selbst wie sie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit nicht ganz überwinden können, habe ich ihnen Neine Gedichte hinzugestügt, damit der innere Sinn erregt, und der Beschauer löblich getäuscht werde, als wenn er das mit Augen sähe, was er fühlt und benkt, eine Annäherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner sich besand, als er die wenigen Striche dem Bapier anvertraute.

Ein Gleiches haben wir schon oben bei slichtigen Zeichnungen eines Freundes gethan: benn wenn man von einem jeden Kunstgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt dieß doch eigentlichnur von gewählten, der größten Aussührung sich eignenden Werten; andern hingegen, welche etwas zu denken und zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten eine schildliche Nachhülfe gönnen.

Mannigfaltiges, was bier noch ju fagen mare, bleibe verspart auf

ben Fall, daß die Unternehmung begünstigt würde, und mehrere Blätter, über die man fic äußern tonnte, den Freunden der Kunst und der Sitte vorgelegt wären.

#### L. Einfamfte Wilduts.

36 fab bie Belt mit liebevollen Bliden. Und Welt und ich, wir fowelgten im Entgaden; So buftig war, belebenb, immer frifd, Bie Fels, wie Strom, fo Bergwalb und Gebaid. Doch unbermogenb Streben, Rachgelalle Bracht oft ben Stift, ben Binfel brachts au Falle: Muf neues Bagnif blieb boch nur Bom beften Bollen halb- unb halbe Cour. Ihr Mingern aber, bie ihr unvergagt Unausgeiprochnes ausguiprechen magt, Den Sinn, woran bie banb fich ftotternb mat. Das Unbermogen liebeboll bergaß, Ihr fend es, bie, was ich und ihr gefehlt. Dem weiten Rreis ber Runftwelt nicht verbebit. Und wie bem Balbe gehts ben Blattern allen, Sie Inogpen, grunen, wellen ab unb fallen.

## II. fausgarten.

hier find wir benn vorerst gang fill gu haus: Bon Thur gu Thure sieht es lieblich aus; Der Rünstler froh die killen Blide hegt, Bo Leben sich gum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da fommt es her, da tehrt es wieder hin; Bir wenden uns, wie auch die Welt entzück, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

#### III. Freie Welt.

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund: Wir waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenderten den Sommerabend lang Mit halber Hoffnung mannigfaltgen Gang. Und wie man kam, so gieng man nicht zurüd; Begegnen ist ein höchste Liebeglüd. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Werg und Busch solgen grang anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd scheicht. Seh ihm des Lieles holder Wunsch erreicht!

#### IV. Gebeimfter Wohnfit.

Wie das erbaut war, wie's im Frieden lag. Es kommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Denn Wieles wirtte, hielt am felgen Pleiß, Bovon die Welt noch keine Gylbe weiß. Der Tempel steht, dem höchsten Sinn geweiht, Auf Felsengrund in hehrer Einsamkeit. Daneden mahnt die fromme Pilgerichaar; Sie wechseln, gehend, tommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Geschlecht, Geschäft und Rauern, mehr durch Licht und Recht; Und wer sich dort sein Prodesafr defand, hat in der Welt gar einen eignen Stand: Wit hossten selft gar einen eignen Stand: Wet hossten seint, Erdungen, wird es sinden. Ber Buchten kennt, Erdungen, wird es sinden. Der Abend war undbertressich schon: Ach, wollte Gottl ein Klnstier hätts gesehn.

## V. Bequemes Wandern.

hier find, so scheint es, Wandrer wohlbebacht: Denn jeder fände Pfad um Mitternacht. Bir sagen nicht, wir hättens oft geschn, Dergleichen Wege doch gesangs zu gehn; Denn feellich, wo die Wilhe war gehoben, Da kann der Waller jede Stunde loben; Er geht debergt, denn Schritt für Schritt ift seicht, So daß er fröhlich Zwed und Riel erreicht. D seige Zugend, wie sie, Tag und Racht, Den Ort zu ändern innigst angesacht, Durch wilden Bergriß höchft behaglich steigt, Und auf dem Gipfel Rebeldunst erreicht. Nan chelt es nicht: denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolfen, heitern Sonnenschein.

#### VI. Gehinderter Derkehr.

Wie sich am Weere Mann um Mann befestigt, Unb am Gestabe Schiffer überlästigt, Die engen Pfabe völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bebacht; Bald Recht, bald Plackeret, sein selbst gewiß, Seh, wie es seh, und immer hinderniß, So Xag und Racht ben Keisenben zur Last: Es ist vielleicht zu distre aufgesaßt.

# Skizzen zu Castis Sabelgedicht: Die redenden Chiere.

1817. Diefe, von einem vorzüglichen Runftler an die Beimarifden Runfifreunde gefandt, gaben ju folgenden Betrachtungen Anlag.

Das Fabelgedicht von Casti bietet zu malerischer Darstellung weniger günstigen Stoff als Reinete Fuchs und andere einzelne Apologen. Bas gebilbet werden soll, nuß ein Aeußerliches mit sich führen; wo nichts geschieht, hat der Künstler seine Vortheile verloren. In genanntem Gedicht sind innerliche Zustände die Hauptsache, lebhaste, hestige, Auge, revolutionäre Gesinnungen, einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst untlugen, besorgten und sorglosen Despotie entgegengestellt. Als Wert eines geistreichen Wannes hat es große Vorzüge, dem bildenden

Künfiler aber gewährt es wenige bebeutende Momente. In solchen Fällen betrachtet man ein Bild, und man weiß nicht was man fieht, wenn man uns gleich saat, was dabei zu denken wäre.

I. Berathichlagen ber Thiere über tunftige Regierungsform, ob monarchifc ober republicanifc? Macht eine gute Thiergruppe; wer

könnte aber babei errathen, bak fie berathschlagen?

II. Rebe bes Löwen als erwählten Königs. Bilbet fich gut zusanimen, auch brückt sich das Herrische des Löwen, die Rachglebigkeit ber übrigen untergeordneten Geschöbse beutlich aus.

III. Die Krönung bes Bowen burch ben Ochsen. Gin stimlicher Act, macht ein gutes Bilb; nur ist die Plumpheit des Krönenden teinesweas erfreulich: man fürchtet, ben neuen Monarchen auf der Stelle

erbrückt zu feben.

IV. Das Tapenleden; wird spöttisch badurch ter handluß botgestellt. Wir können uns hier ber Bemerkung nicht enthalten, baß das Gebicht, mit allen seinen Berdiensten, nicht sowohl poetisch irontsch als direct sathrisch ift. Hier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sondern völlige Menschen, und zwar moderne, als Thiere maskirt. Das Tapenleden kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt, des Löwen Pfote seh verletzt, das Leden eine Cur, und man wird durch den leidenden Blid des Löwen, gegen Affen und Kater gerichtet, in diesen Gedanken bestärkt. Kein Künstler vermöchte wohl auszudrücken, daß der Löwe Langeweile hat.

Diese Bilber wilrden durch das Gedicht klar, und da sie gut componirt und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschieter Hand, dem Liebhaber wohl erfreulich sehn. Das sechste und siebente hingegen ist nicht zu entzissen: wenn man den Zwed nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird uns das Verständniß eröffnet, so befriedigen sie nicht. Bon bildlichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gesertigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aberdaß sie anund sür sich gute Vilder sehn, daß sie nach gegebener Erklärung den Beisall des Kunstsreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Was jedoch solchen Productionen eigentlich den höchsten Werth giebt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Fronie, wodurch die Bitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhaft sind hierin Jost Ammon und Albert van Everdingen in den Bildern zu Reineke Fuchs, Paul Potter in dem berühmten weiland Casseler Gemälde, wo die Thiere den Jäger richten und bestrafen.

Borftebenbes gab zu weitern Betrachtungen Unlag.

Die Thierfabel gehört eigentlich bem Geifte, bem Gemüth, ben sittlichen Kräften, inbessen sie uns eine gewisse berde Sinnlichkeit vorspiegelt. Den verschiedenen Charakteren, die sich im Thierreich aussprechen, borgt sie Intelligenz, die den Wenschen auszeichnet, mit allen ihren Bortheilen, dem Bewußiseyn, dem Entschlich, der Folge, und wir sinden es wahrschienlich, weil kein Thier aus seiner beschränkten, bestimmten Art herausgeht, und beshalb immer zwecknäßig zu handeln scheint.

Bie die Fabel des Fuchses sich durch lange Beiten durchgewunden und von mancherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und aufgestutzt worden, darüber giebt uns eine einsichtige Literargeschichte täglich mehr Aufklärung.

Daß wir sinnliche Gegenstände, wovon wir hören, auch mit Augen sehen wollen, ist natürlich, weil sich Alles, was wir vernehmen, dem innern Sinn des Auges mittheilt und die Einbildungstraft erregt. Diese Forberung hat aber der bildenden Kunst, ja allen äußerlich darsiellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thiersabel sollte eigentlich dem Auge nicht dargestellt werden, und doch ist es geschehen; untersuchen wir an einigen Beispielen, mit welchem Ellid?

Jost Ammon, in der zweiten Salfte des sechzehnten Jahrhunderts, gab zu einer Lateinischen metrischen Uebersehung des Reineke Fuchs Keine allerliebste Holzschnitte. In dem großen Kunstsinne der damaligen Zeit behandelt er die Gestalt der Thiere symbolisch, slügelmännisch, nach heraldischen Art und Beise, wodurch er sich den größten Vortheil verschafft, von der nawsten Thierdewegung dis zu einer übertriedenen, frazenhaften Renschenwürde gelangen zu können. Jeder Kunstsreund besitzt und schätzt diese Kleine Büchelchen.

Albert van Everbingen zog, als vortrefflicher Lanbschaftsmaler, bie Thierfabel in den Naturkreis herüber, und wußte, ohne eigentlich Thiermaler zu sehn, vierfüßige Thiere und Bögel dergestalt ans gemeine Leben heranzubringen, daß sie, wie es denn ach in der Wirklichkeit geschiebt, zu Reisenden und Fuhrleuten, Bauern und Pfassen gar wohl passend, einer und eden derselben Welt undezweiselt angehören. Everdingend, einer und eden derselben Welt undezweiselt angehören. Everdingens außerordentliches Talent bewegte sich auch hier mit großer Leichtigest; seine Thiere, nach ihren Zustahnen, passen vortresslich zur Landschaft und componiren mit ihr aufs Annuthigste. Sie gelten eben gut sir verständige Wesen als Bauern, Bäuerinnen, Pfassen und Konnen. Der Fuchs in der Wiste, der Wolf, ans Glockenseil gebunden, einer wie der andere, sind an ihrem Plag. Darf man nun hinzusehen, daß Everdingens landschaftliche Compositionen, ihre Staffage mit inbegriffen, zu

Licht- und Schattenmaffen trefflich gebacht, bem bolltommenften Sellbuntel

Anlaß geben, fo bleibt wohl nichts weiter zu wünschen übrig.

Diese Sammlung, in guten Abbrüden, ift jedem Liebhaberwerth. Im Rothfall tann man fich aus der Gottschebischen Quartausgabe, wozu man die schon geschwächten Platten benutze, immer noch einen Begriff von dem

hoben Berbienft biefer Arbeit machen.

Von allen Kinstlern, welche die Thierfabel zum Gegenstand ihrer Bemühungen erkoren, hat wohl keiner so nahe den rechten Punkt getrossen als Paul Potter in einem Gemälde von mehrern Abtheilungen, so sich ehemals in der Galerie zu Cassel befunden. Die Thiere haben den Jäger gefangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrosen ihn; auch des Jägers Gehülsen, Hunden und Pserd, wird ein schlümmes Loos zu Theil. Hier ist Alles ironisch, und das Wert scheint uns als gemaltes Gedicht außerordentlich hochzustehen. Wir sagen absichtsichtlich als gemaltes Gedicht: denn obgleich Potter der Mann war, daß alles von ihm Herrührende von Seite der Aussichtung Verdienste hat, so gehört doch gerade das erwähnte Sücknicht unter diesenigen, wo er uns als Maler Bewunderung abnöthigt. Hingegen wird schwerlich ein anderes, seldst das vollendete Meisterstück der pissenden Auh nicht ausgenommen, dem Beschauer größeres Vergnügen gewähren, sich seinem Gedächtniß so lebhaft und ergehend einprägen.

Giebt Potters Semälbe ein Beispiel, in welchem Geist Thiersabeln, wosern der bildende Künstler sich dieselben zum Gegenstande wählt, zu behandeln sehen, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wadere Elias Riedinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus sehlerhafter Denkweiseund mißlungener Ersindung in dieser Art angeführt werden. Berdienst der Aussührung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so troden ernsthaft, haben einen moralischen Zwed, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werden kann; es gebricht ihnen gänzlich an jener durchaus gesorderten ironischen Würze; sie sprechen weder das Gemülth an, noch gewähren sie dem Geist einige

Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie denn dem geistreichen Talente sein Glüd nirgends zu versagen ist, dem ware zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedict Castiglione immer vor Augen habe, welcher die doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benuhen gewußt, daß einige das Licht in großen Rassen aufnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Localtinten die Schattenpartieen mannigsaltig beleben. Dadurch entspringt der ästhetische Sinnenreiz, welcher nicht sehlen darf, wenn Kunstzwecke

bewirft merben follen.

## Blumenmalerei.

1818. Wenn gleich die menschliche Gestalt, und zwar in ihrer Wirbe und Gesundheitssülle, das Hauptziel aller bilbenden Kunst bleibt, so kann doch keinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Augen fällt, das Recht versagt werden, gleichsalls dargestellt zu seyn, und im Rachbild ein großes, sa größeres Vergnügen zu erwecken, als das Urbild nur immer erregen konnte. Wir schräufen uns hier auf die Vlumen ein, die sehr frühe als Borbilder vom Künstler ergriffen werden musten. Der alten Kunst waren sie Rebensache: Paussa von Sichon malte Vlumen zum Schmuck eines geliebten Sträußermädegens; dem Architekten waren Blätter, Knospen, Vlumen und von daher abgeleitete Gestalten als Zierde seiner starren Flächen und Stäbe höchst willsommen, und noch sind uns hiervon die köstlichsten Reste geblieben, wie Griechen und Kömer bis zum Uebermaß mit wandelbaren Formen der vegetirenden Welt ihren Warmor belebt.

Ferner zeigt sich auf den Thüren des Ghiberti die schönste Anwendung von Pslanzen und des mit ihnen verwandten Gestügels. Bucas della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit bunt verglasten, hocherhabenen Blumen- und Fruchtkanzen anbeiungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann da Udine dar, in den töstlich gedrängten Obstgehängen der Baticanischen Logen, und noch manche dergleichen, selbst ungeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leos X. Zu gleicher Zeit sinden wir auch tolossale nud niedliche Vergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit dewundernswürdig nachgebildeten Blumen und Früchten reichlich verzieret.

Und auch später war Begetation wie Landschaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach diese untergeordneten Gegenstände durch die Machtgewalt des Künstlers selbständig erschienen, und das Hauptinteresse

eines Bilbes zu bewirten fich anmakten.

Manche Versuche vorbeigehend, wenden wir uns zu den Künftlern, die in den Niederlanden zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Slück auf die Blumenliede reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisterei, welche, mit unendlicher Neigung, ausgesuchte Floren durch Cultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulbe, Nelke, Aurikel, Hacinthe wurden in ihrem vollkommensten Zustande bewundert und geschätzt; und nicht etwa willkürlich gestand man Bollkommen, heiten zu, man untersuchte die Regeln, wornach etwas gefallen konnte, und wir wagen die Schätzung der Blumenliedhaber als wohl überdacht anzu-

ertennen, und getrauen uns, burchaus etwas Gefehliches barin nachzuweifen, wornach fie gelten liefen ober forberten.

Bir geben hier die Ramen der Künstler, deren Arbeit wir bei Heren Dr. Grambs in Frankfurt am Main in farbigen Aquarellzeichnungen mit Augen gesehen.

Morel aus Antwerpen blühte um 1700. Maria Sibylla Merian besgleichen. Johann Bronthorft, geb. 1648. Hermann Henftenburgh, geb. 1667. Johann van Huhjum, geb. 1682, geft. 1749. Oswald Wyne. Banloo. Robb. Roebig. Johann van Os. Ban Brüffel, um 1780. Ban Leen. Wilhelm Hendricus.

Rahere Rachrichten von ben neuern Runftlern wurden fehr will-

Ob nun schon Sibylla Merian, wahrscheinlich angeregt durch bes hochverdienten, viel jüngern Karl Plumier Reiserus und Ruhm, sich nach Surinam wagte und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunst wis Bissenschaft, zwischen Raturbeschauung und malerischen Zweden hin und her bewegte, so blieben doch alle solgenden großen Weiser auf der Spur, die wir angedeutet: sie empsiengen die Gegenstände von Blumensiedhadern; sie vereinigten sich mit ihnen über den Werth derselben, und stellten sie in dem vollsten sichten Glanze dar. Wie nur Licht und Schlen, Farbenwechsel und Willescheinirgend spielen wollten, ließ sich hier tunstreich und unexischpslich nachbilden. Diese Werke haben den großen Bortheil, daß sie den sunlichen Genuß volltommen befriedigen. Blumen und Blüthen sprechen dem Auge zu, Früchte dem Gaumen, und das beiderseitige Behagen scheint sich im Geruch aufzulösen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen derfelbe Stun, in welchem Huhlum, Rachel Ruhlch und Seghers gearbeitet, indessen die übrige Welt sich auf ganz andere Weise mit den Pslanzen beschäftigte, und eine neue Epoche der Malerkunst vorbereitete. Es lohnt wohl der Rühe, gerade auf dem Wendepunkt diese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Kunst mit Bewußtsein and Werkschie.

Die Botanik hulbigte in früher Zeit dem Apotheker, Blumisten und Taselgärtner; diese forderten das Heilsame, Augenfällige, Geschmadreiche, und so war Jedermann befriedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom rastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, erward sich ein Reich, das über Unendlichkeiten herrschte. Nun waren ihre Geschöpfe sogar verächtlich, die nur nüglich, nur schön, wohlriechend und schmachaft sehn wollen; das Unnüheste, das Hällichke umfaßte sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diefe Richtung mußte ber Runftler gleichfalls verfolgen: benn obgleich

der Gesetzgeber Linns seine große Gewalt auch dadurch bewies, daß er der Sprace Gewandtheit, Fertigkeit, Bestimmungssähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu sehen, so kehrte doch immer die Forderung des sinnlichen Menschen wieder zurück, die Gestalt mit Einem Blick zu übersehen, lieber als sie in der Einbildungskraft erst aus vielen Worten aufzuerbauen.

Belchem Naturfreund ware nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Kunft, Pflanzen, sowohl der Natur als der Wissenschaft gemäß, nachzubilben, in unfern Tagen gestiegen sehr Will man treffliche Werke vorzugen in der Belle werte vorzugen.

zählen, wo foll man anfangen, wo foll man enden?

Dier feb uns eins für Alle gegeben : A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803. Der in feiner Runft vollendete und fie gu feinen Ameden geiftreid anmendende Rerbinand Bauerftellt die verschiedenen Richtenarten und bie manniafaltigen Umwandlungen ihrer Aeste, Aweige, Nabeln, Blätter, Anosben, Blüthen, Früchte, Fruchthülle und Samen zu unserer größten Rufriedenheit burch bas einfache Kunftmittel bar, baß er bie Gegenstände in ein volles freies Licht fest, welches dieselben in allen ihren Theilen nicht allein umfakt, sondern ihnen auch durch lichte Bibericheine überall bie grofite Rlarbeit und Deutlichkeit verleibt. Gine folde Behandlungsart gilt hauptfächlich bei biefem Gegenftand : Zweige, Nabeln, Bluthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich teinen Körper; bagegen find alle Theile burch Localfarben und Tinten so unendlich von einander abaesest und abgeftuft, baß bie reine Beobachtung folder Mannigfaltigfeit uns bas Abgebilbete als wirklich vor Augen bringt. Jebe Farbe, auch die bellfte, ift bunkler als das weiße Papier, worauf sie getragen wird, und es bedarf also hier weber Licht noch Schatten, die Theile setzen fich unter einander und vom Grunde genugsam ab; und boch würde biese Darftellung noch immer etwas Chinesisches behalten, wenn ber Künstler Licht und Schatten aus Untunde nicht achtete, anftatt bag er hier aus Beisbeit beibes bermeibet : fobalb er aber beffen bebarf, wie bei Aeften und Zapfen, bie fic körperlich hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts nachzuhelfen, bag bie Körper fich runden, und boch eben fo wenig gegen ben Grund abstechen. Daber wird man beim Arblid biefer Blatter bezaubert : die Natur ift offenbar, die Knnft verstedt, die Genauigkeit groß, bie Ausführung milb, die Gegenwart entschieben und befriedigend, und wir muffen uns gludlich halten, aus ben Schaten ber großbergpglichen Bibliothet dieses Musterwert uns und unsern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Dente man fich nun, daß mehrere Rünftler im Dienfte ber Biffenicaft

ihr Leben zubringen, wie sie die Pflanzentheile, nach einer sich ins Unendliche vermannigsaltigenden und doch noch immer fürs Anschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederholt nachbilden und ihrem schaffen Künstlerauge noch das Mitrostop zu Hülfe rusen, so wird man sich sagen: es muß endlich Einer ausstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte sest hält, das Schwebende zu sassen weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiederholt was man Geschlecht, Art, Barietät nennt, daß er auswendig weiß was da ist, und ihn nichts irrt was werden kann.

Ein solcher Alnstler habe nun auch benselben innern Sinn, ben unsere großen Riederländischen Blumenmaler besessen, so ist er immer in Rachtheil: benn jene hatten nur Liebhaber des auffallend Schönen zu befriedigen; er aber soll im Wahren und durchs Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behaglich ergiengen, so soll er vor einer unübersehdaren Menge von Kennern, Wissenden, Unterscheidenden und Ausstechenden sich über die Ratürlichseit controliren lassen.

Run verlangt die Kumft, daß er seine Blumen nach Form und Farbe glücklich zusammenstelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten schattend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu sliehend sehen lasse, und sich dabei dergestalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, Relch und Anthere eine Spezialkritit aushalte, und er zugleich im Canzen, Künstler und Kunstenner zu befriedigen, den unerläßlichen Effect dargeben und leisten soll!

Daß irgend Jemand eine folde Aufgabe zu lösen unternähme, würden wir nicht benten, wenn wir nicht ein paar Bilber vor uns hätten, wo ber Künftler geleistet hat, was einem Jeden, der sichs bloß einbilben wollte, völlig unmöglich schenn mußte.

# Aunklerische Behandlung landschaftlicher Gegenftände.

1831.

(Die mit Batchen bezeichneten Erganzungen find von D. Meyer.)

I. Sandichaftliche Malerei.

Schematifches.

Der Rünftler beinliche Art zu benten.

Bober abzuleiten?

Der echte Künftler wendet fich aufs Bebeutende: baher die Spuren der ältesten landschaftlichen Darstellungen alle groß, höchst mannigsaltig und erhaben find.

hintergrund in Mantegnas Triumphzug.

Tigians Lanbichaften.

Das Bebeutenbe bes Gebirgs, ber Gebaube ruht auf ber Sobe;

Daber bas Steile.

Das Anmuthige beruht auf ber Ferne;

Daber von oben berab bas Beite.

hierburch zeichnen fich aus Alle, die in Tyrol, im Salzburgifcen und fonft mögen gearbeitet haben.

"Breughel, Jobocus Momper, Roland Savery, Maac Major haben alle biefen

Charafter."

Albrecht Dürer und die übrigen Deutschen der ältern Zeit haben Alle mehr oder weniger etwas Peinliches, indem sie gegen die ungeheuern Gegenstände die Freiheit des Wirkens verlieren, oder solche behaupten, insofern ihr Geist groß und benselben gewachsen ist.

Daber fie bei allem Anschauen ber Ratur, ja Rachahnung berfelben,

ins Abenteuerliche geben, auch manierirt werben.

Bei Paul Brill milbert sich bieses, ob er gleich noch immer hohen Horizont liebt und es im Borbergrund an Gebirgsmassen und in dem Uebrigen an Mannigfaltigkeit nie fehlen läßt.

"Das beste der uns bekannt gewordenen Deigemälde des Paul Brill (er hat aus mehrere große Werke in Fresco ausgesührt), besindet sich in der Florentinischen Galerie und stellt eine Jagd den Rehen und wilden Schweinen dar. Den Farbenton in diesem Bilde möchen wir kihl nennen; er deutkt frühe Worgenzeit recht wohl aus, und stimmt daher dortresslich zu den kassischen Figuren. Das Landschaftliche, die Segend, ist schön gedacht, einsach gevon geschweisen Figuren. Das Landschaftliche, die Segend, ist schön gedacht, einsach geschweisen, und erzielte dadurch eine rustige, dem Auge angenehme Wirkung; die Behandlung ist zwar sleiste dadurch eine rustige, dem Luge angenehme Wirkung; die Behandlung ist zwar sleisten, doch weder gesenk und peinlich; ein sansten Lustihauch scheint durch die Bäume zu ziehen und sie leicht zu bewegen. Das Segenstäd ist, wiewohl geringer, doch ebenfalls ein Wert von Verdienken, und kellt eine wilde Gegend dar, wo ein Waldkrom zwischen Felsen und Gestein sch

Eintretenbe Nieberlander.

Bor Rubens.

Rubens felbft.

Nach Rubens.

Er, als Historienmaler, suchte nicht sowohl das Bedeutende, als daß er es jedem Gegenstand zu verleihen wußte, daher seine Landschaften einzig sind. Es sehlt auch nicht an steilen Gebirgen und grenzenlosen Gegenden; aber auch dem ruhigsten, einsachsten, ländlichen Gegenstand weiß er etwas von seinem Geiste zu ertheilen und das Geringste dadurch wichtig und annuthig zu machen.

"Bir gebenten hier einer icagbaren Lanbicaft beffelben im Palaft Bitti jn Birens-Sie ftellt bie heuernte bar, ift ted, meifterhaft behanbelt, fcon erfunben, gut colorix mit träftiger, leineswegs mißfälliger Wirfung des Gangen. Kundige Beschauer nehmen ins bessen mit Erstaunen, in dem Wert eines Kinstlers wie Rubens, die unrichtige Austhellung des Lichtes wahr: denn auf eine Baumgruphe vorn rechter Hand im Bilbe fällt solches rechts ein; alles Uebrige, die kassirenden Figuren nicht ausgenommen, ist von der entgegens gefehren Seite beleuchtet."

Rembrandts Realism in Absicht auf die Gegenftande.

Licht, Schatten und Saltung find bei ihm bas 3beelle.

Bolognefifche Schule.

Die Carracci.

Grimalbi.

In Claube Lorrain erklärt sich bie Natur für ewig.

Die Bouffins führen fie ins Ernfte, Sobe, fogenannte Beroifche.

Unregung ber Nachfolger.

Enbliches Muslaufen in Die Bortratlanbicaften.

"Rach bem herolichen Styl, welchen Ricolaus und Caspar Bouffin in die landschaftlichen Darftellungen gebracht, wäre auch bes Anmuthigen, Johnlenmäßigen in den Berlen des Johann Both, des Ruhsdael, des du Jardin, Botter, Berghem, van der Reer und Anderer au gedenken."

## II. Sandidaftliche Malerei.

#### Schematifches.

In ihren Anfängen als Nebenwert bes Geschichtlichen.

"Sehr einfach, oft sogar bloß symbolisch, wie 3. B. in manchen Bilbern bes Giotto, auch wohl in benen bes Orgagna und anbern."

Durchaus einen steilen Charafter, weil ja ohne höhen und Tiefen teine Ferne intereffant bargestellt werben fann.

"Das Steile, Schroffe herricht felbst in Tizians Werten, ba wo er Felsen malt, noch von; jo ebenfalls bei Leonarbo ba Binci."

Mannlicher Charatter ber erften Reit.

Die erste Kunst burchaus ahnungsreich; beshalb bie Lanbschaft ernst und gleichsam brohend.

Forberung bes Reichthums.

Daher hohe Standpunkte, weite Aussichten.

Beiipiele.

Breughel.

Paul Brill; dieser schon höchst gebildet, geistreich und mannigsaltig. Man sehe seine zwölf Monate in sechs Blättern und die vielen andern nach ihm gestochenen Blätter.

Robocus Momper, Roland Savern.

Einfiebeleien.

"Bu ben Einsteblern ober Einstebeleien find auch wohl hieronymus Muzians heifige, in Wilbniffen bargeftellt, zu rechnen, welche Cornelius Cort in jechs bekannten schnen Blättern in Lupfer flach." Nach und nach fteigenbe Anmuth.

Die Carracci.

Domenichino.

"Albani, Guereino, Grimaldi und, ihnen an poetischem Berbienst im Landschaftlichen Fach nicht nachstehend, Beter Franz und Johann Baptist Mola; auch wäre Johann Beptist Biola dier noch zu nennen."

Claube Larrain

Ausbreitung über eine heitere Welt. Bartheit. Wirkung ber atmoiphärischen Erscheinungen aufs Gemüth.

"Johann Both."

"bermann Sowanenfelb."

"Boelemburg."

Nicolaus Bouffin.

Cafpar Bouffin.

Beroifde Banbidaft.

Genau besehen eine nutlose Erbe. Abwechselndes Terrain ohne irgend einen gebauten Boden.

Ernfte, nicht gerabe ibpllifche, aber einfache Menfchen.

Anftanbige Bobnungen ohne Bequemlichteit.

Sicherung ber Bewohner und Umwohner burch Tharme und Festungswerte.

In biesem Sinn eine fortgesetze Schule, vielleicht die einzige, von der man sagen tann, daß der reine Begriff, die Anschauungsweise der Reiser ohne merkliche Abnahme überliesert worden.

"Felig Meher von Winterthur ift zwar leiner der hochberühmten Meifter, allein wir nehmen Anläh, desselben hier zu gebenten, weil mehrere seiner Zandichen mit wahrhaft Poulstinestem Geift erfunden sind; boch ist die Ausslührung meistens Kahlenden desse Golorit nicht heiter genug. Auch eines wenig bekannten Malers aus derselben Zelk, sber etwas früher, liegt uns ob zu gebenten: Werbmüller von Zürich; seine höchs seiten much halten in hinsch auf Reichthum und Anmuth der Gebanten ungeführ die Mitts zwischen benen des Peter Franz Mola, Grimaldi und Claube Lorrain, und wenn se von Seite des Colorits nicht an die blühende Heiterleit des lehtern reichen, so sind sie bech darin dem Mola und Grimaldi wenigkens gleich zu schäpen."

"Deifter, welche in lanbicaftlichen Darftellungen bem Gefchmad ber beibe

Bouffins gefolgt finb."

Glauber.

Franz Milet.

Franz van Neve.

Sebaftian Bourbon.

Uebergang aus bem Jbeellen zum Wirklichen burch Topographien. Merians weitumberschauende Arbeiten.

Beibe Arten geben noch nebeneinanber.

Enblich, befonders burch Englander, ber lebergang an ben Bebuien.

So wie beim Gefdichtlichen gur Bortratform.

Reuere Englander, an ber großen Liebhaberei ju Claube und Bouffin noch immer verharrenb.

Sich zu ben Bebuten hinneigenb, aber immer noch in ber Composition an atmosphärischen Effecten fich ergebend und übenb.

Die Hadertsche Klare, strenge Manier steht bagegen; seine mertwürdigen, meisterhaften Bleistist- und Feberzeichnungen nach ber Natur, auf weiß Bapier, um ihnen mit Sepia Kraft und Haltung zu geben.

Studien der Englander auf blau und grau Papier, mit schwarzer Kreibe und wenig Baftellfarbe, etwas nebuliftisch; im Ganzen aber gut

gebacht und fauber ausgeführt.

"Der Berjaffer gielt hier auf einige fcagbare Zeichnungen Englischer Lanbichaftsmaler, welche er während feines Aufenthalts in Rom an fich brachte und bie noch gegenwärtig unter feinen Runfticagen fich befinden."

# III. Sandschaftliche Malerei. Ausgeführtes.

1. Als sich die Malerei in Besten, besonders in Italien, von dem östlichen Byzantinischen mumienhaften herkommen wieder zur Natur wendete, war, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Göttliche und Gottähnliche vorgestellt ward. Eine capellenartige Einfassung ward den Bildern allensals zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Capellen aufgestellt werden sollten.

Wie man aber bei weiterm Fortruden ber Runft sich in freier Natur umfab, follte boch immer auch Bebeutendes und Bürdiges ben Figuren zur Seite stehen: deshalb benn auch bobe Auabuntte gewählt, auf starren Kelsen vielfach über einander gethurmte Schlöffer, tiefe Thaler, Balber und Wasserfälle bargestellt wurden. Diese Umgebungen nahmen in ber Folge immer mehr überhand, brangten bie Figuren ins Engere und Aleinere, bis sie zulett in basienige, was wir Staffage nennen, zusammenidrumpften. Diese lanbicaftlichen Tafeln aber follten, wie vorher bie Beiligenbilber, auch burchaus intereffant fein, und man überfüllte fie beshalb nicht allein mit bem, was eine Gegend liefern tonnte, sondern man wollte zugleich eine ganze Welt bringen, bamit ber Beschauer etwas Bu feben hatte, und ber Liebhaber für fein Gelb boch auch Berth genug erhielte. Bon ben bochften Felfen, worauf man Gemfen umberklettern fab, fturaten Bafferfalle ju Bafferfallen binab, burch Ruinen und Gebuich. Diefe Bafferfalle murben endlich benutt zu Sammerwerten und Dtublen: tiefer himunter bespülten fie landliche Ufer, größere Städte, trugen Schiffe von Bebeutung, und verloren fich endlich in ben Ocean. Dag bazwischen Jager und Fischer ihr Sandwert trieben, und tausend andere irbijde Weien fich thatia zeigten . läßt fich benken: es fehlte ber Luft nicht an Bogeln, Sirfche und Rebe weibeten auf ben Balbblogen, und man warde nicht endigen, basjenige herzugahlen, was man bort mit einem einzigen Blid zu überschauen batte. Damit aber zulett noch eine Erinnerung an Die erfte Bestimmung ber Tafel übrig bliebe, bemertte man in einer Ede irgend einen beiligen Ginfiebler: Sieronbmus mit bem Lömen, Magbalene mit bem Saargewand fehlten felten.

2. Tixian, mit großartigem Runstgeschmad überhaubt, fieng, insofern er fich aur Lanbichaft manbte, ichon an, mit bem Reichtbum fparfamer umzugehen: seine Bilber biefer Art haben einen ganz eigenen Charafter. Solzerne, munberlich über einander gezimmerte Saufer, mittelgebirgige Begenben, mannigfaltige Bügel, anspülende Seen, niemals ohne bebeutenbe Riguren, menfoliche, thierifche. Auch legte er feine foonen Rinder ohne

Bebenten gang nadt unter freien Simmel ins Gras.

3. Breughels Bilber zeigen bie munberfamfte Mannigfaltigfeit: gleichfalls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Baffer hinab bis jum Meere; aber ber Berlauf feiner Gebirge, obgleich rauh genug, ift boch weniger fteil, besonders aber durch eine feltenere Begetation mertwürdig. Das Geftein hat überall ben Borrang, boch ift die Lage seiner Solöffer, Stäbte böchft mannigfaltig und charatteriftisch; burchaus aber ift ber ernfte Charafter bes fechzehnten Sahrhunderts nicht zu verfennen.

Baul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In feinen Werten läßt fich bie oben beschriebene Bertunft noch wohl verfpuren; aber es ift Alles icon froher, weitherziger, und die Charaftere ber Landichaft icon getrennt: es ift nicht mehr eine ganze Welt, sondern bedeutende, aber immer noch

meitgreifenbe Einzelnheiten.

Wie trefflich er bie Auftanbe ber Localitäten, bes Bewohnens und Benutens irbifder Dertlichkeiten gekannt, beurtheilt und gebraucht, bavon geben seine zwölf Monate in sechs Blattern bas schönfte Beispiel. Befonbers angenehm ift zu feben, wie er immer zwei auf zwei zu baaren gewußt, und wie ihm aus bem Berlauf bes einen in ben anbern ein voll-Ständiges Bilb barzulegen gelungen fen.

Der Einfiebeleien bes Martin be Bos, von Johann und Rabbael Sabeler in Rubfer gestochen, ift auch zu gebenten. hier fteben bie Riguren ber frommen Manner und Frauen mit wilben Umgebungen im Gleichgewicht; beibe find mit großem Ernft und tilchtiger Runft vorgetragen.

Das siebzehnte Sahrhundert befreit sich immer mehr von ber aubringlichen angftigenden Belt: Die Figuren ber Carracci erforbern weitern Spielraum. Borguglich fest fich eine große, schon bebeutenbe Belt mit den Figuren ins Gleichgewicht, und überwiegt vielleicht durch höchft interessante Gegenden selbst die Gestalten.

Domenichino vertieft sich bei seinem Belognesischen Aufenthalt in die gebirgigen und einsamen Umgebungen; sein zartes Gefühl, seine meister-hafte Behandlung und das höchst zierliche Menschengeschlecht, das in seinen Raumen wandelt, sind nicht genug zu schäßen.

Bon Claube Lorrain, ber nun ganz ins Freie, Ferne, Heitere, Ländliche, Feenhaft-Architektonische sich ergeht, ist nur zu sagen, daß er ans Leste einer freien Kunstäußerung in diesem Fache gelangt. Jedermann kennt seine Werke, jeder Künstler strebt ihm nach, und jeder fühlt mehr

ober weniger, daß er ihm ben Borzug laffen muß.

5. Damals entstand auch die sogenannte heroische Landschaft, in welcher ein Menschengeschlecht zu hausen schien von wenigen Bedürfnissen und von großen Gesimungen. Abwechslung von Felbern, Felsen und Bälbern, unterbrochenen hügeln und steilen Bergen, Wohnungen ohne Bequemlichleit, aber ernst und anständig, Thürme und Befestigungen ohne eigentlichen Kriegszustand auszudrücken, durchaus aber eine unnütze Welt, teine Spur von Feld- und Gartenbau, hie und da eine Schasheerbe, auf die älteste und einsachste Benutzung der Erdoberstäche hindeutend.

# Ruysdael als Dichter.

1813. Jacob Ruysdael, geboren zu Harlem 1635, sleißig arbeitend bis 1681, ist als einer der vortresslichsten Landschaftsmaler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorerst alle Forderungen, die der äußere Sinn an Kunstwerke machen kann. Dand und Pinsel wirken mit größter Freiheit zu der genauesten Vollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen läßt nichts zu wünschen übrig. Hiervon überzeugt der Anblick sogleich jeden Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als denkenden Künstler, ja als Dichter betrachten; und auch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Bum gehaltreichen Texte kommen uns hierzu brei Gemälbe ber Königlich Sächstichen Sammlung zu Statten, wo verschiedene Zustände ber bewohnten Erdoberstäche mit großem Sinn bargestellt sind, jeder einzeln, abgeschlossen, concentrirt. Der Künstler hat bewundernswürdig geistreich den Punkt gefaßt, wo die Productionskraft mit dem reinen Berstande zusammentrisst, und dem Beschauer ein Kunstwerk überliefert, welches, dem Auge an und für sich erfreulich, den innern Sinn aufrust, das Rachdenken anregt, und zulest einen Begriff ausspricht ohne sich darin aufzulösen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Copieen dieser

drei Bilder vor uns, und können also darüber ausführlich und gewissenhaft sprechen.

I. Das erfte Bilb ftellt bie jucceffit bewohnte Belt aufammen bar. Auf einem Relsen, ber ein begrenztes Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan wohlerhaltene neuere Baulichkeiten; an bem Juge bes Relien eine ansehnliche Bobnung behaglicher Gutsbesiter. Die uralten boben Richten um biefelbe zeigen uns an, welch ein langer friedlich vererbter Befit einer Reihe von Abkömmlingen an biefer Stelle gegonnt gewesen. 3m Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingestrecttes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarteit und Bobnlichteit biefes Thale binbeutenb. Ein ftarffiromenbes Baffer fturzt im Borbergrunde über Rellen und abgeriffene schlanke Baumftamme, und so fehlt es benn nicht an bem allbelebenden Elemente, und man benft fich fogleich, bag es ober- und unterhalb burch Mublen und Sammerwerte werde benutt febn. Die Bewegung, Rlarbeit, Saltung diefer Maffen beleben toftlich bas übrige Rubende. Daber wird auch biefes Gemalbe ber Bafferfall genannt. Es befriedigt jeben, ber auch nicht gerabe in ben Sinn bes Bilbes einzubringen Reit und Beranlassung bat.

II. Das zweite Bilb, unter bem Namen des Klosters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Composition die ähnliche Absicht, im Gegenwärtigen das Bergangene darzustellen, und dieß ist auf das Bewundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Berbindung gebracht.

Bu seiner linken hand erblickt der Beschauer ein versallenes, ja verwüstetes Aloster, an welchem man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Ausenthalt eines Amtmanns oder Schöffers, welcher die ehemals hieher sließenden Zinsen und Gesälle noch fernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus, wie sonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Angesicht bieser Gebäude steht ein vor alten Zeiten gepflanztes, noch immer sortwachsendes Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben als die Werke der Menschen: benn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehrern Jahrhunderten, bei Kirchweihsesten und Jahrmärkten, zahlreiche Vilgrime versammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquiden.

Daß übrigens hier ein großer Zusammensiuß von Menschen, eine fortbauernde Lebensbewegung gewesen, darauf deuten die an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von Brüdenpfeilern, die gegenwärtig malerischem Zwede dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen, und Kleine rauschende Cascaden hervorbringen.

Aber daß diese Brüde zerstört ist, tann den lebendigen Bertehr nicht hindern, der sich durch Alles durch seine Straße sucht. Wenschen und Bieh, hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch das selchte Wasser, und geben dem sansten Zuge desselben einen neuen Reiz.

Auch reich an Fischen find noch bis auf den heutigen Tag biese Fluten, so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentaseln nothwendig ührer bedurfte: benn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ührer zu bemächtigen.

Wenn nun die Berge des Hintergrunds mit jungen Buschen umlaubt scheinen, so mag man daraus schließen, daß starte Wälder hier abgetrieben, und diese sansten Höhen dem Stodausschlag und dem Neinern Gesträuch überlassen werden.

Aber diesseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkwürdige Baumgruppe angestedelt. Schon sicht veraltet eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit gedorstener Kinde. Damit sie und aber durch ihren herrlich dargesellten Schaft nicht betrüde, sondern erfreue, so sind ihr andere, noch vollebendige Bäume zugesellt, die dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aeste und Zweige zu Hülfe kommen. Diesen sippigen Buchs begünstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Wood und Rohr und Sumpsträuter genugsam angebeutet wird.

Indem nun ein sanstes Licht von dem Rloster zu den Linden und weiterhin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerscheine glänzt, sodann über den sansten Fluß und die rauschenden Fälle, über heerden und Fischer zurückgleitet, und das ganze Bild belebt, sitt nahe am Basser im Bordergrunde, uns den Rüden zulehrend, der zeichnende Rünstler selbst; und diese so oft misbrauchte Stassage erbliden wir mit Rührung hier am Plaze so bedeutend als wirksam. Er sitt hier als Betrachter, als Repräsentant von Allen, welche das Bild künstig beschauen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Bergangenheit und Gegenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiesen mögen.

Slücklich aus ber Natur gegriffen ift dieß Bilb, glücklich durch ben Gebanken erhöht, und da man es noch überdieß nach allen Erforderniffen der Aunft angelegt und ausgeführt findet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlberdienten Ruf durch alle Zeiten erhalten, und auch in einer Copie, wenn sie einigermaßen gelang, das größere Berdienst des Originals zur Ahnung bringen.

III. Das britte Bilb bagegen ift allein ber Bergangenheit gewibmet, ohne bem gegenwärtigen Leben ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter bem Namen bes Kirchhofs. Es ist auch einer. Die Grabmale sogar beuten, in ihrem zerfiörten Zustande, auf ein mehr als Bergangenes: sie sind Grabmäler von sich selbst.

In dem hintergrunde fieht man, von einem vorüberziehenden Regenichauer umbullt, magere Ruinen eines ebemals ungeheuern in den Himmel ftrebenben Doms. Gine freiftebenbe fpinbelformige Giebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die ganze, sonft gewiß fruchtbare Rlofterumgebung ift verwilbert, mit Stauben und Strauchen, ja mit ichon veralteten und verdorrten Bäumen zum Theil bedeckt. Auch auf dem Rirchhofe bringt diese Wilbniß ein, von deffen ehemaliger frommer Befriedigung teine Spur mehr zu feben ift. Bebeutenbe munberfame Graber aller Art, burch ihre Formen theils an Sarge erinnernb, theils burch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweiß von ber Bichtigkeit bes Rirchiprengels, und was für eble und wohlhabende Geichlechter an biesem Orte ruben mogen. Der Berfall ber Graber selbst ift mit großem Geschmad und iconer Runftlermäßigung ausgeführt; fehr gern verweilt ber Blid an ihnen. Aber zulett wird ber Betrachter überraicht, wem er weit hinten neue bescheibene Monumente mehr ahnt als erblicht, um welche sich Trauernde beschäftigen, als wenn uns das Bergangene nichts außer ber Sterblichfeit gurudlaffen tonnte.

Der bebeutenbste Gebanke dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten malerischen Eindruck. Durch das Zusammenstürzen ungeheurer Gebäude mag ein freundlicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden sehn. Dieser such sich nun einen Weg ins Wüste die durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, beleuchtet ein paar aufgerichtete, schon beschängte Grabestaseln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor Allem aber die heranslutende Wassermasse, ihre stürzenden Strahlen und den sich entwickelnden Schaum.

Diese sämmtlichen Gemälbe, so oft copirt, werden vielen Liebhaben von Augen sehn: wer das Slück hat, die Originale zu sehen, durchdringt sich von der Einsicht, wie weit die Kunft geben kann und soll.

Wir werben in ber Folge noch mehr Beispiele aufsuchen, wo ber reinstühlenbe, klarbenkenbe Künftler, ber sich als Dichter erweisenb, eine vollkommene Symbolik erreicht, und durch die Gesundheit seines außern und innern Sinnes uns zugleich ergest, belehrt, erquickt und belebt.

## Nachricht von Altdeutschen, in Leipzig entdeckten Aunftschätzen.

Es befindet sich wohl teine Kirche in der Christenheit, beren frühere Gemälde, Statuen oder sonstige Dentmale nicht neuern Bedürfnissen oder verändertem Kunsigeschmast einmal weichen müssen. Glücklich, wenn sie nicht völlig zerstört, sondern, wenn gleich ohne sorgfältigen Bedacht, jedoch durch günstig Z Geschick einigermaßen erhalten werden.

Dieses Lettere ift der Fall mit einer Angahl alter Gemälde, welche sonst die Zierden der Zeidziger Kirchen gewesen, aber herausgenommen und auf die Gewölde die zeidziger Kirchen gewesen, aber herausgenommen und auf die Gewölde die zieglich worden. Sie besinden sich freilich in einem traurigen Zustande, doch an ihrer Wiederherstellung ist nicht durchaus zu verzweiseln. Die Entdedung dieser bedeutenden Schähe sind wir herrn Luand is schüldig, einem jungen Handelsmann, der mit Enthussamus für die Kunst schönke Kenntnisse derselben verdindet, auch Geschmad und Einstichen auf Reisen geläutert hat. Unter dem Schut und mit Bezünstigung der hosen Behörden, dem Beistande des Hern dru, die zieg litz und kitzer Nitwirtung der Herren Hillig und Lehmann, hat nieglich mehrere lostdare Bilder vom Untergange gerettet, und man hosst, durch Reinigung und Restauration sie wieder genießdar zu machen. Die Rachrichten, welche wir davon erhalten, bringen wir um so schweller ins Bublicum, als, bei vorsiehender Jubilatemesse, gewiß jeder Rumstreund und Kenner sich nach diesen Taseln erkundigen und durch Theilnahme das

glüdlich begonnene Unternehmen beförbern wird. Borläufig können wir Kolgenbes mittheilen.

### Seds Gemalde auf Goldgrund.

Die Lichter in ben Gewändern mit Golb gehöht.

1) Ein Ecce homo, mit ber Jahrzahl 1498.

2) Eine Krönung Maria, viel alter. Bu aller Mangelhaftigteit ber Beichnung ift febr viel sartes Gefühl gefellt.

- 3) Eine Dreifaltigkeit. Gott Bater, die Leiche des Sohns im Schoose haltend. Unzählige Engel umgeben die erhabene Gruppe. Auf der Erde ruhen drei Berftorbene. Auf der einen Seite kniet Maria, auf der andern der heilige Sebastian, welche betend den Todesschlammer der Schlafenden bewachen.
- 4) Berfolgung ber erften Chriften. Die Röpfe fo schön und gefühlvoll, daß fie an Holbein erinnern.
- 5) Gefcichte bes Lazarus. Hanbe und Füße nicht zum Beften gezeichnet, bie Köpfe hingegen von ber größten Schönheit, bem ebelften und rührenbsten Ausbruck.

### Bilder des altern Granad.

1) Die Berklärung. Christis ist eine wahre Bergötterung bes Menschen. Die erhabenen Gestalten bes Himmels umgeben ihn; auf bem Higelruhen bie Jünger im wachen Traume. Eine herrliche Aussicht eröffnet sich bem Auge weit über bas Weer und über ein reichbebautes Borgebirge. Das Bilb ist Ein Woment, Ein Guß bes Gebankens, vielleicht ber höchste, gunstreichste Augenblick in Eranachs Leben.

2) Die Samariterin. Christus, voll haber männlicher Burbe, Beisheit und Hulb, spricht wohlwollend und ernst zu dem jugendlich sorgelosen Beibe, welche, ohne Beschauung, das Leben genuhreich auf sich wirken ließ und es heiter hinnahm. Bon den gehaltvollen Borten ergriffen,

febrt ibr Blid aum erftenmal fich in ihr Inneres.

3) Die Rrenzigung. Auf ber einen Seite stehen, in tiefen Schmerz versunten, die Freunde des Heilandes, auf der andern, in unerschütterlich roher Kraft, die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blidt gedankenvoll zu dem Gekreuzigten empor, so wie auch einer von den Priestern. Diese

brei Bilber find bon beträchtlicher Größe.

4) Der Sterbende. Ungefährzwanzig Zoll breit und einige dreißig Zoll hoch. Die größte Figur im Borbergrunde hat ungefähr vier Zoll. Die Composition ist reich und ersordert eine weitläusige Beschreibung: daher nur so viel zur Einleitung. Unten liegt der Sterbende, dem die letzte Delung ertheilt wird; an bessen Bette kniet die Sattin; die Erden hingegen untersuchen Kisten und Kasten. Ueber dem Sterbenden erhebt sich dessen Geele, welche sich auf der einen Seite von Teusen ihre Sünden vorgehalten sieht, auf der andern von Engeln Bergebung vernimmt. Oben zeit sich in Bolken die Dreieinigkeit, mit Engeln und Patriarchen umgeben. Roch höher besindet sich ein Abschnitt, auf dem eine Kirche vorgestellt ist, zu welcher sich Betende nahen. Nicht zu beschreiben ist die Zartheit, womit diese Bild ausgesührt ist, und vorzüglich haben die größten wie die kleinken Köpse eine musterhaste Bollendung und Aussührung; auch sindet sich seit selten hier etwas Berschobenes, das in Eranachs Köpsen oft vorkommt.

Dieses Bild diente zur Zierde des Grabmals eines herrn Schmidburg, ber nach der Inschrift im Jahre 1518 starb. Aus dieser Reit muß also auch

biefes Bilb fenn, worauf Cranachs Monogramm fteht.

## Wilder des jüngern Granach.

1) Allegorisches Bilb. Auf die Erlösung beutend. Es hat basselbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Ibee große Achnlichkeit mit dem Altargemälde in Weimar, das wir durch Kupserstich und Beschreibung kennen; es ist jedoch Keiner.

Im Borbergrunde der Heiland am Kreuze, diesem zur Linken der aufgestandene Heiland und der mit der Gottheit versöhnte Mensch. Christus beutet mit seiner rechten Hand nach seiner Leidensgestalt, und der Mann an seiner Seite saltet verehrend die Hände. Beide sind überaus edle, schne Köpse, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zart und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung der Schlange, das Lager, Woses und die Propheten sind fast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Lamm; doch sieht ein wunderschönes Kind daneben, mit der Siegessahne. Zur Rechten des Gekreuzigten sehen wir im Hintergrunde das erste Wenschendar in Sintracht mit der Ratur; das scheue Wild weider noch vertraulich neben den Menschen.

Beiter vorn wird ein Mann von Tod und Teufel verfolgt. Im Borgrunde sieht der Heiland zum drittenmal. Unter seinen Füßen bricht das Gerippe des Todes zusammen, und ohne Haß, ohne Zorn, ohne Anstrengung sidst Christus dem gekrönten Ungeheuer den krystallenen Speer, auf welchem die Fahne des Sieges weht, in den Rachen. Unzählige Berdammte, worunter wir größtentheils Mönche, Nonnen und Geistliche vom höchsten Rang erblichen, gehen befreit hervor, und preisen den Herrn und Netter. Dieser Christus ist jenem auf dem Bilde in Weinar sehr ähnlich, nur in entgegengesester Richtung gezeichnet. Den untern Theil der Tasel süllt ein zahlreiches Familiengemälde. Auf dem Stamme des Kreuzes ist Cranachs Monogramm und die Jahrzahl 1557, woraus zu folgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Bild, so wie das solgende, sehen von seinem Sohne gemalt.

2) Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth zu untersuchen, wodurch die Werke des jüngern Cranach sich von denen seines Baters unterscheiden. Es scheint mir das Bild mit der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ist darin eine Untermalung unter den Lasuren zu bemerken, dahingegen die ältern Bilder mehr in Del lasirte Zeichnungen zu nennen sind. Und so wäre es denn nicht unwahrscheinlich, daß diese letztern Gemälde sich von Cranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Cranach, dem Bater, herschreiben.

3m Marg 1815.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du Roi, gravés à l'eau-forte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés. No. 9. 1826.

Da uns die auf dem Titel versprochene Notiz über das historische Porträt nicht zugleich mit den Kupfern zugekommen, so mufsen wir

uns hierüber aus ben vorliegenden Blättern einen Begriff zu bilden fuchen.

Unter einem historischen Porträte kann man verstehen, daß Personen, bie zu ihrer Zeit bedeutend sind, abgebildet werden, und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes oder auch in außerordentlichen Hällen vorgestellt sehn: und so möchten wohl von jeher viele historische Porträte einzeln gemalt worden sehn, wenn nur der Künstler treu an dem Zustande geblieben ist, um einen solchen zu überliefern.

Die gegenwärtige Sammlung jeboch, von ber uns zwei Hefte vorliegen, benen noch vielleicht ein Dupenb folgen follen, scheint auf etwas

Ganzes und Zusammenhängenbes zu beuten.

Der Künftler nämtich, Herr Gerard, im Jahre 1770 geboren, anerkannt tüchtigster Schüler Davids, gesälliger als sein Weister, kam in die bewegteste Welchede, welche jemals eine gesittete Wenschheit aufregte: er bildete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemüth aber ließ ihn zurüczehen in das reine Wahre und Anmuthige, wodurch dem doch der Künstler zulet allein sich das Publicum verpsichtet. In Varis als Künstler von Rang anerkannt, malte er durch alle Epochen die bedeutenden Einheimischen und Fremden, hielt von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung zurück, und sand sich nach und nach im Besitz eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem sehr treuen Gedächtig zeichnete er außerdem auch die Besuchen, die sich nicht malen ließen, und so bermag er uns eine wahrhaft weltgeschichtliche Galerie des achtzehnten Jahrhunderts und eines Theils des neunzehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten kann, ist der große Berstand des geistreichen Künstlers, der einer jeden Person ihre Sigenthümlichkeit zu verleihen und sast durchaus auch ihre Umgebung individuell charakteristisch anpassend und mitwirkend zu

bilben gewußt hat.

Bir gehen ohne weiteres Borwort zu den Gemälden selbst, dasjenige, was wir noch im Allgemeinen zu sagen hätten, dis zum Schlusse versparend. Rur eines haben wir zu erinnern. Wer, an die Leistungen des Pariser Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer oder ber Galerie der Herzogin von Berry erwartet, wird sich nicht befriedigt, vielleicht abgestoßen sinden. Hier ist, was man sonst so sehrzu schaft, eine meisterhaft geistreiche Nadel, welche Ales leistet was sie will, und nur will was zum Zwede dient. Wer diese erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Areise gleich einheimisch sinden.

## Mlexander L.

Raifer von Ruflanb, gemalt 1814.

Das Auftreten ober vielmehr das auf sich selbst Steben (pose) dieser allgemein gekannten, verehrten, majeftatifchen Berfon ift gar trefflich ausgebrückt: das Boblberhältnik der Glieber, der natürliche Anstand, das ruhige Dasenn, sicher und selbstbewufit, ohne mehr zu zeigen als es ift und war; die glücklich ausgebrückten Localtinten des frei nach der rechten hand blidenben Antliges, ber bunteln Uniform, bes flarern Orbensbanbes, ber ichmarken Stiefel wie bes hutes, welches aufammen bem Bilbe viel Ammith giebt.

Eben diefen Sut, flammenartig bebufcht, halt die Sand bes rechten nieberfinkenden Armes, die Linke greift in ben Bügel bes rudwarts hangenben Degens, und betrachtet man bas haupt nochmals, fo ift es gar icon burch militarischen Schmud bes Kragens, ber Achsel- und Orbenszierben begleitet. Mit entschiebenem Geschmad ift bas Ganze behandelt, und wir müffen uns die Landichaft ober vielmehr Unlandschaft gefallen laffen. Die Rigur ift auf großer Sobe gebacht, die binterften Berge geben mur ein Beniges fiber ben Fersen bin, und ber Borbergrund ift tummerlich an Erbboben und Bflanzengewächs.

Doch wuften wir nichts bagegen zu fagen: benn baburch fteht bie Figur gans auf dem Bolten- und himmelsgrunde, und es scheint, als wenn bie Baftitat ber Stepbe uns an bas unermekliche Reich, bas er beherricht, erinnern follte.

#### Karl X..

Ronia von Franfreic.

Ein höchft merkwürdiger Gegenfat, eine wohlgebaute, ebelmännische Figur, hier im Krönungsornate, zur Erinnerung eines einzigen, freilich

höchft bedeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil bieser ebeln Wohlgestalt, zwar mit Hermelin und Spiken, mit Posament, Orbenskette und Spange verziert, aber nicht überladen. läkt noch die Kigur aut durchsehen: nachher aber umhängt ein toftbarer Mantel ben untern Theil, außer ben linken guß, und reicht als schwere Bolke weit nach beiben Seiten zum Boben bin. Den Feberhut in ber Linken, ben umgekehrten Scepter in ber Rechten, fteht ber Kurft neben Stubl und Riffen, worauf Krone und die Hand des Rechtes ruhen; auf teppichbeschlagenen Stufen ein Thron mit geflügelten Löwenköpfen, faltenreiche Borhange, unter und neben welchen Saulen, Bilafter, Bogen und Bogengänge uns nach dem Grund eines Prachtgebäudes hinbliden lassen. Beibe beschriebene Bilber, neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen bistorischen Betrachtungen Anlak.

### Andwig Aapoleon, Stinig von Holland, gemalt 1806.

Ungern nehmen wir bieß Bilb bor uns, und boch wieber gern, weil wir ben Mann vor uns feben, ben wir perfönlich hochzuschäten is viel Urfache hatten; aber hier bedauern wir ihn. Mit einem wohlgebilbeten, treuen, redlichen Gefichte blidt er uns an: aber in folder Berfleibung haben wir ihn nicht gekannt, und hatten ihn nicht kennen mögen. In einer Art von sogenannter Spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Arause, mit Stickerei. Quasten und Orben geschmackvoll aufgebunt, sint er rubig nachbentenb, gang in Beiß getleibet, ein buntles, bellbefiebertes Barett in ber rechten Sand, in ber linken auf einem ftarken Bolfter ein furges Schwert haltend, bahinter ein Turnierhelm; Alles vortrefflich componirt. Mag es nun für die Augen ein schönes, harmonisches Bild febn . aber bem Sinne nach tann es uns nichts geben, vielleicht weil wir biefen herrlichen Mann gerade in bem Augenblick tennen lernten, als er allen biefen Meukerlichkeiten entjagte, und fein fittliches Rartgefühl feine Neigung zu äfthetischen Arbeiten fich im Brivatstanbe ungehindert weiter au entwideln trachtete.

Ueber seine Neinen, höchst anmuthigen Gedichte, so wie über seine Tragödie Lucretia kam ich schon oft in Bersuchung, einige Bemerkungen niederzuschreiben; aber die Furcht, ein mir so freundlich geschenktes Bertrauen zu verlegen, hielt mich ab wie noch jest.

### Firiedrich Plugust, König von Sachjen, gemalt 1806.

Stellte das vorhergehende Bild eine flüchtig vorübergehende Kepräsentation dar, so giebt das vorliegende den entschiedenen Eindrud von Beharrlickseit und Dauer. Eine edle, charafteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten herrn zeigt sich in herkömmlicher Rleidung; er sieht vor uns, wie er lange vor seinem Hose den Genigen und unzähligen Fremden gesehen worden: in Unisorm, mehr der Hossitie als militärischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und Strümpsen, den Feberhut unter dem Arm, Brust und Schultern mäße mit Orden und Achselzierden geschmüdt, ein regelmäßiges, uns ernst und treu anschauendes Gesicht, das Haar nach älterer Weise in Seitenloden gerollt. Wit Jutrauen würden wir uns einem solchen Fürsten ehrerbietig darstellen, seiner klaren Uebersicht vertrauend, unsere Angelegenheit vortragen, und wenn er unsere Wünsche gerecht und billig fände, einer wohlüberdachten Gewährung völlig sicher seyn.

Der Grund biefes Bilbes ift einfach würdig gebacht; aus einem anftänbigen Sommerpalaft icheint ber Fürft so eben ins Freie zu treten.

#### Endwig Philipp, Bergog von Orléans, gemalt 1817.

Ein würdiges Gesicht, an hohe Borahnen erinnernd. Der Mann, wie er basteht, zeigt sich in seinen besten Jahren, Ebenmaß der Glieder, start und muskelhast, breite Brust, wohlhäbiger Körper, vollsommen geschickt als Träger einer der wunderlichen Unisormen zu erscheinen, die wir längst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier sehlt es nicht an Borten und Lizen, an Posament und Quasten, an Riemen und Schaulen, an Gürteln und Hafen, an Anöpsen und Dörnern. In der rechten Hand eine herrliche Orientalische Müge mit der Reiherseder, die linke auf dem weitabstehenden, durch lange Bänder gehaltenen und mit der herabhängenden Tasche verbundenen Säbel. Ebenfalls ist die Figur sehr glücklich gestellt, und componirt vortressich; die großen Flächen der weißen Aermel und Beinkleider nehmen sich gar hübsch gegen den Schmud des Körpers und der Umbüllung.

Bir wünschen eine solche Figur auf ber Parade gesehen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Abjutant; auch wird ein gesatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das wenige vom Border-, Mittel- und Hintergrund ist mit großem Geschmack hinzugesügt, woran wir das Bedürsniß und die Intention des Malers erkennen; aber freilich die Figur tritt eigentlich nur auf, um sich sehen zu lassen, sie bevbachtet nicht, sie gebietet nicht; deswegen wir sie denn als auf der Barade sich zeigend nach unserer Art betrachten mußten.

### Serjog von Monie Bello, Waricall Lannes, gemalt 1810.

Das Gegentheil bes vorigen Bilbes erbliden wir hier: ein schlanker, wohlgebauter, wohlgebilbeter Krieger, nicht mehr geschmückt als nöthig ift um ihn an seiner hohen Stelle als Besehlshaber zu bezeichnen. In einiger Gemüths- und Körperbewegung ist er dargestellt; und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirkung gegen die äußerste Gesahr sich unbewegt erhalten dürsen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helben: er steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammengeschossen ist und zusammengeschossen wird; noch sausen die Splitter umher, Lasseten krachen und bersten, Kanonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln und zerschmetterte Bassen sind in Bewegung.

Ernfihaft, aufmerkam blidt ber Mann nach ber Gegend, wo bas Unheil herkommt; bie geballte linke Fauft, ber fcharf in ben hut ein-

greifenbe Daumen ber Rechten geben, wie bie gange Silbouette bes gangen Rorvers von oben bis unten, ben Einbruck von zusammengehaltener, zufammenhaltender Rraft, von Ansbannung, Anstrengung und innerer Sicherbeit; es ift auch bier ein Auf- und Gintreten ohne Gleichen. Schlacht hier gemeint fen, wiffen wir nicht; aber es ift immer biefelbe Lage, in bie er fich fo oft verfett gesehen, und bie ihm benn endlich bas Leben toftete.

Uebrigens finden wir ihn hier im Bilbe fehr viel alter als im Jahre 1806, wo wir seiner anmuthigen Persönlichkeit, ja man bürfte wohl sagen schnell gefaßten Reigung, eine in damaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung perbantten.

Rarl Woris von Gallevrand. Bring von Benebent zc., gemalt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung biefer Sammlung vorwärts ichreiten, besto wichtiger ericeint fie uns. Jebes einzelne Blatt ift von großer Bebeutung, welche zunimmt, indem wir eines mit dem andern, por und rüdwärts, veraleichen.

In bem porigen faben wir einen ber erften Belben bes Frangofischen Deeres, heroifch gefaßt mitten in ber größten, augenblicilichften Lebensgefahr: hier feben wir ben erften Diplomaten bes Sahrhunderts, in ber größten Rube figend und alle Rufälligkeiten bes Augenblicks gelaffen erwartenb.

Umgeben von einem höchft anftändigen, aber nicht prunthaften Rimmer, finden wir ihn im icidlicen einfachen Soffleibe, ben Degen an ber Seite. ben Feberhut nicht weit hinterwarts auf bem Canape liegenb, eben als erwarte ber Geschäftsmann bie Melbung bes Bagens, um zur Conferenz zu fahren; ben linken Arm auf eine Tischecke gelehnt, in ber Rähe von Bapier, Schreibzeug und Feber, die Rechte im Schoof, den rechten Jus über ben linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir er wehrten uns nicht bes Anbentens an bie Spiturischen Gottheiten. welche ba mohnen, "wo es nicht regnet noch schneit, noch irgend ein Sturm weht"; fo rubig fitt bier ber Mann, unangefochten von allen Stürmen, bie um ibn ber faufen. Begreifen läßt fich, bag er fo ausfieht, aber nicht wie er & aushalt. Sein Blid ift bas Unerforicblichfte: er fieht por fich bin: ob er aber ben Beschauer ansieht, ift zweifelhaft. Sein Blid geht nicht in fic hinein, wie ber eines Denkenben, auch nicht vorwarts, wie ber eines Beschauenben; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man fann nicht fagen ein Selbstgenugen, aber boch einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen anbeutet.

Genug, wir mogen bier physicanomisiren und beuten wie wir wollen,

so sinden wir unsere Einsicht zu turz, unsere Ersahrung zu arm, unsere Borstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlänglichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherweise wird es kustightn dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, inwiesern ihm das gegenwärtige Bild fördert. Zu annähernder Vergleichung gab uns das Porträt dieses wichtigen Mannes auf dem großen Bilde vom Congreß zu Wien, nach Isabeh, jedoch einigen Anlaß. Wir bemerken dieß um sorscheder Liebhaber willen.

### Berdinand von Imécourt,

Orbonnanzofficier bes Maricaus Lefebvre, umgetommen vor Danzig 1807, gemalt 1808. Alfo, wie bas Datum besagt, aus ber Erinnerung ober nach einer Stizze gemalt.

Einen merkwürdigen Contrast giebt uns auch dieses Bilb. Die militärische Laufbahn des Mannes deutet auf einen brauchdaren Thätigen, sein Tod auf einen Braven; aber in dem Jncognito des Civilkleides ist jeder charakteristische Zug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Kleidung, ist er eben im Begriff, die breiten Sussen zu einem einsachen Gartenhaus hinaufzusteigen; den Hut in der herabhängenden Linken, auf den Stock in der rechten Hand gestühr, hält er einen Augenblick inne, als sich umsehend, ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Nähe gewahr würde. Die Züge des Gesichts sind die einen Verstügen, gelassenen Mannes; die Gesiakt von mittlerer Größe, anständiger Zartheit. In der Gocietät würden wir ihn sür einen Diplomaten angesprochen haben; und es ist würden die glücklicher Gedanke, die vollkommene edle Prosa einer vorübergegangenen Gegenwart hierzwischen so bedeutenden welthistorischen Männern zu sinden.

# Graf und Graftn Frieß, gemalt 1804.

Dieses Familienbild haßt recht gut zum vorigen; denn jener Mann durste nur hier hereintreten, und er wäre willsommen gewesen.

Der Gemahl hat sich auf die Ede eines ausgeschweisten dreiseitigen Buches gesetzt, und zeigt sich in einer sehr natürlichen, glücklichen Wendung. Eine Reitgerte in der rechten Hand deutet auf Kommen oder Gehen, und so paßt das augenblickliche nachlässige Hinsipen auf einer solchen Stelle gar wohl. Die Gemahlin, einsach weiß gekleidet, einen bunten Shawlüber dem Schooß, sitzt und schaut, den Blick des Gemahls begleitend, gleichsam nach einem Eintretenden. Dießmal sind wir es, die Anschauenden, die wir glauben können, auf eine so freundlich hösliche Weise empfangen zu werden. Die kinke Hond der Dame ruht auf der Schlafstätte eines kleinen Kindes,

bas in halbem Schlummer fich ganz wohl zu behagen scheint. Band und Bilafter, die freie Durchsicht in einen Bogengang, ein Schirm hinter bem Bette bes Kindes bilben einen manniafaltigen, anmuthigen, offenen und boch wohnlichen Sintergrund. Das Bild componirt febr gut, und mag in Lebensgröße, ber Anbeutung nach coloriet, eine febr erfrenliche Wirtung thun.

Cafbarina.

Roniglide Bringeffin von Bürtemberg, Ronigin von Beftfalen, gemalt 1818.

Dieses Bild spricht uns am wenigsten an, wie man in ber Converfationssprache zu sagen pflegt. Gine mit Geschmad, ber ans Brachtige hinneigt, gekleibete, wohlgestaltete Dame fitt auf einem grchitettonisch makig verzierten Marmorieffel, bem es nicht an Teppic und Riffen fehlt: die niedergesentte Rechte halt ein Buchlein, offen durch den eingreifenden Daumen, eben als hatte man aufgehört zu lefen: ber linke Urm, auf ein Bolfter geftütt, zeigt bie Sand in einer Wendung, als hatte bas nun erhobene Saupt noch erft eben barauf geruht. Geficht und Augen find nach bem Beschauer gerichtet, aber in Blid und Diene ift etwas Unbefriedigtes, Entfrembetes, bem man nicht beitommen tann. Die Aussicht nach Berg und Thal, See und Bafferfall, Fels und Gebuich mag auf die Anlagen von Wilhelmshöhe beuten; aber bas Gange ift boch ju beroifd und wild gebacht, als bag man recht begreifen tonnte, wie biefe ftattliche Dame hier zu biefem feenhaften Rubefit gelangt.

Sobann entsteht noch die Frage über ein höchst wunderliches Beiwefen. Warum fest die Dame ihre netten Runden auf Robf und Conabel eines Storche, ber, von einigen leichten Zweigen umgeben, in bem Teppich ober Rußboden stizzenhaft gebildet ift? Dieß Alles jedoch beseitigt, mag bieß Bilb als trefflich componirt gelten, und man muß ihm die Anlage

au einem vollfommen wohl colorirten Gemalbe augefteben.

## Alifa. chemalige Großbergogin von Toscana, und ihre Tochter Aavoleon Alisa.

Bringeffin von Biombino, gemalt 1811.

Das reichste Bilb von allen, welches zu bem mannigfaltigsten Farbenwechsel Gelegenheit gab. Eine ftattliche Dame, Orientalischer Bhostognomie, blidt euch an mit verftanbigem Behagen; Diabem, Schleier, Stirnbinde, Loden, Halsband, Salstuch geben bem Obertheil Burbe und Külle, wodurch er haubtsächlich über das Ganze dominirt: denn icon bom Gürtel an bienen die Gemande ber übrigen Rigur eigentlich nur gur Folie für ein ammuthiges Töchterchen, auf beffen rechter Schulter bon binten ber bie mutterliche rechte Sand ruht. Das liebliche Rind balt am Bande ein zierliches, nettes, seltsam schlankgestaltetes Hündchen, das unter dem linken Arm der Mutter sich behaglich fühlt. Das breite, mit Löwen-Köpsen und Tagen architektonisch verzierte weißmarmorene Canaps, dessen wohlgepolsterter, geräumiger Six von der Hauptsigur bequem eingenommen wird, verleiht dem Ganzen ein stattliches Ansehen; Fußtissen und herabzeimlene Falten, Blumenkord und eine lebhafte Begetation zunächst deuten auf die mannigsaltigste Färdung. Der Hintergrund, wahrscheinlich in mildem Lustron gehalten, zeigt hoher, dichter Bäume überdrängtes Wachsthum; wenige Säulen, ruinenartig, eine milde Treppe, dies Wedischliche sterikt verweden den Begriss einer ältern romantischen Kunstanlage, aber bereits von langherkömmlicher Begetation überwältigt, und so geben wir gern zu, daß wir uns wirklich auf einem Großherzoglich Florentinischen Landsit besinden.

### Madame Abcamier, gemalt 1805.

Rum Abichluß diefer Darftellungen feben wir nun bas Bilb einer iconen Frau, bas uns icon feit zwanzig Rahren gerühmt wird. In einer von ftillem Baffer angespulten Säulenhalle, binten burch Borhang und blumiges Bufchwert gefchloffen, bat fich bie fconfte, anmuthigfte Berion, wie es icheint, nach bem Babe, in einen gepoliterten Seffel gelehnt: Bruft, Arme und Ruge find frei, ber übrige Rorper leicht, jedoch anftanbig betleibet; unter ber linten Sand fentt fich ein Shawl herab gu allenfallfigem Uebermurf. Rehr haben wir freilich von biefem lieblichen und gierlichen Blatte nicht zu fagen. Da die Schönheit untheilbar ift und uns ben Eindruck einer vollkommenen Sarmonie verleiht. fo lakt fie fich burch eine Rolge von Worten nicht barftellen. Glüdlich ichaten wir bie. welche bas Bilb, bas gegenwärtig in Berlin fenn foll, beschauen und fich baran erfreuen konnen. Wir begnugen uns an biefer Stizze, welche bie Intention vollkommen überliefert; und was macht benn am Ende ben Berth eines Runftwerles aus? Es ift und bleibt die Intention, die vor dem Bilbe vorausgeht und zulett, burch die forgfältigste Ausführung. volltommen ins Leben tritt. Und fo muffen wir benn auch biefes Bild, wie die fammtlichen vorhergebenden, wohlgebacht, in feiner Art bedeutenb, haratteriftisch und gehörig ansbrechend anerkennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Bermögen, die äußern Borzüge einer schönen Person mit Worten auszudrücken, so ist doch die Sprache eigentlich da um das Gedächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalten: beswegen wir uns nicht versagen können, mitzutheilen, wie sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die lente und lieblichfte biefer Geftalten ift Rabame Recamier. Riemand with fich wundern, biefes Bilb ben erlauchten weiblichen Reitgenoffen beigefellt ju feben. Eine Freundin ber Fran von Stasl, eines Camille Jordan, bes herrn von Chateaubriand wire gu folden Ehren berechtigt, wüßte man auch nicht, baß bie menbliche Anmuth ihrer Unterhaltung und bie Gewalt ihrer Gutmuthigfeit unablaffig bie borguglichften Ranner allet Dampfen bes haffes, burch Unnabern ber Meinungen fie bie Unbeftanbigfeit ber Belt gefeffelt babe, ohne bag man bemertt batte, Glud unb Jugend babe fich von ihr entfernen tonnen. Diejenigen, welche glauben möchten, ihr Geift feb bie Birtung eines anhaltenben Umgangs mit ben vorzüglichften Menfchen, ber Biberichein eines anbern Geftirns, ber Bohlgeruch einer andern Blume, folche find ihr niemals naber getreten. Bir wollen gwar nicht untersuchen, ob nicht mit fechaehn Jahren bie Sorge für ben Bus und fonftige banbtgeschäfte beffelbigen Alters eine Frau vielleicht verhindern tonnen, andere Borguge als bie ihrer Schönheit bemerten zu laffen; aber jest mare es unmöglich, fo viel Gefcimad, Anmuth und Feinheit zu ertlaren ohne zu gefteben, bag fie immer Elemente biefer Gigenicaften befeffen habe.

"Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niebergeschrieben au baben, übte biefe mertwürdige Frau bebeutenben Ginfluß über zwei unferer größten Schriftfteller. Gin folder ungefuchter Ginfluß entfpringt aus ber Fahigfeit, bas Talent gu lieben, es gu begeiftern, fich felbft gu entgunben beim Anblid ber Ginbrude, bie es bervorbringt. Diejenigen, welche wissen, wie ber Gebante fich vergrößert und befruchtet, indem wir ibn vor einer anbern Intelligens entwideln, bag bie Balfte ber Berebfamteit in ben Augen berer ift, bie euch aubören, baß ber au Ausführung eines Wertes nöthige Duth aus bem Antheil geschöpft werben muß, ben bas Unternehmen in Anbern erwedt, folde Berfonen werben niemals erstaunen über Corinnas und bes Berfaffers ber Märthrer leibenicaftliche Freundichaft für bie Berfon, welche fie außerhalb Frantreich begleitete ober ihnen in ber Ungunft treu blieb. Es giebt eble Befen, bie mit allen hohen Gebanten fympathifiren, mit allen reigenben Schöpfungen ber Ginbilbungstraft. 36: möchtet eble Werte hervorbringen um fie ihnen gu bertrauen, bas Gute und Rechte thun um es ihnen zu erzählen. Dieß ift bas Gebeimniß bes Ginfluffes ber Mabame Récamier. Bor ihr hatte man niemals fo viel Uneigennus, Bescheibenheit und Berühmtheit vereinigt. Und wie follte man fich nicht freuen , ein burch bie Runft fo wohl überliefertes Bilb einer Frau gu befigen, welche niemals auf machtige Freundichaften fich lebnte, als um bas me befannte Berbienft belohnt gu feben, bie nur bem Unglud fomeichelte, unb nur bem Genie ben Bof machte!"

Ueberliefert mm werben uns diese Bilder durch eine höchst geistreiche Radirnadel. Man kann sich benken, daß Herr Gerard zu einem Werke, das eigentlich seinen Auf als denkender Künstler begründen soll, eines trefflichen Arbeiter werbe gewählt haben. Es ist don großem Werthe, wenn der Autor seines llebersepers gewiß ist, und ganz ohne Frage hat man Herrn Abam allen Beisal zu gewähren. Es ist ein solches Sentiment in seiner Nadel und der Abwechslung derselben, daß der Charatter des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermist wird, es seh nun in den zartesten Kunsten und Strichsein, mit welchen er die Gesichter behandelt, durch die gelinden, womit er die Qualitaten andeutet, die zu den starten und stärtern, womit er Schatten und mehr oder minder dunkse Localsarben auszubrücken weiß; wie er denn anch auf eine gleichsam zauberische

Weise die verschiedenen Stoffe durch glückliche Behandlung andeutet, und so einen jeden, der Auge und Sinn für solche Hierogluphen gebildet hat, vollkommen befriedigen muß.

Wir stimmen daher völlig in die Ueberzeugung ein, daß es wohlgethan war, diese geistreich stizzenhafte, obschon genugsam ausstührliche Nadirungsart dem Steindruck vorzuziehen; nur wünschen wir, daß man beim Abdruck die Platten sorgfältig behandeln möge, damit sämmtliche Runftliebhaber auf eine wünschenswerthe Weise befriedigt werden können.

## Galerie zu Shakspeares dramatischen Werken

bon Moris Resid.

Leipzig bei Gerharb Fletfcher. 1828.

Wir verwendeten auf dieses Wert gern mehrere Seiten, wenn sie uns gegönnt wären; da wir aber doch mur loben könnten und das Wert selbst den Weister am besten lobt, so wollen wir nur den Wunsch äußern, daß die Borsteher aller Lesegesellschaften, sie mögen sehn, von welcher Art sie wollen, dieses Wert anschaffen, wodurch sie ihre Witglieder gewiß sämmtlich verbinden werden, indem diese, nebst einem einsichtigen Borworte, die Hauptstellen im Original und in zwei andern Sprachen mitgetheilt erhalten. Die Hauptstellen sagen wir, weil der Künstler den Geist gehabt hat, die ganze Folge eines Stücks in allen bedeutenden Einzelnheiten uns nach und nach anzusühren, und so raschen Ganges das Ganze an uns vorbeizuleiten.

Hier aber muffen wir schließen, um nicht hingerissen zu werben, umftändlich aufzusühren, wie charakteristisch und anmuthig, mit Geschmad und Glüd, sinn- und kunsigemäß der Künstler versahren, um ein Stüd wie Hamlet, das denn doch, man mag sagen was man will, als ein dusteres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bildern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen anmuthig vorzusühren.

## Glasmalerei.

Bu Köln am Rheine befand sich eine sehr ansehnliche Sammlung gemalter Fenster und einzelner Scheiben, welche am 3. Junk des vergangenen Jahres verauctionixt werden sollte. Ihr weiteres Schickal, und ob sie partieweise beisammen geblieben oder sich gänzlich zerstreute, ist und underlannt. Hier soll auch vornehmlich von dem auf 36 Seiten in Quarto gedrucken Katalog die Rede sein, welcher in seiner Art für nusterhaft gelten kann. Der Bersasser sondert die Fenster und einzelnen Scheiben der Sammlung in sünf verschiedene Abtheilungen, und ninnut für jede Goethe, Zur Kunst.

Abtheilung eine besondere Spoche der Glasmalerei an, von deren Unterschied und Eigenthümlichkeiten er mit Sachkenntniß und Aunstverstand kurze Erläuterungen giedt. Die ganze Sammlung bestand aus 247 Rummern, und das Berzeichniß giedt genaue Nachricht von dem was jede darstellt, wie sie ausgestührt seh, über die Zeiten, denen sie angehören, über die Beschädigungen, die Gestalt und Größe einer jeden. Für die Geschichte der Glasmalerei wird dieses Berzeichniß einen bleibenden Werth behalten.

Mit ben so fleißig als schön nachgebilbeten bunten Glassenstern hat herr Müller ben Kunstfreunden ein angenehmes Geschent gemacht, und kann ihres Dankes gewiß sehn: es ist ein löbliches Trachten, dergleichen vergängliche, mannigfaltigen Zufällen ausgesetzte Denkmale, durch vervielsfältigte Nachbildung gesichert, der Zukunst auszubewahren. Sie sind in doppelter Beziehung schähder, einmal in geschicklicher, da sie Bildnisse andenkenswürdiger Personen, auch Wappenschilde vormals blühender Familien enthalten; sodann hat nicht selten auch die Kunst sich an dergleichen gemalten Fenstern auf eine sehr ehrenwerthe Weise gezeigt, und mitunter sogar Bortressliches geleistet.

## Charon,

Reugriechijches Gebicht, bilbenben Runftlern als Preisaufgabe vorgelegt.

Die Berges-höhn warum so schwarz? Boher die Bollenwoge? Die se der Sturm, der droben tämpst, Der Kegen, Gipfel petischend? Richt fist der Sturm, der droben tämpst, Richt Regen, Gipfel petischend: Rech, Charon ist, er saust einher, Entsähret die Berblichnen; Die Jungen treibt er vor sich hin, Schleppt hinter sich die Alten; Die Fängsten aber, Sängstinge, In Reih gehängt am Sattel. Da riesen ihm die Greise zu, Die Inglinge, sie knieten:
"D Charon, halt! halt am Geheg, halt an beim kühlen Brunnen!
Die Miten ba erquiden sich,
Die Sugend schlenert Steine,
Die Rnaben zart zerstreuen sich,
Und pflüden bunte Blümchen."
Richt am Gebege halt ich still,
Ich halte nicht am Brunnen:
Bu schlenen ihre Rinber,
Die Männer auch ertennen sie:
Das Trennen wirb unmöglich.

So oft ich bieß Gebicht vorlas, ereignete sich, was vorauszuschehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelen-, Geist- und Gemüthskräfte waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungskraft: denn Riemand war, der es nicht gemalt zu sehen verlangt hätte, und ich ertappte mich selbst über diesem Wunsche.

Benn es nun feltsam scheinen wollte, bas Allersüchtigfte, in höchster Bildbeit vorüber Gilenbe vor ben Augen festhalten zu wollen, so erinnerte

man sich, daß von jeher die bilbende Kunst auch eins ihrer schönsten Borrechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den künstigen, und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals aufgegeben habe. Auch im genannten Falle, behauptete man, seh ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannigsaltigere Darstellung zu benken seh: die Jünglinge, die sich niederwersen; das Pferd, das einen Augenblick studt und sich däumt, um über sie, wie der Sieger über Bestegte, hinauszusehen; die Alten, die gerade diese Bause benutzen, um heranzusommen; der Unerdittliche, Tartar- und Baschirenähnlich, der sie schilt und das Pferd anzutreiben schient. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnalt wissen.

Man bachte sich die Bewegung von der Rechten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Borüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Gehege, den Brunnen, wasserholende Frauen, welche den vorbeieilenden Sturm, der in ihren Haaren sauft, schrechaft gewahren, in einer

fymbolifden Behandlung angebeutet feben.

Bichtig aber schien, daß beinahe sämmtliche Freunde diese Borstellung gern basreliefartig ausgeführt, und daher auch, gezeichnet oder gemalt, Farbe in Farbe vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwägung auch für das Schicklichte gehalten ward, indem ja hier von Form und Charakter, keineswegs aber von Farbe die Rede sehn konnte, deren die Abgeschiedenen ermangeln. Nur die Landschaftsmaler verwahrten ihre Rechte, und glaubten sich auch hieran versuchen zu dürfen.

Bir sind nicht mehr im Falle, wie vor zwanzig Jahren, wo eine Bett lang herkömmlich war, zu Ausarbeitung gewisser Ausgaben förmlich und bestimmt einzulaben; aber ganz unterlassen können wir nicht, ausmerklam zu machen auf einen Gegenstand, wo die höhern Kunftsorberungen zu

leiften fenn möchten.

Borstehendes, im 2. Stüd des 4. Bandes von Kunst und Altersthum abgedruckt, hatte sich der guten Wirkung zu erfreuen, daß das Stuttgarter Kunstblatt vom 19. Januar 1824 sowohl Gedicht als Nachschrift aufnahm, mit beigefügter Erklärung des Herrn von Cotta, der sich geneigt erwies, ihm zugesendete Zeichnungen dieses Gegenstandes nach Weimar zu befördern, auch die, welche für die beste erkannt würde, dem Künstler zu honoriren, und durch Kupferstich vervielsätigen zu lassen.

Einige Zeit darauf erhielten die Beimarischen Aunstfreunde unmittelbar von einem längstgeprüften Genossen eine colorirte Delstizze, jene fabelhafte Erscheinung vorstellend, jedoch mit ausdrücklicher Aeußerung, daß teine Concurrenz beabsichtigt sey, und man erklärte sich beshalb gegen den werthen Mann vertraulich folgenbermaßen: "Das beweglichste Lied sübren Sie uns im belebtesten Bilbe vor die Augen; man wird überrascht, so oft man die Tasel auss Neue ansieht, eben wie das erstemal. Die bald end beckte Ordnung in der Unruhe sordert sodann unsere Ausmerkankeit; man entzissert sich gern den Totaleinbruck aus einer so wohlüberbachten Namnigsaltigkeit, und kehrt öfter mit Antheil zu der seltsamen Erscheinung zurück, die uns immer wieder aufregt und befriedigt." Eine solche allgemeine Schilberung des Effects möge denn auch hier genügen.

Denn nun werben von Stuttgart sechs Beichnungen verschiebener Rünftler eingesenbet, welche wir vergleichend gegen einander zu stellen aufgesorbert sind, und indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Berbiensten Bericht geben, legen wir zugleich bem kunstliebenden Publicum die Gründe

vor, die unfer ichließliches Urtheil beftimmen.

Rr. I. Zeichnung auf gelbem Papier, Feberumriß, mit Sepia ange-

tufcht und weiß aufgebobt, boch 13 Roll, breit 224/. Roll.

Rebliches Bestreben äußert sich in bieser Zeichnung überall, ber Ansbruck in den Köpsen ist gemütsvoll und abwechselnd; Einiges, 3. B. die Gruppe, bestehend aus drei jugendlich männlichen Figuren und einem Kinde, welche das Pserd eben niederzuwersen und über sie wegzuseken sichet, ist glückich geordnet; ebenso die in den Mähnen des Pserdes hängenden Kinder u. a. m. Wir bedauern, daß die ganze Darstellung nicht völlig im Geiste des Gedichtes und mit der dem Künstler zustehen, ja nothwendigen poetischen Freiheit ausgesaßt ist. Es ist nicht der Rengriechische Charon oder der Begriff vom Schickal, nicht der Gewaltige, Strenge, anerdittlich Alles Riederwersende, nach des Gedichtes Worten Einhersaussellung der her de, der die Ingend vor sich herriedt, hinter sich nach die Alten schleppt: hier scheint der Reitende vielmehr selbst der Angegriffene, er droht mit geballter Faust, vertheidigt sich gegen die, so ihn aufhalten wollen, mit einem hoch über dem Haupte geschwungenen Ruber.

Bu bieser Gebärbe, zu biesem Attribut ift ber Künstler wahrscheinlich burch Erinnerung an den Griechischen Fährmann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Einbildungstrast angehörigen Reiter vermischen unf, welcher ganz an und für sich und ohne

Bezug auf jenen zu benten und barzustellen ift.

Von allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheibet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes oder Gespenstermäßiges darin vordommt: Alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pferd regt sogar Stand auf, und die Weider, welche zur Seite am Brunnen Wasser schoen, nehmen an der Handlung unmittelbaren Antheil. Dagegen haben die andern such

concurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wollen, gleichsam als Erscheinung vorüberziehend, sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt, solches für angemessener zu halten.

Rr. II. Große Zeichnung auf grauem Papier, mit ber Feber ichkaffirt.

Breit 44 Boll, hoch 31 Boll.

In den Figuren, welche vor dem Reiter her, sum Theil schwebend, entsliehen, und in denen, welche bittend und klagend ihm folgen, vermißt man wissenschaftliche Zeichnung der nacken Glieder. Sidrend sind ferner einige nicht recht passend bewegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hande. Charon sitt schwach und gebückt auf seinem Pferde, sieht sich mitleidig um; die linke Hand ist müßig, und die rechte hätt, ebenfalls ohne alle Bedeutung, den Zügel hoch empor: hingegen sit der Kopf des Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So sinden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmad angelegte Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolken, besgleichen der landschaftliche Grund, welchen man unter dem Wolkenzuge, worauf die Darstellung erscheint, wahrnimmt, lassen vermuthen, der Zeichner dieses Stücks besitze mehr llebung im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: denn die Waldgegend, wo zwischen Hügeln sich ein Psad hinzieht, im Vordergrunde die Weinlaube, in deren Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schafe u. s. w., sind nicht allein lieblich gedacht, sondern auch mit sicherer Hand ausgeführt. Betremdend ist es, daß die Verggipfel, welche über dem Gewölf zum Vorsehnden dies, daß die Verggipfel, welche über dem Gewölf zum Vorsehnen kannen, nicht passen, oder besser gesagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem landschaftlichen Grunde unter der Erscheinung, ein Versehn, welches noch zwei andere von den wetteisernden Künstlern ebenfalls begangen haben.

Nr. III. Beichnung, eben so wie die vorhergehende mit der Federschraftet, jedoch auf weißem Bavier. 32 Roll breit, 221/2, Roll hoch.

Uebertrifft bieses Werk hinsichtlich auf das Wissenschaftliche in den Umrissen das vorige nur wenig, so muß man doch dem Künstler bei weitem größere Gewandtheit zugestehen: ihm gelingt der Ausdruck, die Figuren sind glücklich zu Gruppen geordnet, haben alle wohl durchgesührten Charakter, hassen eine Stellungen und sind lebhaft bewegt; von dieser Seite ist ganz besonders ein dem Charon eiligst an Krücken nachhinkender Alter zu loden. Charon möchte am meisten der Nachsicht bedürsen, theils weil er verhältnismäßig zu den übrigen Figuren etwas gigantischer hätte gehalten werden sollen, theils weil in seiner Gebärde, der Dichtung ganz entgegen, sich Besorgniß, ja Furcht ausspricht, er möchte die Jünglünge vor ihm überreiten, die Alten hinter ihm möchten nicht nachsommen können. Unter der Wolken-

ichicht, auf welcher Charon ericeint, find bie Madden am Brunnen gar anmuthia gedacht: brei andere weibliche Riguren, von beneu eine, jung, mit lebhafter Bewegung bie Ericheinung mahrnimmt, eine Alte figend ein Rind balt, bem bie britte einen Apfel barreicht, bilben eine bubiche Gruppe. So verbient auch ein Mann, ber vom Feigenbaume Früchte pfludt, wegen ber malerischen Stellung und Befleibung nicht übersehen zu werben.

Die hoben, von Bolfen umichwebten Bergaipfel, welche oben im Bilbe über bem Charon fichtbar find, haben auch in biefer Reichnung nicht ben erforberlichen Rusammenhang mit bem lanbichaftlichen Grunde unten im Bilbe.

Rr. IV. Das jest folgende Stud ift bas fleinfte von allen, die eingesendet worden, nur etwa 1 Ruf boch und 16 Roll breit, sauber mit der

Reber umriffen, fraftig getuicht und weiß aufgehöht.

Lobenswürdige Sorgfalt und die Sand eines geübten Rünftlers find in allen Theilen zu ertennen. Charon fturmt auf ungebanbigtem, zaumlofem Bferbe wilbrennend porüber: vom Sattel berab hangen, vor und hinter ibm. Heine Rinber : eine Gruppe alter Manner. Batriarcen gleichend, zieht er mit Gewalt nach sich an einer sie umschlingenden Binde: eine andere Gruppe, meift garte Jünglingegeftalten, tommen ihm entgegen, ichwebend, gehend und auf die Kniee niedersinkend; fie bewundern ehrfurchtsvoll, fleben, beten an. Gin Wolkenstreif bient als Basis, unter welchem bin fich bie Lanbichaft aufthut; großartige Gebirgsgegenb; ben Beg herauf tommen brei gar niedliche weibliche Figuren, Krüge in ben Sanden, am überwölbten Borne Baffer au icopfen. Gine berfelbenrichtet ben Blid aufwärts nach bem, was über bem Gewölbe vorgeht.

In diefer Zeichnung find bie Figuren viel beffer als in ben vorigen verftanden : bie Glieber haben Boblgeftalt, bie Ropfe gemuthlichen, fanften Ausbrud; ber Faltenichlag ift fehr zierlich, bie Unordnung bes Gangen sowohl als ber einzelnen Gruppen aut, wenn auch vielleicht zu sommetrifch: Charon pornehmlich burfte, wenn ein Bert von fo vielen Berdienften nach aller Strenge follte beurtheilt werben, von zu weichlichem Ausbrud, bie Motive überhaupt zu fentimental erscheinen. Gegen die Gruppe ber Jünglinge möchte man alsbann auch einwenden, daß sie durch Geftalten, Stellung und Kaltenwurf etwas zu auffallend an Raphaels Disbuta erinnern.

Mr. V. Der madere Runftler, ber biefe febr fleifig braun ausgetufote, nur hie und ba ein wenig mit Beig aufgehöhte Reichnung, 23 Roll breit und beinahe 18 Boll hoch, verfertigt hat, entwidelte barin ein großes, ehrenwerthes Talent: die Umrisse sind wohl verstanden, die Riguren führ beweat. zum Theil von ausgearbeiteten, fraftigen Formen, die Röpfe geiftreich ; auch fehlt es nicht an schönem Faltenschlag: selbst die im Ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken hervor sprengt Charon: die vordersten Figuren auf diesen Wolken, Jünglinge, stürzen nieder, vom Pserde übersprungen; mehrere siehen, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schlept er einen Mann, der, um den Hals gebunden, schon halb erwürgt, rücklings niederstürzt und jammernd die Hände über dem Kopse ringt; Alte, wärdige Greise, siehen kniefällig; ans dem düstern Gewöll sahren Blitze, Regengüsse stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensame sieht man in landschaftlichem Grund am Felsborn liedliche Frauengestalten verschieden beschäftligt: mehrere derselben sehen bestürzt nach der Erscheinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschrettet, ist hinsichtlich auf schone Bewegung und Falten vorzüglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige Intention wahr; nur wenige einzelne Glieder stoßen nicht völlig tunstgerecht auf einander, so daß theils scharfe Winkel entstehen, und man auf den ersten Blick ungewis bleibt, welcher Figur ein Arm oder ein Bein eigentlich angehört.

Die größe Aussührung jedoch, wodurch der Künstler sein Blatt hervorgehoben, setzt ihn in den Stand, die Köpfe höchst belebt und geistreich darzustellen; wie denn auch Hände und Füße sehr gut gezeichnet, zierlich und mit der größten Sorgsalt vollendet sind. Als schon drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der siehenden Alten der, welcher ganz zu vorderst kniet, vortheilhaft aus.

In Erwägung ber fo eben ergählten vielen Berbienfte tonnte bie Frage entsteben, ob bieses Blatt nicht geeignet sen, sich mit bem nächftfolgenben auf Gine Linie zu ftellen?

Rr. VI. Dieser Nummer jedoch gebührt nach unserer Ueberzeugung ber Preis. Die Zeichnung, 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ist auf gelblichem Bapier, Feberumriß, braun angetuscht, und die Lichter mit dem Binsel aufgetragen. Herr Leybold, der Ersinder, hat den Gegenstand am glücklichten erfaßt, und tünstlerisch, mit bester Einheit des Ganzen, in würdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behandlung ist leicht und meisterhaft, ohne daß der Ausführung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Michel Angels zum Muster genommen.

Charon, ein gewaltiger, rüftiger Alter, fist, an Bruft und Körper nackt, auf ungezäumtem Rosse, welches im schnellten, reißenbsten Laufe keuchend dahin eilt; haar und Bart des Reiters rückwärts getrieben; der flatternde Mantel von sehr gutem Faltenschlage verbirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwei aber von ihm mit der Linken gehalten werden, mit der Rechten ergreist er einen bejahrten Mann dei der linken Hand, welcher, ungern solgend, sich zu retten nach dem dürren Aste eines Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greist, den er doch bald hinter sich lassen wird. Andere Alte schweben, dittend und siehend, dumpf gleichgültig und kummerlich müde, dem vorübereilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetzen Seite scheuen und siehen das daherstärmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten verschiedenen Alters und Geschlechts. Das eilige jüngste Paar, Anabe und Mädchen, so jung und schon gesellig umschlungen, läuft, halb spielend, halb surchtsam, voraus; ein wackerer, gestühlvoller Jüngling zeigt, wie um Schonung das Ungethüm anslehend, auf einen jüngern Freund, der ihm ohnmächtig in die Arme fällt; eine weibliche, derbe Gestalt wirst sich dem Pferde entgegen, und scheint es beiseite drängen zu wollen. Auf dem vordersten Wolsensame, mit allen den Andern im Borübereisen, bädt sich ein knabenhastes Mädchen, um von den unten im Bordergrunde reichlich sprosenden Lisien eine zu pfüden. Weiter zur Rechten ein junger Mann, halb gelehnt, halb knieend, deutei mit Gebärde der Ueberredung herunter auf den erquicklich strömenden Brunnen im Winkel des Bilbes.

Hier aber glauben wir eine noch zartere Anbeutung zu finden. Aus der Tiefe des landschaftlichen Grundes steigen drei junge Frauen mit Krügen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit niedergeschlagenen Augen und kummervoller Miene, halten wir für die Wittwe des eben genannten jungen Mannes, der also, nach unserer Auslegung, nicht bloß auf die frische Quelle, sondern auch auf die herankommende Geliebte hindeutet; die zweite ist eine bloß mägdehaste, gleichgültige Gestalt; die dritte richtet erstaunt den Blid nach oben, als wenn sie in dem über ihrem Haupte saufenden Sturm etwas Bängliches ahnte.

Alles dieß zusammen betrachtet, mussen wir also Herrn Leybold das meiste Kunstverdienst zugestehen. Die Ausgabe ist von ihm am besten gesaßt, die Darstellung am vollständigsten gedacht worden; er hat sich der mannigsaltigsten Motive bedient, und wins derselben wiederholt. Angemessen sind diedersormen, die Gewänder durchgängig im edeln Styl, Anordming und Ausdruck löblich.

Licht und Schatten beobachtete ber Künstler verständig: er trachtete nicht nach frappantem Effect, und doch hat seine Zeichnung eine dem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unruhe, ohne Berwirrung aus einander, und erscheinen deutlich. Auch ift zu erwähnen, duß eine bebeutende Größe bes Bilbes und ber barin bicht eingeschlossenen Gestalten eine charakteristisch vortheilhafte Birkung bervorbringt.

Der lanbschaftliche Grund läßt sich in Betress ber Anlage ebenfalls loben, und stimut vermöge seiner Einsalt und Großartigkeit mit dem Ernst der Darstellung überein; aber doch begegnet uns auch hier der Umstand, welcher uns oben schon bei Nr. II. und III. wiederholt Bedenken abnöthigte, nämlich daß zwischen den Berggipseln über der Erscheinung, und der Durchsicht mit Ferne unter derselben, kein rechter Zusammenhang stattsindet.

Bei diesem Punkte jedoch haben wir der Einrede eines unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Künftler annahm und zu ihrer Rechtsertigung behauptete, da die obere und untere Landschaft durch einen Wolken- und Geisterzug getrennt seh, so dürse der Künftler wohl, eben als wäre hier

eine Fata Worgana im Spiel, die Berggipfel verruden, und fie an einem andern Orte. als ihnen die Natur angewiesen, bervortreten lassen.

An diese hohen, ernsten Bemühungen schließt sich, wie ein leichtes, heiteres Rachspiel, ein kleines, in schwarzem Papier artig ausgeschnittenes Bildchen, von einer mit Geschmad und Kunstfertigkeit begabten Dame. Sie hat den Gegenstand, wie wir beifällig erkennen, als Erscheinung über Wolken dahinziehend gebacht. Charon sitt auch hier auf einem zügellos rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sichend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm kauern einige Kinder; ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr glüdlich ersunden, daß ein Regenbogen den Bollenzug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brüdenbogen, über den der Beg sührt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitt ein Jäger, welcher nach dem Borgang ausdeutet; das Nämliche geschieht von einem Knaben, indes ein anderer einem sitzenden alten Wann den Arug zum Trunke reicht.

Die Figuren bieses Kunstwerks sind alle lebhaft bewegt, großentheils von anmuthiger Gebärde und Wendung, durchgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob: denn der Kaum ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen, und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engverschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen dis auf wenige Berührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstfreunden zu geneigter Prüfung übergeben, enthalten wir uns nicht auszusprechen, wie viel Bergnügen uns die Behandlung einer so bebeutenden Aufgabe verschafft, und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten: denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siedente und letzte Ausstellung in Beimar vordereiteten, und eine dis dahin sortgesetze Ausammenvirkung mit Dentschen Künstlern abschlossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwickelt, davon giedt gegenwärtige Concurrenz ein gültiges Zeugniß. Wöchten redlich strebende Künstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden, die Resultate ührer stillen Bemühungen dem ganzen Deutschen Publicum vor Augen zu bringen!

## Bahns Ornamente und Gemälde

aus Bompeji, herculanum und Stabia.

1830. Db man schon voraussetzen barf, daß gebildete Leser, welche Gegenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bekannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgesundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so seh doch besonders von einer der dreien, von Pompeji, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Sehalt gelieset, Einiges zum voraus gesprochen.

Pompeji war in dem südöstlichen Winkel des Meerbusens gelegen, welcher von Bajä dis Sorrent das Thrrhenische Meer in einem unregelmäßigen Halbtreise einschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weder der mit Ache und Schladen bedeckte Boden, noch die Rachdarschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Ansiedelung abmahnen kommte. Die Umgebung genoß aller Bortheile des glüdlichen Campaniens, umd die Bewohner, durch überströmende Fruchtbarkeit angelockt und festgehalten, zogen noch von der Rähe des Weeres die größten Bortheile, indem die geographische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden Hand blat eignete. Wir sind in der neuern Zeit mit dem Umsange ührer Rüngmauern bekannt worden, und konnten nachsolgende Bergleichung anstellen.

Im ersten Abschnitte ber Wanberungen Goros burch Pompeji (Bien 1825), ist ber Quabratinhalt ber Stabt und ber ausgegrabenen Stellen, nach Pariser Rlaftern gemessen, angegeben. Unter biesen Pariser Rlaftern sind wahrscheinlich die Pariser Toisen zu verstehen; benn die Bariser Toise ift ein Maß von sechs Schuben, wie die Wiener Rlaftern.

Rach diesem Abschnitte beträgt nun der Flächeninhalt des ausgegrabenen Theiles der Borstadt mit der Gräberstraße 3147 Wiener Quadratklastern; der Umsang der Stadt 1621½ W. lausende Kl.; der Flächeninhalt der Stadt 171,114 W. Q. Kl.; der Flächeninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,938 W. Q. Kl.; die Stadt mißt vom Amphitheater dis zum entgegengeseten Theile 884 W. lausende Kl.; dieselbe mißt vom Theater dis zur entgegengeseten Seite 380 W. lausende Kl.

Benn man von der Biener Altstadt den Paradeplat, den taiserlichen hosgarten und den Garten fürs Publicum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch einmal so groß als Pompeji: denn dieser Theil der Stadt hält 307,500 B. Q. Al. Rimmt man hiervon die Hälfte, so ist dieselbe 168,750 Al., welcher Flächenraum um 2368 B. Q. Al. kleiner als der Flächenraum von Pompeji ist. Diese 2368 Al. machen aber ungefähr den 72sten Theil des Flächenraums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gesordert wird, außer Acht zu lassen.

Der Theil der Borstadt zwischen der Alsergasse und der Kaiserstraße hält 162,855 .B. Q. Kl., ist also um 8259 Q. Kl. kleiner als Hompeji. Diese 8259 Q. Kl. machen aber ungefähr den 21sten Theil des Flächen-inhaltes von Bompeji aus, sind also gleichfalls kaum deachtenswerth.

Ebenso ist der Raum zwischen der Donau, der Augartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuser stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Grenze an dem User Donau nimmt. Ersterer Flächenraum enthält 161,950 B. Q. Al. und letzterer 189,700 Q. Kl.

Die Stadt mochte nach damaliger Beise seine sein, wobon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme ein Zeugniß geben; ihre bürgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung sehn, wie dem die mittlern für sich bestehenden Städte nach einsacher Versassung sich aar wohl regieren konnten.

Aber auch an nachbarlichen Feinbseligkeiten konnte es ihnen nicht sehlen: mit den nahen Bergbewohnern, den Nocertern, kamen sie in Streit; einer so kräftig überwiegenden Nation vermochten sie nicht zu widerstehen: sie riesen Rom um Hülse an, und da sie hierdurch ihr Dasen behaupteten, blieden sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununterbrochenem Berhältnisse, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre eigene Bersassung behielt, und niemals nach der Ehre geizte, durch Erlanzung des Bürgerrechts in jenen größern Staatskreis verschlungen zu werden.

Bis zum Jahre Roms 816 melbet bie Geschichte weniges und nur im Borübergeben von biefer Stadt; jest aber ereignete fich ein gewalt-

fames Erdbeben, welches große Berwüftung maa anaerichtet baben. Run finden wir sie aber bei ben gegenwärtigen Ausgrabungen wieber bergeftellt, bie Baufer planmäßig geregelt, öffentliche und Brivatgebande in autem Ruftanbe. Wir burfen baber vermuthen, baf biefer Ort, bem es an Sulfsmitteln nicht fehlte, alsobalb nach arokem Unglud fich werbe gefakt, und mit lebhafter Thätigkeit wieder erneuert haben. Hierzu hatte man sechzehn Jahre Beit, und wir glauben auf biese Weise die große Nebereinstimmung erklären zu können, wie die Gebäude bei all ihrer Berschiedenheit in Einem Sinn errichtet und in Einem Geschmack, man darf wohl fagen, modisch verziert seben. Die Bergierungen ber Banbe find wie aus Einem Geiste entsbrungen und aus bemielben Topfe gemalt. Bir werben jene Annahme noch mahricheinlicher finden, wenn wir bebenten, welche Maffe von Rünftlern in bem Romifden Reiche nich mabrent bes ersten Rahrhunberts unserer Leitrechnung mag verbreitet haben, bergestalt baß ganze Colonicen, Ruge, Schwarme, Bolten, wie man es nennen will, von Rünftlern und Handwerkern da beranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Dente man an die Schaaren von Maurern und Steinmeben. welche fich in bem mittlern Europa zu jener Reit bin und ber bewegten, als eine ernftreligible Dentweise fich aber bie Chriftliche Rirche verbreitet batte.

So viel möge zu einiger Einleitung für dießmal genug seyn, um die durchgängige Uebereinftimmung ber sowohl früher als auch nunmehr durch die Zahnschen Taseln mitgetheilten Wandverzierungen ihrem Ursprunge

gemäß zu beurtheilen.

# I. Anfichten und Aleberstoften der ausgegrabenen Raume, auch wohl mit beren laubschaftlicher Amgebung.

Bier Blatten.

Alles, was sich auf die Gräberstraße im Allgemeinen und auf jedes Grab insbesondere bezieht, erregt unsere Bewunderung. Der Gedank, jeden Antömmling erst durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeutende Borsahren durchzusühren, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen treibt, aus welchem jene sich entsernt haben, ist ein stattlicher, geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Ballast das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten geeignet ist, wenn das bewegliche Leben, es seh nun stürmisch oder leichtsertig, uns bessen zu berauben droht.

Eine mannigfaltige, großentheils verdienstliche Architectur erheitert ben Blid; und wendet man sich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weinreiches Land die an das Meer hin, so sehlt nichts, was den Begriff von den glücklichen Tagen jener Böllerschaft verdüstern tonnte. Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der öffentlichen Plätze und Gebäude, so werden wir, nach unserer gewohnten Schauweise, die wir breite und grenzenlose Straßen, Plätze, zu Uebung zahlreicher Mannschaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt sind, uns nicht genug über die Enge und Beschränktseit solcher Localitäten verwundern können. Doch dem Unterrichteten wird sogleich das Römische Forum in die Gedanken kommen, wo dis auf den heutigen Tag noch Niemand begreisen kann, wie alle die von den alten Schriststellern uns genau bezeichneten Gebäude in solcher Beschränkung haben Platz sinden, wie daselbst vor so großen Bolksmassen habe verhandelt werden können.

Es ist aber die Eigenschaft der Imagination, wenn ste sich ins Ferne und ins Bergangene begiebt, daß sie das Unbedingte fordert, welches dann meist durch die Birklichkeit unangenehm beschränkt wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genüge; hört man nicht auch bei mancher ungeheuern Naturscene die Klage, sie entspreche der Erwartung nicht; und wäre vielleicht auch der Mensch wohl deshalb so gebildet, damit

er sich in Alles, was ihm die Sinne berührt, zu finden wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architectur beurtheilen tann, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber doch sinnigen Style gedacht und ausgeführt; es erscheint an ihr nichts Willfürliches, Phantastisches, welches man den verschlossenen Räumen des Innern scheint verbehalten zu haben.

## II. Gange Wande.

Biergehn Blatten (babon fleben colorirt).

Die Enge und Beschränktheit der meisten Häuser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereindar ist, sührt uns auf ein Boll, welches, durchaus im Freien, in städtischer Gesclligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Hause zurüczukehren genöthigt war, sich auch daselbst einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte.

Die viesen hier mitgetheilten colorirten Zeichnungen ganzer Wände schließen sich dem in dieser Art schon Bekannten auf eine bedeutende und belehrende Weise glücklich an. Was uns bisher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Walerei producirt phantastische, unmögliche Architecturversuche, an deren Leichtsinn wir den antiken Ernst, der selbst in der äußern Baukunst waltet, nicht wieder erkennen. Helsen wir uns mit der Borstellung, man habe nur eigentlich ein leichtes Sparren- und Lattenwert andeuten wollen, woran sich eine nachherige Berzierung, als Draperte oder als sonstiger willkürlicher Ausdung, humoristisch anschließen sollte.

hierbei tommt uns benn Bitrub im siebenten Buche in bessen fünftem Capitel entgegen, und seht uns in ben Stand, mit Klarheit hierüber gu

benken. Er, als ein echter Realist, ber Malerei nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Einbildungskraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er uns Gelegenheit, in die Beran-

laffung biefer neuern Leichtfertigkeiten bineinzuseben.

Im höhern Alterthume schmidte man nur öffentliche Gebäude durch malerische Darstellungen; man wählte das Würdigste, die mannigsaltigsten Helbengestalten, wie und die Lesche des Bolygnot deren eine Menge vorsührt. Freilich waren die vorzüglichsten Menschenmaler nicht immer so dei der Hand, oder auch lieder mit deweglichen Tafeln beschäftigt; und so wurden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Häfen, Borgedirge, Gestade, Tempel, denine, Gebirge, Hirten und Heerden. Wie sich aber nach und nach die Malerei in das Innere der Gedäude zog, und engere Zimmer zu verzieren ausgesovert wurde, so mußte man diese Malereien, welche Menschen in ührer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gegenwart lästig als ihre Bersertigung zu kostbar, ja unmöglich gefunden haben.

Daher benn jene mannigfaltigen phantastischen Malereien entstanden, wo ein jeder Künstler, was es auch war das er vermochte, willsommen und anwendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwert von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Psöstichen, jene geschnörkelten Giebel, und was sich sonst von abenteuerlichem Blumenwesen, Schlingranken, wiederkehrenden seltsamen Auswüchsen daraus entwickeln, was für Ungeheuer zuletzt darans

bervortreten mochten.

Dessendet aber sehlt es solchen Zimmern nicht an Einheit, wie es die colorirten Blätter unserer Sammlung unwidersprechlich vor Augen stellen. Ein großes Wandselb ward mit Einer Farbe rein angestrichen, da es denn von dem Hausherrn abhieng, inwiesern er hierzu ein kosibares Material anwenden und dadurch sich auszeichnen wollte; welches dem auch dem Maler jederzeit geliesert wurde.

Run mochten sich auch wohl fertige Künstler sinden, welche eine leichte Figur auf eine solche einfärbige Wand in die Witte zeichneten, vielleicht

taltirten und alsbann mit technischer Runftfertigfeit ausmalten.

Um nun auch ben höhern Aunstsinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Wertstätten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilber gelegt, die, auf getünchte Kalktaselin gemalt, in die weite getünchte Wand eingelassen, und, durch ein geschicktes Zustreichen, mit derselben völlig ins Gleiche gebracht werden konnten.

Und so verbient keineswegs diese Neuerung den harten Tadel des ftrengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenstände fordernden ernsten Baumeisters. Wan kann einen Geschmad, der sich ausbreitet, nicht burch irgend ein Ausschließen verengen; es tommt hier auf die Fähigkeit und Fertigkeit des Künstlers, auf die Wöglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzuloden; und da wird man denn balb sinden, daß selbst Prunkzimmer nur als Einfassung eines Juwels angesehen werden tönnen, wenn ein Weisterwert der Walerei auf samtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

# III. Gange Deden.

Deren mögen wohl so wenige gegeben werben, weil die Dächer eingebrückt und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig: zwei derselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gefügt haben mag; zwei aber in dem leichtesten, heitersten Sinne, als wenn manüber sich nur Latten und Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Bögel hin und wieder statteren, und woran allensalls die leichtesten Kränze aufzuhängen wären.

### IV. Singelne, gepaarte und fonft neben einander gestellte Biguren. Dreiunbbreibig Blatten.

Diese find sammtlich in ber Mitte von farbigen Banbflachen, Körper und Gewänder tunftmäßig colorirt ju benten.

Ran hat wohl die Frage aufgeworfen, ob man schwebende Figuren abbilden könne und dürfe? Hier nun scheint sie glücklich beantwortet. Wie der menschliche Körper in verticaler Stellung sich als stehenden erweist, so ist eine gelinde Senkung in die Diagonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hierdei entwickelte, der Bewegung gemäße Rierlichkeit der Glieder vollendet die Junston.

Sogar bergleichen schwebenbe, sliegenbe Figuren tragen hier noch andere auf den Riden, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen; und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir, bei Darsiellung des Grazibsen, den Boden niemals vermissen, wie uns alles Geistige der Birklichkeit entsagen läst.

So bankenswerth es nun auch ift, daß uns hier so viele angenehme Bilder überliesert werden, die man mit Bequemlichkeit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmad coloriren dürste, um sie wieder schicklich anwendbar zu machen, so erinnere sich doch nur der Künstler, daß er mit der Nasse der Bevölkerung großer Städte gerade diesem echt lebendigen antiken Runsksnue immersort schon treu bleibt. Wen ergest nicht der künblid großer theatralischer Bullete? wer trägt sein Geld nicht Geittänzern, Luftspringern und Runstreitern zu? und was reizt uns, diese sichheigen Erschungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmutzig vorübergehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden sestzu-halten trachteten.

Hierin hat der bildende Künftler unserer Tage Gelegenheit genug fic au üben: er suche die augenblicklichen Bewegungen aufzufaffen, das Berschwindende festzuhalten, ein Borhergehendes und Nachfolgendes simultan vorzustellen, und er wird schwebende Figuren vor die Augen bringen, bei benen man weber nach Fußboden, so wenig als nach Seil, Draht und Pferd fragt. Doch was das lette betrifft, biefes eble Geschöpf muß auch in unfern Bilbtreis berangezogen werben. Durchbringe fich ber Rünftler von den geistreichen Gebilden, welche die Alten fo meifterhaft im Centaurengeschlechte barftellten. Die Bferbe machen ein zweites Bolf im Priegsund Friedenswesen aus; Reitbahn, Wettrennen und Revuen geben dem Kunstler genugsame Gelegenheit, Kraft, Macht, Lierlichkeit und Bebendigteit bieses Thieres tennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bilbner ben Stallmeifter und Cavalleriften zu befriedigen fuchen, wenigstens in Sauptfachen, wo ihre Forberungen naturgemäß find, so ziehe ber vollkommene Decorationsmaler auch bergleichen in sein Sach. Rene allgemeinen Gelegenheiten wird er nicht meiben; babei aber laffe er alle bie einer aufgeregten Schauluft gewihmeten Stunden für seine Awede nicht porüber.

Gebenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hierher beutenden glücklichen Beispiels, der geistreich ausgesaßten anmuthigen Bewegungen der Big an os, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Director Schadow seiner Zeit angeregt sühlte, deren manche sich, als Wandgemälde im antiken Sinne behandelt, recht gut ausnehmen würden. Lasse man den Tänzern und andern, durch bewegte Gegenwart uns erreuenden Personen ihre technisch herksimmlichen, mitunter dem Auge und sittlichen Gesähle widerwärtigen Stellungen, sasse und sizier man das, was lodenswürdig und musterhaft an ihnen ist, so kommt auch wohl hier eine Kunst der andern zu Gute, und sie fügen sich wechselseitig in einander, um uns das durchaus Wäslischenswerthe vor Augen zu bringen.

# V. Vollftändige Bilder. Sieben Blatten.

Es ist allgemein bekannt, und jedem Gebilbeten höchst schäenswerth, was gründliche Sprachsorscher seit so langer Zeit zur Kenntnis des Alterthums beigetragen; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß gar Bieles im Dunkeln blieb, was in der neuen Zeit enthüllt worden ist, seit die Selehrten sich auch um eine nähere Kunstlenntnis bemüht, wodurch uns nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin anderes der überliesernden Schristikeller Mar geworden ist.

Wer unterrichtet sehn will, wie wunderlich man in der Salfte bes fiebzehnten Sahrhunderts fich jene rhetorifch beidriebenen Bilber vorgeftellt hat, welche uns burd bie Philostrate überliefert morben, ber ichlage die frangofische Uebersetung biefer Autoren nach, welche bon Arthus Thomas Sieur D'Embry mit ichatenswerthen Rotigen, jeboch mit ben ungludlichften Rupferftichen verleben : man findet feine Ginbilbungetraft wiberwärtig ergriffen, und weit von bem Ufer antifer Einfalt, Reinheit und Gigenthumlichkeit verschlagen. Auch in bemachtzehnten Rabrhunderte find die Berfuche des Grafen Caplus meiftens mikrathen zu nennen: ja wenn wir uns in ber neuern Reit berechtigt finden, jene in bem Philostratischen Werte freilich mehr besprochenen als beschriebenen Bilber als bamals wirklich vorhandene auangeben, so find wir solches Urtheil ben Berculanischen und Pompejischen Entbedungen schuldig, und jowohl die Weimarischen Kunstfreunde als die in diesem Rache eifrig gebilbeten Gebrüber Riebenhaufen werben gern gefteben, bag, wenn ihnen etwas über bie Bolygnotische Lesche in Worten ober bilblichen Darftellungen zu außern gelungen ift, foldes eigentlich erft in gebachten ausgegrabenen antiten Bilbern Grund und Ruverlässigfeit gefunden babe.

Auch die vom Reserenten vorgetragenen Studien über die Philostratischen Bilber, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, sind nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung der neu ausgefundenen Bilber unternommen worden.

Hiernber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches aussührlich gesichehen müßte, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte ein weit größerer als der hier gegönnte Raum. So viel aber seh kürzlich ausgesprochen. Die alte Malerei, von der Bildhauertunst herstammend, ist in einzelnen Fällen höchst glüdlich; zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr aufs Beste; eine dritte hinzusommende giebt schon mehr Anlaß zu Rebeneinanderstellung als zu Bereinigung: mehrere zusammen darzustellen, glüdt diesen Künftlern auf unsere Weise nicht; da sie aber doch das ein geweschlungen bestückten figuren verziert sehn müsse, so sommt, besonders dei größern Vildern, eine gewisse Symmetrie zum Borschein, welche, bedingter oder freier bevodachtet, dem Auge jederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man bamit, daß ich mir Gelegenheit wünschte, vom Hauptzweck der im Raum bedingten Walerei, den ich nicht anders als durch ort- und zweckgemäße Berzierung des Raumes in Kurzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf bis in die neuesten Zeiten ausfihrlich parausegen.

ausführlich vorzulegen. Goethe, Bur Runft.

# VI. Lingeln vertheilte malerische Bierrathen.

Haben wir oben dieser Art, die Wände zu beleben, alle Freiheit gegönnt, so werden wir uns wegen des Einzelnen nunmehr nicht sormalisiren. Gar vieles der künftlerischen Billfür Angeeignete wird aus dem Pflanzenreiche entnommen seyn. So erbliden wir Canbelaber, die, gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetzt, uns eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannigsaltigst umgebildeten gewundenen Blätter und Kanken deuten unmittelbar dahin, endigen sich nun aber manchmal, statt abschließender Blumen und Fruchtentwicklungen, mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus, so ist es ein Zeugniß, daß der Thiermaler, in der allgemeinen Berzierergilde eingeschlossen, seine Fertigekeiten wollte sehen lassen.

Wie benn überhaupt, sollte je bergleichen wieder unternommen werden, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmade, das Geschäft glücklich vollenden könnte. Sie müßten geneigt sehn, sich einander zu subordiniren, so daß Jeder seinen Plat geistreich einzunehmen bereit ware.

Ift boch zu unsern Zeiten in der Billa Borghese ein höchst merkwirwürdiges Beispiel hiervon gegeben worden, wo in den Arabesten des großen Saales das Blättergerante, Stengel- und Blumengeschnörtel von geschickten, in diesem Fache geübten Römischen Künftlern, die Thiergestalten vom Thiermaler Peters, und, wie man sagt, einige kleine, mit in den Arabestenzierrathen angebrachte Bilder von Hamilton herrühren.

Bei solchen Willfürlichkeiten jedoch ift wohl zu merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbildungen der Natur, die und seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschlieben, und sich von daber abzuleiten das Ansehen hat.

Was die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menschlichen oder thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Borgänge der Alten zu wenden, und uns dadurch zu begeistern.

## VII. Andere fich auf Architectur naber beziehende malerifde Bierrathen.

Sie sind häusig in horizontalen Baugliedern und Streisen durch abwechselnde Formen und Farben höchst anmuthig auseinandergesetzt. Sodann sinden sich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und dergleichen, durch Farben vermannigsaltigt und erheitert.

Wenn man irgend eine Aunsterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zwörderst bebenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: Die Nationen steigen aus der Varbarei in einen hochgebildeten Zustand empor, und senten sich später dahin wieder zurück, so wollen wir lieber sagen: Sie steigenaus der Kindheit in großer Anstreugung über die mittlern Jahre hinüber, und sehnen sich zulet wieder nach der Bequemlichseit ihrer ersten Tage. Da nun die Nationen unsterdlich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorn anzusangen; freilich sich hier manches im Bege Stehende zu überwinden. Berzeihung diesem Allgemeinen! Eigentlich war hier nur zu bemerken, daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit unwiderstehlich nach Farbe dringt, well sie ihr den Eindruck des Lebens giebt, das sie denn anch da zu sehen verlangt, wo es nicht bingehört.

Wir sind nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten Sicilischen Gebäude hie und da gefärdt waren, und daß man selbst im Griechtschen Alterthume einer gewissen Wirlichteitssorderung nachzugeden sich nicht enthalten kann. So viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoss den Bentelischen Marmors, sowie der ernste Ton eherner Statuen einer höher und zarter gesinnten Menschielt den Anlaß gegeben, die reine Form über Alles zu schähen, und sie dadurch dem innern Sinne, abgeson-

bert von allen empirischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es fich benn auch mit ber Architectur und bem, was fich sonft auschließt, verhalten haben.

Später aber wird man die Farbe immer wieder gervortreten sehen. Rufen wir ja doch auch schon, um Hell und Dunkel zu erzweden, einen gewissen Zon zu Hülfe, durch den wir Figuren und Zierrathen vom Grunde abzusehen und abzustufen geneigt sind.

So viel fen gefagt, um bas Borliegenbe, wo nicht zu rechtfertigen.

boch bemfelben seine eigenthumliche Stelle anzuweisen.

Bon Mosait ist in biesen Hesten wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollsommen die Begriffe, die wir uns seit langen Jahren von ihr machen konnten. Die Wilkür ist hier, bei Fußbodenverzierung, beschränkter als bei den Wandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werts, "mit Sicherheit betreten zu werden," den musivischen Bildner zu mehr Gesastheit und Auhe nöthigte. Doch ist auch hier die Mannigsaltigkeit unfäglich, in welcher die vorhandenen Wittel angewendet werden, und nan möchte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Einsalt vorzuliegen scheinen, und kaum eine Ahnung geben, wie, auf die mannigsaltige Weise verknüpst, der Tonkünster sie uns zur Empfindung bringen werde.

#### VIII. Sandicaften.

Bir haben schon oben vernommen, daß in den ältern Zeiten die Bande öffentlicher Gebäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschräntung von Privathäusern dergleichen nur untergeordnet anzudringen habe. Auch theilt unser Künstler teine im Besondern mit, aber die in Farben abgedrucken Bandbilder zeigen uns genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phantastischen Gegenstände. Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten Beltumgebung sich besindender und fühlender Pompejaner die Rachbildung irgend einer Aussicht, als der Birklichkeit entsprechend, an seiner Seite wünschen!

Da jedoch in den Aupfern nach Herculanischen Entdeckungen eine Unzahl solcher Rachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Aunstgeschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt, so sehn vergönnt, hierbei

einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage, ob jene Künstler Kenntniß der Perspective gehabt, beantwortete ich mir auf folgende Beise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Künstler, wie so vieles Andere, nicht auch haben bemerken können und müssen, daß alle unterhalb meines Auges sich entsernenden Seitenlinien hinaus, dagegen die oberhalb meines Blides sich entsernenden hinabzuweichen scheinen? Diesem Gewahrwerden sind sie auch im Allgemeinen gesolgt.

Da nun ferner, in ben ältern Zeiten sowohl als in den neuern, bis in das siebzehnte Jahrhundert, Jedermann recht viel zu sehen verlangte, so dachte man sich auf einer Höhe, und insofern mußten alle dergleichen Binien aufwärts gehen, wie es benn auch damit in den ausgegrabenen Bildern gehalten wird, wo aber freilich manches Schwankende, ja Falsche

wahrzunehmen ift.

Sben so findet man auch diejenigen Gegenstände, die nur über dem Auge erblidt werden, als in jener Wandarchitectur die Gesimschen, und was man sich an deren Stelle benken mag, wenn sie sich als entsernend barstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen, auswärts sich richtend vorgestellt.

Bollte man aber biese nach dem Gesetze der reinen subjectiven Perspectivlehre untersuchen, so würde man sie keineswegs zusammenlausend sinden. Was eine scharse, treue Beobachtung verleihen kann, das besaßen sie; die abstracte Regel, deren wir uns rühmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmackzeschift übereintrifft, war, mit so manchem andem Späterentbecken, völlig unbekannt.

Durch alles Borgesagte, welches freilich noch viel weiter hätte ausgeführt werben sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorliegenden Zahnschen Hefte gar mannigsaltigen Rugen zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie förderlich seyn, dem Studium der alterthümlichen Aunstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Rachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogn fardig vorgesührt werden, eher in das praktische Zeben eingehen, und den Kinstler unserer Tage zu Rachbildung und Ersindung ausweden, nuch dem Begriff, wie man am schiellichen Plate sich eine heitere, geschmackvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allegemeinen Reise verhelsen.

Anschließlich mag ich hier gern bemerken, daß meine alte Borliebe für die Abbildung des Sänglings mit der Mutter, von Myrons Kuh ausgehend, durch herrn Zahns Gesälligkeit abermals belohnt worden, indem er mir eine Durchzeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenwart seines Heldenvaters und aller schübenden Wald- und Berggötter an der hinde saget, zum Abschied verehrte. Bon diese Gruppe, die vielleicht Alles übertrifft, was in der Art je geleistet worden, kann man sich Band L. Seite 31 der Hercussischen Allerthümer einen allgemeinen, obgleich nicht genügenden Begriss machen, welcher nunmehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Originals, vollkommen überliefert wird. Die Berschränkung der Glieder eines zaten saugenden Knaben mit dem leichtsüßigen Thiergebilde einer zierlichen hinde ist eine kunstreiche Composition, die man nicht genug bewundern kann.

Undankbar aber wäre es, wenn ich hier, wo es Gelegenheit giebt, nicht eines Delbildes erwähnte, welches ich täglich gern vor Augen sehe. In einem still engen, doch heiter mannigsaltigen Thal, unter einem alten Eichbaume, sängt ein weißes Reh einen gleichsalls blendend weißen Abstömmling unter liebkosender Theilnahme.

Auf diese Weise bildet sich benn um mich, angeregt durch jene früheren Bemerkungen, ein heiterer Cyclus dieses anmuthigen Zengnisses ursprüng-lichster Berwandtschaft und nothwendigster Reigung. Bielleicht kommen wir auf diesem Wege am ersten zu dem hohen philosophischen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch Belebten auf das Unschuldigste verbunden gewahr zu werden.

# Dr. Jacob Roux über die Sarben im tednischen Sinne.

(1. Deft 1824. 2. Deft 1828.)

Die Zahnschen colorirten Nachbildungen der Pompejischen Wandgemälde sehen und, außer den glücklichen Gedanken, auch noch durch eine wohlerhaltene Färdung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß jener Fardenschmud sich durch so manche Jahrhunderte, durch die ungünstigsten Umftände klar und augenfällig erhalten, und sinden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der neuesten geschwärzt, entsärdt, rissig und sich ablösend; tressen wir serner auch dei Restaurationen dieser Mängel auf gar mancherlei Fehler der ersten Anlage: dann haben wir allerdings den Künstler zu loden, welcher, hierüber forschend und nachdenkend, einen Theil seiner edeln Reit anwendert.

Wir empfehlen obgenannte Hefte ben Künstlern um besto mehr, als man in der neuern Zeit völlig zu vergessen scheint, daß die Kunst auf dem Handwert ruht, und daß man sich aller technischen Erfordernisse erst zu versichern habe, ehe man ein eben so würdiges als dauerndes Kunstwert

hervorzubringen Anftalt macht.

Die Bemühungen des sorgsälltigen Verfassers noch höher zu schähen, sehen wir uns dadurch veranlaßt, daß Palmaroli, der sich durch seine Restauration in Dresden so viel Berdienste erworden, in Rom leider mit Tode abgegangen ist; da denn Uedung und Nachdenken sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wiederherzustellen, als über die Art, den neu zu versertigenden dauernde Krast und Haltung zu geben, im Allgemeinen bestens zu empsehlen steht.

# Myrous Kuh.

1812. Myron, ein Griechischer Bildner, versertigte ungesähr vierhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Anh von Erz, welche Cicero zu Athen, Procopius im siebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daßüber tausend Jahre dieses Kunstwert die Ausmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Es sind uns von demselben mancherlet Rachrichten übrig gedieden, allein wir können uns doch daraus keine dentliche Borstellung des eigentlichen Gebildes machen; ja, was noch sonderbarer schienen muß Erigramme, sechsundbreißig an der Zahl, haben uns dieher ebenso wenig gemut, sie sind nur merkwürdig geworden als Berirrungen poeissiender Kunstbeschauer. Man sindet sie eintönig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht; sie verwirren vielmehr den Begriff, den man sich von der verslorenen Sestalt machen möchte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichter icheinen in biefen rhythmischen

Scherzen mehr unter einander zu weitweifern als mit dem Kunstwerse; sie wissen nichts davon zu sagen, als daß sie sämmtlich die große Ratürlichkeit desselben anzupreisen bestissen sind. Sin solches Dilettantenlob ist aber höchst verdächtig. Denn bis zur Berwechslung mit der Natur Ratürlichkeit darzustellen, war gewiß nicht Myrons Bestreben, der, als unmittelbarer Rachfolger von Phibias und Polyklet, in einem höhern Sinne versuhr, beschäftigt war Athleten, ja sogar den Hercules zu bilden, und gewiß seinen Werken Styl zu geben, sie von der Natur abzusondern wußte.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum tein Wert beruhmt worden, das nicht von vorzüglicher Ersindung gewesen wäre: denn diese ists doch, die am Ende den Kenner wie die Menge entzückt. Wie mag denn aber Myron eine Kuh wichtig, bedeutend und für die Ausmertsamkeit der Menge durch Jahrhunderte durch anziehend gemacht haben?

Die sämmtlichen Epigramme preisen burchaus an ihr Bahrheit und Natürlichkeit, und wissen bie mögliche Berwechslung mit dem Birklichen nicht genug hervorzuheben. Ein Löwe will die Auh zerreihen, ein Stier sie bespringen, ein Kalb an ihr saugen, die übrige Hervor ich an sie an; der Hervorzuheben die sier wirft einen Stein nach ihr, um sie von der Stelle zu dewegen, er schlägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an, der Adersmann bringt Kummet und Pflug, sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja Myran selbst verwechselt sie mit den übrigen Kühen seiner Heerde.

Offenbar strebt hier ein Dichter ben andern mit leeren rednerischen Floskeln zu überbieten, und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Auh bleibt immer im Dunkeln. Nun soll sie zuleht gar noch brüllen; diese sehlte freilich noch zum Natürlichen. Aber eine brüllende Auh, insosern sie plastisch vorzustellen wäre, ist ein so gemeines und dazu unbestimmtes Motiv, daß es der hochstnnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es sey, fällt Jebermann in die Augen, aber unbestimmt und unbebeutend ist es dazu. Sie tann brüllen nach der Weite, nach der Heerbe, dem Stier, dem Kalbe, nach dem Stalle, der Melterin, und wer weiß nach was Allem? Auch sagen die Epigramme teineswegs, daß sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen würde, wenn sie Eingeweide hätte, so wie sie sich fortbewegen würde, wenn sie nicht an daß Liedestal angegossen wärde.

Sollten wir aber nicht trop aller dieser Hindernisse doch zum Zwede gelangen, und uns das Kunstwert vergegenwärtigen, wenn wir alle die falschen Umstände, welche in den Epigrammen enthalten sind, ablösen und den wahren Umstand übria zu behalten suchen?

Niemand wird in der Nähe dieser Ruh ober als Gegen- und Mitbild einen Löwen, den Stier, den Hirten, die übrige Heerde, den Adersmann, den Dieb oder die Bremse denken. Aber ein Lebendiges konnte der Künftler ihr zugesellen, und zwar das einzige Mögliche und Schickliche, das Kalb. Es war eine säugende Ruh: benn nur insosern sie säugt, ist es erk eine Ruh, die uns, als Heerbenbesitzern, bloß durch Fortpflanzung und Rahrung, durch Milch und Kalb bedeutend wird.

Birft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter, und vielleicht manche berselben ohne eigene Anschauung, das Kunstwert zu schmiden glaubten, so sagen mehrere Epigramme ausbrücklich, daß es eine Kuh mit dem Kalbe, daß es eine säugende Kuh geweien.

Myron formte, Wandrer, die Ruh; das Kalb, sie exblidend, Rahet lechzend sich ihr, glaubet die Mutter zu sehn.

Armes Ralb, was nahft bu bich mir mit bittenbem Blöten? Wilch ins Guter hat mir nicht geschaffen bie Kunft.

Wollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiden Gedichte einigen Zweisel erregen, und behaupten, es seh hier das Kalb wie die übrigen hinzugedichteten Wesen auch nur eine poetische Figur, so erhalten sie doch durch Nachstehendes eine unwidersprechliche Bekräftigung:

Borbei Birt bei ber Ruh, und beine Flote ichweige,

Dag ungeftort ibr Ralb fie fauge!

Flote heißt hier offenbar bas Horn, worein ber Hirte ftogt, um die Heerbe in Bewegung zu seben. Er soll in ihrer Rabe nicht buten, bamit fie fich nicht rühre: bas Ralb ift hier nicht supponirt, sondern wirklich bei

ihr, und wird für fo lebenbig angesprochen als fie felbft.

Bleibt nun hierstber kein Zweisel übrig, sinden wir uns nunmehr auf der rechten Spur, haben wir das wahre Attribut von den eingebildeten, das plastische Beiwert von dem poetischen abzusondern gewußt, so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Bollendung unserer Absicht, zum Lohne unseres Bemühens uns eine Abbildung aus dem Alterthume überliefert worden; sie ist auf den Münzen von Dyrrhachium oft genug wiederholt, in der Hauptsache sich immer gleich. Bir sügen einen Umriß davon hier bei, und sähen gern durch geschickte Künstler die flacherhobene Arbeit wieder zur Statue verwandelt.

Da nun dieß herrliche Werk, wenn auch nur in entfernter Rachbildung, abermals vor den Augen der Kenner steht, so dars ich die Bortresslichteit der Composition wohl nicht umständlich herausheben. Die Mutter, stramm auf ihren Füßen wie auf Säulen, bereitet durch ihren prächtigen Körper dem jungen Säugling ein Obbach: wie in einer Rische, einer Zelle, einem Heiligthum, ist das kleine nahrungsbedürstige Geschöpf eingesaßt, und süllt den organisch umgebenen Raum mit der größten Lierlichkeit aus.

Die halbknieende Stellung, gleich einem Bittenden, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenden und Empfangenden, die gelinde Anstrengung, die zarte Heftigkeit, Alles ist in den besten dieser Copieen angedeutet, was dort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen sehn. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen, und die Gruppe schließt sich auf die vollkommenste Beise selbst ab. Sie concentrirt den Blid, die Betrachtung, die Theilnahme des Beschauenden, und er mag, er kann sich vicks draußen, nichts daneben, nichts anders denken, wie eigentlich ein vortressliches Kunstwert alles Uedrige ausschließen und sür den Augenblid vernichten soll.

Die technische Weisheit bieser Gruppe, bas Gleichgewicht im Ungleichen, ber Gegensat des Achnlichen, bie Harmonie des Unähnlichen, und Alles, was mit Worten taum ausgesprochen werden tann, verehre der bilbende Künfiler. Wir aber äußern hier ohne Bedenken die Behauptung, daß die Raivetät der Conception, und nicht die Ratürlichkeit der Aussührung, das ganze Alterthum entzüdt hat.

Das Säugen ist eine thierische Function, und bei viersüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre, bewußtlose Staunen des säugenden Geschöpfes, die bewegliche, bewußte Thätigteit des Gesäugten, stehen in dem herrlichsten Contrast. Das Fohlen, schon zu ziemlicher Größe erwachsen, kniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünschte Nahrung zieht. Die Mutter, halb verletzt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Act entspringt das vertraulichste Bild. Wir andern Städtebewohner erblicken seltener die Kuh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühlingsspaziergang können wir diesen Act an Schasen und Lämmern mit Ergeben gewahr werden, und ich sordere jeden Freund der Natur und Kunst auf, solchen über Wiese und Keld zerstreuten Gruppen mehr Ausmerlfamkeit als disher zu schaffen.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Kunstwert, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gestalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von Einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Ropf gewendet ist: deshalb eignen sie sich zu Nischen- und Wandbildern so wie zum Basrelief, und gerade dadurch konnte uns Myrons Kuh, auch stachenden, so vollkommen überliefert werden.

Bon ben, wie billig, so sehr gepriesenen Thierbildungen wenden wir und zu der noch preiswürdigern Götterbildung. Unmöglich wäre es einem Griechischen plastischen Künstler gewesen, eine Göttin säugend vorzustellen. Juno, die dem Hercules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheuern Wirtung, die er hervorbringt, indem er die Mischtraße durch den versprizten göttlichen Nahrungssaft entstehen läßt. Der bildende Rünstler verwirft dergleichen ganz und gar. Giner Juno, einer Pallas in Marmor, Erz oder Elsenbein einen Sohn zuzugesellen, wäre für diese Majestäten höchst erniedrigend gewesen. Benus, durch ihren Gürtel eine ewige Jungsrau, hat im höhern Alterthum keinen Sohn; Eros, Amor, Cupido selbst erscheinen als Ausgedurten der Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt aber nicht so nahe verwandt.

Untergeordnete Wesen, Hero'inen, Rymphen, Faunen, welchen die Dienste der Ammen, der Erzieher zugetheilt sind, mögen allensalls für einen Anaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Rymphe, wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Götter und heroen gleichfalls eine wilbe Erziehung im Berborgenen genossen. Wer gedenkt

hier nicht ber Amalthea, bes Chiron und fo mancher Andern?

Bildende Künstler jeboch haben ihren großen Sinn und Seschmad am höchsten dadurch bethätigt, daß sie sich der thierischen Handlung des Säugens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt uns ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zeuzis. Die Centaurin, auf das Eras hingestredt, giebt der jüngsten Ausgedurt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbruft, indessen ein anderes Thiertind sich an den Zipen der Stute erladt, und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. So ist uns auch ein schönes Familienbild von Wassergöttern auf einem geschnittenen Stein übrig geblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Stopas.

Ein Tritonen-Spepaar zieht geruhig durch die Fluten; ein Neiner Fischnabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Element auf die Milch der Mutter noch nicht schwieden mag, strebt an ihr hinauf; sie hilft ihm nach, indessen sie ein sangtes an die Bruft geschlossen trägt.

Anmuthiger ift nicht leicht etwas gebacht und ausgeführt.

Wie manches Aehnliche übergehen wir, wodurch uns die großen Alten belehrt, wie höchst schabdar die Natur auf allen ihren Stusen seh, da wo sie mit dem Haupte den göttlichen Himmel, und da wo sie mit den Füßen die thierische Erde berührt.

Noch einer Darstellung jedoch können wir nicht geschweigen; es ift die Römische Wölsin. Wan sehe sie, wo man will, auch in der geringsten Nachbildung, so erregt sie immer ein hohes Bergnügen. Wenn an dem zihenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei Helbeukinder einer würdigen Nahrung erfreuen, und sich das fürchterliche Scheusal des Waldes auch mütterlich nach diesen fremden Gastsäuglingen umsieht, der Wensch mit dem wilden Thiere auf das Zärtlichste in Contact kommt, das zerreißende Wonstrum sich als Wutter, als Pflegerin darstellt, so kann man

wohl von einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirtung für die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bilbenden Kilnstler zuerst entsprungen seyn, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu ichäben wußte?

Wie schwach erscheint aber, mit so großen Conceptionen verglichen, eine Augusta Puerpara. — — — — — !

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu vergöttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Hier ist ein Theomorphism, tein Authropomorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geadelt werden, sondern das Menschliche des Thiers werde hervorgehoben, damit wir uns in höherm Kunstsinne daran ergehen, wie wir es ja schon, nach einem unwiderstehlichen Naturtrieb, an lebenden Thierzeschöpfen thun, die wir uns so gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

Schauen wir nun nochmals auf Myrons Ruh jurud, so bringen wir noch einige Bermuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Ruh vorgestellt, welche zum erstenmal gefalbt, ferner daß sie vielleicht unter

Lebensgröße gemefen.

Bir wiederholen sodam das oben zuerst Gesagte, daß ein Künstler wie Myron nicht das sogenannte Natürliche zu gemeiner Täuschung gesucht haben tönne, sondern daß er den Sinn der Natur auszuschücken gewußt. Der Menge, dem Dilettanten, dem Redner, dem Dichter ist zu verzeihen, wenn er das, was im Bilde die höchste absichtliche Kunst ist, nämlich den harmonischen Effect, welcher Seele und Geist des Beschauers auf Einen Punkt concentrier, als rein natürlich empsindet, weil es sich als höchste Natur mittheilt; aber unverzeihlich wäre es, nur einen Augenblich zu behaupten, daß dem hohen Wyron, dem Nachsolger des Phidias, dem Borsahren des Pragiteles, bei der Vollendung seines Werts das Seelenvolle, die Annuth des Ausdrucks gemangelt habe.

Bum Schlusse sein und erlaubt, ein paar moderne Epigramme beizubringen, und zwar das erste von Menage, welcher Juno auf diese Ruh eiserstächtig sehn läßt, weil sie ihr eine zweite Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Reuern ist also zuerst beigegangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten giebt, ja daß sie, bet so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen, sehr geeignet sind, das Zusammentressen von Göttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Kunstbegriff, auf den man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu merken hat!

Als fie das Kühlein ersah, dein ehernes, eiserte Juno, Whron! sie glaubte fürwahr, Inachus' Tochter zu sehn.

Bulest aber mogen einige rhythmifche Beilen fieben, bie unfere Anficht gebrangt barguftellen geeignet finb.

Daß du die Herrlichste bist, Abmetos Heerben ein Schmud wärst, Selber des Sonnengotts Rindern Entsprungene scheinst, Alles reißet zum Staunen mich hin, zum Preise des Künstlers! Boch daß du mütterlich auch sühlest, es ziehet mich an. Jens, den 20. Rovember 1818.

## Anforderung an den modernen Bildhauer.

1817. In der neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen, wie dem wohl der bilbende Künstler, besonders der plastische, dem Ueberwinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Besiegte darstellen könne, zu Bekleidung der Architectur, allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gethan? Diese Ausgabe zu lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gebildete Nationen mit gebildeten kämpsen, größere Schwierigkeit als damals, wo Menschen von höhern Eigenschaften mit roben, thierischen oder mit thierberwandten Geschöpsen zu kämpsen hatten.

Die Briechen, nach benen wir immer als unfern Deiftern binauf. ichauen muffen, gaben folden Darftellungen gleich burch ben Gegenfat ber Geftalten ein entschiedenes Intereffe. Götter tampfen mit Titanen, und ber Beschauenbe erflart sich schnell für bie eblere Gestalt; eben berselbe fall ift, wenn Sercules mit Ungebeuern fambft, wenn Lavithen mit Centauren in Banbel gerathen. Amischen biefen lettern lagt ber Runftler bie Schale bes Sieges bin und wieber schwanken, Ueberwinder und Ueberwundene wechseln ihre Rollen, und immer fühlt man fich geneigt, bem ruftigen Belbengefclecht endlich Triumph ju munichen. Faft entgegengefest wird bas Gefühl angeregt, wenn Manner mit Amazonen fich balgen; bieje, obaleich berb und fühn, werben doch als die schwächern geachtet, und ein heroisch Frauengeschlecht forbert unser Mitleid, sobald es besiegt, verwundet ober tobt ericeint. Gin iconer Gebante biefer Art, ben man als ben heiterften fehr hoch zu schäten hat, bleibt doch immer jener Streit ber Bacchanten und Faunen gegen bie Tyrrhener. Wenn jene, als echte Bergund Hügelwesen, halb reh-, halb bodsartig, dem rauberischen Seevoll bergeftalt zu Leibe geben, baß es in bas Meer ibringen muß und im Stutz noch ber gnäbigen Gottheit zu banken bat, in Delbbine verwandelt, feinem eigenen Elemente auch ferner anzugehören, fo tann wohl nichts Geiftreicheres gebacht, nichts Unmuthigeres ben Sinnen vorgeführt werben.

Etwas schwerfälliger hat Römische Kunft die bestegten und gefangenen, faltenreich bekleibeten Dacier ihren geharnischten und sonst wohl bewassneten Kriegern auf Triumphsäulen untergeordnet; der spätere Poliborader und seine Zeitgenossen die bürgerlich gespaltenen Parteien der Florentiner auf ähnliche Weise gegen einander kämpfen lassen. Hannibal Caracci, um

bie Kragsteine im Saale des Palastes Alexander Fada zu Bologna bedeutend zu zieren, wählt männlich rüstige Gestalten, mit Sphinzen oder Harphien im Faustgelag, da denn letztere immer die Unterdrückten sind—ein Gedanke, den man weder glüdlich noch unglüdlich nennen dars. Der Maler zieht große Kunstwortheile aus diesem Gegensat; der Zuschauer aber, der dieses Motiv zuletzt bloß als mechanisch anerkennt, empfindet durchaus etwas Ungemüthliches: denn auch das Ungeheuer will manüberwunden, nicht unterdrückt sehen.

Aus allem biefem erhellt jene ursprüngliche Schwierigkeit, erft Kampfenbe, sobann aber Sieger und Bestegte charafteristisch gegen einander zu stellen, bag ein Gleichgewicht erhalten und die sittliche Theilnahme an beiben

nicht geftort werbe.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwert, das uns auf solche Art anspräche, schon seltener. Bewaffnete Spanier mit nacken Amerikanern im Kampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblid; der Gegensatz von Gewaltsamkeit und Unschuld spricht sich allzu schreiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen Kindermord. Christen, über Türken siegend, nehmen sich sichon besser aus, besonders wenn das Christische Militär im Costum des siedzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Berachtung der Wohamedaner gegen alle Sonstgläubigen, ihre Grausamkeit gegen Sklaven unseres Bolkes berechtigt, sie zu hassen und zu tödten.

Christen gegen Christen, besonders der neuesten Zeit, machen kein gutes Bild. Wir haben schone Rupserstiche, Scenen des Amerikanischen Krieges vorstellend; und doch sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, unerträglich. Wohlunisormitte, regelmäßige, trästig bewassnete Truppen, im Schlachtgemenge mit einem Haufen zusammengelaufenen Bolks, worunter man Priester als Anführer, Kinder als Fahnenträger schaut, können das Auge nicht ergeben, noch weniger den innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der Schwächere zuleht noch stegen werde. Findet man auch gar halbnackte Wilde mit im Constict, so muß man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungsnachricht seh, deren sich der Klinkler angenommen. Ein Panorama von dem schrecklichen Untergange des Tippo Saib kann nur diesenigen ergeht haben, die an der Plünderung seiner Schähe Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so sinden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht sowohl Gesinnung und Meinung als Gewerb und Handel entzweien. Dem Deutschen Gutsbesiger ist der Engländer willommen, der die Wolle vertheuert, und aus eben dem Grunde ver-

wünscht ihn ber mittellanbische Sabricant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch im ewigen Gegensat, können nicht mehr als kampfend bilblich vorgestellt werden: wir haben zu viel von ihrer außern Sitte, ja von ihrem Militärput außenommen, als daß man beibe saft gleich coftümirte Nationen sonderlich unterscheiben könnte. Bollte nun gar der Bilbhauer, damit wir dahin zurückehren, wo wir ausgegangen sind, nach eigenem Recht und Bortheil seine Figuren aller Neidung und äußern Zierde berauben, so fällt jeden charakteristische Unterschieb weg, beibe Theile werden völlig gleich; es sind hübsche Leute, die sich einander ermorden, und die satale Schicksaupe von Etcokles und Volynices müßte immer wiederholt werden, welche bles durch die Gegenwart der Furien bedeutend werden kann.

Russen Ausländer haben schon größere Bortheile: sie besitzen aus ihrem Alterthume charakteristische Helme und Wassen, wodurch sie sich auszeichnen können; die mannigfaltigen Nationen dieses unerweßlichen Reichs bieten auch solche Abwechslungen des Cosisius dar, die ein geise

reicher Runftler gludlich genug benuten möchte.

Solchen Künstlern ist diese Betrachtung gewidmet; sie soll aber- und abermals ausmerkam machen auf den günstigen und ungünstigen Gegenstand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstapparat über Rasser gehalten.

## Blüchers Denkmal.

1817. Daf Roftod, eine fo alte und berühmte Stadt, burch bie Großthaten ihres Landsmannes fich frijd belebt und erhoben fühlte. war gang naturgemäß; baß bie Stellbertreter bes Lanbes, bem ein fo trefflicet Mann angehört, fich berufen hielten, bemfelben am Orte feiner Geburt ein bebeutenbes Dentmal zu ftiften . war eine von ben ersten Wirtungen eines langersehnten Friedens. Die Bersammlung ber Medlenburgifden Stande im December 1814 faßte ben einstimmigen Beschluß, die Thaten ihres hochberühmten Landsmannes auf eine folche Beife zu verehren. Die Sanction ber beiben Großherzoge Königliche Sobeiten erfolgte baranf, fo wie die Rufage eines bedeutenden Beitrags. Alle Medlenburger wurden fobann zu freiwilligen Beitragen gleichfalls eingelaben, und bie Stanbe bewilligten ben allenfalls abgehenden Theil ber Roften. Die höchftgebilbete Erbgroßherzogin Caroline, alles Gute und Schone beforbernd, nahm lebhaften Antheil an diesem Borhaben, und wünschte, im Vertrauen auf ihre Baterstadt, daß die Weimarischen Kunstfreunde sich bei der Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Ausschuß ber Ritter und Landichaft ward beauftraat. Abeen und Borichläge zu sammeln: bieraus

entstand eine Concurreng mehrerer verbienten Rünftler; verschiebene Dobelle. Reichnungen und Entwürfe wurden eingesendet. Sier aber that fich bie Schwierigfeit bervor, woran in ben neuesten Reiten mancher Blan geicheitert ift, wie namlich bie verschiedenen Buniche jo vieler Antereffenten au vereinigen feun möchten. Diefes Sindernik fuchte man baburch au befeitigen, baß ein landesberrlicher und ftanbischerfeits genehmigter Boridlag burd herrn Rammerberrn pon Breen an ben herausgeber gegenwärtiger Sefte gebracht murbe, wodurch man benfelben aufforberte, ber Berathung in Diefer wichtigen Angelegenheit beizuwohnen. Sochft geehrt burch ein fo unerwartetes Bertrauen, erneute berfelbe ein früheres Berhaltniß mit herrn Director Schabow in Berlin; verschiebene Mobelle wurden gefertigt und bas lette, bei berfonlicher Unwefenheit gebachten Berrn Directors in Beimar, nochmals mit ben bortigen Runftfreunden bedacht und besprochen, fobann aber burch Bermittlung bes in biefer Angelegenheit immer thatigen Serrn von Breen bie Ausführung bochften und boben Orts beschloffen, und bem bereitwilligen Rünftler übertragen.

Das Piebestal aus vaterländischem Granit wird auf der Schweriner Schleifmühle, von der so schwerten in dem härtesten Stein bekannt sind, auf Kosten Juro Königlichen Hobeiten in dem härtesten Stein bekannt sind, auf Kosten Juro Königlichen Hobeit des Großherzogs bearbeitet. Auf diesen Untersat, von nenn Fuß Höhe, kommt die aus Erz gegossene, gleichfalls neun Juß hohe Statue des Helden zu siehen. Er ist abgebildet mit dem linken Fuß vorschreitend, die Hand am Säbel; die Rechte sührt dem Commandostad. Geine Kleidung kunstgemäß, doch erinnernd an eine in den neuern Zeiten nicht seltenung kunstgemäß, doch erinnernd an eine in den neuern Zeiten nicht selten Tracht. Der Rücken durch eine Löwenhaut bekleidet, wovon der Rachen auf der Rrust das Hest solibet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn sehen; die höchst stunftigen Züge des Gesichts sprechen einen bedeutenden Charaster aus, wie denn überhaupt die schlanke Gestalt des Kriegers dem Künstler sehr willsommen

entgegentritt.

Bu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an bas Biebeftal find auch icon Beichnungen und Borichlage leingereicht, beren nabere Beftimmung

noch au erwarten fteht.

Die am Schlusse bes Jahres 1815 versammelten Stände benutzten ben 16. Debember, als ben Geburtstag bes Fürsten, ihre bankbare Berehrung nebst der Anzeige des von seinem Baterlande ihm zu errichtenden Monuments überreichen zu lassen; die darauf ersolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gesühl, daß die That selbst spreche, ein Denkmal derselben eher ablehnen als begünstigen nöchte.

#### Auszug eines Schreibens.

Berlin, ben 29. August 1818.

"Runmehr tann ich mit Bergnagen und Rufriebenbeit vermelben, wie ber Gus bes arbiten Studes von ber Roloffalftatue bes fürften Bluder trefflich gerathen ift. Außer bem Roof ift es bie gange Sobe vom Balfe an bis herunter mit ber Blinte. Den 21. b. R., Abends gegen 6 Uhr, wurde bem Ofen Feuer gegeben, und bes anbern Morgens um 4 Uhr abgestocken. Einbundert und vier Centner waren eingelekt worden. Der größere Theil hiervon biente, bem eigentlich in bie Form Einfließenben burch ben Drud Dichtbeit au geben. Das Metall flog rubig ein, und feste fich magrecht in ben Binbbfeifen ober Suftröhren. hieraus war bie Anbeutung eines gelungenen Guffes abgunehmen. Geftern haben wir ben Guf bis unter bie Blinte von form freigemacht, und uns übergengt, bas von oben bis unten alles bicht und rein ausgefallen. Sonft gefchieht bei bergleichen großen Guffen, bağ wohl Stellen, gleich bem Bimaftein, poros bortommen, ober wenn auch bicht, mit fremben Theilden bon Formmafie gemifct find, welches alles bier nicht ber Rall ift.

Der Guß geschab in ber Königlichen Ranonengießerei beim Zeughause, unb man ift, außer bem guten Blude, bas Gelingen ber Bebachtigfeit und Ginfict bes granzofifcen Formers und Giegers, fo wie ber Erfahrung und willigen Theilnahme ber Ronigliden Beamten iculbig, ohne welches Ginverftanbnig man nicht ficher gearbeitet und einen fo wichtigen Amed fdwerlich erreicht hatte. Denn bas Rupfer hat bie fonberbare Gigenfcaft, bağ man ben Augenblid ber bochten Fluffigleit benugen muß, welchen, wenn er vorbei ift, man burch bas ftartfte Feuer nicht wieber gurudbringt, man mußte benn bon born talt wieber anfangen. Diefen Augendlid gu ertennen, haben unfere Ranonengieger bie

größte Fertigfeit.

36 habe icon gemelbet, bag eine folde Form aus borigontalen Schichten beftebt, und wie gut bas Metall mag gefloffen febn, geht barans hervor, bag in bie bichten gugen

berfelben bas Metall bunn wie ein Blatt eingebrungen ift.

Run haben wir ben Rern herauszuschaffen, welches eine fowierige Arbeit ift, be uns nur brei Deffnungen gu Gebote fieben, nämlich unten burch bie beiben gubioblen, inwenbig ber Plinte und oben am Bals. Um ben Mantel fcwebend gu erhalten, find fünftliche Borrichtungen angebracht; metallene Stabe nämlich, welche gegenwärtig woch aus bem Gewande bervorfteben, und fünftig augleich mit ber Dberfface verarbeitet werben.

Bas Jemanben, ber in Rufland gießen fab, neu war, ift bie bier angewenbete größere Rabl von Guß- und Luftrobren. Dort fab man vier Statuen in ber Grube ber maßen bamit umgeben, baß fle einem Ballen von Burgeln glichen. Dan ift in Frantreid bavon abgefommen, inbem bie Buft burch fo viele Beraftungen gleichfam abgefangen wirb,

und bas Metall bie und ba außen bleibt.

Sehr wichtig ift auch bie Dethobe, woburch man bas Bachs, welches fonft bie Dide bes Metalles bestimmte, entbehren tann. Jest, wenn über bas fertige Mobell bie gom gemacht, und biefe wieber abgenommen ift, wirb bie Oberfläche beschabt, und gwar um fo viel, als bie Metallbide fünftighin betragen foll. In biefem Zustanbe gab unfere Statue einen fonberbaren Anblid: bie Rigur ichien febr lang und bunn, und baber aufer aller Broportion."

Bon Diesem und Anderm wird Herr Director Schadow dem Bublicum hoffentlich nabere Rachricht geben, wenn bas Wert felbft vor Aller Angen fteht. Man hofft, daß bieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18. Juni 1819 wird zu ichauen fenn. Die zwei Relieftafeln werben in biegiahriger Ausstellung ericheinen. Die erfte ftellt por ben Selben, fich vom Sturge

mit dem Pferde aufraffend, und zu gleicher Zeit den Feind bedrohend; der Genius des Baterlandes schützt ihn mit der Aegide; die zweite zeigt den Helben zu Pferde, widerwärtige dämonische Gestalten in den Abgrund jagend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten Geister.

Folgende Inschriften find genehmigt:

Dem Fürsten
Blücher
von Wahlstatt
die Seinen.

In harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß: So riß er uns Bon Feinden los.

## Die Externsteine.

1824. An der füdwestlichen Grenze der Grafschaft Lippe zieht sich ein langes, waldiges Gebirg hin, der Lippische Wald, sonst auch der Tentoburger Wald genannt, und zwar in der Richtung von Südost nach Südwest: die Gebirgsart ist bunter Sandstein.

An der nordöstlichen Seite gegen das stache Land zu, in der Nähe der Stadt horn, am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gebirg, drei bis vier einzelne sentrecht in die höhe strebende Felsen; ein Umstand, der dei genannter Gebirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühesten Zeiten Sprurcht; sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gewidmet sehn, und wurden sodann dem Christichen geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeitende Stein gab Gelegenheit, Einstedeleien und Capellen auszuhöhlen; die Feinheit des Korns erlaubte sogar, Bildwerke darin zu arbeiten. In dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Christi vom Kreuz, in Ledensgröße, halberhoben in die Felswand eingemeißelt.

Eine trefflice Nachbildung dieses merkwürdigen Alterthums verdanken wir dem Königlich Preußischen Hofbildhauer Herrn Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet, und erwehrt man sich auch des Bermuthens, daß ein starker Hauch der Ausbildung dem Künstler des neunzehnten Jahrhunderts angehöre, so ist doch die Anlage selbst schon bebeutend genug, deren Berdienst einer frühern Spoche nicht abgesprochen werden kann.

Wenn von solden Alterthumern die Rebeist, mußman immer voraussiagen und sehen, daß von der Christlichen Zeitrechnung an die bildende Kunst, die sich im Nordwesten niemals hervorthat, nur noch im Südosten, Soethe. Bur Kunst.

wo sie ehemals den höchsten Grad erreicht, sich erhalten, wiewohl nach nach verschlechtert habe. Der Byzantiner hatte Schulen oder vielmehr Eilden der Malerei, der Mosail, des Schnizwerts; auch wurzelten diese und rankten nm so fester, als die Christliche Religion eine von den Heiben ererbte Leidenschaft, sich an Bildern zu erfreuen und zu erbauen, unablässig forthegte, und daher dergleichen sinnliche Darstellungen geistiger und heiliger Gegenstände auf einen solchen Grad vermehrte, daß Bernunft und Politikenwört sich dagegen zu sträuben ansiengen, wodurch denn das größte Unheil entschiedener Spaltungen der morgenländischen Kirche bewirft ward.

Im Westen war dagegen alle Fähigkeit, irgend eine Gestalt hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringenden Böller hatten Alles, was in früherer Zeit dahin gewandert sehn mochte, weggeschwemmt; eine öde, bilblose Landweite war entstanden; wie man aber, um ein unausweisliches Bedürsniß zu besriedigen, sich überall nach den Mitteln umsieht, auch der Künstler sich immer gern dahin begiebt, wo man sein bedarf, so konnte es nicht sehlen, das nach einer Beruhigung der Welt, bei Ausbreitung des Christlichen Glaubens, zur Bestimmung der Eindisdungskraft die Bilder im nördlichen Westen gesordert, und östliche Lünstlex dahin gelockt wurden.

Ohne also weitläusiger zu sehn, geben wir gern zu, daß ein mönchischer Künstler unter den Scharen der Gestlichen, die der eröbernde hof Karl des Großen nach sich zog, dieses Wert könne versertigt haben. Solche Techniker, wie noch jeht unsere Studatoren und Arabestenmaier, sührten Muster mit sich, wonach sie auch deshalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherm andächtigen Behuf immersort identisch eindrucken, und so ihre Wahrkaltigeit bestärken sollte.

Bie dem nun auch sen, so ist das gegenwärtig in Frage stehende Kunstwert seiner Art und Beit nach gut, echt und ein östliches Altertsum zu nennen, und da die treffliche Abbildung Jedermann im Steindrud zugänglich sehn wird, so wenden wir unsere Ausmerksamkolt zuerst auf die gestauchte Form des Areuzes, die sich der gleichschenkeligen des Eriechischen annähert; sodann aber auf Sonne und Mond, welche in den obern Winkeln zu beiden Seiten sichten find, und in ihren Scheiben zwei Kinder sehen lassen, auf welchen besonders unsere Betrachtung ruht.

Es sind halbe Figuren mit gesenkten Röpfen, vorgestellt, wie fie große herabsinkende Borhänge halten, als wenn fie damit ihr Angesicht verbergen und ihre Thränen abtrocknen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Borftellung ber Orientalischen Lehre, welche zwei Principien annimmt, gewesen sey, ersahren wir durch Simplicius Auslegung zu Epiket, indem derselbe im vierundbreißigken Abschnitt spottend sagt: "Jhre Exsarung der Sonn- und Mondsinsternisse legt eine zum Exsaunen hohe Gelehrsamseit an den Tag: denn sie sagen, weil die Uebel, die mit dem Ban der Welt verslochten sind, durch thre Bewegungen viel Berwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die Himmels-lichter gewisse Borhänge vor, damit sie an jenem Gewühl nicht den mindehen Theil nehmen, und die Finsternisse sehen nichts Anders als dieses Berbergen der Sonne sder des Mondes binter ihrem Borhana."

Nach biesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter, und bebenken, daß Simplicius, mit mehreren Philosophen aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Versten wanderte, weicher ein geschickter Maleroder doch mit einem solchen verbündet gewesen zu sehn scheint, indem er sein Evangelium mit wirksamen Bildern schmidte, und ihm dadurch den besten Eingang verschafte. Und so wäre es wohl möglich, daß sich biese Verstellung von dort herschiede, da ja die Argumente des Simplicius gegen die Behre von zwei Brincipien gerichtet sind.

Doch ba in solchen historischen Dingen aus strenger Untersuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wollen wir uns nicht allzusest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese Borstellung des Externsteins einer

uralten Drientalischen Dentweise gemäß gebilbet feb.

Uebrigens hat die Composition des Bildes wegen Einfalt und Abel wirkliche Borzüge. Ein den Leichnam herablassender Theilnehmer scheint auf einen niedrigen Bamu getreten zu sehn, der sich durch die Schwere des Mannes unddog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Ausnehmende ist anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Borzüglich aber loben wir den Gedanken, daß der Ropf des herabinkenden hate dan das Antlig der zur Rechten stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanst angedrückt wird, ein schwere sich kufrenmentressen, das wir nirgends wieder gefunden haben, ob es gleich der Bröße einer so erhabenen Watter zusonmt. In spätern Borstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schwerz ausbrechend, sodam in dem Schoof ihrer Frauen ohnmächtig liegend, dis sie zuletzt, bei Daniel da Bolterra, rücklings quer hingestreckt, unwürdig auf dem Boden gesehen wird.

Aus einer solchen das Bild durchschenen hortzontalen Lage der Mutter jedoch haben sich die Künftler wahrscheinlich deshalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche Linie, als Contrast des schroff in die Höhr

fiebenben Rreuges, unerläßlich icheint.

Daß eine Spur des Manichaismus durch das Ganze gehe, möchte sich nuch noch durch den Umstand bekräftigen, daß, wenn Gott der Sater sich siber dem Kreuze mit der Siegessahne zeigt, in einer Höhle unter dem Boden ein paar hart neben einander knieende Männer von einem löwenManigen Schlangenbrachen, als bem bojen Brincip, umichlungen find. welche, ba bie beiben Sauptweltmächte einander bas Gleichgewicht balten, burch bas obere große Opfer taum zu retten febn möchten.

Und nun vergeffen wir nicht anzuführen, bag in b'Agincourts Bert: Histoire des Arts par les Monumens, und awar auf bessen 163. Zafel, eine ahnliche Borftellung vorhanden ift, wo auf einem Gemalbe, die Rreugabnahme vorstellend, oben an ber einen Seite ber Sonnenknabe beutlich zu sehen ist, indessen der Mondknabe durch die Unbilden der Zeit ausgelöscht worben.

Run aber zum Schluß werbe ich erinnert, bag abnliche Abbilbungen in ben Mithratafeln zu feben feben, weshalb ich benn bie erfte Tafel aus Thomas Sube Historia religionis veterum Persarum bezeichne, wo die alten Götter Gol und Lung noch aus Wolken ober hinter Gebirgen in erhobener Arbeit hervortreten, sodann aber die Tafeln XIX und XX ju Beinrich Geels Mithragebeimniffen, Agrau 1813, noch anführe, wo bie genannten Gottheiten in flachvertieften Schalen wenig erbobt ipmbolifc gebilbet finb.

# Christus

nebft amblf alt- und neuteftamentlichen Riguren, ben Bilbhauern vorgeichlagen.

Wenn wir den Malern abgerathen, fich borerft mit biblifden Gegenständen zu beschäftigen, fo wenden wir und, um die hobe Ehrfurcht, bie wir bor jenem Cyclus begen, zu bethätigen, an bie Bilbhauer, und benten hier die Angelegenheit im Großen zu behandeln.

Es ift uns schmerzlich zu vernehmen, wenn man einen Blaftiker aufforbert , Chriftus und feine Apostel in einzelnen Bilbniffen aufzustellen: Raphael hat es mit Geift und heiterleit einmal malerisch behandelt, und nun follte man es babei bewenden laffen. Bo foll ber Blaftifer bie Charaftere hernehmen, um fie genugfam zu fonbern? Die Reichen bes Marthrerthums find ber neuern Belt nicht anftanbig genfigenb, ber Rünftler will bie Beftellung nicht abweisen, und ba bleibt ihm bann gulett nichts übrig als wadern, wohlgebilbeten Mannern Glen auf Glen Tud um den Leib zu draviren, mehr als fie in ihrem ganzen Leben möchten gebraucht baben.

In einer Art von Berzweiflung, die uns immer ergreift, wenn wir miggeleitete ober migbrauchte icone Talente zu bedauern haben, bilbete fich bei mir ber Gebante, breizehn Figuren aufzuftellen, in welchen ber gange biblifche Chelus begriffen werben tonnte: welches benn wir mit autem Wiffen und Gewiffen bierburch mittheilen.

I. Atdam, in volltommen menschlicher Kraft und Schönheit; ein Canon, nicht wie der Helbenmann, sondern wie der fruchtreiche, weichstarte Bater der Menschen zu denken sehn möchte; mit dem Fell bekleidet, das, seine Nacktheit zu decken, ihm von oben gegeben ward. Zu der Bildung seiner Gesichtszüge würden wir den größten Meister auffordern. Der Urdater sieht mit ernstem Blid, halb traurig lächelnd, auf einen derben tüchtigen Knaden, dem er die rechte Hand auss Haupt legt, indem er mit der linken das Grabscheit, als von der Arbeit ausruhend, nachlässig sinken läßt.

Der erstgeborene Knabe, ein tüchtiger Junge, erwürgt mit wilbem Kindesblid und träftigen Fäusten ein paar Drachen, die ihn bedrohen wollten, wozu der Bater, gleichsam über den Berlust des Paradieses getröstet, hinsieht. Bir stellen bloß das Bild dem Künstler vor die Augen; es ist für sich deutlich und rein: was man hinzu denken kann, ist gering.

II. Asah, als Binger, leichtgekleibet und geschürzt, aber doch schon gegen das Thierfell annuthig contrastrirend, einen reich behangenen Rebestod in der linken Hand, einen Becher, den er zutraulich hinweist, in der rechten. Sein Gestät ebel heiter, leicht von dem Geiste des Beins belebt. Er nuß die zusriedene Sicherheit seiner selbst andeuten, ein behagliches Bewußtsehn, daß, wenn er auch die Menschen von wirklichen Uebeln nicht zu besteine vermöge, er ihnen doch ein Wittel, das gegen Sorge und Kummer, wenn auch nur augenblicklich, wirken solle, darzureichen das Glück habe.

III. Aoses. Diesen herven kann ich mir freilich nicht anders als sigend benken, und ich erwehre mich bessen um so weniger, als ich, um der Abwechslung willen, auch wohl einen Sigenden und in dieser Lage Ruhenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheinlich hat die überkräftige Statue des Michel Angelo, am Grade Julius II., sich meiner Einbildungskraft dergestalt bemächtigt, daß ich nicht von ihr loskommen kann; auch seh beswegen das sernere Rachbenken und Ersinden dem Künstler und Kenner überlassen.

IV. David barf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den Hirtensohn, Glüdsritter, Helben, Sanger, König und Frauenlieb in Einer Person, ober eine vorzügliche Eigenschaft berselben bervorgeboben barzustellen, möge bem genialen Künstler glüden.

V. Pesaias. Fürstensohn, Patriot und Prophet, ausgezeichnet burch eine würdige, warnende Gestalt. Könnte man durch irgend eine Ueber-lieferung dem Costume jener Zeiten beikommen, so ware das hier von großem Werthe.

VI. Daniel. Diefen getrau ich mir icon naber zu bezeichnen. Gin beiteres, langliches, wohlgebilbetes Gesicht, ichidlich bekleibet, von langem

lodigem Haar, schlante zierliche Gestalt, enthusiastisch in Blid und Bewegung. Da er in der Reihe zunächst an Christum zu stehen kommt, wurd ich ihn gegen diesen gewendet vorschlagen, gleichsam im Geiste den Berkündeten vorausschauenb.

Benn wir uns vorstellen, in eine Basilika eingetreten zu sehn und im Borschreiten links die beschriebenen Gestalten betrachtet zu haben, so gelangen wir nun in der Mitte vor

VII. Christis selbst, welcher als hervortretend aus dem Grade dar zustellen ist. Die heradsinkenden Gradestücher werden Gelegenheit geben, den göttlich aufs Reue Belebten in verherrlichter Mannesnatur und schicker Nachtheit darzustellen, zur Berschnung, daß wir ihn sehr unschicklich gemartert, sehr oft nacht am Kreuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird diese eine der schosten Aufgaben für den Künstler werden, welche unseres Wissens noch niemals glücklich gelöst worden ist.

Beffen wir nun an ber anbern Seite hinunter und betrachten bie fechs

folgenben nenteftamentlichen Geftalten, fo finden wir

VIII. den Hänger Johannes. Diesem würden wir ein rundliches Gesicht, trause haare und burchaus eine derbere Gestalt als dem Daniel geben, um durch jenen das sehnsüchtige Liebestreben nach dem Höchsten, hier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Contrasten läßt sich auf eine zarte, kaum den Augen bemerwart Weise die Ibee darstellen, von welcher wir eigentlich ergriffen sind.

IX. Matisans der Grangelist. Diesen würden wir vorstellen als einen ernsten, stillen Mann von entschieden ruhigem Charafter. Ein Genius, wie ihm ja immer zugetheilt wird, hier aber in Knadengestalt, würde ihm beigesellt, der in slacherhobener Arbeit eine Platte ausmetselt, auf deren sichtbarem Theil man die Berehrung des auf der Mutter Schoofe siedenden Jesustindleins durch einen König, im Fernen durch einen hirten mit Andeutungen von solgenden, zu sehen hätte. Der Evangelist, ein Täselchen in der Linken, einen Grissel in der Rechten, blieft heiter aufmerksam nach dem Borbilde, als Einer, der augenblicklich niederschreiben will. Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannigsaltige Weise freudig im Geiste.

Wir betrachten überhaupt biesen bem Sinne nach als das Gegenbild von Moses und wünschen, daß der Künstler tiesen Geistes hier Geset und Evangelium in Contrast bringe; jener hat die schon eingegrabenen ftarren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff, das lebendige Ereigniß leicht und schnell aufzusaffen. Jenem möchte ich teinen Gesellen geben, denn ererhielt seine Taseln unmittelbar aus der Hand Gottes; bei diesem aber tann,

wenn man allegorifiren will, ber Genius die Ueberlieferung vorstellen, durch welche eine dergleichen Runde erst zu dem Evangelisten mochte getommen seyn.

A. Diesen Blas wollen wir bem hauptmann von Capernaum gönnen; er ist einer ber ersten Gläubigen, ber von dem hohen Bundermanne Hilfe forbert, nicht für sich, noch einen Blutevewandten, sondern sir den treuesten, willsährigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Bartes, daß wir wünschen, es möchte mitempfunden werden.

Da bei bem ganzen Borschlag eigentlich Mannigfaltigleit zugleich beabsichtigt ist, so haben wir hier einen Römischen Hauptmann in seinem Costume, ber sich trefslich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ansbrücklich ausehe was er bringt und will; es ist uns genug, wenn der Künstler einen träftig verständigen und zugleich wohlwollenden Mann darstellt.

XI. Maria Magdalena. Diese würde ich sitzend oder halb gelehnt dargestellt wünschen, aber weder mit einem Tobtenkopf noch einem Buche beschäftigt; ein zu ihr gesellter Genius müßte ihr das Salbstäschien vorweisen, womit sie die Füße des herrn geehrt, und sie sähe es mit frommem, wohlgesälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allerliebsten Zeichnung ausgeführt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Krommanmuthigeres zu benten seb.

XII. Fanfas. Der ernste, gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit bem Schwerte vorgestellt, welches wir aber, wie alle Marterinstrumente, ablehnen und ihn lieber in ber beweglichen Stellung zu sehen wünschten eines, ber seinem Wort, mit Mienen sowohl als Geberbe, Nachbruck verleihen und Ueberzeugung erringen will. Er würde, als Gegenstild von Jesaias, dem vor Gesahr warnenden Lehrer, dem die traurigsten Zustände vorauserblickenden Seher nicht gerade gegenüberstehen, aber doch in Bezug an denken sehn.

XIII. Feirus. Diesen wünschte ich nun auf bas Geistreichste und Babrbaftefte bebandelt.

Wir find oben in eine Bafilita hereingetreten, haben zu beiben Seiten in ben Intercolumnien die zwölf Figuren im Allgemeinen erblickt; in der Mitte, in dem würdigsten Raum, den Einzelnen, Unvergleichbaren. Wir siengen historisch auf unserer linken Hand an, und betrachteten das Einzelne der Reibe nach.

In der Gestalt, Miene, Bewegung St. Beters aber wünschte ich Folgendes ausgedrückt. In der Linken hangt ihm ein kolosialer Schüffel, in der Rechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer, der im Begriff ist, auf- oder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Miene recht wahrhaft aus-

andrüden, müßt einem echten Künftler die größte Freude machen. Ein ernster, forschender Blid würde gerade auf den Eintretenden gerichtetsehn, ob er denn auch sich hierher zu wagen berechtigt seh? Und dadurch würde zugleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er möge sich in Acht nehmen,

baß nicht hinter ihm die Thure für immer zugeschloffen werbe.

Wiederansnahme. She wir aber wieder hinaustreten brängen sich uns noch folgende Betrachtungen auf. Her haben wir das alte und neue Testament, jenes vorbildlich auf Christum beutend, sodann den Herrnselbst in seine Herrlichkeit eingehend, und das neue Testament sich in jedem Sime auf ihn beziehend. Wir sehen die größte Mannigsaltigkeit der Gestalten, und doch immer, gewissernaßen paarweise, sich auf einander beziehend, ohne Zwang und Ansorderung: Abam auf Roah, Woses auf Rätthäus, Jesaas auf Kaulus, Daniel auf Johannes: David und Magdalena möchten sich unmittelbar auf Christum selbst beziehen, jener stolz auf solch einen Rachsommen, diese durchbrungen von dem allerschönsten Gestüble, einen würdigen Gegenstand für ihr liebevolles Herz gefunden zuhaben. Christus sieht allein im geistigsten Bezug zu seinem himmlischen Bater. Den Gedansen, ihn darzustellen, wie die Gradeskücher von ihm wegsinken, haben wir schon benugt gefunden; aber es ist nicht die Frage, neuzu sehn, sondern das Gebörige zu sinden, oder wenn es gefunden ist, es anzuerkennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bildhauer fie nicht immer glücklich in der Wahl ihrer Gegenstände sind; hier werden ihnen viele Figuren geboten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; und sollt auch das Ganze, im Großen ausgeführt, nur der Einbildungskraft anheim gegeben werden, so wäre doch in Modellen mäßiger Größe mancher Ausstellung eine anmuthige Maunigsaltigkeit zu geben. Der Berein, der dergleichen billigte, würde wahrscheinlich Beisal und Zufriedenheit erwerben.

Burben mehrere Bildhauer aufgerusen, sich nach ihrer Reigung und Fähigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, sie in gleichem Maßstab zu modelliren, so könnte man eine Ausstellung machen, die in einer großen,

bebeutenden Stadt gewiß nicht ohne Zulauf seyn würde.

## Verein der Dentschen Bildhauer.

Jena, ben 27. Juli 1817.

Da von allen Zeiten her die Bilbhauertunft das eigentliche Fundament aller bilbenden Kunft gewesen, und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mit- und Untergeordnete sich verloren, so vereinigen sich die Deutschen Bilbhauer in dieser bedenklichen Zeit, ohne zu untersuchen, wie die übrigen verwandten Künste sich vorzusehen hätten, auf ihre alten, anerkannten, ausgeübten und niemals widersprochenen Rechte und Satungen

bergestalt, daß es für Kunst und Handwert gelte, wo erhobene, halb und gang runde Arbeit au leisten ist.

Der hanptzweit aller Plastit, welches Wortes wir uns künstighin zu Ehren der Griechen bebienen, ist, daß die Würde des Menschen innerhalb der menschlichen Gestalt dargestellt werde. Daher ist ihr Alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch nur ein Rebenwert, welches erst der Würde des Menschen angenähert werden muß, damit sie derselbigen diene, ihr nicht etwa in den Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schädlich seh. Dergleichen sind Gewänder und alle Arten von Betleidungen und Zuthaten; auch sind die Thiere hier gemeint, welche diesenige Aunst ganz allein würdig bilden kann, die ihnen ihren Theil von dem im Menschen wohnenden Gottesgebilde in hohem Waße zuzutheilen versteht.

Der Bilbhauer wird baher von frühester Jugend auf einsehen, daß er eines Reisters bedarf, und aller Selbstlernerei, b. h. Selbstquälerei zeitig absagen. Er wird das gesunde menschliche Gebilbe vom Knochendau herauf, durch Bänder, Sehnen und Rusteln, aufs Fleißigste durchüben; welches ihm leine Schwierigkeit machen wird, wenn sein Talent, als ein Selbstaesundes, sich im Gesunden und Rugendlichen wieder anerkennt.

Wie er nun das vollkommene, obichon gleichgültige Ebenmaß der menschlichen Gestalt, männlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Kanon anzueignen, und benselben darzustellen im Stande ist, so ist alsdam der nächste Schritt zum Charalteristischen zu thun. Hier bewährt sich nun jener Typus auf und ab zu allem Bedeutenden, welches die menschliche Natur zu ofsenbaren sähig ist, und hier sind die Griechischen Muster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glücke, den Naupen- und Puppenzustand ihrer Borgänger zur höchstbewegten Psyche hervorzubeden, Alles wegzunehmen, und ihren Nachsolgern, die sich nicht zu ihnen bekennen, sondern in ihrer Ohnmacht Original sehn wollen, in dem Sansten nur Sawäcke und in dem Starken nur Barvolie und Caricatur übrig zu lassen.

Beil aber in der Plastit zu benten und zu reden ganz unzulässig und unnütz ist, der Künstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehen muß, so hat er nach den Resten der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phidias und seiner Zeitgenossen zu sinden sind. Hiervon darf man gegenwärtig entschieden sprechen, weil genugsame Reste dieser Art sich schon jetzt in London besinden, so daß man also einen zieden Blastiter aleich an die rechte Quelle weisen kaun.

Feber Deutsche Bildhauer verbindet sich daher, alles was ihm von eigenem Bermögen zu Gebote steht, oder was ihm durch Freunde, Gönner und sonstige Zufälligkeiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache, und daselbst so lange als möglich verweile:

indem allhier zuvörderst die Elginischen Marmore, sodann aber auch die übrigen dort besindlichen, dem Museum einverleibten Sammlungen eine Gelegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu sinden ist.

Dafelbst studite er vor allen Dingen aufs Fleißigste den geringken Ueberrest des Parthenons und des Phigalischen Tempels; auch der Neinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei bedeute er freilich, damit er sich nicht entsehe, daß es nicht gerade nöthig seh, ein Phidias au werden.

Denn obgleich in höherm Sinne nichts weniger von der Zeit abhängt als die wahre Aunst, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen könnte, wenn selbst der talentreiche Wensch sich nicht gewöhnlich gesiele, albern zu sehn, so ist in unserer gegenwärtigen Zage wohl zu betrachten, daß ja die Rachfolger des Phidias selbst schon von jener strengen höhe herabstiegen, theils in Junonen und Aphroditen, theils in Ephediscen und Herculischen Gestalten, und was der Zwischenkreis alles enthalten mag, sich jeder nach seinen Fähigkeiten und seinem eigenen Charafter zu ergehen wußte, die zuletzt das Porträt selbst, Thiere und Phamastegestalten von der Hohen Würde des Olympischen Jupiters und der Pallas des Partbenon varticivirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß der Plastiker die Kunstgeschichte in sich selbst repräsentiren musse: denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Punkte er ausgegangen. Welch ein lebender Reister dem Künstler beschieden ist, hängt nicht von ihm ab; was er aber sie Muster aus der Bergangenheit sich wählen will, das ist seine Sache, sobald er zur Erkenntniß kommt, und da wähle er nur immer das Höchste: denn er hat alsdann einen Waßtab, wie schähenswerth er noch immer set, wenn er auch hinter jenem zurückbleibt. Wer nuvollkommene Nuster nachahmt, beschädigt sich selbst: er will sie nicht übertressen, sondern hinter ihnen zurückbleiben.

Sollte aber bieser gegenwärtige Bereinsvorschlag von den Gliedern der edeln Zunft gebilligt und mit Freuden aufgenommen werden, so ift zu hossen, daß die Deutschen Gönner auch hierhin ihre Reigung wenden. Denn obgleich ein jeder Kinstler, der sich zum Plastischen bestimmt fühlt, sich diese Wallsahrt nach London zuschwören und mit Gesahr des Pilgerund Märtyrthums aussühren muß, so wird es doch der Deutschen Ration viel anständiger und für die gute Sache schneller wirksam werden, wenn ein geprüfter junger Mann von hinreichender Fertigkeit dorthin mit Empfehlungen gesendet und unter Aussich gegeben würde. Denn gerade, daß Deutsche Künstlier nach Italien, ganz auf ihre eigene Hand, seit dreifig Zahren gegangen und dort, nach Belieden und Grillen, ihr halb künst-

lerifches, halb religibles Befen getrieben, dieses ift Schuld an allen neuen Berirrungen, welche noch eine gange Beile nachwirten werden.

Haben die Englander eine Afrikanische Gesellschaft, um gutmuttige, bunkel ftrebende Menschen in die widerwärtigen Busten zu Entbedungen abzusenden, die man recht gut voraussehen konnte, sollte nicht in Deutschland der Sinn erwachen, die und so nahe gebrachten, über alle Begriffe würdigen Runftschäe auch wie das Mittelland zu benuten?

Hier ware eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure und wirklich bisproportionirte Städeliche Stiftung fich auf dem höchften bedeutenden Bunkt entschieden sehen lassen könnte. Wie leicht würde es ben bortigen großen Handelshäusern sehn, einen jungen Mann zu empfehlen und durch ihre mannigfaltigen Berbindungen in Aufficht balten zu lassen!

Ob freilich ein echtes plastifches Talent in Frantsurt geboren sen, ist noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Kunst ankerhalb der Bürgerschaft befördern dürfe.

Genug, die Sache ift von der Bichtigfeit, besonders in dem gegenwartigen Augenblid, daß fie wohl verdiente jur Sprache gebracht zu werden.

### Denkmale.

Da man in Deutschland die Neigung hegt, Freunden und besonders Abgeschiedenen Denkmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Wege sehe.

Beiber haben sich unsere Monumente an die Garten- und Landschaftsliebhaberei angeschlossen, und da sehen wir denn abgestumpfte Saulen, Basen, Altare, Obelisten, und was dergleichen bilblose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden und jeder Steinhauer ausführen tann.

Das beste Monument des Menschen aber ist der Mensch. Eine gute Büste in Marmor ist mehr werth als alles Architektonische, was man Jemand zu Ehren und Andenken aufstellen kann; serner ist eine Medaille, von einem gründlichen Künstler nach einer Büste oder nach dem Leben gearbeitet, ein schönes Denkmal, das mehrere Freunde besitzen können und das auf die späteste Rachwelt übergeht.

Bloß zu beiber Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei benn aber freilich tüchtige Künftler vorausgesetzt werden. Was hat uns nicht das funfzehnte, sechzehnte und siedzehnte Jahrhundert für köstliche Denkmale dieser Art überliefert, und wie manches Schätzenswerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Borzügliches leisten, wenn die Liebhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leiber tritt noch ein anderer Fall ein. Man benit an ein Denimal gewöhnlich erft nach bem Tobe einer geliebten Berson, bann erft, wem ihre Gestalt vorübergegangen, und ihr Schatten nicht mehr zu haichen ist.

Richt weniger haben selbst wohlhabende, ja reiche Bersonen Bedenten, hundert bis zweihundert Ducaten an eine Marmorbüste zu wenden, da es doch das Unschähdarste ist, was sie ihrer Rachtommenschaft überließern tonnen.

Wehr weiß ich nicht hinzuzufügen, es müßte denn die Betrachtung sehn, daß ein solches Denkmal überdieß noch transportabel bleibt, und zur edelsten Zierde der Wohnungen gereicht, anstatt daß alle architeltonischen Monumente, an den Grund und Boden gefesselt, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Bestiger zerstört und, so lange sie stehen, durch das An- und Einkrigeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte könnte man an Fürsten und Borsteher bes gemeinen Wesens richten, nur im höhern Sinne. Wie man es benn, so lange die Welt steht, nicht böher hat bringen können als zu einer ikonischen Statue.

## Dorschläge den Künftlern Arbeit zu verschaffen.

**Was** in der Abhandlung über Atademieen hierüber gesagt worden.

Meister und Schüler sollen sich in Runftwerken üben können.

Wer fie nehmen und bezahlen foll.

Rönige, Fürften, Alleinherricher.

Wie viel icon von ihnen geschieht.

Bie jeboch, wenn fie perfonlich teine Reigung zu ben Runften haben, Manches auf ein Menichenalter ftoden tann.

Die Reigung, bas Beburfniß ift baher weiter auszubreiten.

Rirden.

Ratholische.

Lutherische.

Reformirte.

Local wo bie Runftwerke zu placiren.

Regenten und Militärpersonen, deren öffentliches Leben gleichsam unter freiem himmel, stehen billig auf öffentlichen Blägen.

Minister in den Rathsfälen, andere verdiente Staatsbeamte in ben Sessionsstuben.

Gelehrte auf Bibliotheten.

Inwiefern schon etwas Aehnliches existirt.

Gine folde allgemeine Anstalt sest Kunft voraus, und wirft wieber gurud auf Runft.

Italien auch hierin Muster und Borgangerin.

Bilber in ben Seffionsftuben gu Benebig.

Bom Saal ber Signoria an bis jum Bilbe ber Schneibergilbe.

Gemalbe im Bimmer ber Behn.

Wie die Sache in Deutschland steht.

Seerheit bes Begriffs eines Pantheons für eine Nation, besonders wie die Deutsche.

Es wurde baburch allenfalls eine Kunstliebhaberei auf eine Stadt concentrirt, die boch eigentlich über bas Ganze vertheilt und ausgebehnt werben sollte.

Unicidliciteit graitettonifder Monumente.

Diefe schreiben sich nur her aus bem Mangel ber höhern bilbenben Kunft. Doppelter Borschlag, einmal für die Bilbhauerei, bann für die Malerei. Barum der Bilbhauerkunft die Borträte zu vindiciren?

Pflicht und Runft bes Bilbhauers, fich ans eigentlich Charafteriftifche

Dauer bes Blaftifchen.

Bflicht, die Bilbhauertunft zu erhalten, welches vorzüglich durchs Portrat geschen tann.

Grabation in Absicht auf ben Werth und Stoff ber Ausführung.

1) Erftes Mobell allenfalls in Gips abgegoffen.

2) In Thon ausgeführt.

3) In Marmor ausgeführt.

Eine gute Gipsbufte ift jebe Familie icon ichulbig, von ihrem Stifter ober einem bebeutenben Mann in berselben zu haben.

Selbst in Thon ist der Auswand nicht groß, und hat in sich eine ewige Dauer, und es bleibt den Nachkommen noch immer übrig, sie in Marmor verwandeln zu lassen.

An größern Orten, so wie selbst an kleinern, giebt es Clubs, bie ihren bebeutenben Mitgliebern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht hatten, diese Shre zu erzeigen schulbig waren.

Die Collegia waren ihren Prafibenten, nach einer gewissen Cooche ber geführten Berwaltung, ein gleiches Compliment schulbig.

Die Stadträthe, selbst kleiner Städte, würden Ursache haben, bald Jemand von einer höhern Stuse, der einen guten Einfluß aufs gemeine Wesen gehabt, bald einen verdienten Wann aus ihrer eigenen Witte oder einen ihrer Eingeborenen, der sich auswärts berühmt gemacht, in dem besten Kimmer ihres Stadthauses aufzustellen.

Anftalten, daß biefes mit guter Runft geschehen tonne.

Die Bilbhauerzöglinge mußten bei ber Atabemie neben bem höhern Theile Runft auch im Bortrat unterrichtet werben.

Bas hierbei zu bemerken?

Ein jogenanntes natürliches Portrat.

Charafteriftisches mit Stul.

Bon bem letten tann nur eigentlich bie Rebe febn.

Die Alademie soll selbst auf bebeutende Bersonen, besonders durchreisende, Jagd machen, sie modelliren lassen und einen Abdruck in gebrannten Thon bei sich aufstellen.

Was auf diese Beije sowohl als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gesertigt würde, könnte bei der Ansstellung

als Concurrenaftud gelten.

In einer Hauptstadt wurde dadurch nach und nach eine unschähden Samnitung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Beitraum von zehn Jahren bentt, die bedeutenden Personen der In- und Außenwelt aufgestellt sehn würden.

Hierzu könnten nun die übrigen, von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Büsten ohne großen Auswand geschlagen werden, und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die Nachzeit, für das In-

und Ausland entfteben.

Die Malerei hingegen müßte auf Bilbniß teine Ansprüche machen. Die Porträtmalerei müßte man ganz den Particuliers und Familien überlassen, weil sehr viel dazu gehört, wenn ein gemaltes Porträt

verbienen foll öffentlich aufgestellt zu werben.

Allein um den Maler auch von diesem Bortheile genießen zu lassen, so wäre zu wünschen, daß der Begriss von dem Werth eines selbständigen Gemäldes, das ohne weitern Bezug vortresslich ist, oder sich dem Bortresslichen nähert, immer allgemeiner anerkannt werde. Jede Cesellschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzeugen, daß sie etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Aussührung eines selbständigen Bildes möglich macht.

Man milite den Künfiler nicht mit verderblichen Allegorieen, nicht mit trodenen historischen oder schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen alademischen Rasse von dem, was dort für die Kunst heilsam und für den Künstler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Wert nach Bermögen zueignen.

Riemand mußte fich wundern, Benus und Abonis in einer Regierungsfessionsftube, ober irgend einen Somerischen Gegenstand in einer

Rammerfession angutreffen.

Italianische Behandlung. Hülfe durch Charafterbilber.

Bimmer ber Dieci in Benedig.

Wirtung hiervon.

In großen Städten ichließt fichs an bas übrige Mertwürdige.

Rleine Orte macht es bebeutenb.

Guerciniiche Berte in Cento.

Anhanglichkeit an bie Baterstabt.

Freude, borthin ans ber Ferne als ein gebilbeter Mann zu wirten.

Möglichkeit, hierbei überhaupt ohne Barteigunft zu handeln.

Die Alabemieen sollen überhaupt alle ihre Urtheile wegen ber ausgetheilten Breife bffentlich motiviren.

So auch, warum Diesem und Jenem eine folche Bestellung zur Ausführung

übergeben worben.

Bei ber jegigen Publicität und bei ber Art, über Alles, selbst auch über Aunstwerte, mitzureben und zu urtheilen, mögen sie strenge, ungereckte, ja unschiedliche Urtheile erwarten.

Aber fie handeln nur nach Grundfagen und Ueberzeugung.

Es ift hier nicht von Mehrevbucten die Rede, deren schlechteftes immer noch einen Lobpreiser findet, mehr zu Sunften des Berlegers als des Berfassers und Berkes. Ift das Bert verlauft, so lacht man das detrogene Publicum aus, und die Sache ist abgethan. Wäre hingegen ein schlechtes Bild an einem öffentlichen Orte aufgestellt, so würde es an mauchem Reisenden immerfort einen strengen Censor sinden, so sehr man es auch ansangs gelobt hätte, und Rauches, was man anfangs hätte beruntersehen wollen, würde bald wieder zu Ehren tommen.

Die Sauptsache beruht boch immer barauf, daß man von oben herein nach Grundsätzen handle, um, unter gewissen Bedingungen, das möglich Beste hervorzubringen; benn daß gegen Kunstarbeiten, die auf diese Weise zu unsern Zeiten hervorgebracht werden, immer Manches zu erinnern senn würde, versteht sich von selbst.

Bas alfo von einem folchen Mittelpuntt ausgienge, mußte immer aus einem

allgemeinen Gesichtspunkt mit Billigkeit beurtheilt werden.

Möglichkeit ber Ausführung in Abficht aufs Detonomische.

hier ift besonders von Gemeinheiten die Rebe, die theils unabhängig, theils vom Confens ber Obern abhängig find.

Thatigfeit junger Leute.

Bemühungen zu unmittelbar wohlthätigen Bweden, um bas Uebel zu linbern. Höhere Bohlthätigleit burch Circulation, in welche eine geistige Operation

mit eingreift.

Lob ber Rünfte von biefer Seite,

## Ranchs Basrelief am Piedeftal von Blüchers Statne.

1828. Es war als eine schöne Belohnung ernstlich und unausgelett sirebender Künstler anzusehen, daß zu der Zeit, wo ihre Landsleute sichim Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch sie in den Fall tamen, durch meisterhafte Bildwerke den Dank zu beurkunden, welchen die Ration für so große Berdienste schuldig zu sehn mit fröhlichem Enthusiasmus anssprach. Denn kaum hatte sich Deutschland von dem beschwerlichsten Drud erholt, kaum war es zu dem Wiederbestig mancher gerandten Kunstschlen gelangt, als man schon in Rostock und Brestan den Gedanken verfolgen konnte, den geseierten Gelden der Zeit im Vilde aufzustellen.

Bas zu Ehren ber Generale Bulow und Scharnhorft geschen, ift uns bekannt, wobei wir, unsern nächsten Zwed im Auge, nur bemerken wollen, daß in den diesen Statuen beigefügten Basreliess im antiken Sinne ibeale allegorische Gestalten dem neuern Leben angeeignet worden.

Hier aber haben wir sogleich von bem Uebergang in das Reelle, welches einer ausgebilbeten Kunst auch gut ansteht, und von einem großen Basrelief zu reden, welches am Piebestal ber nunmehr in Berlin ausgestellten Blücherschen Statue sich besindet, und durch die besondere Gunst des Künstlers uns in einem wohlgerathenen Abguß vor Augen gebracht ift.

Wer in Darstellungen solcher Art immer ein alterthümliches Costiun vor sich zu sehen gewohnt war, dem mag das völlig Moderne dieses Basrelies beim ersten Anblid aussallend erschienen sehn. Wer jedoch eine Zeilang daran hin und her gegangen, wird sich gar bald überzeugen, wie sehr eine solche Darstellung der Dentweise des Bolts gemäß seh, das nicht sewohl fragt, was die Figuren bedeuten, als was und wer sie sehn, das sich erfreut, Porträte und National-Physiognomieen darauf zu sinden, das sich die Geschichte vorerzählt oder erzählen läßt, und das Symbolische, das dergleichen Kunstwerte immer behalten, doch zulest erklärlich und faßlich sindet.

Es stellt nun diese reich ausgestattete Tafel ben nach einem zaubernden unentschiedenen Felbstreit tühn beschlossenen Marsch nach Baris vor. Die Ungewißheit, worin das Kriegsschlas bisher schwebte, wird durch einen Fragenden angedeutet, welcher sich bei einem Begegnenden erkundigt, in wiesern hier abermals von einem Marsch und Gegenmarsch die Rede setz. Er wird berichtet, daß das große Unternehmen seiner Entscheidung angegensehe. In der Witte ist anmuthig und natürlich ein Bivouac angebracht; man schläft und ruht, man siedet und liebelt, als wenn die ungeheuern Kriegswogen nicht umber brausten und strömten. Die Keitereistrebt um diesen Mittelpunkt herum, von schlechtem Boden auf die Chausse, wird aber wieder herab beordert, um der Infanterie Blat zu machen. Das

Auf- und Abstreben dieser Massen giebt nun dem Ganzen eine symmetrische gleichsam Cirlelbewegung, indes die Infanterie und Artillerie im Grunde horizontal einherzieht. Am Ende zur rechten Seite der Zuschauer steht, an das Pferd gelehnt, ein meisterlicher Mann, dießmal die Lanze in der Hand, einen jüngern belehrend; am entgegengesetzen Ende zur Linken liegt, wohlgebildet, halb nacht, ein Erkrankter oder Todter, damit die Erinnerung an Gesahr und Leiden mitten in diesem Lebensgewühl nicht fern bleibe.

Gewiß sind auf den drei übrigen Basreliefs correspondirende, zum Ganzen sich einende Darstellungen mannigsaltig ausgeführt. Es ist nicht möglich, ein annuthigeres Räthsel aufzustellen. Offendar erkennt man absichtliche Porträte; und wie viele mögen sich noch daraus vermuthen und ahnen lassen! Warum sollte ein damals Mitwirkender nicht sich selbst erkennen, oder warum nicht ihn ein Freund, besonders wenn die Montur oder irgend eine Abzeichnung die Bermuthung unterstührt? In diesem Sinne wünschen wir wohl selbst umherzugehen, um den ganzen Berlauf gehörig zu betrachten und zuerst und zuleht jenem vorwärts herrschenden Helden unsere Berehrung mitzubezeigen.

#### Granitarbeiten in Berlin.

1828. Die Granitgeschiebe mannigsattiger Art, welche sich balb mehr, balb weniger zahlreich in den beiden Marken beisammen oder vertheilt sinden, wurden seit ungefähr acht Jahren bearbeitet und architektonisch angewendet, und der Berth dieser edeln Gebirgsart, wie sie von den Alten hochgeschät worden, auch nunmehr bei uns anerkannt. Der erste Bersuch ward bei dem Piedestal von Luthers Standbilbe gemacht; sodann bersertigte man daraus die Postamente an der in Berlin neuerbauten Schloßbrücke. Wan sieng nun an weiter zu gehen, große Geschiede zu spalten und aus den gewonnenen Stüden Saulenschäfte zu bearbeiten, zugleich Becken von sechs Fuß Diameter; welches Alles dadurch möglich ward, das man sich zur Bearbeitung nach und nach der Waschine bediente. Die beiden Steinmehmeister Wimmel und Trippel haben sich die zieht in diesen Arbeiten hervorgethan. Piedessale, Gradmonumente, Schalen und vergleichen wurden theils auf Bestellung, theils auf den Rauf gesertigt.

Borgemelbete Arbeiten maren meistens aus ben Grantimassen, welche sich um Oberberg versammelt finden, gefertigt. Nun aber unternahm Serr Bauinspector Cantian eine wichtigere Arbeit. Der große Grantiblod auf bem Rauhischen Berge bei Fürstenwalbe, ber Markgrafenstein genannt, zog die Ausmerksamteit ber Künftler an sich, und man trennte

27

von demselbigen solche Massen. daß eine für das Königliche Museum bestimmte Schale von 22 Fuß Durchmesser daraus gesertigt werden kann. Bum Poliren derselben wird man hinreichende Maschinen anwenden, und durch die Bervollkommung derselben es dahin bringen, daß die zu edler Meublirung so nothwendigen Tischplatten um einen billigen Preis können gesertigt werden.

Bon allem Diesen liegen umftändliche Nachrichten in unsern Händen; wir enthalten uns aber solche abbrucken zu lassen, weil wir hossen können, daß das Berliner Kunstblatt uns hiervon nach und nach in Kenntuiß sehen werbe. Indessen fügen wir zu näherm Berständniß des Borhergehenden Kolaendes binzu.

Der Markgrafen fieln auf bem Raufifden Berge Bei Surftenwalbe, von Infins Schoppe an Ort und Stelle gegeichnet und von Cempeltei lithographirt.

Es ist von nicht geringer Bebeutung, daß uns dieser Granitsels in seiner ganzen tolossalen Lage vor Augen erhalten wird, ehe man ihn, wie jetzt geschieht, zu obgedachten Arbeiten benutzte. Er liegt auf dem linken Spreeuser, sechs Meilen von Berlin auswärts, Fürstenwalde gegenüber, und, verhältnismäßig zu jenen Gegenden, hoch genug, bei 400 Fuß über der Meeresssäche, und zwar nicht allein, sondern es sinden sich in dessen Rähe noch zwei andere, ein schon bekannter und ein erst neuerlich entbedter. Der Gipfel der Nauhischen Berge, ungefähr 300 Schritte nördlich von dem Markgrasenstein, erhebt sich 450 Fuß über das Weer.

Das Dorf liegt niedriger, auf einem lettenreichen Plateau, dessen Boden gegen den Fluß nicht allmählig abhängend ist, sondern ungesähr auf halbem Wege sehr bestimmt und scharf über dem mittlern Wasserstand des Flusses absett. Die untere Ebene besteht aus echt Märklichem Sand; das linke Ufer ist auf- und abwärts reich an Keinern Graniblöden.

Diese Gegend ift höchst merkwürdig, da eine so bedeutende Höhe hier vorwaltet, und die Spree von ihrem Weg nach der Ober zu dadurch abgelenkt scheint.

hieraber burfen wir nun von herrn Director Albben, in Fortsetzung seiner Beiträge zur mineralogischen und geognostischen Renntnis der Mark Brandenburg, die sichersten Aufklärungen erwarten, wie wir ihn denn um Plan und Profil jener Gegend ersuchen möchten. Glüdlich würden wir uns schähen, wenn Granit hier wirklich in seiner Urlage austehend gesunden würde, und wir uns der bescheidenen Auslösung eines disher allzu stürmisch behandelten wichtigen geologischen Problems näher geführt säben.

Dlattische Anatomie. (Mus einem Schreiben an herrn Geheimerath Beuth in Berlin bom 4. Februar 1889.)

Die Beimarischen Luxifreunde erfreuen fich mit mir ber berrlichen Wirfungen wohlangewendeter großer Mittel: ich aber, jene bebeutende

Sendung bantbar anertennenb, mochte beraleichen Krafte au einem Aweck in Ansbruch nehmen, ber schon lange als bochft wilrbig und wünschenswerth mir por ber Seele ichwebt. Woge es Ihnen jeboch nicht munberlich portommen, bak ich vorerft meine gebrudten Schriften anfilbre: ich babe dort unter Baradorie und Kabel aar Manches verstedt ober problematisch poraetragen, beffen frühere ober ipatere Austührung mir langft am ftillen herzen lag. In biesem Sinne wage ich alfo zu bitten, basieniae nachzulesen, was ich im britten Buch ber Banberjahre im 3. Capitel niebergofdrieben habe; ift biefes geschehen, fo barf ich mich nicht wieberholen. jondern gang unbewunden erflaren, bag ich die Ausführung jener Salbfiction, die Berwirklichung jenes Gebantens gang ernftlich von Em. Sochwohlgeboren Mitwirtung zu hoffen, zu erwarten mich langft gebrangt fühlte, nun aber gerabe burch bas Anschauen eines fo schonen Gelingens mich veranlaft febe. fie endlich als ein Gefuch auszusprechen.

Es ift von der plaftischen Anatomie die Rebe: fie wird in Florenz seit langen Rahren in einem boben Grabe ansgeübt, tam aber nirgends unternommen werben noch gebeiben als ba, wo Biffenichaften, Runfte. Geidmad und Tednit volltommen einheimisch, in lebenbiger Thatigfeit find. Sollte man aber bei Forberung eines folden Locals nicht unmittelbar an Berlin benten, wo alles Renes beijammen ift und baber ein bochft wichtiges, freilich complicirtes Unternehmen fogleich burch Wort und Willen ausgeführt werben konnte? Ginficht und Rrafte ber Borgefesten fine por-

banden : zur Ausführung Rabige bieten fich gewiß alfobalb an.

In biefer wahrhaft nationalen, ja ich möchte fagen, tosmopolitischen Angelegenheit ift mein unmakgeblicher Borichlag ber. Man senbe einen Anatomen, einen Blaftiter, einen Gipsgießer nach Florenz, um fich bort in gehachter besondern Runft zu unterrichten. Der Angtom lernt die Braparate zu diesem eigenen Awed anszugrbeiten. Der Bildbauer steigt von ber Oberfläche bes menichlichen Rorbers immer tiefer ins Innere und verleibt ben hobern Stul feiner Runft Gegenftanben, um fie bebeutenb gu machen, die ohne eine folde Abealnachbulfe abstokend und unerfreulich waren. Der Gieger, icon gewohnt, feine Fertigfeit bermidelten Fallen angupaffen, wird wenig Schwierigkeit finden, fich feines Auftrags zu entledigen: es ift ihm nicht fremb, mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei Massen umaugeben, und er wird alsobald bas Bunichenswerthe leiften. Drei Berfonen, Jeber nach feiner Beife in Biffen, Runft und Technit icon gebilbet, werden in mäßiger Beit fich unterrichten und ein neues Thus nach Berlin bringen, beffen Birtungen nicht zu berechnen finb.

Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Gegenständen, die kaum sestzucht studie der Ehirurg werden sich das nothwendige Anschauen leicht und schnell jeden Augenblick wieder vergegenwärtigen; dem bildenden Künstler treten die Geheinmisse der menschlichen Gestalt, wenn sie schon einmal durch den Künstlersinn durchgegangen sind, um so viel näher. Man lasse Alles gesten, was disher in diesem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unserer Anstalt ein würdiges Surrogat, das auf ideelle Weise die Wirklichkeit ersetz, indem

ste berselben nachhilft.
Die Florentinischen Arbeiten sind theuer, und wegen ber Zerbrechlickeit kaum zu transportiren. Einzelne Deutsche Männer haben und in Braunschweig das Gehirn, in Dresden das Ohr geliefert. Man sieht hierin ein stilles Wollen, eine Privatüberzeugung; möge sie dalb unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt werben! Die Borgesehten solcher allgemeinen Institute sind Nänner, die, besser als ich konnte, den vielsach durchdringenden Einsluß eines solchen Wirlens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Bervstlicktung sprechen, ein solches Unternehmen

au begunftigen.

In obengenannter Stelle meiner Werte ift auf die immer wachsenbe Seltenheit von Leichen, die man dem anatomischen Wesser darbieten könnte, gedeutet und gesprochen; sie wird noch mehr zunehmen, und in wenig Jahren daher muß eine Anstalt, wie die obengewünschte, willsommen sehn.

Diejenigen freien Räume, welche bas Geset ber Willfür überläßt, hat sich die Menschlickeit erobert und engt nunmehr das Geset ein. Die Todesftrase wird nach und nach beseitigt, die schärssten Strasen gemildert. Man benkt an die Verbesserung des Zustandes entlassener Verbrecher, man erzieht verwilderte Kinder zum Guten, und schon sindet man es höcht numenschlich, Fehler und Irrihümer auf das Grausamste nach dem Tode zu bestreten. Bandesverräther mögen geviertheilt werben, aber gefallene Wädechen in tausend Stüde anatomisch zu zersehen, will sich nicht nehr ziemen. Dergleichen hat zur Folge, daß die alten harten Geset zum Theilschon abgeschaft sind, und Jedermann die Hände bietet, auch die neuern milbern zu umgehen.

Das Furchtbare ber Auferstehungsmänner in England, in Schottland bie Morbthaten, um den Leichenhandel nicht stoden zu lassen, werden zwar mit Erstaunen und Berwunderung gelesen und besprochen, aber gleich andern Reitungsnachrichten, wie etwas Wilbsremdes, das uns nichts angeht.

Die akademischen Lehrer beklagen sich, die emsige Bisbegierde ihrer Secanten nicht befriedigen zu können, und bemühen sich vergebens, diese Unterrichtsart in das alte Gleis wieder zurüczuweisen. So werden denn auch die Männer vom Jach unsere Borschläge mit Gleichgültigkeit behandeln: dadurch dürfen wir aber nicht irre werden; das Unternehmen komme zu Stande, und man wird im Verlauf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreicher, talentvoller Jünglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Gang seten.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in dem ersten Hefte der Branschen Wiscellen ein merkwürdiger Beleg zur Hand tam, wodon ich einen Auszug

beizulegen nicht ermangele.

### Die Erflicker in Sondon.

(Siebe Brans Discellen. Erftes Beft 1882.)

"Reinen größern Schreden brachte bie Rachricht von der Annäherung der Cholera in London hervor, als die Furcht, im Schoofe der Hauptfabt die Erneuerung von Avreteiten zu erleben, welche vor Aurzem in Ebindurg und beffen Umgegend aus dem ichmustige fen Eigennut von einer Bande unter Anfährung eines gewissen Burte verfibt worben waren.

"Durch folgende Thatjache Kündigte sich die Webererschetnung biefer so gefürchteten Seitzel am. Ein Tieiner Jtaliauer, der zu einer in London wohlbekannten Gesellichaft wanderndere Sanger gehörte, war seit einigen Tagen verschwunden. Bergeblich Kellten seine Berwandten Rachforschungen nach ihm an als man auf einmal seinen Leichnam in einem Holpitale wieder erfannte, durch Hilfe einiger Zöglinge aus demselben, an welche die Kefurrectionisten (Auferstehungsmänner, Leichenbiebe) ihn als einen frisch aus dem Grade aufgescharten Leichnam vertaufen wollten. Da man an der Leiche des unglicklichen Kindes fast teine Spur eines gewaltsamen Todes entbeden konnte, so lag tein Zweifel vor, daß es lebend in die Hand der Erstieder gesallen seh, und daß es so der Gegenstand der sturchtbarten Sveculation geworden war.

"Man versicherte sich sogleich ber muthmaßlichen Schuldigen und unter Anbern auch eines gewissen Bishop, eines alten Seemanns, der an den Ufern der Themse wohnte. Bei einer in seiner Abwesenheit angestellten hausuntersuchung wurde die Fran verleitet zu bekennen, ihr haus seh der Aufenthaltsort einer Resurrectionistenbande, und täglich

bringe man babin Leichname, um fie an bie hofpitaler gu vertaufen.

"Ein Brief Bishops an einen Bögling bes holpitals, an ben fie ihre Leichen zu vertaufen pfiegten, ward gefunden; darin heißt es: Sätten Sie wohl die Gite, mein Derr, uns in Gemeinschaft mit Ihren herren Collegen einige Hilfe zulommen zu lassen? Bergesien Sie nicht, daß wir Ihnen für eine sehr mäßige Belohnung, und indem wir uns ben größten Geschren aussetzten, die Mittel geltefert haben, Ihre Siudien zu vervolltommnen.

"Aus nahern Rachforschungen gieng hervor, bag ber junge Stalianer nicht ver einzige Menich seb, welcher ploslich verschwunden. Bon ihren Eitern verlassene Kinder, bie bon Betteln oder Spisbabereien lebten, tamen nicht wieder an die Orte, die sie ges wöhnlich besuchen. Man zweiselte nicht daran, daß auch sie als Opfer der gabgter jener Ungeheuer gefallen sind, die sich wurden Breis au Lieseranten der Sectionssäle machen wollten. Ein Kirchenvorsteher aus dem Parriprengel St. Raul versprach vor dem Bolicelsburean don Bow-Street demjenigen eine Belohnung von 200 Bfb. Sterl., der die Gerichte auf die Spur dieser Rerbrecher führen würde.

"Fran Ring, die Bifhops Saus gerabe gegenüber wohnt, in bem Biertheil, welches unter bem Ramen: Die Garten von Reufcottland befannt ift, fagt aus, fie habe ben lieinen

Inalianer am 4. November früh in der Rahe von Bishops Wohnung gesehen. Er hatte eine große Schackel mit einer lebenbigen Schildröte, und auf dieser Schackel hatte es einen Käsig mit weißen Mäuschen. Die Kinder der Frau King sagen aus, sie dienen ihre Mutter um zwei Sous gedeten, um sich vom lieinen Savoharden die akresichen Thierden zeigen zu lassen; ihre Mutter habe aber nicht gewollt. Auf die umständrichse Weise bezeichnete die Kutter und die Kinder des lieinen Savoharden, der eine blaue Weste von fach, einen schliechten, ganz durchlöckerten und verschoffenen Bantalon und große Schube anhatte, mit einer wollenen Mütse auf dem Kodie.

"Die Frau Augustine Brun, eine Savoharbin, ber ber Italianer Peragalli zum Dolmeticher biente, sagte Folgenbes aus: Bor ungefähr zwei Jahren wurde mir in dem Augenblide, wo ich von Biemont abreiste, vom Bater und der Mutter des Neinen Italianers dieß Kind anvertraut, welches Joseph Ferrari heißt. Ich bracktees mit nach England, wo ich es neun oder zehn Wonate dewachte. Ich that es dann zu einem Schornkeinsger auf brittehald Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Straßensänger. Isseph Ferrari war ein sehr lieges Aind. Bom Krossi seiner Arbeit Laufte er eine große Schachtel, einen Köfig, eine Schilbröte mid weiße Manschen, und verdente sich zu recht auf dem

Bflafter von Lonbon fein Brot.

"Die Art und Weise, wie sie ihr Berbrechen ausübten, hatte gar teine Ashnlickets mit der Burteschen Methods. Sie bebienten sich nartotischer Mittel, die sie in den Wein missien, um sich so des Individuums zu bemächtigen, nach besseichnam sie trachteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des Gartens, wo sie ihn an den Fühen über dem Wasser ausbiengen, die ihn ab den nach nach siehen Welten aus Eine Ertiete. Auf diese Weise brachten sie ums Leben einen jungen Menschen aus Lincolnsbire, die Frau Frances Bigburn und diesen Leinen Italianischen Sanger Ferrari.

"Seit bem ausgesprochenen Tobesurtheil war im Aeußern ber Gesangenen eine große Beränberung vorgegangen. Sie waren äußerfi niebrezeigligager; nur mit Schaubern tonnten sie sich mit bem Gebanken besalfen, daß ihr Abrer zur Section übersliefert werben würbe— ein höchst streubartiges Gestühl für Menschen, die mit dem Verbrechen so vertraut,

und beftanbige Lieferanten ber anatomifchen Gale maren.

"Richt zu beschreiben ift die Scene, welche nach der Ericheinung der Berbrecher auf dem Gerüft erfolgte. Der Haufe ftürzte sich gegen die Barrieren; aber sie widerstanden dem wüthenden Anlauf, und es gelang den Tonstablern, der Bewegung Einhalt zu thnu. Ein wäthendes Geschrei, mit Peifen und Hurcabrufen begleitet, erhob sich plöglich and dieser ungeheuern Menschemasse, und dauerte so lange dis der Henler mit seinen Bordesettungen sertig war. Eine Minute später wurde der Strick in die Hohe gezogen, die Berurtheilten hauchten den letzen Lebensathem aus, und das Boll jauchzte Beisalt zu dem suchtbaren Schauspiel. Man schäft die Zahl der bei Old-Bahley versammelten Menschen wenge auf 100000."

Dieses Unheil trug sich in den letten Monaten des vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr dergleichen zu fürchten, wohin die hohe Brümie deutet, welche der wadere Kirchenvorsteher deshald andietet. Wer möchte nicht eilen, da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hospung hat, solche Greuelthaten abzuwehren? In Paris sind dergleichen noch nicht vorgekommen; die Morgue liesert vielleicht das Bedürsniß, ob man gleich sagt, die anatomizenden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr verschwenderisch um.

Indem ich nun hiermit zu schließen gebachte, überlege ich, daß diefe

Angelegenheit zu manchem hin- und Widerreden werde Beranlassung geben, und es baher möchte wohl gethan sehn, an dasjenige zu erinnern, was bereits auf dem empfohlenen Wege für die Wissenschaften geschehen. Schon seit Romé de Lisse hat man für nöthig gesunden, die Mannigsaltigkeit der Arhstalle mit den grenzenlosen Abweichungen und Ableitungen ihrer Gestalten durch Wodelle vor die Augen zu bringen. Und dergleichen sind auf mancherlei Weise von dem verschiedensten Material in jeder Größe nachgedildet und dargeboten worden. In Betersburg hat man den großen am Ural gesundenen Goldklumpen gleichfalls in Gips ausgegossen, und er liegt vergoldet vor uns, als wenn er das Original selbst wäre. In Paris versertigt man gleichsalls solche in Gips gegossen, und nach der Natur colorirte Copieen der seltenen vorgeschichtlichen sossanischen Körper, welche zuerst durch Baron Cuvier entschieden zur Sprache gesommen.

Doch hiervon finden sich gewiß in den Berliner Museen, mineralogischen, zoologischen, anatomischen, gar manche Beispiele, die meinen Bunfc, daszenige nun im Ganzen und in voller Breite zu liefern, was bisher nur einzeln unternommen worden, volltommen rechtfertigen.

Schon vor zwanzig Jahren und brüber lebte in Jena ein junger und thätiger Docent, durch welchen wir jenen Bunsch zu realisiren hofften, indem er freilich besonders pathologische Curiosa, vorzigslich auch sphilitische Krankheitsfälle, aus eigenem Trieb und ohne entschiedene Aufmunterung ausarbeitete, und in gesärbtem Bachs mit größter Genauigkeit darzustellen bemüht war. Bei seinem frühen Ableben gelangten diese Exemplare an das Jenaische anatomische Ruseum, und werden dort, zu seinem Andenken und als Ruster zu einer hossentlich bereinstigen Racheiferung, im Stillen, da sie öffentlich nicht gut präsentabel sind, ausbewahrt.

# Dorbilder für Sabricanten und Handwerker.

Anf Befehl des Ministers für handel, Gewerbe und Bauwefen herausgegeben von der technischen Deputation der Gewerbe. Berlin 1891. Drei Abtheilungen. (Richt im Sandel.)

Wenn die Künste aus einem einsachen Naturzustande oder aus einer barbartschen Berderbniß nach und nach sich erheben, so bemerkt man, daß sie stusenweise einen gewissen Einklang zu erhalten bemüht sind; deswegen denn auch die Producte solcher Uebergangszeiten, im Ganzen betrachtet, obaleich unvollsommen, uns doch eine gewisse Austimmung abgewinnen.

Sang unerläßlich aber ist bie Einheit auf bem Gipfel ber Kunft: benn wenn ber Baumeister zu bem Gefühl gelangt, baß seine Werte sich in ebeln, einfachen, saßlichen Formen bewähren sollen, so wird er sich nach Bild-bauern umsehen, bie gleichmäßig arbeiten. An solchen Berein wird ber

Maler sich anschließen, und burch sie wird Steinhauer, Erzgießer, Schniswerter, Tischer, Töpfer, Schlosser, und wer nicht Alles geleitet, ein Gebäube förbern helsen, bas zulett Stider und Wirker als behagliche Wohnung zu

vollenden gesellig bemüht find.

Es giebt Zeiten, wo eine solche Spoche aus sich selbst erdlüht; allein nicht immer ist es räthlich, die Endwirkung dem Zufall zu überlassen, besonders in Tagen, wo die Zerstreuung groß ist, die Wünsche mannigsach, der Geschmack vielseitig. Bon oben herein also, wo das anerkannte Sute versammelt werden kann, geschieht der Antrieb am sichersen; und in diesem Sinne ist obgenanntes Werk unternommen, und zur Bewunderung vorwärts gesührt, auf Besell und Anordnung des Königlich Preußischen Staatsministers Herrn Grasen von Bülow Ercellenz.

Im Borbericht bes Herrn Beuth ift ausgesprochen, daß ber Techniker, insofern er seiner Arbeit die höchste Bollenbung giebt, alles Lob verdiene; daß aber ein Werk erst vollkommen befriedige, wenn das Ausgearbeitete, auch in seinen ersten Anlagen, seinen Grundformen wohl

gebacht und bem mahren Runftfinn gemäß erfunden werbe.

Damit asso ber Handwerter, der nicht, wie der Künstler, einer weits umfassenden Bildung zu genießen das Glück hat, doch sein hohes Ziel zu erreichen ermuthigt und gesördert seh, ward vorliegendes Werk unternommen, den Kunstschulen der ganzen Preußischen Monarchie als Ruster vor Augen zu bleiben. Es wird diesenigen, die es von Jugend auf ansichtig sind, gründlich belehren, so daß sie unter den unzählbaren Resten der alten Kunst das Borzüglichste aussinden, wählen, nachbilden lernen, sodam aber in gleichem Sinne, worauf Alles ankommt, selbst hervorzubringen sich angeregt fühlen.

Ein Wert, wie dieses, ware nun durch mercantilische Speculation schwer zu fördern: es gehörte dazu Königliche Munificenz, einsichtige, träftige, anhaltende ministerielle Leitung; sodann mußten gelehrte Kennex, eifrige Kunstfreunde, geist- und geschmackeiche Künstler, fertige Techniler, Alle zusammen wirken, wenn ein solches Unternehmen begonnen werden und zur Bollendung desselben gegründete Hossmung erscheinen sollte.

Genannt haben sich als Zeichner zugleich und Aupferstecher Mauch, Moses und Funke, als Aupferstecher Sellier, Wachsmann, Lesnier, Ferdinand Berger jun., und bei Einem Blatte Anderloni als leitender Meister. Als Aupserbrucker nennt sich Pratre. Wenn nun der vorzüglichen Reinlichkeit und Zierlichkeit, welche Zeichner und Aupserstecher an diesem Werk bewiesen, rühmlich zu gedenken ist, so verdient endlich auch die große Sauberkeit des Abbrucks billige Anerkennung, zumal da mehrere Blätter mit zwei Platten gedruckt sind. Ungemein sauber,

nach ber in England erfundenen Weise, in Holz geschnitten, erscheint ferner auf dem Haupttitelblatt der Preußische gekrönte Abler, Reichsapfel und Scepter haltend. Ein Gleiches ist von den großen Buchstaden der sämmtlichen Aufschriften zu sagen, welche mit Sinn und Geschwack ältern Deutschen Schriftzügen nachgebildet worden. Wit Bergnügen sinden wir sodann bemerkt, daß herr Geheimer Oberbaurath Schinkel anch in das Unternehmen mit Geist und Hand eingreift.

Und so liegen dem vor uns in gr. Fol. Format mehrere Platten des Ganzen, das in drei Abtheilungen besiehen wird. Bon der ersten, welche architektonische und andere Berzierungen enthalten soll, dewundern wir acht Blätter; von der zweiten, Geräthe, Gefäße und kleine Monumente vorstellend, fünf; von der dritten, Berzierungen von Zeugen und für die Birkerei, insbesondere vier Blätter, oder vielmehr sechs, weil zwei einmal schwarz und einmal coloriet vorhanden.

Der Text il. Fol. Format, gleichfalls höchft elegant gebruckt, enthält kurz und klar nöthige Anleitung, Andeutung, Hinweisen auf elementare, theoretische Grundsähe, welche, einmal gefaßt, zu fernern Fortschritten sichern Bea bahnen.

Uns aber bleibt nichts zu wünschen übrig, als von Zeit zu Zeit vom Wachsen und Gebeihen eines so wichtigen und einflußreichen Werkes Reuge zu werden.

# Programm jur Prüfung der Böglinge der Gewerbefchule,

Schon mehrere Jahre bewundern und benuhen wir die duch herrn Beuth herausgegebenen Musterblätter, welche mit so viel Einsticht als Aufwand zum Bortheil der Preuhischen Gewerbschulen verbreitet worden; nun ersahren wir, daß abermals 37Aupfertaseln für Zimmerleute, 9Borlegeblätter für angehende Mechaniser, beide Werte mit Text, ausgegeben werden. Gebachtes Programm belehrt uns von der umfassenden Sorgfalt, womit jener Staat sich gegen die unaufhaltsam sortstrebende Technit unserer Nachbarn ins Gleichgewicht zu stellen trachtet, und wir haben die Wirtsamseit eines solchen Unterrichts auch an einigen der Unsern ersahren, welche man dort gastlich auszunehmen die Geneigtheit hatte.

In ber Kürze, wie wir uns zu fassen genöthigt sind, bürsen wir sobann aussprechen, daß von jenen Anstalten um besto mehr zu hossen ist, als sie auch auf Kunst gegründet sind: benn nur badurch tann das Handwert immer an Bebeutung wachsen; indem es Alles und Jedes hervorzubringen in Stand geseht, zu dem Rühlichen durchaus befähigt wird, verherrlicht es fich felbst, wenn es nach und nach auch bas Schone zu erfaffen,

foldes auszubruden und barzuftellen fich fraftig beweift.

In Berlin ist nunmehr eine so große Masse guten Geschmads, daß ber falsche Roth haben wird, sich irgend hervorzuthun; und eben jene Gewerbsanstalt, auf höhere Kunstanstalten gegründet, selbst höhere Kunstanstalt, ist durchaus in dem Falle, den reinern Sinn durch vollendete technische Darstellung zu begünstigen.

# Derzeichniß der geschnittenen Steine

in bem Roniglichen Dufeum ber Alterthamer gu Berlin 1887.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgesafte Dentsche Gebersetzung ber von Windelmann Französisch herausgegebenen: Description des pierres gravées du fen Baron de Stosch. Florence 1749, erschienen, nach welcher gegenwärtig noch die ganze Sammlung der Driginale geordnet ist, und ihr zu solge auch die Sammlung der davon genommenen Abbritäe, welche von Larl Gottlieb Reinhardt gesertigt worken und in zierlichen Kasten, auf das Schicklichste angeordnet, zu nicht geringer Erbannna vor uns stehen.

Der große Werth geschnittener Steine überhaupt ist so allgemein anerkannt, daß hiervon etwas zu sagen als überslüssig angesehen werden möchte. Richt allein von dem kunstennenden, sühlenden höhern Alterthum wurden sie geschäht, gebraucht, gesammelt, sondern auch zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prinkl angesehen war, als Inwest bedrachtet, und so wurden sie ganz zuleht, ohne Rücksicht auf die eingegradene Darsbellung, zur Berzierung der heiligen Schreine, womit hochverehrte Restauten umgeden sind, in Gesellschaft anderer Edelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen drei Könige zu Köln verwahrt werden, ungeachtet so manden Glückwechiels.

Bon der größten Mannigsaltigseit ist ferner der Ausen, den der Aunsteind und Alterthumssorscher daraus zu ziehen vermag. Hierdon werde nur Ein Punkt hervorgehoben. Die Gemmen erhalten uns das Andenku verlorener wichtiger Kunstwerke. Der höhere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein anderes, neues, nie gesehenes Gebilde. War der Charafter bestimmt, aufs Höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen sest, und wenn man auch, das Gelungene wiederholend, aus und abwich, so strebte man doch immer, theils zu der Ratur, theils zu den Hauptgedanken zurückniehen.

Wenn man benn nun auch die Behandlung der besondern Darftellungsarten dem Zwed, dem Material anzueignen verstand, so benute man das Segebene als Copieen und Nachahmung der Statuen, selbst im Aleinsten, auf Münzen und geschnittenen Steinen. Deswegen denn auch beide einen wichtigen Theil des Studiums der Alten ausmachen und höchst behülstich sind, wenn von Darstellung ganz verlorener Aunstwerte oder von Restauration mehr oder weniger zertrummerter die Rede ist. Wit aufmerklamer Danksarkeit ist zu betrachten, was, besonders in den letzten Zeiten, auf viesem Wege geschen ist; man fühlt sich aufgesordert, daran mitzuwirken, durch Beisall erstreut, unbekummert um den Widerspruch, da in allen solchen Bemühungen es mehr um das Bestreben als um das Gelingen, mehr um das Suchen als um das Suchen als um das Suchen als um das Sinden zu thun ist.

Anf die Person des Sammlers, Philipp Baron von Stosch, aufmerksam zu machen, ist wohl hier der Ort. Der Artikel des Conversationslezikons wird hier, wie in vielen andern Fällen, theils befriedigen theils zu weiterm Forschen veranlassen. Wir sagen hier lakonisch nur so viel. Er war zu seiner Zeit ein höchst merkwürdiger Mann. Als Sohn eines Geistlichen, studirt er Theologie, geht freistungt in die Welt, mit Kunstliede begabt, so wie persönlich von Natur ausgestattet; er ist überall wohl ausgenommen und weiß seine Bortheile zu benuhen. Nun erscheint er als Reisender, Kunstlreund, Sammler, Weltmann, dien und Wagehals, der sich unterwegs selbst zum Varon constitutet hatte, und sich überall etwas Vedeutendes und Schähenswerthes zuzueignen wußte. So gelangt er zu Seltenheiten aller Art, besonders auch zu gedachter Sammlung geschnittener Steine.

Es ware annutzig, näher und ausführlicher zu schilbern, wie er in ben Frühling einer geschichtlichen Aunstlenntniß glücklicherweise eingetreten. Es regt sich ein frisches Beschauen alterthümlicher Gegenstände; noch ist die Wardigung derselben unvollkommen, aber es entwidelt sich die getstreiche Anwendung classischen Schriftkeller auf bilbende Aunst; noch vertraut man dem Buchstaden mehr als dem lebendig geformten Zeugniß. Der Name des Künstlers auf dem geschnittenen Steine steigert seinen Werth. Aber schon keint die erste wahrhaft entwidelnde, historisch folgerechte Methode, wie sie durch Wengs und Windelmann zu Heil und Segen austritt.

Bon den fernern Schickfalen der Gemmensammlung, die uns hier befonders beschäftigt, bemerken wir, daß nach dem Tode des Barons ein Reffe, Philipp Muzell-Stosch, mit vielem Andern auch das Cabinet ererbt; es wird eingepadt und versendet, ist durch Unausmerksamkeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, wird endlich in Livorno wiedergefunden und kommt in Besth Friedrich des Großen, Königs von Preußen.

Gs gab frühere Abgüffe ber Sammlung, aber bie Bersuche, gestochen und mit Aumerkungen herauszukommen, mißlingen. Einzelne Steine

kommen im Abbrud in verschiebene Daktyliotheken, in Deutschland in die Lippertsche, in Rom in die Dehnsche, und sanden sich auch wohl einzelnhie und da bei Händlern und in Cabinetten. Der Bunsch, sie im Ganzen zu bestehen und zu übersehen, war ein vielzähriger bei uns und andern Kunststeunden; er ist gegenwärtig auf das Angenehmste erfüllt, und dieser angebotene Schah mit allgemeiner Theilnahme zu begrüßen. Wir eilen zur Bekanntmachung des Nächsten und Nöthigen.

## Schema der Fortfegung.

Gefdichte bes Runftlers Reinharbt.

Belcher jest sowohl Glaspaften als Maffenabbrude ben Liebhabern gegen billige Breife überliefert.

Die Sammlung im Ginzelnen forgfältig burchzugeben.

Die vorzüglichsten Stude, schon bekannt, kurzlich hervorzuheben.

Beniger befannte gleichfalls ins Licht zu ftellen.

Aufmerksamkeit auf Nachbildungen wichtiger alter Kunstwerke.

Auf geiftreiche Bermannigfaltigung mythologischer Wegenftanbe.

Auf geschmactvolle Scherze.

Dergleichen in Rinberfpielen.

Emblemen.

Und sonftigen Darftellungen aller Art.

gemfterhnis-Galliginifche Gemmensammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thätigkeit ist aus der Geschichte meiner Campagne in Frankreich bekannt, daß ich nach überstandenem traurigem Feldzug von 1792 eine frohere Rheinfahrt unternommen, nm einen lange schuldigen Besuch bei Freunden zu Pempelsort, Duisdurg und Münster abzustatten; wie ich denn auch nicht versehlte ausführlich zu erzählen, daß ich mich zu gewünschter Erheiterung überall einer guten Aufnahme zu erfreuen hatte. Bon dem Aufenthalte zu Münster berichtet ich umständlich und machte besonders bemerklich, wie eine von Semsterhuis hinterlassen Semmensammlung den geistig ästhetischen Mittelpunkt verlieh, um welchen sich Freunde, übrigens im Denken und Empsinden nicht gam übereinstimmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie gedachte Sammlung beim Abschied mir liebevoll aufgedrungen worden, wie ich sie, durch Ordnung gesichert, mehrere Jahre treulich ausbewahrte und in dem Studium dieses bedeutenden Aunstfachs die Weimarischen Freunde entschieden sonder der Ausstellen welcher vor der Jenaischen allgemeinen aussentstand sodann der Aussaus entstand sodann der Aussaus

Literaturzeitung des Januars 1807 als Programm seine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, beschrieben und gewürdigt nebst einigen beigesügten Abbildungen zu finden sind.

Da die Bestigerin diesen Schat verkäuslich abzulassen und das Erlöste zu wohlthätigen Zweden zu verwenden geneigt war, suchte ich eine Uebereinkunft deshalb mit Herzog Ernst von Gotha zu vermitteln. Dieser Renner und Liebhaber alles Schönen und Merkwürdigen, reich genug, seine eble Neigung ungehindert zu befriedigen, war aufs Höchste versucht, sich unsere Sammlung anzueignen; doch da ich zuletzt seine schwankenden Entschließungen zu Gunsten des Ankaufs entschieden glaubte, überraschte er mich mit einer Erklärung folgenden Indalts:

"So lebhaft er auch ben Besty ber vorliegenden, von ihm als töstlich anerkannten Gemmen wünsche, so hindere ihn doch daran, nicht etwa ein innerer Zweisel, sondern vielsmehr ein äußerer Umstand. Ihm seb seine greube, etwas für sich allein zu bestjen; er theise gern den Genuß mit Andern, der ihm aber sehr oft verkammert werde. Es gebe Menschen, die ihre tiesblidende Kennerschaft dadurch zu deweisen suchen, daß sie an der Schielt irgend eines dorgelegten Kunstwerts zu zweiseln scheinen und solche verdäcktig machen. Um sich nun dergleichen nicht wiederholt auszusehen, entsage er lieder dem wünschensvertben Berandaen."

Wir enthalten uns nicht, bei dieser Gelegenheit noch Folgendes hinzuzusehen. Es ist wirklich ärgerlich, mit Zweiseln das Borzüglichste aufgenommen zu sehen: denn der Zweiselnde überhebt sich des Beweises, wohl aber verlangt er ihn von dem Bejahenden. Worauf beruht denn aber in solchen Fällen der Beweis anders als auf einem innern Gesühl, begünstigt durch ein geüdtes Auge, das gewisse Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichkeit historischer Forderungen und auf gar manchem Andern, wodurch wir, Alles zusammengenommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen Andern überzeugen?

Run aber findet die Zweiselsucht kein reicheres Feld, sich zu ergehen, als gerade bei geschnittenen Steinen: bald heißt es eine alte, bald eine moderne Copie, eine Wiederholung, eine Nachahmung; bald erregt der Stein Berdacht, bald eine Inschrift, die von besonderm Werth seyn sollte; und so ist es gesährlicher, sich auf Gemmen einzulassen als auf antite Münzen, obgleich auch hier eine große Umsicht gesordert wird, wenn es zum Beispiel gewisse Paduanische Nachahmungen von den echten Originalen zu unterscheiden gilt.

Die Borsteher der Königlich Französischen Münzsammlung haben längst bemerkt, daß Privatcabinette, aus der Provinz nach Baris gebracht, gar vieles Falsche enthalten, weil die Besitzer in einem beschränkten Kreise das Auge nicht genugsam üben konnten, und mehr nach Reigung und Borartheil bei ihrem Geschäft versahren. Besehen wir aber zum Schluß die

Sache genau, so gilt bieß von allen Sammlungen, und jeber Besitzer wird gern gestehen, daß er manches Lehrgelb gegeben, bis ihm die Augen aufgegangen.

Jeboch wir tehren in hoffnung, biefes Abschweifen werbe verziehen

fenn, zu unferm eigentlichen Bortrage wieber gurud.

Fener Schaß blieb noch einige Jahre in meinen Sänden, bis er wieder an die Fürstliche Freundin und zulest an den Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gelangte, nach dessen Sinscheden ich den Wunsch nicht unterbrüden konnte, zu ersahren, wo nunmehr das theure, so genau geprüste Pfand besindlich sein; wie ich mich denn hierüber auch an gedachtem Orte andringlich vernehmen ließ.

Diesen Bunsch einer Aufstärung werth zu achten, hat man höchsten Orts gewürdigt, und mir zu erkennen gegeben, daß gedachte Sammlung unzertrennt unter den Schähen Ihro Majestät des Königs der Riederlande einen vorzüglichen Plat einnehme; welche nachrichtliche Beruhigung ich mit dem lebhastesten Danke zu erkennen habe, und es für ein Gud achte, gewiß zu sehn, daß so vortressliche Sinzelnheiten von anerkauntem Berth, mit Kenntniß, Glüd und Aufwand zusammengebracht, nicht zerstreut, sondern auch sür die Zukunst bestammen gehalten werden. Bielleicht besinden sie sich noch in denselbigen Kästichen, in welche ich sie vor s viel Zahren zusammengestellt. Da man bei einem langen Leben so Bieles zersplittert und zerstört sieht, so ist es ein höchst angenehmes Gesühl, zu ersahren, daß ein Gegenstand, der uns lieb und werth gewesen, sich auch einer ehrenvollen Dauer zu erkreuen habe.

Wögen biese Kunstedeskeine den höchsten einsichtigen Besitzern und allen echten Freunden schöner Kunst immersort zur Freude und Belehrung gereichen; wozu vielleicht eine Französische Uedersetzung jenes Neujahrsprogramms der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung, mit beigesügten charakteristischen Umrissen, nicht wenig beitragen, und ein angenehmes Geschenk für alle diezenigen sehn würde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liede zu ergehen geneigt sind, woraus hinzubeuten ich mir zur dankbaren Klicht mache.

Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de Sa Majesté le Roi de Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye 1823.

In der Geschichte meiner Campagne in Frankreich sprach ich den bringenden Bunsch aus, zu ersahren, wo sich die hemsterhuis-Galiginische Gemmensammlung wohl befinden möchte. Er gelangte glücklicherweise dabin, woher mir der beste Ausschluß zu Theil werden konnte. Ihro des Königs der Riederlande Majestät ließen allergnäbigst durch des Herrn Landgrasen Ludwig Christian von Hessen Hochstriliche Durchlaucht mir vermelden, daß gedachte Sammlung in Allerhöchst Ihro Besig, gut verwahrt und zu andern Schäßen hinzugesügt sey. Wie sehr ich dankbarlichst siedurch beruhigt worden, versehlte ich nicht gebührend auszuhrrechen. Nach turzer Zeit jedoch wird mir auf eben die Weise vorgenannte aussührliche Schrift, durch welche nunmehr eine vollkommene Uebersicht der im Haag ausgestellten Kostbarkeiten diese Fachs zu erlangen ist. Wir übersehen aus der Vorrede so viel als nöthig, um unsern Lesern, vorzstiglich den Reisenden, die Kenntniß eines so bebeutenden Gegenstandes zu überliefern.

Die Sammlung verdankt ihren Ursprung dem Statthalter Wilhelm IV., ber, in einer friedlichen Zeit lebend, die Künste liebend, sich mit Sammeln beschäftigte. Er kaufte unter andern die Alterthümer, Medaillen und geschnittenen Steine des Grafen de Thoms, Schwiegersohns des berühmten Boerhave. Prinz Wilhelm V., sein Sohn, folgte diesem Beispiel, und vermehrte den Schat unter Beirath der Herren Bosmaer und Friedrich Hemsterhuis. Die Revolution trat ein, und der Statthalter verließ das Land. Umstände hinderten ihn, die ganze Sammlung mitzunehmen: ein großer Theil siel den Franzosen in die Hände und ward nach Paris gedracht, wo er sich noch besindet. Glüdlicherweise war nicht Alles versoren: der Fürft hatte Wittel gefunden, den größten Theil der Gold-, Silber- und Rupfermilinzen, so wie die Rehrzahl der hoch- und tiesgeschnittenen Steine au retten.

Bon gleichem Berlangen wie seine glorreichen Borfahren beseelt, saßte ber gegenwärtig regierende Monarch im Jahre 1816 den Gedanken, aus den Resten der Oranischen Sammlung ein Königliches Cabinet zum öffentlichen Gebrauch zu dilben, und besahl, dieser ersten Grundlage die bedeutende Reihenfolge Griechtscher und Römischer Münzen anzuschließen, welche vor dessen Thronbesteigung, dei Bereinzehung des berühmten Cabinets des herrn van Damme, waren angeschafft worden. herr de Jonge erhielt die Stelle eines Directors und den Austrag, das Ganze einzurichten.

Die königliche Sammlung vermehrte fich von Tag zu Tage; unter

bem Angeschafften zeichnen fich aus:

1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgsalt vereinigt durch den vorzüglichen Franz Hemsterhuis, aus bessen Hauben sie an den verstorbenen Prinzen Galipin, Kaiserlich Russischen Gesandten bei Ihro Hochmögenden gelangte, und von seiner Tochter, Gemahlin des Prinzen Salm-Reisserscheiden, an den König verkauft ward; sie

ift merkwürdiger durch das Berdienst als durch die Menge der Steine, aus denen sie besteht. Man sindet darin Arbeiten des ersten Rangs, einen Diostorides, Aulus, Snajus, Hyllus, Ritomachus, Hellen und mehrere andere Meisterstüde berühmter Künstler des Alterthums.

- 2) Eine kleine Sammlung hoch- und tiesgeschnittener Steine, welche Herr Hultmann, sonst Gouverneur des nördlichen Brabant, zurudließ; sie ward an den König verkauft durch Frau van Griethuysen. Diese Sammlung, wenn schon viel geringer als die vorhergehende, enthält doch einige sehr schädbare Stück.
- 3) Eine zahl- und werthreiche Sammlung neuerer Münzen, die meisten inländisch, Belagerungs- und andere currente Münzen, verkauft durch verwittwete Frau van Schuplenburch van Bommenede im Haag.
- 4) Das herrliche Cabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, bes verstorbenen Herrn Theodor be Smeth, Kräsibenten der Schöffen der Stadt Amsterdam. (Es ist derselbe, an welchen Franz Hemsterhuis den bedeutenden Brief schrieb über einen alten geschnittenen Stein, vorstellend eine Weernhundhe an einem Weerpferd herschwimmend, von herrlicher Kunst.) Baron de Smeth van Deurne verlaufte solches an Ihro Majestät.
- 5) Eine Sammlung Griechischer, Römischer, Auflicher und Arabischer Münzen, auch einige geschnittene Steine, welche Major Humbert von den Africanischen Küsten mitbrachte, als Früchte seiner Reise über den Boden des alten Karthago und seines fünfundzwanzigjährigen Aufenthalts zu Tunis. Darunter sinden sich mehrere Africanische seltene Münzen mit einigen undekannten.
- 6) Eine icone Thalerfolge, abgelaffen burch herrn Stiels, ehemaligen Bfarrer ju Maftricht.
- 7) Die reiche Sammlung geschnittener Steine, ans bem Nachlaß bes Herrn Baron van Hoorn van Blooswyd, bessen abgetauft.
- 8) Sammlung von Mebaillen, Jettons und neuern Münzen, welche ehemals dem reichen Cabinet des herrn Dibbet zu Lehden angehörte, und welche die Erben des herrn Byleveld, eines der Präsidenten des hohen Gerichtshoses zu Haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Ankaufen wurden auf Befehl Jyro Majestat mit diesem Cabinet noch vereinigt die Gold- und Silbermedaillen ans dem Rachlaß Ihro verwittweten Königlichen Hoheiten der Prinzeß von Oranien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Königs. Bon Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Bertausch des Doppelten, einige schöne geschnittene Steine hinzugefügt, und eine große Anzahl Medaillen und Münzen aller Art.

Borftehende Nachricht giebt uns zu manchen Betrachtungen Anlaß, wobon wir Giniges bier anschließen.

Buvörberft begegnet uns das herzerhebende Gefühl, wie ein ernftlich gefaßter Entschluß nach dem größten Glückswechsel durch den Erfolg glücklich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher als man sich ihn hätte vorstellen können. Hier bewahrheitet sich abermals, daß, wenn man nur nach irgend einer Niederlage gleich wieder einen entschiedenen Posten faßt, einen Punkt ergreift, von dem aus man wirkt, zu dem man Alles wieder zurücksührt, alsdann das Unternehmen schon geborgen seh, und man sich einen glücklichen Erfolg versprechen dürse.

Eine fernere Betrachtung bringt sich hier auf: wie wohl ein Fürst handelt, wenn er das, was Einzelne mit leibenschaftlicher Mühe, mit Glüd, bei Gelegenheit gesammelt, zusammenhält, und dem unsterblichen Körper seiner Bestzungen einverleibt. Zum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntniß und gewisser Muth, den Augenblid zu ergreisen, da denn ohne großes Vermögen, mit verständig mäßigem Auswand, eine bedeutende

Bereinigung manches Schönen und Guten sich erreichen läßt.

Meist sind solche Sammlungen ben Erben zur Last: gewöhnlich legen fie zu großen Werth barauf, weil fie ben Enthufiasmus bes erften Befigers, ber nothig war, fo viel treffliche Ginzelnheiten gufammen gu fchaffen und aufammen au halten, mit in Anfchlag bringen, bergeftalt, bag oft, von einer Seite burch Mangel an entschiebenen Liebhabern, von der andern burch überspannte Fotberungen bergleichen Schate unbefannt und unbenutt liegen, vielleicht auch als zerfallenber Körper vereinzelt werden. Trifft fiche nun aber. bak bobe Saupter bergleichen Sammlungen gebührend Ehre geben, und fie andern icon porhandenen anzufugen geneigt find, fo mare zu wunichen, bag von einer Seite bie Befiter ihre Forberungen nicht zu hoch trieben; von der andern bleibt es erfreulich zu feben, wenn groke, mit Gutern gejegnete Surften amar hanshalterijd ju Berte geben. aber zugleich auch bebenten, bag fie oft in ben fall tommen, großmuthig su febn, ohne baburch zu gewinnen. Und boch wird beibes zugleich ber Rell febn, wenn es unichabbare Dinge gilt, wofür wohl Alles bas angefehen werben barf, was ein gludlich ausgebilbetes Talent berborbrachte und herborbringt.

Und fo hatten wir benn gulest noch gu bemerten, welcher großen Bir-

tung ein folder Befig in rechten Sanben fähig ift.

Warum sollte man läugnen, daß dem einzelnen Staatsbürger ein höherer Kunstbesitz oft unbequem setz? Weber Zeit noch Zustand erlauben ihm, tressliche Werke, die einstutzeich werden könnten, die, es setz nun auf Productivität ober auf Kenntniß, auf That ober Geschichtseinsicht kräftig wirken sollten, dem Künstler so wie dem Liebhaber öfter vorzulegen, mit dadurch eine höhere, freigesinnte fruchtbare Bildung zu bezwecken. Sind aber dergleichen Schätze einer öffentlichen Anstalt einverleibt, sind Manner dabei angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist, ihre schöne Pflicht zu erfüllen, die ganz durchbrungen sind von dem Guten, was man stiften, was man fortpflanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übrig bleiben.

Sehen wir boch schon im gegenwärtigen Falle, daß ber werthe Borgesehte genannter Sammlung sich selbst öffentlich verpslichtet, die höchsten Zwede in allem Umfang zu erreichen, wie das Motto seiner sorgfältigen Arbeit auf das Deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunft gehören nicht Einzelnen, sie gehören der gebilbeten Wenschheit an." Heeren, Ibeen,

3. Theil, 1. Abtheilung.

# Mingkunde der Dentschen Mittelgeit.

(Auf Anfrage.)

1817. Ueber die zwar nicht seltenen, doch immer geschätzten problematischen Goldmunzen, unter dem Ramen Regenbogen schließelchen bekannt, wüßte ich nichts zu entscheiben, wohl aber folgende Meinung zu eröffnen.

Sie stammen von einem Bolke, welches zwar in Absicht auf Kunst barbarisch zu nennen ist, das sich aber einer wohlersonnenen Technik bei einem rohen Münzwesen bebiente. Wenn nämlich die frühern Griechen Goldund Silberküchelchen zu stempeln, dabei aber das Abspringen vom Amboß zu verhindern gedachten, so gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Kronenbohrers, worauf das Küchelchen gelegt, der Stempel ausgeseit und so das Obergebilde abgebruckt ward. Der Eindruck des untern viereckten zackigen Hülfsmittels verwandelte sich nach und nach in ein begrenzendes, mancherlei Bildwerkenthaltendes Viereck, dessen Ursprung sich nicht mehr ahnen läßt.

Das unbekannte Bolk jedoch, von welchem hier die Rede ist, vertieste die Unterlage in Schüsselsorm, und trug zugleich eine gewisse Gestalt hinein; der obere Stempel war condex und gleichsalls ein Gebild hineingegraben. Burde nun das Rüchelchen in die Stempelschale gelegt, und der obere Stempel brauf geschlagen, so hatte man die schüsselsormige Rünze, welche noch östers in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erschenden Gestalten aber geben zu solgenden Betrachtungen Anlas.

Die erhabenen Seiten ber brei mir vorliegenden Exemplare zeigen barbarische Nachahmungen bekannter, auf Griechischen Munzen vorlommender Gegenstände, einmal einen Löwenrachen, zweimal einen Taschen-

trebs, Gebilbe ber Unfähigkeit, wie sie auch häufig auf silbernen Dacischen Münzen gesehen werben, wo die Goldphilippen offenbar kindisch pfuscherhaft nachgeahmt sind. Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halb-kugelförmige Erhöhungen; hierdurch scheint mir die Zahl des Werthes ausgesprochen.

Das Mertwürdigste aber ist auf allen breien eine sichelsormige Umgebung, die auf dem einen Exemplar unzweiselhaft ein hu feisen vorftellt, und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein solches gedeutet werden muß. Diese Borstellung scheint mir Original: fände sie sich auch auf andern Münzen, so täme man vielleicht auf eine nähere Spur; iedoch möchte das Bild immer auf ein berittenes triegerisches Boll hindeuten.

Ueber den Ursprung der Hufeisen ist man ungewiß; das älteste, das man zu kennen glaubt, soll dem Pferde des Königs Childerich gehört haben, und also um das Jahr 481 zu sehen sehn. Aus andern Nachrichten und Combinationen scheint hervorzugehen, daß der Gebrauch der Huseisen in Schwung gekommen zu der Zeit, als Franken und Deutsche noch für eine Vollerschaft gehalten wurden, die Herrschaft hinüber und herüber schwankte, und die kaiserlich-königlichen Gebiet er bald diesseits, dalb jenseits des Rheins größere Wacht aufzubieten wurken. Wollte man sorgkältig die Orte verzeichnen, wo dergleichen Münzen gefunden worden, so gabe sie Orte verzeichnen, wo dergleichen Münzen gefunden worden, so gabe sie lotelieicht ein Ausschläsglaube sie da sinden läst, wo ein Fuß des Regendogens auf dem Acker aufstand, von welcher Sage sie denn auch ihre Benennung gewonnen haben.

## bon Dentider Bankunft.

1823. Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italiäner und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die Deutsche (todosca, gormanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleinern und zu ungeheuern Gebäuden angewendet; der größte Theil von Europa nahm sie auf; tausende von Künstlern, aber tausende von Handwertern übten sie; den Christlichen Cultus förderte sie höchlich und wirkte mächtig auf Geist und Sinn: sie muß also etwas Großes, gründlich Gesühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Berhältnisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unwiderstehlich ist.

Merkwürdig war uns daher das Zeugniß eines Franzosen, eines Mannes, bessen Bauweise der gerühmten sich entgegensetzte, dessen Zeit von derselben äußerst ungünstig urtheilte; und dennoch spricht er folgendermaßen: "Ane Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunstschwar empfinden, hängt davok ab, daß Regel und Maß beobachtet sey: unser Behagen wird nur durch Proportion bewirtt. It hieran Mangel, so mag man noch so viel äußeren Zierrath auwenden. Schönheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich sehlen, wird nicht erseht; sa man kann sagen, daß ihre däßlickeit nur verhaßter und meerkrägsicher wird, wenn man die äußern Fierrathen durch Reichthum der Arbeit oder der Materie seigert.

"Um biese Behauptung noch weiter zu treiben, sage ich, daß die Schönheit, welche aus Raß und Proportion entspringt, keineswegs kostdarer Naterien und zierlicher Arbeit bedarf, um Bewunderung zu erlangen; sie glänzt vielmehr und mach sich sühlfar, hervorblickend aus dem Buste und der Betworrenheit des Stosses und der Behandlung. So beschanen wir mit Bergnügen einige Massen zu ernertlich eine Schonheit aus Symmetrie und Proportion des Ganzen zu den Theilen und der Aphile unter einader entsprungen erscheint, und bemerklich sie, ungeachtet der höhlichen Jereardien, womit sie verbeckt sind, und zum Tros derselben. Was ums abet am meisten überzeugen muß, ist, das wenn man diese Nassen mit Genausgleit untersiucht, man im Sanzen dieselben Proportionen sindet wie an Gebäuden, welche, nach Regeln der guten Baufunst erbaut, uns beim Andlick so viel Vergnügen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture. Cinquième partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern bürfen wir uns hierbei gar wohl jüngerer Jahre, wo der Straßburger Münster so große Wirtung auf uns ansübte, daß wir unberusen unser Entzüden auszusprechen nicht unterlassen konnten. Sehen das, was der Französische Baumeister nach gepstogener Wessung und Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns unbewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von Jedem gesordert, daß er von Eindrücken, die ihn überraschen, Rechenschaft geben solle.

Standen aber diese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieserung da, ohne sonderlichen Eindruck auf die größere Menschenmasse,
so ließen sich die Ursachen davon gar wohl angeben. Wie mächtig hingegen
erschien ihre Wirksamteit in den letzten Zeiten, welche den Sinn dasirt wieder erwecken! Jüngere und Aeltere beiderlei Geschlechts waren von
solchen Eindrücken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch
wiederholte Beschauung, Messung, Nachzeichnung daran erquicken und
erbauten, sondern auch diesen Styl bei noch erst zu errichtenden, lebenbigem Gebrauch gewidmeten Gebäuden wirklich anwendeten, und eine Zufriedenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu
embsinden.

Da nun aber einmal ber Antheil an solchen Productionen der Bergangenheit erregt worden, so verdienen diejenigen großen Dank, die uns in den Stand sehten, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt historisch zu fühlen und zu erkennen, wodon ich nunmehr Einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein näheres Verhältniß zu so bedeutenden Gegenständen aufgesordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Straßburg sah ich lein wichtiges, impofantes Wert dieser Art. Der Eindruck erlosch, und ich erinnerte mich kaum
jenes Zustandes, wo mich ein solcher Andlick zum ledhaftesten Enthusiasmus
angeregt hatte. Der Aufenthalt in Italien konnte solche Gesinnungen nicht
wieder beleben, um so weniger als die modernen Veränderungen am Dome
zu Mailand den alten Charafter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte
ich viele Jahre solchem Kunstzweige entsernt, wo nicht aur entsremdet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, durch Bermittlung eines edeln Freundes, mit den Gebrüdern Boissers in ein näheres Verhältniß. Sie theilten mir glänzende Beweise ihrer Bemühungen mit; sorgfältig ausgeführte Zeichnungen des Doms zu Köln, theils im Grundriß theils don mehrern Seiten, nachten mich mit einem Gebäude bekannt, das, nach scharer Prüfung, gar wohl die erste Stelle in dieser Bauart vordient: ich nahm ältere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechselzseitige freundschliche Besuche und emsige Betrachtung gar mancher aus dieser Zeit sich herschreichenen Gebäude, in Lupfern, Zeichnungen, Gemälden, so daß ich mich endsich wieder in ienen Ruständen aanz einbeimisch fand.

Allein der Natur der Sache nach, besonders aber in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir das Geschichtliche dieser ganzen Angelegenheit das Wichtigste werden, wozu mir denn die bedeutenden Sammlungen meiner Freunde die besten Fördernisse darreichten.

Nun fand sich glücklicherweise, daß herr Moller, ein höchst gebildeter, einsichtiger Künstler, auch für diese Gegenstände entzündet ward und auf das Glücklichste mitwirkte. Ein entbeckter Originalriß des Kölner Doms gab der Sache ein neues Anschen; die lithographische Copie desselben, ja die Contradrücke, wodurch sich das ganze zweithürmige Bild durch Zusammensigen und Austuschen den Augen darstellen ließ, wirkte bedeutsam; und was dem Geschicksfreunde zu gleicher Zeit höchst willfommen sehn mußte, war des vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Reihe von Abbildungen älterer und neuerer Zeit uns vorzulegen, da man denn zuerst das hernakommen der von uns dießmal betrachteten Bauart, sodaum ihre höchste höhe, und endlich ihr Abnehmen vor Augen sehen und bequem ertennen sollte. Dieses sindet nun um desto eher statt, da das erste Wert vollendet vor uns liegt, und das zweite, das von einzelnen Gebäuden dieser Art handeln wird, auch schon in seinen ersten Heften zu uns gekommen ist.

Mögen die Unternehmungen dieses eben so einsichtigen als thätigen Mannes möglichst vom Publicum begünstigt werden: denn mit solchen Dingen sich zu beschäftigen ist an der Zeit, die wir zu bezugen haben, wenn für uns und unsere Nachkommen ein vollständiger Begriff hervorgehen soll.

Und fo muffen wir benn gleiche Aufmerksamkeit und Theilnahme bem

wichtigen Berte ber Gebrüber Boifferde munichen, beffen erfte Lieferung

wir fruber icon im Allgemeinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Publicum die Bortheile genießen, die mir seit breizehn Jahren gegönnt sind: denn so lange bin ich Zeuge der eben so schwierigen als anhaltenden Arbeit der Boisserseschen Berbundeten. Mir sehlte es nicht diese Zeit her an Mittheilung frischgezeichneter Risse, alter Zeichnungen und Kupfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; besonders aber wichtig waren die Probedrücke der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Kupferstecher ihrer Bollendung näherten.

So schön mich aber auch bieser frische Antheil in die Neigungen meiner frühern Jahre wieder zuruch versetzte, fand ich doch den größten Bortheil bei einem turzen Besuche in Köln, den ich an der Seite des Herrn Staats-

minifters von Stein abzulegen bas Glud hatte.

Ich will nicht läugnen, daß der Anblick des Kölner Doms von außen eine gewisse Apprehension in mir erregte, der ich keinen Namen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Ruine etwas Ehrwürdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Conslict eines würdigen Wenschenwerks mit der stillmächtigen, aber auch Alles nicht achtenden Zeit, so tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unsertige uns an die Unzulänglichteit des Wenschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Uebergroßes leisten zu wollen.

Selbst ber Dom inwendig macht uns, wenn wir aufrichtig seyn wollen, zwar einen bebeutenden, aber doch unharmonischen Effect; nur wenn wir ins Chor treten, wo das Bollenbete uns mit überraschender Harmonie anspricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschreden wir freudig, und fühlen

uniere Sebnjucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich längst schon besonders mit dem Grundriß beschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu Allem der Grund gelegt ist, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genau versolgen. Gen so halsen mir die Probedrücke der Seitenansicht und die Zeichnung des vordern Aufrisses, einigermaßen das Bild in meiner Seele auferbauen; doch blieb das, was sehlte, immer noch so übergroß, daß man sich zu dessen höße nicht ausschien konnte.

Jett aber, ba bie Boisserseiche Arbeit sich ihrem Ende naht, Abbildung und Erklärung in die Hände aller Liebhaber gelangen werden, jett hat der wahre Kunstfreund auch in der Ferne Gelegenheit, sich von dem höchsten Gipfel, wozu sich diese Bauweise erhoben, völlig zu überzeugen; da er denn, wenn er gelegentlich sich All Reisender jener wundersemen Stätte nähert, nicht mehr der persönlichen Empsindung, dem trüben Borurtheil ober, im Gegensat, einer übereilten Abneigung sich hingeben, sondern als ein Biffender und in die hüttengeheimnisse Eingeweihter das Borhandene betrachten und das Bermiste in Gedanken ersetzen wird. Ich wenigstens wünsche mir Glüd, zu dieser Klarheit nach fünfzigjährigem Streben durch die Bemühungen patriotisch gesinnter, geistreicher, emsiger,

unermübeter junger Manner gelangt zu fenn.

Daß ich bei biesen erneuten Studien Deutscher Baukunst des breizehnten Jahrhunderts öfters meiner frühern Anhänglichseit an den Straßburger Münster gedachte, und des damals, 1772, im ersten Enthusiasmus versaßten Drudbogens mich erfreute, da ich mich desselben beim spätern Lesen nicht zu schämen brauchte, ist wohl natürlich: denn ich hatte doch die innern Proportionen des Ganzen gesühlt, ich hatte die Entwicklung der einzelnen Zierrathen eben aus diesem Ganzen eingesehen und nach langem und wiederholtem Anschauen gesunden, daß der eine hoch genug auserbaute Thurm doch seiner eigentlichen Bollendung ermangele. Das Alles traf mit den neuern Ueberzeugungen der Freunde und meiner eigenen ganz wohl überein, und wenn jener Aussale etwas Amphigurisches in seinem Studiebereins läßt, so möchte es wohl zu verzeihen sehn, da wo etwas Unausssprechliches auszusprechen ist.

Bir werben noch oft auf diesen Segenstand zurudtommen, und schließen hier dankdar gegen diejenigen, benen wir die gründlichsten Borarbeiten schuldig sind, herrn Moller und Busching, jenem in seiner Auslegung der gegebenen Aupfertaseln, diesem in dem Bersuch einer Einleitung in die Geschichte der Altdeutschen Baukunst; wozu mir denn gegenwärtig als erwünschtes hülfsmittel die Darstellung zu Handen liegt, welche Herr Sulpiz Boisserée als Einleitung und Erklärung der Rupfertaseln mit

gründlicher Renntniß aufgesett bat.

# Aerftellung des Strafburger Münfters.

1816. Bahrend die Buniche der Kunst- und Baterlandsfreunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Baubentmale am Niederrhein gerichtet sind und man über die dazu ersorderlichen Mittel rathschlägt, ift es höchft erfreulich und lehrreich zu betrachten, was in der hinsicht am Oberrhein für den Münster zu Strafburg geschieht.

Sier wird nämlich ichon feit mehrern Jahren mit großer Thatigteit und gludlichem Erfolg baran gearbeitet, die burch Bernachläffigungen und

Rerftorungen ber Revolution entstandenen Schaben auszubeffern.

Denn ift freilich ber Borichlag ber Gleichheitsbrüber, ben ftolgen Münfter abzutragen, weil er fich über die elenben Gutten ber Menichen

erhebt, in jenen Reiten nicht burchgegangen, so bat boch die bilber- und mabbenfturmenbe Buth biefer Kanatiter die vielen Bilbmerte an ben Eingangen, ja fogar bie Babben ber burgerlichen Stadtvorgefesten und Baumeifter oben an ber Spite bes Thurms feineswegs verschont.

Es murbe zu weitläufig febn, Alles anzuführen, mas burch biefe und andere muthwillige frevelhafte Berftorungen, und wieder was in Rolge ber-

felben bas Gebäube gelitten bat.

Genug, man beschäftigt sich jest unausgesett bamit. Alles nach und nach auf bas Sorgfältigfte wieberherzustellen. So ift bereits bas bunte Claswert ber großen, über 40 fuß weiten Rose wieder in neues Blei gefest: fo find eine Menge neue Blatten und fteinerne Rinnen gelegt, burchbrochene Geländer. Pfeiler. Balbachine und Thürmchen nach alten Mustern erfett worden. Die fast lebensaroken Cauesterstatuen der Rönige Chlodowig. Dagobert und Rudolf von Sabeburg find, gang neu verfertigt, mit vieler Rübe und Roften wieder an den großen Bfeilern bei der Rofe aufgeftellt. lind auch an den Eingängen kehren nun von den hundert und aber hundert Bilbwerken icon manche nach alten Reichnungen ausgeführte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben in riel Uebung und Geschicklichteit als Aufwand erforbernben Arbeiten in unsern Tagen zu Stanbe tommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung ber noch von Alters ber für den Strafburger Münfter bestehenden Bauftiftung

und Berwaltung kennt.

Schon im breizehnten Sahrhundert waren die zum Bau und Unterbalt biefes groken Werts bestimmten Guter und Ginfünfte von ben zurein geistlichen Ameden gehörigen getrennt und ver Obbut ber Stabtvorgeletten anvertraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffner und wählten aus ihrer Mitte brei Bfleger, worunter immer ein Stadtmeifter febn mußte. beibes zur Berwaltung ber Ginnahme und Ausgabe, fo wie zur Auffict über ben Bertmeifter, als welcher, vom Rath bloß zu diefem Amed gefest und von der Stiftung befoldet, wieder den Steinmeken und Werkleuten in ber Baubütte vorstand.

Auf diese Beise wurde die Sorge für den Münfter eine städtische Angelegenheit; und bieg hatte vor vielen andern Bortheilen die überaus gludliche Rolge, daß die beträchtlichen Guter und Gelber ber Stiftung als Gemeinbeeigenthum felbit in ber verberblichften aller Staats

umwälzungen gerettet werben tonnten.

Auch mußte eine Bermaltung, von welcher alle Rabre öffentlich Rechenicaft abgelegt wurde, nothwendig bas größte Bertrauen einflößen, und immerfort neue Bobltbater und Stifter zu Gunften eines prachtvollen Dentmals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten burfte.

Daher sah fich benn die Anstalt im Stande, nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedürsniffe, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunft, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen damit zusammenhängenden reichverzierten Steinwerts zu bestreiten, ja vor wenigen Jahren noch sogar eine große Summe zum Ansauf von Häusern zu verwenden, welche niedergerissen wurden, um dem Gebäude einen weitern, offenern Zugang zu verschaffen.

Mit den Gelbnitteln aber wurden nun zugleich auch die Kunst- und Handwerksmittel mannigsach erhalten: denn der alte Gebrauch, die Steinmehenarbeit im Taglohn fertigen zu lassen, blieb bei diesem Gebäude siets bestehen, und man wich in der Herstellung der beschädigten Theile nie ben der nrivringlichen Gestalt und Construction ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders geübte und geschickte Werkente, und diese bildeten sich dann auch immer von selbst, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausgieng.

Budem blieben die einmal in dieser Bauart geübten Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahreszeiten auf sichern anständigen Lohn zählen bennten. Endlich ist der Straßburger Münster auch nicht das einzige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortressliche Einrichtung erhalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel derselben eine ähnliche, gleichsals unter städtischer Verwaltung, beim Münster zu Freiburg im Breisgan und bei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch anderwärts, sone das es uns bekannt geworden.

Her hätten wir also im eigenen Baterlande hinlänglich Muster für Erhaltungsanstalten und Psianzschulen, aus welchen wir fähige Arbeiter zur Herstellung unserer in Bersall gerathenen großen Baubentmale ziehen tönnten; und wir brauchten nicht unsere Zuslucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und Herstellung der Gebäude dieser Art am meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Straßburger Münster lassen wirklich weber in Rücksicht ber Zweckmäßigkeit, noch ber schönen, treuen Ausschlung irgend etwas zu wünschen übrig. Ganz besonders aber muß der tressliche Stand und die Ordnung gerühmt werden worin hier Alles zur Bedeckung und zum Wasserlauf dienende Steinwert "ehalten wird.

Außer ben Dachern ift nicht eine Sanb brei' Rupfer ober Blei zur Bebedung angewandt. Alle die vielen Gange und Rinnen sindet man von Stein verfertigt, und die große Terrasse, ja sogar sämmtliche Gewölbe in

den beiben Thürmen, welche wegen der offenen Fenster der Bitterung ausgeset, sind mit Platten belegt. Dieß Steinwerk ist nun alles abschäftsgund so sorgältig zugerichtet, daß nirgend ein Tropfen Wasser stehen bleiben kann; und wie nur ein Stein schahaft wird, ersett man ihn durch einen neuen. Im September des vorigen Jahres hatten wir Gelegenheit, den großen Ruhen dieser weisen Borkehrung im vollsten Waß zu bewundern. Es war nach den unaushörlichen, beispiellosen Regengussen des Sommers, ja selbst nach den Regengussen des vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen den offenen Stiegen, Gewölben, Gängen und Bühnen zu entdeden.

Man sieht leicht ein, wie eng biese Einrichtung bes Basserlaufs mit ber ursprünglichen Anlage solcher Gebäube zusammenhängt, und wie hingegen die Blei- und Aupferbededung für alle die mannigfaltigen, viele Binkel darbietenden Theile nicht ausreichen, sondern wegen des ewigen Flidwerks in vielen Fällen nur Beranlassung zu großem, nuplosem Kostenauswand geben kann.

Der Kölner Dom bietet hierüber Ersahrungen genug dar; man wird barum bei herstellung besselben jene in Strafburg besolgte, für bie Erhaltung so höchst zwedmäßige Weise ohne Zweisel besto mehr beherzigen.

Den Freunden des Alterthums muß es fehr angenehm febn, zu vernehmen, daß für dieses und andere Dentmale am Riederrhein bereits die ersten nothwendiasten Maßregeln getroffen find.

Die im vorigen Sommer mit in dieser hinsicht unternommene Reise bes geheimen Oberbauraths Schinkel war hier von sehr günstigem Einsluß. Die Regierung hat vor der hand eine beträchtliche Summe zur Ausbesserung eines großen, gefährlichen Bauschabens am Dachstuhl des Kölner Doms bewilligt, und die Arbeiten sind schon in vollem Gang.

Außerbem ist zur Nieberlegung einer neben bem Dom stehenben verfallenen Kirche Befehl gegeben, wodurch eine freiere Ansicht gerade des vollendeten Theils jenes Denkmals gewonnen wird. Dann sorgte man auch für die Rettung der gleichzeitig mit dem Kölner Dom und nach einem ähnlichen, aber verkleinerten Plan gebauten Abteikirche Altenberg in der Rähe von Köln. Eine Feuersbrunst hatte vor Kurzem dieß schone, ganz vollendete Gebäude seines Dachwerks beraubt. Man war einstweilen auf die nothbürstigste Bededung bedacht, und hofft, im Lauf des Jahres ein neues Dach herstellen zu können.

Anderseits bemüßt man sich in Trier sorgsam für die bortigen bebeutenden Römischen Alterthumer; und mehr oder weniger zeigt sich in dieser Hinsicht an vielen Punkten der Niederrheinischen Länder die schiebende Dand einer wohlwollenden Regierung, von welcher Runst- und Bater-

landsfreunde bie Erfüllung ihrer gerechten Buniche nicht vergebens er-

Bir tonnen biefe Rachricht nicht schließen, ohne noch ein Bort in Bezug auf ben Strafburger Munfter beigufugen.

Bir bemerkten mit großer Freube, wie sorgfältig dieß wunderwürdige Bert in Ehren gehalten wird; besto mehr aber befrembete uns, dieß nicht auf die Ruhestätte bes großen Meisters ausgedehnt zu sinden, welchem bas Gebande seine Entstehung verdankt.

Die außen an einem Pfeiler bei ber Sacristei angebrachte Grabschift bes Erwin von Steinbach ist nämlich durch eine Keine Rohlenhütte verbeckt, und man sieht mit Unwillen die Züge eines Namens von den Anstalten zu den Rauchfässern verunreinigt, welchem vor vielen andern Sterbslichen der Beihrauch selbst gebührte!

Möchten boch die so ruhmwurbigen Stadtbehörben und Borsteher des Münsterbaues dieser leicht zu hebenden Berunehrung ein Ende machen, und den Ort anständig einsassen, oder die Inschriften herausnehmen, und an einem bessern Ort, im Innern des Gebäudes, etwa beim Eingang unter den Thürmen aufstellen lassen.

Auf diese Beise ersahren wir nach und nach durch die Bemühungen einsichtiger, thätiger junger Freunde, welche Anstalten und Borkehrungen sich nöttig machten, um jene ungeheuern Gebäude zu unternehmen, wo nicht auszussuhlühren.

Bugleich werben wir belehrt, in welchem Sinn und Geschmad bie nördlichere Bautunst vom achten bis zum fünfzehnten Jahrhundert sich entwickelte, veränderte, auf einen hohen Grad von Trefslichleit, Rühnheit, Bierlichkeit gelangte, bis sie zuleht durch Abweichung und Ueberladung, wie es den Künsten gewöhnlich geht, nach und nach sich verschlimmerte. Diese Betrachtungen werden wir bei Gelegenheit der Mollerschen Heste, wenn sie alle beisammen sind, zu unserer Genugthuung anstellen können. Unch school bie vier, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Belehrung. Die darin enthaltenen Taseln sind nicht numerirt; am Schlusse wird erst das Berzeichnis solgen, wie sie nach der Zeit zu legen und zu ordnen sind.

Schon jest haben wir dieses vorläufig gethan, und sehen eine Reihe von sechs Jahrhunderten vor und. Wir legten dazwischen, was von Grundund Aufrissen ähnlicher Gebäude zu Handen war, und finden schon einen Leitfaben, an dem wir uns gar glüdlich und angenehm durchwinden können. Sind die Mollerschen Hefte dereinst vollständig, so kann jeder Liebhaber sie auf ähnliche Beise zum Grund einer Sammlung legen, woran er für

fic und mit Andern über diese bebeutenden Gegenstände täglich mehrAufkarung gewinnt.

Alsbann wird, nach abgelegten Borurtheilen, Lob und Tabel gegrundet febn, und eine Bereinigung ber verschiedenften Ansichten aus ber

Geschichte auf einander folgender Denfmale bervorgeben.

Auch muß es beshalb immer wünschenswerther febn, daß das große Wert der Herren Boisserée, den Dom zu Köln darstellend, endlich erscheine. Die Tafeln, die schon in unsern Händen sind, lassen wünschen, daß alle Liebhaber bald gleichen Genuß und gleiche Belehrung finden mögen.

Der Grundriß ist bewundernswürdig, und vielleicht von keinem dieser Banart sibertrossen. Die linke Seite, wie sie ausgeführt werden sollte, giebt erst einen Begriss von der ungeheuern Kühnheit des luternehmens. Dieselbe Seitenansicht, aber nur so weit als sie zur Aussührung gelangte, erregt ein angenehmes Gefühl, mit Bedauern gemischt. Wan sieht das unvollendete Gedäude auf einem freien Plat, indem die Darsteller zem Keihe häuser, welche niemals hättegebaut werden sollen, mit gutem Sinne weggelassen. Daneben war es gewiß ein glüdlicher Gedanke, die Bauleute noch in voller Arbeit und den Krahnen thätig vorzustellen, wohurch der Gegenstand Leben und Bewegung gewinnt.

Kommt hierzu nun ferner das Facsimile des großen Originalaustisses, welchen herr Moller gleichsalls besorgt, so wird über diesen Theil der Kunstgeschichte sich eine Alarhelt verbreiten, bei der wir die in allen Landen ausgeführten Gebäude solcher Art, früherer und späterer Zeit, gar wohl beurtheilen können; und wir werden alsbann nicht mehr die Producte einer wachsenen, steigenden, den höchsten Gipfel erreichenden und sodann wieder versinkenden Runft vermischen, und eins mit dem andern entweder

unbedingt loben ober verwerfen.

#### Köln.

Bu unserer großen Beruhigung ersahren wir, daß man baselbst eine ansehnliche Stiftung zu gründen beschäftigt seh, wodurch es auf lange Jahre möglich wird, ben Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen guftanbe zu erbalten.

Auch ist durch Borsorge des Herrn Generalgouverneurs Grafen von Solms-Laubach die Wallrafische Sammlung in das geräumige Jesuitengebäude gebracht, und man sieht einer methodischen Ausstellung und Katalogirung derselben mit Rutrauen entgegen.

Und so waren benn zwei bebeutende Wünsche aller Deutschen Kunst-

freunde ichon in Erfüllung gegangen.

## Pentazonium Vimariense, bem britten September 1885 gewibmet.

som Oberbaubirector Coubrah gezeichnet, geftochen vom hoftupferftecher Somwerbaeburth.

Das seltene und mit dem reinsten Enthusiasmus geseierte Fest der fünfzigjährigen Regierung des Herrn Großherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach Königliche Hoheit zu verherrlichen, fühlten auch die Künste eine besondere Berpstichtung; unter ihnen that sich die Baukunst hervor, in einer Zeichnung, welche, nunmehr in Kupserstich gesaßt, dem allgemeinen Anschauen übergeben ist.

Bu seiner Darstellung nahm der geistreiche Künstler den Anlaß von jenen antiken Prachtgebäuden, wo man zonenweise, Stockwerk über Stockwerk in die Höhe gieng, und, den Durchmesser der Area nach Stusenart zusammenziehend, einer Byramiden- oder sonst zugespisten Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist uns davon übrig geblieben, von dem Trizonium des Quintilius Barus nur der Name, und was wir noch von dem Septizonium des Severus wissen, kann unsere Billigung nicht verdienen, indem es vertical in die Höhe stieg, und also dem Auge das Gesühl einer gesorderten Sosidität nicht eindrücken konnte.

Bei unserm Bentazonium ist die Anlage von der Art, daß erst auf einer gehörig sesten Rustica-Basis ein Säulengebäude Dorischer Ordnung exrichtet seh, über welchem abermals ein ruhiges Massiv einer Jonischen Säulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon vier Bonen absolvirt wären, worauf abermals ein Massivaussatz solgt, auf welchem Korinthische Säulen, zum Tempelgipfel zusammengedrängt, den höhern Abschluß bilben.

Die erste Jone sieht man burch ihre Bisbwerke einer träftig-thätigen Ingendzeit gewidmet, geistigen und körperlichen Uebungen und Borbereitungen mancher Art. Die zweite soll das Andenken eines mittlern Mannes-lebens bewahren, in That und Dulben, Wirken und Leiben zugebracht, auf Krieg und Frieden, Ruhe und Bewegung hindeutend. Die dritte Zone giebt einem reich gesegneten Familienleben Raum. Die vierte deutet auf das, was für Kunst und Wissenschaft geschehen. Die fünste läßt uns die Begrindung einer sichern Staatssorm erbliden, worauf sich denn das Heiligthum eines wohlberdienten Ruhms erhebt.

Db nun gleich zu unserer Zeit Gebaube bieser Art nicht leicht zur Birklichkeit gelangen burften, so achtete ber benkende Kunftier boch für Pflicht zu zeigen, daß ein solches Prachtgerufte nicht bloß phantaftisch gefabelt, sondern auf einer innern Möglichkeit gegründet sen; weshalb er

benn in einem zweiten Blatte die vorsichtige Conftruction besselben, sowohl in Grundrissen als Durchschnitten, den Kenneraugen vorlegte; woneben man auch, umständlicher als hier geschieht, durch eine gedruckte Erklärung ersahren kann, worauf theils durch reale, theils durch allegorische Dar-

ftellungen gebeutet worben.

Und so wird benn endlich an dem Aufriß, welchen die Hauptplatte darstellt, der einsichtige Kennerblick geneigt unterscheiden und beurtheilen, inwiesern die schwierige Uebereinanderstellung verschiedener Säulendenungen, von der derbsten dis zu der schlankesten, gelungen, inwiesern die Prosile dem jedesmaligen Charakter gemäß bestimmt und genügend gezeichnet worden.

Rehrt nun das Auge zu dem beim ersten Anschauen empfangenen Eindruck nach einer solchen Prüsung des Sinzelnen wieder zurück, so wünschen wir die Frage günstig beantwortet, ob der allgemeine Umriß des Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nehst seinem reichen Inhalte dem Geiste faßlich seh? indem wir von unsere

Seite bier nur eine allgemeine Anzeige beabsichtigen tonnten.

Wenn nun der Künstler in einer genauen, zum Saubersten ausgeführten Beichnung das Seinige geleistet zu haben hossen durfte, so kann die Arbeit des Rupferstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme getrösten. Herre Schwerdgeburth, bessen Geschilchkeit man disher nur in kleinern, unsere Taschenbücher zierenden Bilbern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er disher völlig fremd gewesen; beshalb eine Undekanntschaft eines Aupferstechers mit dem architektonischen Detail vom Kenner mit Nachsicht zu beurtheilen sehn dürste. Ferner ist zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die geschickeschand ohne Bebhülfe von mitleistenden Maschinen sich in Verlegenheit fühlen kann.

Eines solchen Bortheils, welcher dem Künstler in Karis und andern in dieser Art vielthätigen Städten zu Hülfe kommt, ermangelt die unsrige so gut wie gänzlich: Alles ist hier die That der eigenen freien Hand, es set daß sie die Radirnadel oder den Gradstichel geführt. Hierdurch aber hat auch dieses Blatt ein gewisse Leben, eine gewisse Anmuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technik zu ermangeln vstegt.

Sben so waren bei dem Abbrud gar manche Schwierigkeiten zu iberwinden, die bei größern, den Fabrikanstalten sich nahernden Gelegenheiten gar leicht zu beseitigen find, ober vielmehr gar nicht zur Sprace

fommen.

Schließlich ift nur noch zu bemerken, daß dieses Blatt für die Bebhaber der Kunft auch badurch einen besondern Werth erhalten wird, daß der löbliche Stadtrath zu Weimar dem Aupferstecher die Platte honorit

und die sorgsältig genommenen Abdrücke, als freundliche Gabe, den Berehrern des geseierten Fürsten zur Erinnerung an jene so bebeutende Epoche zugetheilt hat, welches allgemein mit anerkennendem Danke ausgenommen worden. Sie sind erfreut, dem Lebenden als Lebendige ein Denkmal errichtet zu sehen, dessen dien einen und Bedeutung von ihnen um so williger anerkannt wird, als man sonst dergleichen dem oft schwarkenden Ernessen einer Rachkommenschaft überläßt, die, mit sich selbst allzusehr beschäftigt, selten den reinen Enthusiasmus empsindet, um rückwärts dankbar zu schaen und gegen eble Vorgänger ihre Pflicht zu erfüllen, wozu ihr denn auch wohl Ernst, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.

## Architectur in Sicilien.

Architecture moderne de la Sicile, par J. Hittorf et L. Zanth. A Paris.

1828. Bie uns vor Jahren die nwodernen Gebäude Roms durch Fontaine und Percier, die Florentinischen durch Grandsean und Famin, die Genuesischen durch Gautier besehrend dargestellt worden, so haben sich, um gleichen Zwed zu erreichen, ausgebildete Männer, Hittorf und Banth, nach Sicilien begeben und liefern uns die dortigen, besonders von Beitgenossen Michel Angelos errichteten, öffentlichen und Privatgebäude, so wie auch dergleichen aus frühern Christisch-lirchlichen Reiten.

Bon biesem Werke liegen uns 49 Taseln vor Augen, und wir können solches, sowohl in Gesolg obgenannter Borgänger als auch um bereigenen Berdienste willen, Künstlern und Kunstsreunden auf das Nachbrücklichste empfehlen. Ein reicher Inhalt, so charakteristisch als geistreich dargestellt, auf das Sicherste und Zarteste behandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starte Striche ist Licht- und Schattenseite hinreichend ansaedrückt: daher befriedigen sie mit vollkommener Haltung.

Bei gewissen baulichen Gegenständen fanden die Runftler perspectivische Zeichnung nothig, und diese machen den angenehmsten Eindrud; etwas eigenthümlich Charafteristisches der Sicilianischen Baufunst tritt hier herbor: wir wagen es nicht näher zu bezeichnen, und bemerken nur Einzelnes.

Beim Eintritt in die dießmal gelieferten Messinichen Paläste sieht man sich in einem Hose von hohen Wohnungen umtränzt; wir empsinden sogleich Respect und Wohlgesallen: der Baumeister scheint dem Hausherrn einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzu ernsten Umgebung. Das Gleiche gilt von den Klöstern und andern öffentlichen Gebäuden; man ist von allem Düssern, Drückenden durchaus befreit, und diese Gebäude sind ihrem Zweck völlig angemessen.

Noch eine zweite allgemeine Bemerkung stebe bier. Richt leicht bat irgendwo eine eble Bildhauertunft der Einbildungstraft fo viel Antheil an ihren Werken gestattet als wie in Sicilien: beswegen fie auch schwer au beurtheilen finb.

Statuen von Menschen, Salbmenschen, Thieren und Ungeheuern, Basreliefs mythologischer und allegorischer Art, Berzierungen architettonischer Glieber, Alles überschwenglich angebracht, besonders bei Brumen, bie bei ihrer Nothwendigfeit und Rupbarfeit auch ben größten Schmud zu verdienen ichienen. Wer an Ginfalt und ernfthafte Burbe gewöhnt ift. ber wird fich in biefen manniafaltigen Reichthum taum zu finden wiffen: wir aber konnten ihm an Ort und Stelle nicht ungunftig febn, und fo erfreut es uns, mit gang außerorbentlicher Sorgfalt hier biefe fonberbaren Berte bargeftellt zu sehen und die architectonische Rierlichkeit ihrer Brofile sowohl als die übrige Rulle ihrer Bergierungen zu bewundern. Denn fo lange bie Einbildungsfraft von ber Runft gebandigt wird, giebt fie burchans ju erfreulichen Gebilden Anlaß; bahingegen wenn Runft fich nach und mach verliert, ber regelnbe Sinn entweicht und bas handwert mit ber Imagination allein bleibt, ba nehmen sie unaufhaltsam ben Beg, welcher, wie icon in Balermo ber Rall ift, zum Ballagonischen Unfinn nicht Schritt für Schritt, sonbern mit Sprüngen hinführt.

Architecture antique de la Sicile, par J. Hittorf et L. Zanth. A Paris.

Bon biefem Werke find 31 Tafeln in unfern hanben: fie enthalten bie Tempel von Segeste und Selinunt, geographische und topographische Rarten, die genauesten grchitectonischen Riffe und carafteriftische Rachbilbungen ber wundersamen Basreliefs und Ornamente, zugleich mit ihrer Farbung, und erheben uns zu gang eigenen, neuen Begriffen über alte Bautunft. Frühern Reisenden bleibe bas Berbienft, die Aufmerkfamkeit erregt zu haben, wenn diese lettern, begabt mit mehr historisch-fritischen und artiftischen Sulfsmitteln, endlich bas Gigentliche leiften, was jut wahren Erfenntniß und gründlichen Bilbung zulett erforbert wird.

Mit Berlangen erwarten wir die Nachbilbungen ber Tempel gu Girgent, besonders aber binlanglich Renntnik von ben letten Ausgrabungen, wobon uns einige Blatter in Ofterwalds Sicilien icon vorläufige Renntniß gegeben und ein einzelner Theil, in einem landicaftlichen Gemalbe bargeftellt, die angenehmften Eindrücke verleiht, die wir in Folgen-

bem naber ausiprechen.

Subofilide Ede bes Inpitertempels von Girgent, wie fie fich nach ber Ausgrabung geigt. Detbild von herrn von Rlenge, Roniglich Bayerischem Oberbaubirector.

Ein Gemalbe, nicht nur bes Gegenstandes wegen für ben Alterthumssoricher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erfreulich bem Aunstfreund,

wenn er bas Wert bloß als Landichaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewölt ift recht schon, klar, gut abgestuft; die Behandlung besselben beweist des Meisters Kunstfertigkeit; nicht weniger Lob verdient auch die gar zierlich, sleißig und geschmadvoll ausgeführte weite Küstenstrede des Mittelgrundes. Born im Bilde liegen die kolossalen Tempelruinen mit solcher Präcision der Zeichnung, solcher auf das Besentliche im Detail verwendeten Sorgsalt ausgeführt, wie es nur von einem im Fach der Architekturzeichnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so gläcklich in dem geschnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so gläcklich in dem geschnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so gläcklich in dem geschnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. der so gläcklich in dem geschnung vielgeübten Künstler Anmuth. Ein schlaße, an der Seite der Tempelruine aufgewachsener Delbaum, charakteristisch, sehr zart und ausführlich in seinem Blätterschlag, eine Alos und in der Sche rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels, stassen durchaus zwecknäßig den nächsten und allernächsen Borbergrund.

Das Berbienftliche verschiedener Theile dieser Malerei wird am besten gelobt und am treffenbsten bezeichnet, wenn man sagt, daß es an

Elzheimers Arbeiten erinnere.

# Rirchen, Dalafte und Alöfter in Italien,

nach ben Monumenten gezeichnet, von J. Eugenius Ruhl, Architetten in Caffel. gr. Fol. 8 Lieferungen, jebe zu 6 Blättern, fauber rabirte Umrifie.

Ein durch mertwürdigen Inhalt, wie durch Berdienft der Ausfuh-

rung gleich achtbares, bor Rurgem ericienenes Bert.

Das erste ober Titelblatt jeber Lieferung enthält antike Fragmente, mit Geschmad und Kunst zum Ganzen geordnet, die fünf übrigen aber Ansichten, bald vom Aeußern, bald vom Innern ansehnlicher Gebäude, von Constantin des Großen Zeit das ganze Mittelalter herab bis an die neuere Baukunst, wie sie unter den großen Meistern des sechzehnten Jahrhunderts zur fröhlichen Büthe gelangt war. Einige wenige dürsten vielleicht bloß als dittoreste Ansichten ausgenommen sehn.

Bon Seiten der fünstlerischen Behandlung finden wir an den Blättern dieses Werks theils die Genauigkeit und den bis auf das kleinste Detail sich erstredenden Fleiß, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Geschmad als Ueberlegung gewählten Standpunkte zu loben; unbeschadet

ber Bahrheit stellen sich die sämmtlichen Gegenstände dem Auge von einer gefälligen Seite in malerischer Gruppirung dar.

Auch hat ber Berfasser Sorge getragen, für die meisten seiner Blätter solche Gegenstände auszuwählen, die zugleich schone Ansichten gewähren, wenig bekannt und in kunstgeschichtlicher Beziehung merkwürdig sind. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen können, wenn wir ihnen den Inhalt aller drei dis jest erschienenen Lieserungen kurz anzeigen.

Erfte Lieferung. 1) Berschiebene antike Fragmente, zierlich zusammengestellt. 2) Der innere Hofraum und Säulengänge um benselben im Palast der Cancellaria zu Rom, nach Einigen Architektur des San Gallo, wahrscheinlicher aber des Bramante. 3) Hof dei der Kirche Santi Apostoli zu Rom. 4) Bestibul eines Gebäudes in der Bia Sissina zu Rom. 5) Ansicht der Kirche San Feliciano zu Fuligno. 6) Ansicht der Kirche San Giorgio in Belabro und des Bogens der Golbschmiede zu Rom.

Zweite Lieferung. 1) Wiedexum gar zierliche Zusammenstellung antiker Fragmente. 2) Klosterhof zu San Giovanni in Laterans zu Rom. 3) Ansicht des Innern der Kirche zu Santa Costanza vor der Porta Pia zu Rom. 4) Façade und vorliegende große Treppe der Kirche Santa Waria in Ara Coli, auf dem Capitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche Santa Prassede zu Rom. 6) Palast des Grafen Giraud in Bia di Borgo nuovo zu Rom, Architektur von Bramante.

Dritte Lieferung. 1) Ansicht der Kirche San Salvatore zu Fuligno. 2) San Giacomo zu Bicobaro. 3) Ansicht des Doms zu Spoleto. 4) Cortile eines Palastes nahe bei dem Capitol zu Rom. 5) Sacristei zu San Martino a Monti in Rom. 6) Mittlere Ansicht des Klosterhofs zu San Giovanni in Laterano.

Ferner sind wir des Bergnügens theilhaft geworden, von eben demselben Künstler einen mit Aquarellsarben gemalten und zum Berwundern
sleißig ausgesührten Prospect des Playes zu Assis, mit dem darauf liegenden, noch sehr wohl erhaltenen Minerventennpel, jest in eine Kirche verwandelt und Madonna della Winerva genannt, zu sehen. Der gute Ton
im Ganzen, die heitere Luft, die natürliche Farbe der verschiedenen Achitecturgegenstände, der höchst löbliche Fleiß, der auch die geringsten Reinigteiten nicht übersehen, sondern mit Sorgsalt und Liebe nachgebildet hat,
endlich die wohlgezeichneten Figuren in den eigenthümlichen Landestrachten, womit das Bild reichlich und zwecknäßig stassirt ist — Alles
zusammen kann unmöglich versehlen, jeden der Aunft kundigen Beschauer
zu befriedigen, zu erfreuen. Auf uns wenigstens hat es diese Wirkung

gethan, und mehrere Tage hindurch, ba bas Anschauen besselben uns

gegonnt war, zu einer heitern Gemuthsftimmung beigetragen.

Wenn nun meine Freunde an der vollkommenen Ausführung eines so wohl sindirten Werkes ihre Freude hatten, so war mir dabei noch ganz anders zu Nuthe, indem ich mich der abenteuerlichen slüchtigen Augendlicke lebhast erinnerte, wo ich vor diesem Tempel gestanden, und mich zum erstenmal über ein wohlerhaltenes Alterthum innig ersreute. (Italianische Reise Bd. XV., S. 111.) Wie gerne werden wir dem Künstler solgen, wenn er uns, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle sührt, und von seinen anhaltenden gründlichen Studien daselbst bildsich und schriftlich den Mitgenuß vergönnt!

# Das Altrömische Denkmal bei Igel, unweit Crier.

Eine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 18 goll hohe broncene Abbilbung bieses merkwürdigen Römischen Denkmals veranlaßt nachsolgende Betrachtungen über baffelbe.

Das alte Denkmal ift einigen Gliebern ber Römischen Familie ber Secundiner zu Spren errichtet; es besteht aus einem sesten grauen Sandstein, hat im Ganzen thurmartige Gestalt und über 70 Kuf hobbe.

Die architektonischen Berhaltnisse ber verschiedenen Theile, an sich sowohl als in Uebereinstimmung zum gesammten Ganzen, verdienen großes Lob, und es möchte schwerlich ein anderes Römisches Monument sich dem

Auge gefälliger und zierlicher barftellen.

Ueber die Zeit, wann das Werk errichtet worden, giebt weder die Inschrift Auskunft, noch läßt sich dieselbe aus andern Nachrichten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fülle der Zierrathen und Bilber, womit es gleichsam überdeckt ist, so wie der Geschmack, in welchem sie gearbeitet sind, auf die Zeit der Antonine hinzubeuten.

Die verzierten Bilber sind gemischter Art, theils Darftellungen aus bem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte, Berwaltung und Pflichten berer, benen bas Denkmal errichtet worden, sich beziehend, theils ber

Botter- und Belbenfage angehörenb.

Die vor uns befindliche broncene Copie ift mit ausnehmender Sorgfalt gemacht; den Styl der Antike, gefälligen Geschmad und angemessene Haltung erkennt man überall, nicht nur in den unzähligen, flach erhobenen, boch immer hinreichend beutlich gearbeiteten Figuren, sondern auch in den Blätterverzierungen der Gesimse. Der nachbildende Künstler hat seinen Fleiß dergestalt weit getrieben, daß bloß verwitterte Stellen des Monuments deutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiden sind, die es

burch Menschande gewaltsam erlitten, ja baß sogar eine Anzahl nen eingefügter Steine ohne Schwierigkeit zu erkennen find.

Auch ber Abguß verbient großes Lob; er ift ungemein reinlich, und

ohne sichtbare Spuren späterer Nachhülfe.

## In die Annfler Beinrich Bumpft und G. Ofterwald, Gerfertiger ber broncenen Abbilbung.

Bei dem erfreulichen Anblid des mir übersendeten löblichen Kunstwertes eilte ich zuwörderst, mich jener Zeit zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bedenklichen Umständen, zuerst bekannt geworden. Ich suchte die Stelle meines Tagebuchs, der Campagne 1792, wieder auf und füge sie hier bei, als Einleitung zu demjenigen, was ich jest zu äußern gedenke.

Den 28. Auguft 1792.

"Auf bem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich balb das Monument in der Rähe von Igel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu setzen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sämmtlichen Dorschütten weg, und nun skand es an dem würdigsten Plate. Die Wosel sließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf - und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Monument selbst könnte man einen architektonisch-plastisch verzierten Obelist nennen. Er steigt in verschiedenen, kunftlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, dis er sich zulest in einer Spize endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ift, und mit Augel, Schlange

und Abler in ber Luft fich abichloß.

"Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Rriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang sesthalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das Denkmal auszumessen und, insofern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich find, uns überliefern und erhalten.

"Bie viel traurige bilblose Obelisten sah ich nicht zu meiner Zeit errichtet, ohne daß irgend Jemand an jenes Monument gedacht hätte! Es ift freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und ben Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienkrelse; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlthätigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher; Gewerb und Handel wird auf mancherlei

Beise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegscommissarien, die sich und ben Ihrigen dieß Monument errichteten, jum Zeugniß, daß damals, wie jest, an solcher Stelle genugsamer Bohlstand zu erringen seb.

"Man hat diesen ganzen Spisbau aus tüchtigen Sandquadern roh über einander gethürmt, und alsdann, wie aus einem Felsen, die architettonisch plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage berschreiben."

Den 22. Detober 1799.

"Ein herrlicher Sonnenblick belebte so eben die Gegend, als mir das Monument von Igel, wie der Leuchtthurm einem nächtlich Schiffenden, entgegenglänzte.

"Bielleicht war die Macht des Alterthums nie so gefühlt worden als an diesem Contrast; ein Monument, zwar auch triegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbesindens rübriger Wenschen in dieser Gegend.

"Obgleich in später Beit, unter ben Antoninen, erbaut, behält es immer von trefflicher Kunst noch so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen anmuthig-ernst zuspricht, und aus seinen, obgleich sehr beschäbigten Theilen das Gesühl eines fröhlich-thätigen Daseyns mittheilt. Es hielt mich lange sest; ich notirte Wanches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande fühlte."

Seit ber Reit verfaumte ich nicht, jenen Einbrud, und mar es auch nur einigermaßen, vor ber Seele zu erneuern. Auch unvollftanbige uub unaulängliche Abbilbungen maren mir willtommen; 3. B. ein Englischer Rupferstich, eine Französische Lithographie nach General de Howen, so wie auch die lithographirte Stizze ber Herzogin von Rutland. Jene erften beiden erinnerten wenigstens an die wunderbare Stelle dieses Alterthums in norbischer lanblicher Umgebung. Biel naber brachte icon ben erwilnschten Augenschein die Bemühung bes herrn Quebnow, fo wie ber Herren Hawich und Neurohr: letterer hatte fich besonders auch über bie Literatur und Geschichte, insofern fie biefes Dentmal behandelt, umftandlich ausgebreitet, ba benn bie verschiebenen Meinungen über baffelbe, welche man hierbei erfuhr, ein öfteres Ropficutteln erregen mußten. Diefe awar bantenswerthen Borftellungen liegen jeboch Manches zu wünschen übrig: benn obaleich auf die Abbilbungen Fleiß und Sorgfalt verwendet war. fo gab boch ber Totaleinbrud die Ruhe nicht, welche bas Monument selbst verleibt, und im Ginzelnen ichien die Lithographie bas Berwitterte rober. und bas lleberbliebene ftumpfer vorgeftellt zu baben, bergeftalt , baß zwar Renntniß und Uebersicht mitgetheilt, bas eigentliche Gefühl aber und eine

munichenswerthe Einficht nicht gegeben ward.

Beim ersten Anblid Hrer höchft schägenswerthen Arbeit jedoch trat mir gerade bas Erwünschieste entgegen. Dieses broncene Facsimile in Miniatur bringt uns jene Eigenthümlichseiten so vollommen vor die Seele, daß ich geneigt war, Ihrem Werke unbedingtes enthusiastisches Lob zuzurufen. Beil ich aber auf meiner langen Laufbahn gewarnt bin, und oft gemerkt habe, daß man Segenständen der Kunst, so wie auch Personen, sür die man ein günstiges Vorurtheil gesaßt hat, Alles nachsieht, und in Sesahr kommt, ihre Borzäge zu überschäßen, so verlangte ich eine Autorität sur meine Sesühle, und eine Sicherheit für dieselben in dem Ausspruch eines unbestechbaren Renners.

Glüdlicherweise stand mir nun ein längst geprüfter Freund zur Seite, bessen Kenntnisse ich seit vielen Jahren sich immer vermehren, sein Urtheil dem Gegenstande immer angemessen gesehen. Es ist der Director unserer freien Zeichenschle, Herr Heinrich Meher, Hofrath und Ritter des weißen Fallenordens, der, wie so oft, mir auch dießmal die Freude machte, meine Reigung zu dilligen und meine Borliebe zu rechtsertigen. Mehrmalige Gespräche in Gegenwart des allerliebsten Aunstwertes, verschiedene daraus entsprungene Ausschle verschafften nun die innigste Besanntschaft mit demselben. Nachstehendes möge als Resultat dieser Theilnahme augesehen werden, od wir es gleich auch nur ausstellen als unsere Ansicht unter den vielen möglichen, voranssehend, daß über dieses Wert, insosern es problematisch schaft, die Meinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegensah, doch im Schwanten und Zweiseln nach menschlicher Art erhalten werden.

A. Amisaeldäfte.

1) Hauptbasrelief im Basement ber Borberseite: An zwei Tischen mehrere Bersammelte, Bichtiges verhandelnb. Ein dirigirender Sitenber, Bortragende, Einseitende, Ankömmlinge.

2) Seitenbild in ber Attita, zwei Sigenbe, zwei im Stehen Theils nehmenbe, tann als Rentfammer, Comptoir und bergleichen angesehen

merben.

#### B. Jabrication.

3) Hauptbild in der Attika, eine Färberei darstellend. In der Mitte heben zwei Männer ein ausgebreitetes, wahrscheinlich schon gefärbtes Tuch in die Höhe; der Ofen, worin der Keffel eingefügt zu denken ist, sieht unten hervor. Auf unserer linken Seite tritt ein Mann heran, ein Stück Tuch über der Schulter hängen, zum Färben bringend; zur Rechten ein anderer im Weggehen, ein fertiges davon tragend.

4) Langes Bastelief im Fries; mag irgend eine chemische Behandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung ber Karben und sonft.

#### C. Eransport

steht man am vielsachsten und öfterften bargeftellt, wie benn ja auch bas Beischaffen aller Beburfniffe bas Hauptgeschäft ber Rriegscommiffarien ist und bleibt.

- 5) Baffertransport, sehr bebeutend in den Stufen des Sodels, die er, nach den überbliebenen zu schließen, sämmtlich scheint eingenommen zu haben. Häusige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im Allgemeinen als Bafferwunder gedacht. Die Schiffe werden gezogen, welches auf Flußtransport einzig deutet.
- 6) Seitenbild in der Base: Ein schwer beladener Wagen, mit drei Maulthieren bespannt, aus einem Stadtthor nach Bäumen hin lenkend.
- 7) Seitenbild in der Attika: Ein Jüngling lehrt einen Knaben, der auf seinem Schooße sist, den Wagen sühren, beide nack. Ein allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem Metier unterrichtet, welches für sie das Wichtigste blieb.
- 8) Bergtransport, gar artige halbsymbolische Wirklickett. Rechts und links zwei Gebäude, zwischen benselben ein Hügel. Bon unserer Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die Höhe hinan, während ein anderes Lasithier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Oben auf dem Gipsel in der Mitte ein ganz kleines Häuschen, die Ferne und Höhe andeutend.

#### D. Samilien- und hansliche Verhaltniffe.

- 9) Großes Bilb ber Borberseite, eigentlich das Hauptbild des Ganzen: Orei männliche Figuren; die eine rechts, leicht bekleibet, scheint wegzugehen, und von der in der Mitte stehenden kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch Händebruck Abschied zu nehmen: die größere männliche, links, hält in beiden Händen einen Mantel, als wollte sie societen ber scheidenden um die Schultern schlagen. Ueber diesen Figuren sind drei Medaillons, ans Schilbern oder Tellern hervorschauende Büssen angebracht, vielleicht die Hauptpersonen der Familie.
- 10) Schmales und langes Bilb im Fries: Ein Angesehener, welcher unter einem Borhang heraustritt, erhält von sechs Figuren Naturalabgaben, Wildbrät, Fische u. s. w.; andere Männer stehen, mit Stäben, als bereite Boten gegenwärtig, Alles wohl auf Frohnen und Zinsen beutend; ein hinterster brinat Getrünke.
  - 11) Langes Basrelief in ber Borberfeite bes Friefes: An beiben

Seiten eines Tisches auf Lehnsessen zwei Personen, etwas entsernt von der Tasel, zwei dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts die Rüche mit Herd und Schüssen; ein Roch bereitet Speisen, ein anderer scheint auftragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung, der Schenktisch mit Gefäßen: ein Mann ist beschäftigt, einen Krug herabzuheben; ein anderer gießt Getränk in eine Schale.

E. Anthologifche Gegenfande.

Sie sind gewiß sammtlich auf die Familie und ihre Zustände im Allgemeinen zu deuten, wenn die es auch im Einzelnen durchzusühren nicht

gelingen möchte.

12) Hauptbild ber Rückleite: In der Mitte eines Zodials Hercules auf einem Biergespann, seine Hand einer aus der Höhe sich herunterneigenden Figur hinreichend. Außerhalb dieses Areises, in den Eden des Quadrats, vier große Köpfe, herausschauend, Bollgesichter, jedoch sehr stach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Winde vorstellend. Nan beschaue diese ganze Abtheilung recht ausmerksam, und frage sich: Könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Erfolg belohnte Lebensweise reicher und entschiedener ausdrücken?

13) Ist nun hierburch ber Jahr- und Witterungslauf angebeutet, so erscheint im Giebel bas Haupt ber Luna, um die Monden zu bezeichnen. Ein Reh springt zur Seite hervor. Nur die Halfte bes Bilbes ist übrig

geblieben.

14) Daneben, gleichfalls im Giebelselbe, Helios, Beherrscher bes Tages, mit frei- und frohem Antlit. Die hinter dem Haupt hervorspringenden Bferde sind zu beiden Seiten erhalten. Darunter

15) Hauptbilb in ber Attita der Rudfeite: Gin Jüngling, zwei hachbeinige Greife am Raume haltenb, eben als wenn er ber Sonne Relais

gelegt hatte.

16) Im Fronton der Hauptseite: Hylas, von den Rymphen geraubt.

17) Auf bem Gipfel bes Ganzen eine Rugel, von der sich ein Abler, ben Ganymed entsührend, erhob. Dieses, wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf früh verstorbene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiten elassischen Sinn, das Borübergehende immersort lebend und blühend zu denken.

18) Endlich möchte wohl im Giebelfelbe Wars, zur schlafenden Rhea berantretend, auf den Römischen Ursprung der Kamilie und ihren Au-

fammenbana mit bem großen Beltreiche zu beuten febn.

19) und 20) Bu Erflärung und Rangirung ber beibensehr beschädigten hohen Rebenseiten ber hauptmaffe bes Monuments werden umfichtige

Kenner das Beste beitragen, welche sich wohl ähnlicher Bilber des Alterthums erinnern, woraus man mit einiger Sicherheit diese Lüden restauriren und ihren Sinn ersorschen könnte. Es sind allerdings mythologische Gegenstände, welche hier höchst wahrscheinlich in Beziehung auf die Schickale und Berhältnisse der Hamilie abgedildet sind. Denn daß nicht alle hier vorhandenen Bilber, besonders die poetsichen, von Ersindung der ausssührenden Künstler sehen, läßt sich vermuthen; sie mögen, wie ja alle becorirenden Künstler thun, sich einen Borrath von tresslichen Mustern gehalten haben. Die Zeit, in welche die Errichtung dieses Wonuments sällt, ist nicht mehr productiv; man nahm schon längst zum Nachbilden seine Zuslucht, wie sodierbin immer mehr.

Ein Wert dieser Art, das in einem höhern Sinne collectiv ift, aus mancherlei Elementen, aber mit Zwed, Sinn und Geschmad zusammengestellt ist, läßt sich nicht bis auf die geringsten Elieber dem Berstande vorzählen; man wird sich immer bei Betrachtung desselben in einer gewissen Läßlichkeit erhalten müssen, damit man die Borzüge des Einzelnen scharf und genau kenne, dagegen aber Absicht und Berknüpfung des Ganzen eher

behaglich als genau fich in ber Seele wieber erichaffe.

Offenbar sind hier die realsten und ideellsten, die gemeinsten und höchsten Borstellungen auf eine künstlerische Weise vereinigt, und es ist uns kein Denkmal bekannt, worin gewagt wäre, einen so widersprechenden Reichthum mit solcher Kühnheit und Großheit der betrachtenden Gegenwart und Aufunst vor die Augen zu stellen. Ohne uns durch die Schwierigkeit einer vielleicht gesorderten Darstellung abschrecken zu lassen, haben wir die einzelnen Bilder unter Audriken zu bringen gesucht, und wie überdem diese niedergeschriebenen Worte ohne die Gegenwart des so höchst gelungenen Wodells auch nicht im Windesten befriedigen können, so häben wir an manchen Stellen mehr angedeutet als ausgesührt. Denn in diesen Valle besonders gilt: Was man nicht gesehen hat, gehört uns nicht, und geht uns eigentlich nichts an. Hiernach beurtheile man die versuchte Darsstellung der einzelnen Bilder unter gewissen Rubriken.

Beimar, ben 1. Juni 1829.

# Der Canzerin Grab.

1812. Das entbeckte Grab ist wohl für das Grab einer vortrefflichen Tänzerin zu halten, welche, zum Berdruß ihrer Freunde und Bewunderer, zu früh von dem Schauplat geschieden. Die drei Bilber muß ich cyklisch, als eine Trilogie, ausehen. Das kunstreiche Mädchen erscheint in allen dreien, und zwar im ersten die Gäste eines begüterten Mannes zum Hochgenuß des Lebens entzückend; das zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus,

tu ber Region ber Berwesung und Halbvernichtung, kummerlich ihre Kanste sortsetz; bas dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das erste und letzte Bild erlauben keine andere Auslegung; die des mittlern ergiebt sich mir ans jenen beiden.

Es wäre taum nöthig, diese schönen Runftproducte noch besonders durchzugehen, da sie für sich zu Sinn, Gemüth und Runfigeschmad so dentlich reden. Allein man tann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche daher meine Gedanken und Empfindungen mit Bergnügen aus, wie sie sich mir bei der Betrachtung dieser schönen Gedilbe immer wieder erneuern.

Die erste Tasel zeigt die Kinstlerin als den höchsten, lebendigsten Schmud eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaumen auf ste schwud eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaumen auf ste schwen. Underwandte Ansmerksamkeit ist der größte Beisall, den das Alter geben kann, das eben so empfänglich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aenserungen gereizt wird. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so anch der Jüngling; doch dieser beugt sich überdies empfindungsvoll zusammen, und schon fährt der Jüngste der Zuschauer auf, und beklatscht die wahrgenommenen Tagenden wirklich.

Vom Effecte, den die Künstlerin hervorgebracht, und der uns in seinen Abstusungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr, und finden sie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich ergest werden. Die schone Beweglichseit der Uebergänge, die wir an solchen Künstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment sixirt, so daß wir das Bergangene, Gegenwärtige und Zukünstige zugleich erblicken, und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versest werden. Auch bier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichseit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kann eine Spur mehr zu sinden ist.

Daß die Künstlerin sich als ein Bacchisches Madchen barstellt, und eine Reihe Stellungen und Handlungen dieses Charatters abzuwickln im Begriff ist, daran läßt sich wohl nicht zweiseln. Auf dem Seitentische stehen Geräthschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannigsaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Büste scheint eine helsende Person anzudeuten, die der Hauptstigur die Requisiten zureicht, und gelegentlich einen Statisten macht: denu mir scheint Alles auf einen Solotanz angelegt zu sehn.

Ich aehe gum gweiten Blatt. Wenn auf bem erften bie Runftlerin uns reich und lebensvon, üppig, beweglich, gracibs, wellenhaft und fließend

erschien, so sehen wir hier, in dem traurigen lemurischen Reiche, von Allem das Gegentheil. Sie hält sich zwar auf Einem Juße, allein sie drückt den andern an den Schenkel des erstern, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Hand klüst sich auf die Hüfte, als wenn ste für sich selbst nicht Kraft gemug hätte; man sindet hier die unäsitzeisische Kreuzessorm, die Glieder gehen im Zickack, und zu dem wunderlichen Ausdruck muß selbst der rechte ausgehobene Arm beitragen, der sich zu einer sonst gracios gewesenen Stellung in Bewegung setzt. Der Standsuß, der ausgestätze Arm, das angeschlossenen, Alles giedt den Ausdruck des Stationären, des Bewegskich-Undeweglichen — ein wahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Muskeln und Sehnen übrig bleiben, daß sie sich kümmerlich bewegen können, damit sie nicht ganz als durchsichtige Gerippe erscheinen nab zusammenstürzen.

Aber auch in diesem widerwärtigen Zustande muß die Künstlerin auf ihr gegenwärtiges Publicum noch immer belebend, noch immer anziehend und tunstreich wirden. Das Berlangen der herbeieilenden Wenge, der Betsall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halbgespenstern sehr töstlich symbolisiert. Sowohl jede Figur für sich als alle drei zusammen componiren vortresslich, und wirden in Einem Sinne, zu Sinem Ausdruck. Bas ist aber dieser Sinn, was ist dieser Ausdruck?

Die göttliche Aunst, welche Alles zu verebeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Wiberwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Eben hier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nur Einen Beg, dieß zu leisten: sie wird nicht herr vom häßlichen, als wenn sie es somisch behandelt; wie denn ja Zeuzis sich über seine eigene, ins häßlichste gebildete Hecuba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Künftlerin, wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszuführen wissen, und Jedem ist aus Ersahrung bekamt, daß uns die komischen und nedischen Exhibitionen solcher Talente oft mehr aus dem Stegreise ergegen als die ernsten und

witrbigen, bei großen Unftalten und Unftrengungen.

Bekleibe man bieses gegenwärtige semurische Scheusal mit weiblich jugendlicher Muskelfülle, man überziehe sie mit einer blendenden Haut, man statte sie mit einem schidlichen Sewand aus, welches jeder geschmadvolle Künstler unserer Tage ohne Anstrengung ausstühren kann, so wird man eine von den komischen Posituren sehen, mit denen uns Harlesin und Colombine unser Zeben lang zu ergezen wußten. Berfahre man auf dieselbe Weise mit den beiden Rebensiguren, und man wird sinden, daß hier der Pobel gemeint seh, der am meisten von solcherlei Borstellungen angezogen wird.

Es seh mir verziehen, daß ich hier weitläufiger, als vielleicht nöthig wäre, geworden; aber nicht Jeder würde mir gleich auf den ersten Aublid diesen antiken humoristischen Geniestreich zugeben, durch bessen Zauberkraft zwischen ein menschliches Schauspiel und ein gestitiges Trauerspiel, eine Iemurische Posse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Frazenhastes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres sinde, als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche Alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Rukunft wissen, fühlen, wähnen und glauben kann.

Das letzte Bild, wie das erfte, spricht sich don selbst aus. Charonhat die Künstlerin in das Land der Schatten hinübergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Eine den Todten günstige, und daher auch ihr Berdienst in jenem Reiche des Bergessens dewahrende Gottheit blickt mit Sefallen auf ein entsaltetes Pergoment, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Künstlerin ihr Leben über bewundert worden: denn wie man den Dichtem Denkmale setzte, wo zur Seite ihrer Gestalt die Namen der Tragödien verzeichnet waren, sollte der praktische Künstler sich nicht auch eines gleichen

Borangs erfreuen?

Besonders aber diese Künftlerin, die, wie Drion seine Jagden, so ihre Darstellungen bier fortsett und vollendet. Cerberus schweigt in ihrer Gegenwart: fie findet icon wieder neue Bewunderer, vielleicht icon ebemalige, die ihr zu diesen verborgenen Regionen vorausgegangen. Eben so wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch hier folgt ihr eine nach, welche, die ehemaligen Functionen fortsettend, den Shawl für die Berrin bereit halt. Bundericon und bedeutend find biefe Umgebungen grupbirt und bisponirt, und doch machen fie, wie auf den vorigen Tafeln, blog ben Rahmen zu bem eigentlichen Bilbe, zu ber Geftalt, bie bier, wie überall, entideibend bervortritt. Gewaltiam ericeint fie hier, in einer Manabifden Bewegung, welche wohl die lette fenn mochte, womit eine folche Baccifde Darftellung beschloffen wurde, weil brüber hinaus Bergerrung liegt. Die Runftlerin scheint mitten burch ben Runftenthufiasmus, welcher fie and bier begeistert, ben Unterschied zu fühlen bes gegenwärtigen Ruftandes gegen jenen, ben fie fo eben verlaffen bat. Stellung und Musbrud find tragijd, und fie tonnte bier eben so aut eine Berzweifelnde als eine von Gott mächtig Begeisterte vorstellen. Wie fie auf bem ersten Bilbe bie Ruschauer burd ein absichtliches Wegwenden zu neden ichien, fo ift fie bier wirklich abwefend: ihre Bewunderer fteben vor ihr, flatichen ihr entgegen; aber fie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entrudt, gang in fich felbit bineinge worfen. Und so schließt fie ihre Darstellung mit ben zwar frummen, aber pantomimisch genugsam beutlichen, wahrhaft heidnisch tragischen Gefinnungen, welche sie mit dem Achill der Odusse theilt, daß es besser seh, unter den Lebendigen als Magd einer Künstlerin den Shawl nachzutragen, als unter den Todten für die Bortrefflichste zu gelten.

Sollte man mir ben Borwurf machen, daß ich zu viel aus diesen Bildern herausläse, so will ich die clausulam salutarom hier anhängen, daß wenn man meinen Aufsatz nicht als eine Erklärung zu jenen Bildern wollte gelten lassen, man denselben als ein Gedicht zu einem Gedicht ansehen möge, durch beren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte.

Uebrigens will ich nicht in Abrebe sehn, daß hinter dem sinnlichästhetischen Borhange dieser Bilder noch etwas Anderes verborgen sehn dürfte, das, den Augen des Künstlers und Liebhabers entrückt, von Alterthumstennern entdeckt, zu tieserer Belehrung dankbar von uns aufzunehmen ist.

So vollsommen ich jedoch diese Werke dem Gedanken und der Ausführung nach erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben, an dem hohen Alterthum derselben zu zweiseln. Sollten sievon alten Griechischen Cumanern versertigt sehn, so müßten sie vor die Zeiten Alexanders gesetzt werden, wo die Kunst noch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Herculanischen Tänzerin, so möchte man wohl jenen Künstlern auch diese neugesundenen Arbeiten zutrauen, um so mehr als unter jenen Bildern solche angetrossen werden, die in Absicht der Ersindung und Zusammenbildung, den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in bem Grabe gefundenen Griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, ba die Griechische Sprache den Römern so geläusig, in jenen Gegenden von Alters her einheimisch und wohl auch auf neuern Monumenten im Brauch war. Ja, ich gestehe es, jener lemurische Scherz will mir nicht echt Griechisch vorsommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten sehen, aus welchen die Philostrate ihre Halb- und Ganz-fabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen bergenommen.

# homers Apotheose.

Ein antiles Basrelief, gefunden in der Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts zu Marino, auf den Gütern des Fürsten Colonna, in den Ruinen der Billa des Kaisers Claudius, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna noch vorhanden, stellt den alten Homer dar, wie ihm göttliche Chre bewiesen wird. Wir sind aufs Neue ausmerkam darauf geworden durch einige Figuren biefer Borstellung, beren Abgüsse uns burch Freundeshand zw. gesommen.

Um sich ben Sinn bessen, was wir zu sagen gebeuten, sicherer zu entwickln, betrachte man eine Abbildung, von dem Florentiner Gallestruzi, im Jahre 1856 gezeichnet und gestochen. Sie sindet sich in Kirchers Latium, bei der 80. Seite, und in Cupers Werte gleich zu Ansang; sie giebt uns einen hinreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterthum: denn Gallestruzzi hatte für solche Rachbildungen genugsame Geschällichteit, welche dem Kunstliebhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Polidor radirte Blätter, z. B. den Untergang der Familie Robe, nicht weniger durch die Kubser zu Agostini Gemmo antiche sigurate.

Da in einem problematischen Falle eines Jeben Weinung sich nach Belieben ergehen darf, so wollen wir, ohne weitläusige Wiederholung bessen, was hierüber bisher gedacht und gestritten worden, unsere Auslegung karzlich vortragen. Und hierbei sondern wir, was nach prüsender Betrachtung bes Bilbes, nach Lesung der darüber vorhandenen Schriften völlig klar geworden, und was zu erörtern allenfalls noch übrig geblieben wäre.

Mar ift, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschlossenen Borbangsgrunde, als in einem Heiligthum, abgebilbete göttliche Berehrung homers auf bem untern Theile bes Bilbes. Er fitt, wie wir fonft ben Reus abgebilbet feben, auf einem Seffel, jeboch ohne Lehnen, die Fuße auf einem Schemel rubend, ben Scepter in ber Linten, eine Rolle in ber Rechten. Die Flias und Dopffee tnieen fromm an seiner Seite, hinter ihm Eumelia, die ihn befranat, Rronos, awei Rollen in Händen; unter dem Schemel sind die Mäuslein nicht vergessen; Mythos als befranzter Opferknabe mit Giekaefak und Schale, ein gebudelter Stier im Sintergrunde; Siftoria ftreut Beihrauch auf ben Altar; Boesis halt ein paar Fadeln freudig in die Höhe: Tragodia, alt und würdig, Comobia, jung und anmuthig, beben ihre rechte Sand begrüßend auf, alle vier gleichsam im Borschreiten gebilbet: binter ihnen eine Turba stehend, aufmerksam, beren einzelne Figuren mehr burch bie Inschriften als durch Geftalt und Beiwesen erklärt werden; und wo man Buchfiaben and Schrift fleht, läßt man fich wohl bas Uebrige gefallen.

Aber bon oben herunter darf man, auch ohne Ramen und Inschrift,

bie Borftellung nicht weniger für flar balten.

Auf der Sobe des Berges Zeus sitzend, den Scepter in der Hand, den Abler zu Füßen; Mnemospne hat eben von ihm die Erlaubniß zur Bergötterung ihres Lieblings erhalten: er, mit rückwärts über die Schulter ihr zugewandtem Gesicht, scheint mit göttlicher Gleichgültigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu ent-

fernen, icaut ihn mit auf die hufte geftüstem rechtem Arm, gleichfalls über die Schulter an, als wenn fie ihm nicht besonders bantte für bas, was

fich bon felbit verftehe.

Eine jüngere Muse, tinblich munter hinabspringend, verkündets frendig ihren sieben Schwestern, welche auf den beiden mittlern Planen sischen und stehend mit dem, was oben vorgieng, beschäftigt scheinen. Sodann erblickt man eine Höhle, daselbst Apollo Musagetes in herkömmlich langem Sänger-leibe, welcher ruhig aufmerksam da steht, neben ihm Bogen und Pseile über ein glodenförmiges Gefäß gelehnt.

So weit nun können wir uns für aufgeklärt halten und stimmen mit ben bisherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Bon oben herein wird nämlich das göttliche Patent ertheilt und den beiden mittlern Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schon beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obgleich poetisch - symbolische Berleihung der zugestandenen

hoben Chre bar.

Problematisch bleiben uns jedoch noch zwei Figuren in dem rechten Winkel der zweiten Reihe von unten. Auf einem Piedestal steht eine Figur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkeid und vierzipfeligem Mantel angethanen Mannes von mittlerm Alter; Füße und Hände sind nackt; in der Rechten hält er eine Papier- oder Pergamentrolle und über seinem Haupte zeigt sich der obere Theil eines Dreisusses, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Eigenthümlichseit einer solchen Maschine, dis zu den Füßen des Mannes heruntergeht.

Die frühern Erklärungen bieser Figur können in einigen diesem Gegenkand gewihmeten Schriften nachgelesen werden; wir aber behaupten, es seh die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreisuß durch ein Werk, wahrscheinlich zu Ehren Homers, gewonnen, und zum Andenken dieser für ihn so wichtigen Begebenheit sich hier als den Widmenden vorstellen lasse.

## Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano.

Borgemelbetes Buch schlagen wir nach, um zu ersahren, inwiesern bie persönliche Gestalt bes Widmenden oder sonst Betheiligten mit in die bilblichen Darstellungen eingreise, welche sowohl an Sartophagen als an Grabeswähren plastisch und malerisch und ausbewahrt sind.

Ebenso wie wir bei den römisch-heidnischen Gräbern gesehen haben, sinden sich Halbsiguren mit beiden Armen, entweder allein oder zu zweien, Mann und Frau, Bater und Sohn, sodann auch, nach alter heidnischer Weise, an Familientischen mit besonders großen Weingefäßen.

Mit ausgestrecken Armen, als Betenbe, tommen besonders Frauen vielfach vor, meist allein, sodann aber auch mit Afficienten.

Bielleicht find sie auch als Mithanbelnbe in ben biblischen Geschichen bargestellt, als Theilnehmenbe an ben heilsamen Wundern, wie dem hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offenbar aber sind sie persönlich als Widmende vorgestellt in kleinen Manns- und Frauensssiguren zu Christi Füßen, der auf einem Berge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Dergleichen sind zu sehen Seite 67, 69, 75, 85 und 87.

Gleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitenbe vor, am oftesten als Cavatori, als Grabhöhlengräber, welche wahrscheinlich als Handarbeiter mitunter zugleich Architekten waren, wie man aus ben kunftgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erkennen hat. Rag nun sehn, daß sie sich selbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten, und nicht allein Andern, sondern auch sich und den Jhrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen, sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu siiften: genug, sie erscheinen mit Viken. Sacken und Schauseln, und die Lambe fehlt nicht.

Bebenken wir nun, wie groß die Immung dieser Cavatori muß gewesen seyn, da sie denn doch immersort als Bewohner und Erbauer diese unterirdischen Stadt anzusehen sind; serner daß sie mit Architesten, Bildhauern, Malern in sortwährender thätiger Berührung blieben: so überzeugt man sich leicht, daß das Handwert, welches nur für die Todten lebte, sich den Borzug der Erinnerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen durfte. Wir bemerken deshalb nur im Borübergehen und ohne Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht hie und da ein Musiker, ein Fischer, ein Gärtner auch wohl auf seine Person und sein Geschäft habe amstytelen lassen.

Bwei antike weibliche Signren,

welche, in ihrem volltommenen Zustand, nicht gar einen Römischen Palm hoch mögen gewesen sehn, gegenwärtig des Kopfes und des untern Theils der Füße ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Bests. Bon diesen wurden Zeichnungen nach Rom an die dortigen Alterthumsforscher gesendet mit nachstehendem Aufgas:

Die beiben Zeichnungen mit schwarzer Areibe sind Rachbildungen von zwei, wie man sieht, sehr beschädigten antiken Ueberbleibseln, aus gebrauntem Thon, beinahe völlig Relief, von gleicher Eröße, aber ursprünglich schon nur zur Hälfte gebilbet, indem die Rückseite sehlt, wie sie denn scheinen in die Wand eingemauert gewesen zu sehn. Sie stellen Frauen vor in anständiger Aleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine hält ein Thierchen im Arm, welches man mit einiger Ausmerksankeit

für ein Ferkelchen erkennt, und wenn sie es als ein Lieblingshündchen behandelt, so hat die andere ein gleiches Geschöpf bei den Hinterbeinen gesaßt und läßt es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Bermuthung erregt wird, es sehen diese Thiere zu irgend einem Opsersest aufgesaßt.

Nun ist bekannt, daß bei den der Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorkamen, und man konnte, daß diese beiden Figuren auf solche Umstände und Gelegenheiten hindeuten, wohl den Gedanken fassen.

Herr Baron von Stadelberg hat sich hierüber näher geäußert, indem er die Ersahrung mittheilte, daß wenn wirklich Ferkelchen der Göttin dargebracht wurden, wohl auch solche von unvermögendern Personen im Bilde möchten angenommen worden sehn. Ja er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entbeckthabe, wo noch dergleichen fertige Botivbilder mit ihren Formen sehen gefunden worden.

Ich erinnere mich nicht im Alterthum einer ahnlichen Borftellung, außer daß ich glaube, es seh auf bem Braunschweigischen berühmten Onnzgefäße die erste barbringende Figur gleichfalls mit einem Schweinchen,

welches fie an ben hinterfüßen trägt, vorgeftellt.

Die Römischen verbundenen Alterthumstenner werden sich, bei ihrer weiten Umsicht, wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wissen. Ich bitte nur um Berzeihung, wenn ich Käuze nach

Athen gn tragen mir biegmal follte angemaßt haben.

Ein brittes Blatt, welches ich beifüge, ist eine Durchzeichnung nach einem Pompejanischen Gemälbe. Mir scheint es eine sestliche Tragbahre zu sehn aus irgend einem Feierzuge, wo die Handwerker nach ihren Hauptabtheilungen ausgetreten. Hier sind die Holzarbeiter vorgestellt, wo sich sowohl der gewöhnliche Tischler, der Brettspalter als der Bilbschniger hervorthum. Die auf dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schnigwerk einer menschlichen Gestalt vorstellen; der hinterwärts gestreckte linke Arm möchte noch nicht eingerichtet sehn; der über dem Robs hervorragende Stift ist vielleicht zu bessenstelt singen bestimmt. Der über dem Körper stehende nachdenkende Künstler hat irgend ein schneidendes Instrument zu seinen Zwecken in der Hand. Es kommt nun drauf an, ob ersahrene Kenner unter den vielen sestlichen Aufzügen des Mterthums eine solche Art Handlung aufsinden werden oder schon ausgefunden haben.

In ber neuern Zeit ergab sich etwas Aehnliches, daß in einer Nordamericanischen Stadt, ich glaube Boston, die handwerker mit großem Festapparat vor einigen Jahren einen solchen Umzug durchgeführt.

Reizmittel in der bildenden Annft.

Benn wir uns genau beobachten, fo finden wir, daß Bilbwerte uns porguglich nach Maggabe ber vorgeftellten Bewegung intereffiren. Gingelne rubige Statuen tonnen uns burch bobe Scoonbeit fesseln, in ber Malerei leiftet baffelbe Ausführung und Brunt: aber gulest ichreitet boch ber Bilbhauer zur Bewegung bor, wie im Laotoon und ber Reapolitanischen Gruppe bes Stiers, Canova bis zur Bernichtung bes Lichas und ber Erbrückung bes Centauren. Diese folgereiche Betrachtung beuten wir nur an, um überzugeben zu Bemerfungen über bie Schlange als Reizmittel in ber bilbenben Runft.

hierzu geben und bie Abguffe ber Stofdifden Sammlung Gelegemeit.

Ohne Beiteres gablen wir die Beifpiele ber:

1) Ein Abler; er fteht auf bem rechten guge, um ben fich eine Schlange gewickelt hat, beren oberer Theil brobend hinter bem linken Klügel hervorragt: ber eble Bogel schaut nach berfelben Seite und hat auch die linke Rlaue aufgehoben im Bertheibigungezustand. Gin toftlicher Gebante und volltommene Composition.

2) Eine geistreiche Darftellung, eine Art von Barobie auf die erfte. Ein Sabn, so anmaßlich, als ihn die Alten barzustellen oflegen, tritt mit bem linken Juge auf ben Schwanz einer Schlange, die fich parallel mit ihm als Gegnerin brohend emporhebt. Er scheint nicht im Minbeften von der Gefahr gerührt, fondern trott dem Gegner mit geschwollenem Ramm.

3) Ein Stord, ber fich nieberbudend eine kleinere Schlange au faffen, zu verschlingen bereitet, wo also diek Gewürm nur als Nahrungs-

mittel Appetit und Bewegung erregt.

4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichsam fliebend; mitten von ber Erbe erhebt fich eine Schlange, seine Beichen bebrobend. Röftlich gebacht und allerliebst ausgeführt.

5) Ein uralt Briechischer geschnittener Stein in meinem Besit. Ein gehelmter Selb, beffen Schilb an ber Seite fteht, beffen rechter Auß bon einer Schlange umwunden ift , beugt fich , um fie zu faffen, fich bon ihr au befreien.

Alterthumsforicher wollten hierin den Hercules feben, welcher wohl and gerüftet vorgeftellt wurde, ehe er ben Nemeischen Löwen erlegt und fich alsbann halbnadt als tunftgemäßer Gegenstand bem bilbenben Runftler barbot.

Unter ben mir befannten Gemmen finbet fich biefer ober ein abnlicher

Gegenstand nicht behandelt.

6) Das Höchste bieser Art möchte benn wohl ber Laokoon sehn, wo givei Schlangen fich mit brei Menichengestalten berumfampfen: jeboch ware über ein fo allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzuzufugen.

# Cifcheins Beichnungen bes Ammassaments ber Someine in Rom.

Tischbein, der sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, threr Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, hat uns immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem allgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Kuinen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Bia Sacra wegen der schonen Basreliess berühmt sind, den Einsluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Hählungen und Gewölbe bieses zusammengestürzten Gebäudes werden zur Binterszeit in großen Heerden vom Lande herein schwarze wildartige Schweine getrieben und baselbst an die Kaussussigen nicht etwa lebendig, sondern tobt überlassen. Das Geschäft aber wird solgender-

maken betrieben.

Der Römer darf sich mit Schweinschlachten nicht abgeben; wer aber das Blut, welches bei dem Schlachten verloren gienge, auch nicht entbehren will, verfügt sich dorthin und seilscht um eines der in jenen Räumen zusammengedrängten Schweine. Ist man des Handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden Heerdeliger mit Gewalt über das Thier, stött ihm einen starten, spigen, oben umgebogenen und gleichsam zum Handgriff gekrümmten Draht ins Herz, und drillt ihn so lange darin herum, dis das Thier kraftlos niederfällt und seinkeben aushaucht. Hierdelig der den der Käuser schaft wergossen; es gerinnt im Innern, und der Käuser schaft es mit allem innern und äußern Zubehör vergnügt nach Hause.

Daß eine solche Operation nicht ohne Kampf sich entwickele, läßt sich benken: der einzelne kräftige Mann, der sich über ein solches wildstartes Thier hinwirft, es beim Ohre faßt, zur Erde niederdrückt, die Stelle des Herzens sucht und den tödtlichen Draht einstößt, hat gar manchen Widersstand, Gegenwirkung und Zusälle zu erwarten. Er wird oft selbst niedergerissen und zertreten, und seine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von Reuem an, und weil mehr als Ein Handel der Art zu gleicher Zeit im Gange ist, so entsteht ein vielsacher Tumult in den theils zusammenhängenden, theils durch Latten und Pfahlwert abgesonderten Gewölben, welcher mit dem entsehlichten, scharftönenden und grunzenden Zetergeschreider die Ohren beleidigt, so wie das Auge von dem wüsten Getstmunel im

Annersten verlett wirb.

Freikich ist es einem humoristischen Rünftlerauge, wie Tischbein besah, nicht zu verargen, wenn es sich an dem Gewühl, den Sprüngen, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilber Thierheit und dem ohnmächtigen Dahinsinken entselter Leichname zu

ergepen Lust sindet. Es sind noch die flüchtigsten Federzeichnungen hierron übrig, wo eine genbte Kunstlerhand, als wetteifernd mit einem wilden, unfaßlichen Getümmel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ergeben scheint.

### Dange.

Eine wohlgeglieberte weibliche Geftalt liegt nadt, ben Ruden uns gutehrend, uns über bie rechte Schulter anschauenb, auf einem wohlgevolfterten anftanbigen Rubebette; ihr rechter Arm ift aufgehoben, ber Reigefinger beutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Bufchauer, in ber Bobe, giebt aus ber Ede eine Wolfe beran, welche auf ihrem Bege Golbstüde svenbet, beren einen Theil bie alte Wärterin anbächtig in einem Beden auffängt. Sinter bem Lager, zu ben gugen ber Schonen, tritt ein Genius heran; er hat auch ein paar begeiftete Goldstüde aufgefangen, und scheint fie dem Dertchen näher bringen zu wollen. wohin fie sich eigentlich fehnen. Run bemertt man erft, wohin bie Schone beutet. Gin in Raryatibenform ben Bettvorhang tragenber, zwar anftändig brapirter, boch genugfam kenntlicher Priap ift es, auf welchen fie hinweift, um uns anzuzeigen, wovon eigentlich die Rede sep. Eine Rose hat fie im haar steden, ein vaar andere liegen icon unten auf bem Fußbantchen und neben bem Nachtgeschirr, bas, wie auch ber sichtbare Theil bes Bettgestelles, von golbenen Rierrathen alanat.

Das nuß man beisammen sehen, mit welchem Geschmad und Geschid ber geübteste Binsel, allen Forberungen ber Maler- und Farbenkunst genugthuend, dieses Bilboen ausgesertigt hat. Man stellt es gern kurz nach Paul Beronese; es mags ein Benezianer oder auch ein Riederländer gemalt haben. Freilich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Königspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß und den Schülern, die sich in heiligen Familien wohlgesallen, gewiß eine Thorheit. Glücklicherweise ist das Bilboen aut erhalten und beweist überall einen martigen Binsel.

## Beispiele symbolischer Behandlung.

Folgendes sind Beispiele von bemjenigen, was die Runft nur auf ihrer höchsten Stufe erreichen tann, von der Symbolit, die zugleich finnliche Darstellung ist: und zwar sollte dieser hohe Gewinn einem jeden geistreichen Menschen fühlbar und einsichtlich seyn: denn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Latonismus.

#### Diana und Aftaon.

Aus ber Ferne schaut ein junger Jäger unter einem burchbrochenen Felsbogen ein nacktes weibliches dämonisches Wesen von der größten Schönheit. Schon ist er herbeigeeilt, hat sie lüstern in der Nähe beschaut: sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Hirchnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm aufgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen; auf der andern Seite ist er von einem zweiten heranstürmenden bedroht, und indem er sich mit seinem aufgehobenem Krummstade zu wehren trachtet, wird er durch die aufsprossenden Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Wer biefes Bilb zu schauen bas Glud hat, möge von bem hohen Sinne

beffelben burchbrungen werben.

Ein zweites:

Aphigenta in Mulis,

auch erft neuerlich ausgegraben, wird uns burch Reisenbe mitgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwei Opferbiener die ohnmächtige Jungfrau gegen eine Statue der Artemis. Links vom Zuschauer eilt der behende, in seinen Mantel sich verhüllende Agamemnon davon. An der Rechten erscheint Kalchas mit entblößtem Stahl, dem Bater mit dem Blid, der Tochter mit der Schärfe drohend.

Hier stellt sich noch reiner, in einfacher Handlung, die Absicht hin, nur das Nothwendigste dieses ungeheuern Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannigsaltigseit der Charaktere, durch symmetrische, wohlgefällige Stellung und durch Farbengebung ein angenehmes Wandbild erzwecken mag.

## Rembrandt der Denker.

Anf dem Bilbe, der gute Samariter (Bartsch Nr. 90), sieht man vorn ein Pferd saft ganz von der Seite; ein Page hält es am Zaum. Hinter dem Pferde hebt ein Hausknecht den Berwundeten so eben herab, um ihn ins Haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balcon hineinführt. Unter der Thüre sieht man den wohlgekleideten Samariter, welcher dem Birth einiges Geld gegeben hat, und ihm den armen Berwundeten ernstlich empsiehlt. Gegen den linken Rand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann herausblicken, mit einer durch eine Feder verzierten Müşe. Zur Rechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Frau das Wasser zieht.

Diefes Blatt ift eins ber iconften bes Rembranbtichen Bertes; es

scheint mit der größten Sorgsalt gestochen zu sehn, und ungeachtet aller Sorgsalt ift die Radel sehr leicht.

Die Aufmertsamteit bes vortrefflichen Longhi hat besonders der Alte unter der Thüre auf sich gezogen, indem er sagt: "Mit Stillschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samariter, wo Rembrandt den guten Alten unter der Thüre in solcher Stellung gezeichnet hat, wie sie demienigen eigen ist, der gewöhnlich zittert, so daß er durch die Berdindung der Erinnerungen wirklich zu zittern scheint, welches dein anderer Waler, weder vor ihm noch nach ihm. durch seine Kunst erlangen konnte."

Wir sehen die Bemerkungen über dieses Biatt weiter sort. Auffallend ist es, daß der Berwundete, anstatt sich dem Knechte, der ihn sorttragen will, hinzugeben, sich mühselig mit gefalteten Handen und aufgehobenem Haupte nach der linken Seite wendet, and jenen jungen Mann mit dem Jederhute, welcher eher kalt und untheilnehmend als trodig zum Fenster heranssieht, um Barmherzigkeit anzustehen schein. Durch diese Bendung wird er dem, der ihn eben auf die Schulter genommen, doppelt lästig; man siehts diesem am Sesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für uns überzeugt, daß er in jenem trodigen Jüngling am Fenster den Räuberhauptmann derjenigen Bande wieder erkennt, die ihn dor Kurzem beraubt hat, und daß ihn in dem Augenblick die Angst übersällt, man dringe ihn in eine Räuberherberge, der Samariter seh auch verschein, ihn zu verderben. Genug, er sindet sich in dem verzweistungsvollsten Zustand der Schwäcke und Hilssolieseit.

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier aufgestekten Personen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Prosil des Pagen, der das Pserd hält. Der Anecht, durch die törperliche Laft beschwert, hat ein verdrießlich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Rund, der arme Berwundete den volltommensten Ausbruck der Hilflosigseit. Höchst tresslich, gutmäthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, contrastivend mit unserm Käuberhauptmann in der Ece, welcher eine verschlossene und entschlossene Sinnesweise ausbrückt.

# Georg Friedrich Schmidt,

geboren zu Berlin 1712, abgegangen bafelbft 1775.

Der Rünftler, beffen Talent wir zu schähen unternehmen, ift einer ber größten, beffen sich bie Aupferstechertunft zu rühmen hat: er wußte bie genaueste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grabstichels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu verbinden, welche sowohl kühn als abwechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Geschmack und Wissen.

Bon dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstesten Chaltographen nacheiserte, gieng er nach Belieben zur freien Behandlung über, indem er sich jenes spielenden Punktirens der geistreichsten Radirkünstler bediente, und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer oder der andern Art vorzüglicher bewiesen habe. Doch ist es kein Bunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesehten Arten des Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gesühlteste Kenntniß der Zeichnung und des Helbunkels, die seinste Beurtheilung und ein unbegrenzter Geist beständig zum Führer dienten.

In der ersten Art zog er vor Porträte zu behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenstände gestochen hat, und Alles, was er gestochen, vorzüglich ist. Aber jenes Porträt von Latour, welches dieser Maler von sich selbst gesertigt hatte, ist bewundernswürdig durch die Borzüge, welche in allen übrigen sich sinden, mehr aber durch die Seele und die Freie Heiterteit, die in diesem Gesichte so glücklich ausgedrückt sind. Sehr schon ist auch das Bildnis von Mounseh und außerordentlich die der Grafen Ausumonsky und Geserhazy. Auch die Kaiserin von Rusland, Elssabeth, gemalt von Tocque, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerke mit erstaunender Meisterschaft sehandelt sind. Richt weniger schäenswerth ist das Porträt von Mignard nach Rigaud; welches ich jedoch nicht, wie Andere wollen, sür sein Hauptfück halte.

In der zweiten Art behandelt er eben so gut Porträte als historische Borftellungen, worunter einige von eigener Ersindung sind, die ihm zu

großem Lobe gereichen.

Er ahmte, doch nicht knechtisch, die weise malerische Unordnung Nembrandts und Castigliones nach, und wußte sich sehr ost mit der kalten Radel der geistreichen und bezaubernden Leichtigkeit des Stefano della Bella anzunähern. Bei ihm ist Alles Wissen, Alles Feuer, und was viel mehr bedeuten will, Alles der Wahrheit Stempel.

Man tann von biefem wundersamen Manne sagen, daß zwei ber trefflichsten Stecher in ihm verbunden sehen. Bie er auch irgend bie Kunftart eines Andern nachahmt, tritt er immer, von seinem außerorbent-

licen Geifte begleitet, als Driginal wieber hervor.

hatte er die Geschichte im großen Sinne, wie das Porträt behandelt, und hatte ihn die Ueberfülle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet so tonnte er die oberste Stelle in unserer Kunst erreichen. Ist ihm dies

nicht gelungen, fo bleibt er boch, wie gesagt, einer ber trefflichen Reister und ber erfahrenfte Stecher.

Ber feine foonen Rupferftiche zu Rathe zieht, wird von vielen Seiten

in feiner Brofession gewinnen.

Uebersest aus ber Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. l. pag. 185.

## Vortheile,

bie ein junger Maler haben tonnte, ber fic querft bei einem Bilbhauer in die Lehre gabe. 1797. Der sogenannte Historienmaler hat in Hinsicht des Gegenftandes mit bem Bilbhauer einerlei Interesse. Er soll ben Menschen

tandes mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er sou den Wenschenen kennen lernen, um ihn dereinst in bedentenden Augenblicken darzustellen.

Beim Bilbhauer lernt er Broportion, Anatomie und Formen, wenn er fich auch nur unter bessen Anleitung im Reichnen übte: allein er findet auch Unterricht im Modelliren, welches ihm fünftig bei feiner Runft vom aröften Nuten febn wirb. Denn wie ber Maler es mit ber Richtigkeit feiner Theile oft nicht fo genau nimmt, fo pflegt er auch nur bie eine Seite ber Ericeinung zu betrachten: beim Mobelliren bingegen, besonders bes Runden, lernt er ben forperlichen Werth bes Inhalts icagen; er lernt bie einzelnen Theile nicht nach bem auffuchen, was fie icheinen, sondern nach bem, was fie find; er wird auf die ungahligen fleinen Bertiefungen und Erhöhungen aufmertfam, die über die Oberfläche des Körpers gleichfam ausgesäet find, und die er bei einem einfachen malerischen Lichte nicht einmal bemerten tann. Er lernt fomobl ben Gliebermann brabiren und bie rechten Falten aussuchen als auch fich felbst bie feststehenben Riguren von Thon modelliren, um seine Gemander barüber zu legen und sein Bild banach auszuführen. Er lernt die vielen Sulfsmittel tennen. Die notbig find, um etwas Gutes hervorzubringen, und eine folche Anleitung wird ihm nugen, daß er, wenn fein Genie irgend hinreicht, wahr und richtig, ja zulett vollendet werden fann. Denn feinen Gemalben wird die Bafis nicht fehlen, und wenn er von Ginem Buntte mit dem Bilbhauer ausgeht, fo wird er nicht, wie es öfters geschieht, fich nur besto weiterzurudfühlen, je weiter er vorwärts kommt; besonders wird er die Richtigkeit dieser Grundfate einsehen, wenn ihn fein Geschick nach Rom führen follte.

## Bu malende Gegenftände.

Rachdem ich über Bieles gleichgültig geworben, betrübt es mich noch immer, und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bilbenden Klinftlers Talent und Fleiß auf ungunstige, widerstrebende Gegenstände verwendet sehe; daher kann ich mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit auf einiges Bortbeilhafte binzubeuten.

Eine so zarte wie einsache Darstellung gabe jene jugendlicheunverborbene reise Jungfrau Thisbe, die an der gesprungenen Wand horcht. Wer den Gesichtsausdruck und das Behaben eines blühenden, in Liebe befangenen Mädchens, dem Ort und Stelle einer Zusammenkunft ins Ohr geraunt wird, vollommen darzustellen wührte, sollte gedriesen werden.

Kun aber zum Heiligsten überzugehen, wüßte ich in bem ganzen Evangestum keinen höhern und ausdrucksvollern Gegenstand als Christus, der, leicht über das Weer wandelnd, dem sinkenden Petrus zu Hülfe tritt. Die göttliche und menschliche Natur des Erlösers ist in keinem andern Falle den Sinnen und so identisch darzustellen, ja der ganze Sinn der Christlichen Religion nicht besser mit Wenigem auszudrücken. Das liebernatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürlich-natürliche Weise zu Hülfe kommt, und deshalb das augenblickliche Anerkennen der Schisser und Fischen, das der Sohn Gottes dei ihnen gegenwärtig seh, hervorrust, ist selten gemalt worden, so wie es zugleich für den lebenden Künstler von großem Bortheil ist, daß es Raphael nicht unternommen: denn mit ihm zu ringen ist so gefährlich als mit Phanuel. (1. B. Nos. XXXII.)

#### Heber den sogenannten Dilettantismus ober bie prattifche Liebhaberct in ben Runften. 1799.

# Cinleitendes und Allgemeines.

Die Italianer nennen jeden Künstler Maostro. — Wenn sie einen sehen, der eine Kunst übt, ohne davon Prosession zu machen, sagen sie: Si diletta. Die hösliche Zufriedenheit und Verwunderung, womit sie sich ausdrücken, zeigt dabei ihre Gesinnungen an. — Das Wort Dilettants sindet sich nicht in der ältern Italianischen Sprache. Kein Wörterbuch hat es, auch nicht die Trusca. — Bei Jagemann allein sindet sichs. Nach ihm bedeutet es einen Liebhaber der Künste, der nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Ausstdung Theil nehmen will. — Spuren der ältern Zeiten. — Spuren nach Wiederaussebung der Künste. — Ursache das den Ausstellen zu Leinde das den. — Kunstübungen geben als ein Hauptersprehernis in die Erziehung

über. — Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird ber Kall ausgenommen, bag einer mit wirklichem Rünftlertalent geboren mare, aber burd Umftande ware gehindert worden, es als Rünftlerzu ercoliren. -Bir fprechen blog von benen, welche, ohne ein besonderes Talent gu biefer ober jener Runft zu befiten, bloß ben allaemeinen Nachahmunastrieb bei fich malten laffen. - Ueber bas Deutsche Bort pfu fcen. -Ableitung beffelben. - Ein water erfundenes Bort. - Bezieht fich auf Sandwerk. - Es fest voraus, bag irgend eine Fertigkeit nach Regeln gelernt, auf die bestimmteste Weise nach der Borschrift und unter bem Schute bes Gefetes ausgeübt werbe. - Einrichtungen ber Innungen, borguglich in Deutschland. — Die verschiedenen Rationen haben kein eigentlich Wort bafür. — Anführung ber Ausbrücke. — Der Dilettant verhalt fich zur Runkt, wie der Bfufcher zum Sandwert. -Man barf bei ber Runft voraussetzen, baß fie gleichfalls nach Rogeln erlernt und gesetlich ausgeübt werden muffe, obgleich biefe Regeln nicht wie die eines Sandwerks durchaus anerkannt und die Geletze der logenannten freien Kunfte nur geistig und nicht bürgerlich find. - 206leitung ber Bfuscherei. — Gewinn. — Der Dilettantismus wird abgeleitet. — Dilettant mit Ehre. — Runftler verachtet. — Urfache. — Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenuffes ift gewöhnlich ber Grund aller empirischen Achtung. — Wir haben folde Sicherheitsmaximen. ohne es zu bemerken, in die Moral aufgenommen. — Geburt, Tapferfeit, Reichthum. - Andere Arten pon Befit, ber Sicherheit bes Genuffes nach außen gewährt. — Genie und Talent baben zwar bas innere Gemiffe, fteben aber nach außen außerft ungewiß. - Sie treffen nicht immer mit ben Bebingungen und Beburfuffen ber Reit aufammen. - In barbarifchen Reiten werben fie als etwas Geltfames geschätt. - Sie find bes Beifalls nicht gewiß. - Er muß erschlichen ober erbettelt werden. - Daber find biejenigen Rünftler übler baran. Die verfonlich um ben Beifall bes Moments buhlen. - Rhapfoben. Schausbieler, Mufici. - Runftler leben, außer einigen feltenen Raffen in einer Art von freiwilliger Armuth. — Es leuchtete zu allen Reiten ein, daß ber Ruftand, in dem fich ber bilbenbe Runftler befindet. wünschenswerth und beneibenswerth fen. - Entstehen bes Dilettantismus. - Allgemein verbreitete, ich will nicht fagen Sochachtung ber Runfte, aber Bermischung mit ber burgerlichen Eriftens und eine Art von Legitimation berfelben.

Der Klinstler wird geboren. — Er ist eine von der Ratur privilegiste Berson. — Er ist genöthigt, etwas ausznüben, das ihm nicht Jeber

aleich thun tann. — Und boch tann er nicht allein gedacht werben. — Docte auch nicht allein fenn. - Das Runftwert forbert bie Renfchen sum Genuß auf. - Und zu mehrerer Theilnahme baran. - Rum Genuk ber Runftwerte baben alle Menichen eine unfägliche Reigung. -Der nabere Theilnehmer mare ber rechte Liebhaber, ber lebhaft und voll genöffe. - So ftart wie Andere, ja mehr als Andere. - Beil er Urfache und Birtung augleich empfande. - Lebergang gum prattifchen Dilettantismus. - Der Menich erfahrt und genießt nichts, ohne jogleich productiv zu werben. - Dief ift bie innerfte Gigenschaft ber menschlichen Ratur. Ja man tann ohne Uebertreibung fagen, es fen bie menschliche Ratur felbft. — Unüberwindlicher Trieb, baffelbige zu thun. - Radiahmungstrieb bentet gar nicht auf angeborenes Genie gu biefer Sache. — Erfahrung an Rinbern. — Sie werden burch alles in bie Augen fallende Thatige gereigt. - Solbaten, Schauspieler, Seiltanger. — Sie nehmen fich ein unerreichbares Riel vor, bas fie burch genbte und verftanbige Alte haben erreichen feben. - Ihre Mittel werden Awed. — Rinderawed. — Blokes Spiel. — Gelegenheit, ihre Beibenichaft zu üben. - Bie febr ihnen bie Dilettanten gleichen. -Dilettantismus ber Beiber. — Dilettantismus ber Reichen. — Dilettantismus ber Bornehmen. - Ift Reichen eines gewiffen Borfdrittes. -Alle Dilettanten greifen bie Runft von ber ichwachen Seite an (vom idwachen Ende). — Bhantafiebilder unmittelbar vorstellen zu wollen. — Leibenichaft ftatt Ernft. — Berhaltnik bes Dilettantismus gegen Bedantismus, Sandwerk. — Dilettantistischer Rustand ber Rünftler. — Borin er fich unterscheibet. — Ein höherer ober nieberer Grab ber Empirie. — Kaliches Lob bes Dilettantismus. — Ungerechter Tabel. — Rath, wie ber Dilettant seinen Blat einnehmen könnte.

Geborene Künstler, durch Umstände gehindert, sich auszubilden, sind schon oben ausgenommen. — Sie sind eine seltene Erscheinung. — Manche Dilettanten bisden sich ein, dergleichen zu sehn. — Bei ihnen ist aber nur eine falsche Richtung, welche mit aller Mühe zu nichts gelangt. — Sie nugen sich, dem Känstler und der Kunst wenig. — Sie schaden dagegen viel. — Doch tann der Mensch, der Künstler und die Kunst eine genießende, einsichtsvolle und gewissennaßen praktische Kheilnahme nicht entbehren. — Absicht der gegenwärtigen Schrift. — Schwierigkeit der Wirtung. — Kurze Schilderung eines eingesteischen Dilettantisnus. — Die Philosophen werden ausgesordert. — Die Pädagogen. — Wohlthat für die nächste Generation.

Tilettantismus sest eine Kunst voraus, wie Psuschen das Handwerk. — Begriff des Künstlers im Gegensat des Dilettanten. — Ausübung der Kunst nach Wissenschaft. — Annahme einer objectiven Kunst. — Schulgerechte Folge und Steigerung. — Beruf und Prosession. — Anschließung an eine Kunst und Künstlerwelt. — Schule. — Der Dilettant verhält sich nicht gleich zu allen Künsten. — In allen Künsten giebt es ein Objectives und Subsectives, und se nachdem das eine oder das andere darin die hervorstechende Seite ist, hat der Dilettantismus Werth oder Unwerth. — Wo das Subsective sir, sich allein schon vonel bedeutet, muß und kann sich der Dilettant dem Künstler nähern; z. B. schöne Spracke, lhrische Poesse, Musit, Tanz. — Wo es umgekehrt ist, scheiden sich der Künstler und Dilettant strenger, wie des umgekehrt ist, scheiden sich der Künstler und Dilettant strenger, wie des umgekehrt ist, scheiden sich der Künstler und Dilettant strenger, wie des umgekehrt ist, seichenkunk, evischen und dramatischen Dichtfunst.

Die Runft giebt fich felbst Gesetse und gebietet ber Reit. - Der Dilettantismus folgt ber Reigung ber Reit. — Wenn die Meister in ber Runft bem falichen Geschmad folgen, glaubt ber Dilettant, befto geschwinder auf bem Niveau ber Runft zu febn. - Beil ber Dilettant feinen Beruf zum Gelbstproduciren erft aus ben Wirtungen ber Runftwerte auf fic empfängt, fo verwechselt er biefe Wirkungen mit ben objectiven Urjachen und Motiven, und meint nun den Empfindungszustand, in den er verfest ift, auch productiv und praktisch zu machen; wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst bervorzubringen gebächte. -Das an das Gefühl Sprechende, die lette Wirkung aller pvetischen Organisationen, welche aber ben Aufwand der ganzen Lunft selbst voraussent. sieht der Dilettant als das Wesen derselben an und will damit selbst hervorbringen. — Ueberhaupt will der Dilettant in seiner Selbsiverkennuma das Bassive an die Stelle des Activen sepen, und weil er auf eine lebhafte Beise Birkungen erleidet, so glaubt er mit diesen erlittenen Wirkungen wirken zu können. — Was dem Dilettanten eigentlich fehlt, ist Architektonik im höchsten Sinne, diejenige ausübende Praft. welche erschafft, bilbet, constituirt. Er hat davon nur eine Art von Abnung, giebt sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn an beherrschen. — Man wird finden, daß der Dilettant zulest vorzuglich auf Reinlichkeit ausgeht, welches bie Bollenbung bes Borhandenen ist, wodurch eine Täuschung entsteht, als wenn bas Borhandene an existiren werth sep. Ebenso ift es mit der Accuratesse und mit allen letten Bedingungen der Korm, welche eben fo aut die Unform begleiten können.

Allgemeiner Grundfat, unter welchem ber Dilettantismus zu geftatten ift: Wenn ber Dilettant sich ben strengsten Regeln ber ersten Schritte unterwerfen und alle Stufen mit größter Genauigkeit ausssühren will; welches er um so mehr kann, ba 1) von ihm bas Ziel nicht verlangt wird, und ba er 2) wenn er abtreten will, sich ben sichersten Weg zur Kennerschaft bereitet.

Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird also der Dilettant einem rigoristischern Urtheil zu unterwersen sehn als selbst der Künstler, der, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gesahr sich von den Regeln entsernen, und dadurch das Reich der Kunst selbst

erweitern fann.

Der wahre Künstler steht fest und sicher auf sich selbst; sein Streben, sein Biel ist der höchste Zwed der Runft. Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele sinden, und daher gegen die Runst oder den Runstbegriff nothwendig allemal sehr bescheiden sehn und gestehen, daß er noch wenig geleistet habe, wie vortressich auch sein Wert sehn mag und wie hoch auch sein Selbstgesühl im Berhältniß gegen die Welt steigen möcke. Dilettanten oder eigentlich Pfuscher scheinen im Gegentheil nicht nach einem Ziele zu streben, nicht vor sich in zu sehen, sondern nur das, was neben ihnen geschieht. Darum vergleichen sie auch immer, sind meistens im Lob übertrieben, tadeln ungeschieft, haben eine unendliche Ehrerbietung vor ihres Gleichen, geben sich dadurch ein Ansehn von Freundlichkeit, von Billigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.

### Befonderes.

#### Dilettantismus in ber Malerei.

Der Dilettant scheut allemal bas Erfundliche, übersteigt bie Erlernung nothwendiger Kenntniffe, um zur Ausübung zu gelangen, verwechselt die Runft mit bem Stoff.

So wird man 3. B. nie einen Dilettanten sinben, der gut zeichnete: benn alsbann wäre er auf dem Wege zur Kunst; hingegen giebt es Manche, die schlecht zeichnen und sauber malen.

Dilettanten erklaren sich oft für Rosait und Bachsmalerei, weil sie Dauer bes Berks an die Stelle ber Kunft feten.

Sie beschäftigen sich öfters mit Rabiren, weil die Bervielfältigung

fie reizt.

Sie suchen Kunststilde, Manieren, Behandlungsarten, Arcana, weil sie sich meistens nicht über ben Begriff mechanischer Fertigkeiten erheben können, und benken, wenn sie nur den Handgriff besäßen, so wären keine weitern Schwierigkeiten für sie vorhanden.

Eben um beswillen, weil ber mabre Runftbegriff ben Dilettanten

Der Dilettant wird nie den Gegenstand, immer nur sein Gesühl über den Gegenstand schildern. — Er slieht den Charaster des Objects. — Alle dilettantischen Geburten in dieser Dichtungsart werden einen pathologischen Charaster haben und nur die Reigung und Abneigung ihres Urhebers ausdrücken. — Der Dilettant glaubt mit dem Wis an die Poesse zu reichen. — Dramatische Pfuscher werden dis zum Unstan gebracht, um ihr Wert auszustellen.

Dilettantismus in ber Mufit.

In der ältern Zeit größerer Einfluß aufs leidenschaftliche Leben durch iragbare Saiteninstrumente, welche, Empsindungen einsacher auszudrücken, mehr Raum geben — Medium der Galanterie. — In der neuern Zeit Flügel und Bioline. — Wehr Werth gelegt auf mechanische Fertigleit, Schwierigkeit und Künstlichkeit; weniger Zusammenhang mit Leben und Leidenschaft. — Geht in Concerte über. — Mehr Rahrung der Eitelkeit. — Lieder- und Opernwesen. — Falsche Hossmung, durch componirte Bolkslieder Nationalstun und ästhetischen Geist zu pflanzen. — Gesellschafts-, Tisch-, Treimaurerlieder.

Dilettantismus im Tang.

In der altern Zeit Pedanterie und Gleichgültigkeit. Einförmigkeit. — In der neuern Zeit Formlosigkeit und daraus hervorgehende Bilbheit, Heftigkeit, Gewaltsamkeit.

Unterschied ber repräsentativen, naiven und charakteristischen Tänze: Repräsentative machen die Schönheit der Gestalt und Bewegung geltend und haben Würbe. (Mennet.) Fallen gern ins Steise. — Raive begleiten den belebten Zustand und haben mehr Anmuth und Freiheit. (Englische Tänze.) Fallen gern ins Ausgelassene. — Charakteristische grenzen an eine objective Lunst. Gehen leicht in die Caricatur.

Dilettantismus in der Schauspiellunst. Französische Komödie ist auch dei Liebhabern obligat und ein Institut der Geselligkeit. — Italiänische Liebhaberkomödie bezieht sich auf eine Kuppen- und puppenartige Repräsentation. — Deutschland, ältere Beit: Jesuiterschulen. — Neuere Zeit: Französische Liebhaberkomödie zur Bildung der Sprache in vornehmen Häusern. — Bermischung der Stände bei Deutschen Liebhaberkomödien. — Bedingung, unter welcher allenfalls eine mäßige Uebung im Theaterwesen unschuldig und zu-

läffig, ja einigermaßen zu billigen sehn möchte. — Permanenz berselben Gesellschaft. — Bermeibung passionirter und Wahl verstandesreicher und geselliger Stüde. — Abhaltung aller Kinder und sehr junger Personen. — Wöglichster Rigorismus in äußern Formen.

# Mugen des Dilettantismus.

Im Allgemeinen.

Er steuert ber völligen Rohheit. — Dilettantismus ist eine nothwendige Folge schon verbreiteter Kunst, und kann auch eine Ursache berselben werben. — Er kann unter gewissen Umständen das echte Kunsttalent anregen und entwickln helsen. — Das Handwert zu einer gewissen Kunstähnlichkeit erheben. — Wacht gestiteter. — Regt, im Fall der Rohheit, einen gewissen Kunstsinn an, und verbreitet ihn da, wo der Künstler nicht hinkommen würde. — Beschäftigt die productive Kraft und cultivirt also etwas Wichtiges am Menschen. — Die Erscheinungen in Begrisse verwandeln. — Totaleindrücke theilen. — Besitz und Reproduction der Gestalten besördern.

In ber Beidentunft.

Sehen lernen. — Die Gesetze kennen lernen, wonach wir sehen. — Den Gegenstand in ein Bild verwandeln, d. h. die sichtbare Raumerfüllung, insofern sie gleichgültig ist. — Die Formen erkennen, d. h. die Raumerfüllung, insofern sie bedeutend ist. — Unterscheiden lernen. Mit dem Totaleindrud ohne Unterscheidung fangen alle an. Dann kommt die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rücklehr von der Unterscheidung zum Gesühl des Ganzen, welches das Aesthetische ist. — Diese Bortheile hat der Dilettant mit dem Künstler im Gegensat des bloßen unthätigen Betrachters gemein.

In ber Bautunft.

Sie wedt die freie Productionstraft. — Sie führt am schnellsten und unmittelbarsten von der Materie zur Form, vom Stoff zur Erscheinung, und entspricht dadurch der höchsten Anlage im Menschen. — Sie erweckt und entwickelt den Sinn fürs Erhabene, zu dem sie sich überhaupt mehr neigt als zum Schönen. — Sie führt Ordnung und Maß ein, und lehrt, auch im Nühlichen und Nothbürftigen nach einem schönen Schein und einer gewissen Freiheit streben. — Der allgemeine Nuhen des Dilettantismus, daß er gesitteter macht, und im Fall der Rohheit einen gewissen Kunstsum anregt und ihn da verbreitet, wo der Künstler nicht hintommen würde, gilt besonders auch von der Bautunst.

In ber Gartentunft.

Ibeales im Realen. — Streben nach Form in formlosen Massen. — Bahl. — Schöne Zusammenstellung. — Ein Bilb aus der Wirklickeit machen, kurz erster Eintritt in die Kunst. — Eine reinliche und vollends schöne Umgebung wirkt immer wohlthätig auf die Gesellschaft.

In ber lyrifden Boefie.

Ausbilbung ber Sprache im Gangen. — Bervielfältigteres Intereffe an humanioribus, im Gegensat ber Robbeit bes Unwissenben ober ber vebantischen Bornirtheit bes blogen Geschäftsmannes und Schulgelehrten. — Ausbilbung ber Gefühle und bes Sprachausbrucks berfelben.— Reber gebilbete Menich muß feine Empfinbungen poetisch ichon ausbruden tonnen. — Ibealifirung ber Borftellungen bei Gegenständen bes gemeinen Lebens. — Cultur ber Ginbilbungsfraft, besonbers als integrirenden Theils bei ber Berftanbesbilbung. — Erwedung und Stimmung ber productiven Einbildungsfraft zu ben bochften Sunctionen bes Geiftes auch in Biffenichaften und im praftifchen Leben. - Ausbilbung bes Sinnes für bas Rhuthmifche. - Da es noch feine objectiven Gefete weber für bas Innere, noch für bas Meufere eines Gebichtes giebt, fo muffen fich bie Liebhaber ftrenger noch als bie Meifter an anerkannte aute Mufter halten, und eber bas Gute, das icon ba ift. nachahmen als nach Originalität ftreben, im Meußern und Metrifchen aber bie vorhandenen allgemeinften Gefete rigoriftisch befolgen. -Und ba ber Dilettant fich nur nach Muftern bilben fann , fo muß er, um ber Ginseitigkeit zu entgehen, fich bie allgemeinft-mögliche Befannticaft mit allen Muftern erwerben, und bas Relb ber voetischen Literatur noch vollkommener ausmeffen, als es ber Rünftler felbft nothig hat.

In ber Dufit.

Tiefere Ausbildung des Sinnes. — Mathematische Bestimmungen des Organs werden kennen gelernt und zu Empsindungs - und Schönheitezweichn gebraucht. — Gesellige Berbindung der Menschen, ohne destimmtes Interesse, mit Unterhaltung. — Stimmt zu einer idealen Existenz, selbst wenn die Musik nur den Tanz aufregt.

3m Tang.

Gelenkigkeit und Möglichkeit schöner Bewegungen. — Gefühl und Ausübung des Rhythmus durch alle Bewegungen. — Bebeutsamkeit, äfthetische, der Bewegungen. — Geregeltes Gefühl der Frohheit. — Ausbildung des Körpers, Stimmung des Körpers zu allen möglichen

körperlichen Fertigkeiten. — Musicalische Körperstimmung. — Maß ber Bewegungen zwischen Uebersluß und Sparsamkeit. — Möglichkeit eines schönen Umgangs. — Mögliche Geselligkeit in einem exaltirten Zustand.

In ber Schaufpieltunft.

Selegenheit zu mehrerer Ausbildung der Declamation. — Aufmerkjamkeit auf die Repräsentation seiner selbst. — Participirt von den angesührten Bortheilen der Tanzkunst. — Uebung der Memorie, — Sinuliches Aufpassen und Accuratesse.

#### Schaden des Dilettautismus.

3m Allgemeinen.

Der Dilettant überspringt die Stufen, beharrt auf gewiffen Stufen, die er als Biel anfieht, und halt fich berechtigt, von ba aus bas Gange gu beurtheilen, hindert also feine Berfectibilität. - Er fest fich in die Nothwendigfeit, nach falichen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht bilettantisch wirten tann und er bie echten objectiven Regeln nicht tennt. — Er tommt immer mehr bon ber Bahrheit ber Gegenftanbe ab und verliert fich auf subjectiven Frrwegen. — Der Dilettantismus nimmt ber Runft ibr Element und verichlechtert ihr Bublicum, bem er ben Ernft und ben Rigorismus nimmt. — Alles Fürliebnehmen zerftort die Runft, und ber Dilettantisums führt Rachficht und Gunft ein. Er bringt biejenigen Runftler, welche bem Dilettantismus naber fteben, auf Untoften ber echten Runftler in Ansehen. - Beim Dilettantismus ift ber Schaben immer größer als ber Nugen. — Bom Sanbwert tann man fich gur Runft erheben, vom Pfufchen nie. - Der Dilettantismus beforbert bas Gleichgültige, Salbe und Charafterlofe. -Schaben, ben Dilettanten ber Runft thun, indem fie ben Runftler gu fich herabziehen; feinen guten Rünftler neben fich leiben tonnen. -Neberall, wo die Kunst selbst noch kein rechtes Regulativ hat, wie in der Poefie, Gartentunft, Schaufpielkunft, richtet ber Dilettantismus mehr Schaben an und wird anmagenber. Der fcblimmfte Fall ift bei ber Schauspieltunft.

# In ber Bautunft.

Wegen ber großen Schwierigkeit, in ber Architektur ben Charakter zu treffen, barin mannigfaltig und schön zu sehn, wird ber Dilettant, ber bieß nicht erreichen kann, immer, nach Berhältniß seines Zeitalters, eutweber ins Magere und Ueberladene ober ins Plumpe und Leere verfallen. Ein Architetturwert aber, bas nur burch bie Schonbeit Eriftena hat, ift böllig null, wenn es biefe berfehlt. - Begen ihrer ibealen Ratur führt fie leichter als eine andere Runft zum Bhantastischen, welches bier gerabe am icablichten ift. - Beil fich nur bie wenigsten zu einer freien Bilbung nach blogen Schonbeitsgeseten erheben tonnen, fo verfällt ber Baubilettant leicht auf fentimentalische und allegorische Bautunft und fucht ben Charafter, ben er in ber Schönheit nicht zu finben weiß, auf diesem Bege hineinzulegen. — Baudilettantismus, ohne ben iconen Amed erfüllen zu fonnen, ichabet gewöhnlich bem phyfifchen Amed ber Bautunft, ber Brauchbarteit und Bequemlichteit. - Die Bublicität und Dauerhaftigfeit architektonischer Werke macht bas Nachtheilige des Dilettantismus in diesem Sach allgemeiner und fortbauernber, und vervetuirt ben falichen Geschmad, weil hier, wie überhaupt in Rünften, bas Borbanbene und überall Berbreitete wieber zum Mufter bient. - Die ernfie Bestimmung ber iconen Bauwerte fest fie mit ben bebeutenbiten und erhöhteften Momenten bes Menichen in Berbindung. und die Pfuscherei in diesen Källen verschlechtert ihn also gerade ba, wo er am perfectibelften fepu fonnte.

In ber Gartenfunft.

Reales wird als ein Bhantasiewerk behandelt. — Die Gartenliebhaberei geht auf etwas Enbloses binaus. 1) weil sie in ber Ibee nicht bestimmt und begrenzt ift; 2) weil bas Materiale, als ewig zufällig, fich immer verändert und der Abee ewig entgegenstrebt. — Die Gartenliebhaberei läft fich oft bie eblern Rünfte auf eine umwürdige Art bienen, und macht ein Spielwert aus ihrer soliben Bestimmung. — Beforbert die fentimentale und phantaftische Rullität. - Sie verkleinert bas Erhabene in ber Ratur, und bebt es auf, inbem fie es nachabmt. - Sie verewigt bie berrichende Unart ber Reit, im Aesthetischen unbedingt und gesetslos fenn zu wollen und willfürlich zu phantafiren, indem fie fich nicht, wie mobl andere Runfte, corrigiren und in der Rucht halten lagt. — Bermischung von Runft und Natur. — Wirliebnehmen mit bem Schein. — Die babei vortommenden Gebaude werben leicht, spinbelartig, hölgern. brettern aufgeführt, und gerftoren ben Begriff foliber Bautunft, ja fie beben bas Gefühl für fie auf. Die Strobbacher, bretternen Blenbungen. Alles macht eine Reigung zur Kartenhaus-Architektur.

In ber Iprifchen Boefie.

Belletristische Flachheit und Leerheit, Abziehung von soliben Studien oder oberstächliche Behandlung. — Es ist hier eine größere Gesahr als bei

anbern Rünften, eine bloke bilettantische Säbigleit mit einem echten Runftbernfe zu bermechieln, und wenn bieft ber Rall ift, fo ift bas Gubject übler baran als bei jeber andern Liebhaberei, weil feine Existena völlige Rullität hat: benn ein Boet ift nichts, wenn er es nicht mit Ernft und Runftmakigfeit ift. - Dilettantismus überhaupt, befonbers aber in ber Boefie, fomacht bie Theilnehmung und Empfänglichkeit für bas Sute außer ihm, und indem er einem unruhigen Broductionstriebe nachgiebt, ber ibn zu nichts Bollfommenem führt, beraubt er fich aller Bilbung, bie ihm burd Aufnahme bes fremben Guten zuwachsen tonnte. - Der poetifche Dilettantismus tann boppelter Art fenn. Entweber vernachlässigt er bas (unerläkliche) Mechanische, und glaubt genug gethan au haben, wenn er Geift und Gefühl zeigt, ober er fucht bie Boefie blok im Dechanischen, worin er fich eine handwertsmäßige Fertigfeit erwerben tann, und ift ohne Geift und Gehalt. Beibe find icablic. boch ichabet jener mehr ber Runft, biefer mehr bem Subject felbit. -Alle Dilettanten find Blagiarii. Sie entnerven und vernichten jedes Original icon in ber Sprace und im Gebanten, indem fie es nachiprechen, nachäffen und ihre Leerbeit damit aussiliden. So wird die Sprace nach und nach mit zusammengeplünderten Bhrasen und Formeln angefüllt, die nichts mehr fagen, und man fann gange Bucher lefen, bie schön stylisirt sind und gar nichts enthalten. Rurg, alles wahrhaft Schöne und Gute ber echten Boefie wird burch ben überhand nehmenden Dilettantismus profanirt, berumgefchlebbt unb entwürbigt.

In ber pragmatifden Boefie.

Alle Nachtheile bes Dilettantismus im Lyrischen sind hier noch in weit höherm Grad; nicht nur die Kunst erleibet mehr Schaben, auch das Subject. — Bermischung der Gattungen.

#### In ber Dufit.

Wenn die Bilbung des Musik-Dilettanten autobidaltisch geschieht und die Composition nicht unter der strengen Anleitung eines Meisters, wie die Applicatur selbst, erlernt wird, so entsteht ein ängstliches, immer ungewisses, undefriedigtes Streben, da der Musik-Dilettant nicht, wie der in andern Künsten, ohne Kunstregeln Essete hervordringen kann. — Auch macht der Musik-Dilettantismus noch mehr als ein anderer untheilnehmend und unsähig für den Genuß fremder Kunstwerke, und berandt und beschränkt also das Subject, das er in seiner einseitigen und charafteristischen Korm gesangen hält.

Im Tang.

Berbrochenheit ber Glieber und Affectation. — Steifigkeit und Pebanterie. — Caricatur. — Eitelkeit. — Falsche Ausbildung des Körpers. — Charakterlosigkeit und Leerheit. — Berstossens, schlasses Wesen. — Wanierirtes Wesen in Uebertreibung schöner Bewegung. — Entweder steif und ängsklich, oder unmäßig und roh. — (Beides wird durch das Gefällige und Bedeutende verhindert.) — Reigt die Gesellschaft zu einer sinnlichen Leerheit. — Eitelkeit und einseitige Richtung auf die körperliche Erscheinung. — Wan muß es in der Tanzkunst deswegen zur Reisterschaft dringen, weil der Dilettantismus entweder unsicher und ängsklich macht, also die Freiheit hemmt und den Geist beschränkt, oder weil er eitel macht und daburch zur Leerheit führt.

In ber Schauspielfunft.

Caricatur ber eigenen fehlerhaften Andividualität. — Ableitung bes Geiftes vor allem Geschäft burch Boriviegelung einer phantaftischen Aussicht. — Aufwand alles Intereffes und aller Paffion ohne Frucht. Ewiger Rirtel in einer einformigen, immer wieberholten und an nichts führenden Thatigfeit. - (Dilettanten wiffen fich nichts Anziebenberes als die Romobienproben. Schausvieler von Metier haffen fie.) - Borzugsweise Schonung und Verzärtelung bes Theaterbilettanten burch Beifall. — Ewige Reizung zu einem leibenschaftlichen Ruftand und Betragen, ohne ein Begengewicht. - Rahrung aller gehäffigen Baffionen. von ben ichlimmften Folgen für bie bürgerliche und hausliche Eriftens. - Abstumpfung des Gefühls gegen die Boefie. - Egaltirte Sprace bei gemeinen Empfindungen. — Ein Trobelmartt von Gebanten, Stellen und Schilberungen in ber Reminiscens. - Durchgängige Unnatur und Manier auch im übrigen Leben. - Sochft verberbliche Rachficht gegen bas Mittelmäßige und Rehlerhafte in einem öffentlichen und gang perfonlichen Rall. — Die allgemeine Tolerang für bas Einheimische wird in biefem Kall eminenter. - Socift verberblicher Gebrauch ber Liebhaberschauspiele zur Bilbung ber Rinber, wo es gang gur Frate wird. Rugleich bie gefährlichfte aller Diverfionen für Univerfitäten ac. - Rerstörte Abealität ber Runft, weil ber Liebhaber, ber fich nicht burch Aneignung der Kunftbegriffe und Traditionen erheben tann. Alles durch eine pathologische Wirklichkeit erreichen muß.

# Inhalt.

|                                |      |      |     | •    | -   | •   |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | Geite |
|--------------------------------|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|----|------|-----|----|---|---|---|---|---|-------|
| Bindelmann                     |      |      |     |      |     |     |      |      | •   |    |      | •   |    |   |   |   | • |   | 1     |
| Sadert                         |      | •    |     |      |     |     |      |      |     |    |      | •   |    |   |   |   |   |   | 81    |
| Einleitung in bie Propplaen    |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 116   |
| Ueber Laotoon                  |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 131   |
| Der Sammler und bie Seiniger   |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 140   |
| Heber Bahrheit und Bahriche    | inli | iφŧ  | eit | ber  | R   | unf | dat  | ric  | •   |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 184   |
| Philoftrats Gemalbe            |      |      |     |      |     |     |      |      | ٠   |    |      | •   |    |   |   |   |   |   | 189   |
| Antil und Mobern               |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     | •  |   | • |   |   | • | 225   |
| Rachträgliches gu Philoftrats  | Bet  | nāl  | ben | l    |     |     |      | •    |     | •  | •    |     |    |   |   |   |   |   | 231   |
| Ferneres über Runft:           |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   |       |
| Bon Deutscher Bautunft 1772    | •    |      |     |      |     |     | •    |      |     |    |      |     | •  |   |   | • |   |   | 236   |
| Bericiebenes über Runft ac.    |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    | •    |     |    |   |   | • |   |   | 242   |
| Bautunst                       |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 249   |
| Material ber bilbenben Runft   |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 251   |
| Einfache Rachahmung ber Rati   | ut,  | R    | an  | er,  | 6   | tŋľ |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 252   |
| Bon Arabesten                  |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 256   |
| Ueber Chrifius und bie gwölf f | Apo  | fte  | I n | αď   | R   | ıph | ael  | ממ   | n 9 | Ra | re s | Ant | no |   |   |   |   |   | 259   |
| Jojeph Bofft über bas Abenbm   | ıah  | ı L  | eor | arl  | ğod | ba  | B    | inci | i   |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 263   |
| Triumphzug von Mantegna        |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 288   |
| Bolngnots Gemalbe in ber Les   | фе   | 811  | Ð   | eľpi | 6i  |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 804   |
| Rupferstich nach Tigian        |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 828   |
| Tifchbeins Ibullen             |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 325   |
| handzeichnungen von Goethe     |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 837   |
| Stiggen gu Caftis rebenben Th  | ier  | en   |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 840   |
| Blumenmalerei                  |      |      |     |      |     | •   |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 844   |
| Rünftlerifche Behandlung lanb  | ſΦ   | aftI | iφ  | er ( | Beg | zen | ſŧāi | nbe  |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 847   |
| Ruysbael als Dichter           |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      | ٠   |    |   |   |   |   |   | 358   |
| Altbeutiche Gemalbe in Leipzi  | g    |      |     |      |     |     |      | •    |     |    |      |     |    | ٠ |   |   |   | • | 857   |
| Gérards hiftorifche Portrats   |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 359   |
| Galerie zu Shatspeare von Re   | Bid  | 5    |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 369   |
| Glasmalerei                    |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   | • | 869   |
| Charon, als Breisaufgabe .     |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 870   |
| Bahns Ornamente unb Gemail     | be   |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 878   |
| Jacob Roug über bie Farben     |      |      | •   |      |     | •   |      |      |     |    | •    |     |    |   |   |   | • | • | 890   |
| Myrons Ruh                     |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 890   |
| Anforberung an ben mobernen    |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   | • | 896   |
| Blfichers Dentmal              |      |      |     |      |     |     |      |      |     |    |      |     |    |   |   |   |   |   | 898   |
| Die Erternsteine               | _    |      |     | _    |     |     | _    |      | _   |    |      |     |    |   |   | _ |   | _ | 401   |

|                                  |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | Geit |
|----------------------------------|------|-----|------|------|-------------|------|----|-----|-----|-------|-----|---|-----|-----|-----|------|----|------|
| Christus nebst swolf alt = unb 1 |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     | H | bh  | nue | cn  | ממ   | T= |      |
| geschlagen                       |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     | • | •   | •   | •   | •    | •  | 40   |
| Berein ber Deutschen Bilbhauer   | •    | •   | •    | •    | •           | ٠    | •  | •   | ٠   |       |     | • | •   | ٠   | ٠   | ٠    | ٠  | 40   |
| Dentmale                         |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   | ٠   | •   | •   | •    | •  | 41:  |
| Borfclage, ben Rünftlern Arbeit  | an i | bet | 14   | affe | n           | •    | •  | •   |     |       |     |   |     |     |     | •    | •  | 41   |
| Rauchs Basrelief am Biebeftal v  | on l | Blü | фe   | T\$  | <b>S</b> to | ıtıı | e  |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 410  |
| Granitarbeiten in Berlin         |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 417  |
| Der Martgrafenftein              |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 418  |
| Blaftifde Anatomie               |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 419  |
| Borbilber für Fabricanten unb &  | ant  | me  | rte  | T    |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 421  |
| Brogramm gur Brufung ber Bog     |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 425  |
| Bergeidniß ber gefdnittenen 6    |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     | :tb | ūm   | et |      |
| gu Berlin                        |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     | •    |    | 426  |
| Demfterbuis - Gallisinifche Gemn |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 428  |
| Notice sur le Cabinet des Médail |      |     |      | •    |             |      | Ĭ  | -   | -   |       |     |   | Ĭ   | Ĭ.  | Ī   | Ī    | ٠  | 430  |
| Manafunbe ber Deutschen Mittel   |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     | • | •   | •   | •   | •    | •  | 434  |
| Bon Deutscher Baufunft 1823 .    | •    |     | -    | -    |             |      | -  |     |     |       |     | • | •   | •   | •   | •    | •  | 485  |
| herftellung bes Strafburger Mi   |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   | •   | •   | •   | •    | •  | 439  |
| Pentazonium Vimariense bom D     |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     | • | •   | •   | •   | •    | •  | 442  |
|                                  |      |     |      |      |             |      |    | •   |     |       | '   | • | •   | •   | •   | ٠    | •  | 447  |
| Rirden, Balafte unb Rlöfter in   |      |     |      |      |             |      | •  |     | •   |       |     | • | •   | •   | •   | •    | ٠  | 449  |
|                                  | _    |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     | • | •   | •   | •   | •    | •  |      |
| Das altrömische Dentmal bei 3g   |      |     |      |      |             |      |    |     |     | • •   |     |   | •   | •   | ٠   | •    | •  | 451  |
| Der Tangerin Grab                |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   | ٠   | ٠   | •   | ٠    | •  | 457  |
| Domers Apotheofe                 |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     | ٠   | •    | ٠  | 461  |
| Roma sotteranea di Antonio Bos   |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     | ٠   | ٠    | •  | 463  |
| Bwei antite weibliche Figuren .  |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     | - | -   |     | •   | •    | ٠  | 464  |
| Reigmittel in ber bilbenben Runf |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     | ٠   | •    | •  | 466  |
| Tifchbeins Beichnungen bes Amm   | iazz | eme | enti | 3 bo | er (        | 5ф   | we | ine | in  | Ron   | ı,  | • | •   | •   | •   | •    |    | 467  |
| Danaë                            |      |     | •    | ٠    | •           | •    | •  | •   | •   |       |     | • | •   | •   | •   | •    |    | 468  |
| Beifpiele fymbolifcher Behanblur | ıg   | •   | •    |      |             | •    | •  | ٠   |     |       |     | • |     |     |     |      |    | 468  |
| Rembranbt ber Denfer             |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 469  |
| Georg Friedrich Schmidt          |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 470  |
| Bortheile, bie ein junger Maler  | hab  | en  | tör  | ınt  | e, :        | wel  | ďχ | r f | id) | gu ei | ine | m | 881 | Тъъ | au  | er i | in |      |
| bie Lehre begabe                 |      |     | ,    |      |             |      |    |     | •   |       |     |   |     | . ′ |     |      |    | 472  |
| Bu malenbe Gegenstänbe           |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 475  |
| Meber ben Dilettantismus         |      |     |      |      |             |      |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |    | 472  |

-0;<del>0</del><00

# Citaten: und Sentenzen: Register.

**G**efammelt

von

Ernst Hermann.

•

- 21ch, da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen, Da ich dich (Wahrheit) kenne, bin ich fast allein. I. II. Band. Gebichte. Seite 3.
- Uch, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich selbst und ihren heil'gen Werth erkennt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 112. Garten.
- Uch, daß wir doch dem reinen fillen Wint Des Herzens nachzugehn, so fehr verlernen! VIII. Band. Taffo. Seite 209. III. Act. 2. Scene.
- 21ch Gott, die Kunft ift lang Und furz ift unfer Leben! V. VI. Bb. Fauft, 1. Theil. Seite 22. 1. Scene.
- 21ch Herre Gott, ach Berre Gott! Erbarm dich doch des Herren! I. II. Band. Gebichte. Seite 379.
- Uch, ich bin des Creibens mude. I. II. Band. Gebichte. Seite 57.
- 21ch, unfre Chaten selbst so gut als unfre Leiden, Sie hemmen unfres Lebens Gang. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 25. Scene 1.
- 21ch, wenn in uns'rer engen Zelle Die Campe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unserm Busen helle! V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 42. Studierzimmer.
- Uch, zu des Geistes flügeln wird so leicht Kein körperlicher flügel fich gesellen! V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 39. Bor bem Thor.
- Alle Freiheitsapostel, fie waren mir immer zuwider, Willfür suchte doch nur jeder am Ende für sich. I. II. Band. Gebichte. Seite 214.
- Alle menschlichen Gebrechen Sühnet reine Menschlichkeit. XXI, Bb. Gelegenheitsgebichte. Seite 76.

- Allen Gewalten Jum Crutz fich erhalten . Rufet die Urme Der Götter herbei. I. II. Band. Gebichte, Seite 38.
- Aller Zuftand ift gut, der natürlich ift und vernünftig. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 29. 5. Gefang.
- Alles in der Welt läßt fich ertragen, Anr nicht eine Reihe von fconen Cagen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Alles muß in Nichts zerfallen, Wenn es im Sein beharren will.
  I. II. Band. Gebichte. Seite 459.
- Alles Bergängliche Ift nur ein Gleichniß. V. VI. Band. Fauft, 2. Theil. Seite 425. V. Act.
- Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir bewußt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 54. Studierzimmer.
- Als ich einmal eine Spinne erschlagen, Dacht' ich, ob ich das wohl gesollt? Hat Gott ihr doch wie mir gewollt Einen Antheil an diesen Cagen. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 61. Buch der Sprüche.
- Uls Knabe verschlossen und trutig. I. II. Band. Gebichte. Seite 436. Alter ist ein böflich Mann. I. II. Band. Gebichte. Seite 435.
- Umbof oder hammer fein. I. II. Band. Gebichte. Seite 74.
- Umerika, du haft es besser Als unser Continent, der alte, Haft keine versallenen Schlösser Und keine Basalte. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 216.
- Um farbigen Abglanz haben wir das Leben. V. VI. Band. Fauft, 2. Theil. Seite 178. I. Act, 1. Scene.
- Unbete du das Feuer hundert Jahr Dann fall hinein, dich frift's mit Baut und Haar. IV. Band. Rahme Aenien. Seite 227.
- Unders lesen Knaben den Cerenz, Unders Grotius! IV. Band. Zahme Kenien. Seite 191.
- Unmuth macht unwiderstehlich. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Rlass. Balp. Seite 270.
- Un unseres himmlischen Vaters Cisch Greift wacker zu und bechert frisch! IV. Banb. Bahme Aenien. Seite 182.
- Urm am Beutel, frank am Herzen. I. II. Band. Gebichte. Seite 112. Auf das empfindsame Volk hab' ich nie was gehalten, es werden, Kommt die Gelegenheit, nur schlechte Gesellen daraus. I. II. Bb. Gebichte. Seite 235.

#### ₿.

- Bedenke wohl, die erste Zeile! V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 43. Stubierzimmer.
- Begeisterung ist keine Haringswaare, Die man einpokelt auf einige Jahre. I. II. Band. Gebichte. Seite 434.
- Bei'm Himmel, dieses Kind ift schön. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 93. Strafie.
- Besonders lernt die Weiber führen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 68. Studierzimmer.
- Betrogener, betrüge. IV. Band. Bestöftlicher Divan. Seite 43. Buch ber Betrachtungen.
- Bleibe nicht am Boden haften. I. II. Banb. Gebichte. Seite 323. Blut ist ein ganz besondrer Saft. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 59. Stubierzimmer.

#### Œ.

Cato wollte wohl Undre strafen, Selbander mochte er gerne schlafen. IV. Band. Bahme Kenien. S. 197.

#### Ð.

- Da macht wieder Jemand einmal einen dummen Streich. VII. Bb. Clavigo. Seite 224. II. Act.
- Dante, daß die Gunft der Musen Unvergängliches verheift: Den Gehalt in deinem Busen Und die form in deinem Geist. I. II. Band. Gebichte. Seite 69.
- Dann ift einer durchaus verarmt, Wenn die Scham den Schaden umarmt. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- Daran erkenn' ich den gelehrten Herrn. V. VI. Band. Fauft, 2. Theil. Seite 185. Kais. Pfalz.
- Das also war des Pudels Kern. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 46. Studierzimmer.
- Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht, Es findet uns nur noch als wahre Kinder. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 10. Borspiel.
- Das Befte, mas du wiffen fannft, Darfft du den Buben doch

- nicht fagen. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 62. Studierzimmer.
- Das Drüben kann mich wenig kummern. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 57. Studierzimmer.
- Das Erdetreiben, wie's auch sei, Ift immer doch nur Plackerei. V. VI. Band. Kaust. 2. Theil. Seite 303. Rlass. Balb.
- Das eigentliche Studium der Menscheit ist der Mensch. X. Band. Bahlverwandtschaften. Seite 284. II, 7.
- Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan. V. VI. Band. Fauft, 2. Theil. Seite 425. V. Act.
- Das freie Meer befreit den Geist. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 395. V. Act.
- Das größte Glud im Ceben Und der reichlichste Gewinn Ift ein guter leichter Sinn. I. II. Band. Gedichte. Seite 19 und XXII. Band Seite 379. Die ungleichen hausgenoffen. V. Act.
- Das ist eine von den großen Chaten, Sich in seinem eigenen hett zu braten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Das Leben ist ein schlechter Spaß. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 41. Buch ber Betrachtungen.
- Das Schandern ist der Menscheit bestes Cheil. V. VI. Band-Faust, 2. Theil. Seite 223. 1. Scene.
- Das fieht schon besser aus, man sieht doch wo und wie. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 69. Studierzimmer.
- Das "Unser Dater" ein schön Gebet. IV. Band. Spruche in Reimen. Seite 143.
- Das verstuchte Bim, Baum, Bimmel. V. VI. Band. Faust, 2. Th. Seite 398. V. Act.
- Das war Dir ein schönes Gartengelande, Wo man den Weinstock mit Würsten bande. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 150.
- Daß Glück ihm günstig sei, was hilft's dem Stöffel, Denn regnet's Brei, fehlt ihm der Löffel. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 164.
- Dein Streben, set's in Liebe, Und dein Leben sei die Chat! I. II. Band. Gebichte. Seite 323.
- Dem hunde, wenn er gut gezogen, Wird felbst ein weiser Mann gewogen. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 42. Bor bem Thor.

- Dem ift es schlecht in seiner Haut, Der in seinen eigenen Bufen schaut. IV. Bb. Zahme Tenien. G. 194.
- Dem Cüchtigen ist diese Welt nicht stumm. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 404. V. Act.
- Den Bosen find fie los, die Bosen find geblieben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 89. Hexenkuche.
- Denken die Himmlischen Einem der Erdgebornen Biele Verwirrungen zu 2c. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 119. IV. Act, 1. Scene.
- Denkt ihr an mich ein Augenblickhen nur, Ich werde Zeit genug an euch zu denken haben. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 112. Garten.
- Denn bei den alten lieben Codten Braucht man Erklärung, will man Aoten 2c. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit. I. II. Band. Gedichte. Seite 4.
- Der Einzelne schadet fich selber, Der sich hingiebt, wenn sich nicht alle zum Ganzen bestreben. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 25. Gesang 4.
- Der feige droht nur, wo er sicher ift. VIII. Band. Tasso. S. 199. II. Act, 3. Scene.
- Der Geist der Medicin ift leicht zu fassen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 68. Studierzimmer.
- Der Gott, der Bub und Mädchen schuf. V. VI. Banb. Faust, 1. Theil. Seite 121. Walb und höhle.
- Der Gottes Erde lichten Saal Verdüstern ste zum Jammerthal; Daran erkennen wir geschwind, Wie jämmerlich sie selber sind. IV. Band. Rahme Aenien. S. 215.
- Der Mäßige wird öfters kalt genannt Don Menschen, die sich warm vor andern glauben, Weil sie die Hitze sliegend überfällt. VIII. Band. Tasso. Seite 193. I. Act, 3. Scene.
- Der Mensch erfährt, er sei auch, wer er mag, Ein letztes Glück und einen letzten Cag. IV. Bb. Sprüche in Reimen. S. 154 und XXI. Band. Seite 255. Epilog zum Trauerspiel Essex.
- Der Mensch ift nicht geboren frei zu sein. VIII. Band. Tasso. Seite 184. U. Act, 1. Scene.

- Der Mensch vernimmt nur was ihm schmeichelt. V. VI. Band. Seite 436. Paralipomena zum Faust.
- Der migversteht die Simmlischen, der fie blutgierig wähnt. VIII. Bb. Inbigenie auf Tauris. Seite 88. I. Act, 3. Scene.
- Der Muth verlernt fich nicht, wie er fich nicht lernt. VII. Band. Göt von Berlichingen. Seite 87. IV. Act.
- Der Mutter schenk ich, der Cochter denk ich. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Der schlimmste Neidhart ift in der Welt, Der jeden für seinesgleichen halt. I. II. Bb. Gebichte. S. 437.
- Der Ceufel ift ein Egoist. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 57. Studierzimmer.
- Der Umgang mit Frauen ift das Element guter Sitten. X. Band. Bahlverwandtschien. Seite 266. II, 5.
- Der Wechsel unterhält, doch nützt er kaum. VIII. Band. Taffo. Seite 216. III. Act, 2. Scene.
- Der Worte find genug gewechselt. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 10. Borspiel.
- Des Lebens Mühe Lehrt uns allein des Lebens Güter schätzen. VIII. Band. Tasso. Seite 100. V. Act, 1. Scene.
- Des Menschen Seele gleicht dem Waffer. I. II. Band. Gebichte. Seite 271.
- Des Codes rührendes Bild steht Aicht als Schrecken dem Weisen und nicht als Ende dem Frommen. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 59. Gesang 9.
- Dichter lieben nicht zu schweigen. I. II. Band. Gedichte. Seite 6. Die ächte Conversation Hält weder früh noch abends Stich. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 182.
- Die beste Rettung: Gegenwart des Geists. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- Die beste Zauberei liegt in der guten Laune. V. VI. Band. S. 426. Baralipomena zu Faust.
- Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. V. VI. Bb. Kaust. 1. Theil. Seite 28. 1. Scene.
- Die Cultur, die alle Welt beleckt. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 88. Hegenkuche.

- Die Damen geben sich und ihren Put zum Besten. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 7. Borspiel.
- Die Dentschen sind ein gut Geschlecht. IV. Band. Zahme Aenien. Seite 175.
- Die flamme reinigt fich vom Rauch. I. II. Band. Gebichte. S. 484.
- Die Gegenwart ift eine mächt'ge Göttin. VIII. Bb. Taffo. S. 240. IV. Act. 4. Scene.
- Die Geisterwelt ist nicht verschloffen. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 18. 1. Scene.
- Die Grazien find leider ausgeblieben. VIII. Band. Taffo. S. 184. II. Act. 1. Scene.
- Die Hand, die Samstags ihren Besen führt, Wird Sonntags dich am besten caressiren. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 31. Bor bem Thor.
- Die Hölle selbst hat ihre Rechte. V. VI. Band. Faust, I. Theil. Seite 49. Studierzimmer.
- Die ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los. I. II. Band. Gebichte. Seite 135.
- Die Kirche hat einen guten Magen. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 101. Zweiter Spaziergang.
- Die Könige thun nichts Niedriges. VII. Band. Egmont. S. 154. II. Act.
- Die Kraft ist schwach, allein die Lust ist groß. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 75. Auerbachs Reller.
- Die Mädels find doch fehr intereffirt, ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 128. Marthas Garten.
- Die Menschen fürchtet nur, wer fie nicht kennt. VIII. Bb. Tasso. Seite 163. I. Act, 2. Scene.
- Die Menschen kennen sich einander nicht, Aur die Galeerensklaven kennen sich. VIII. Band. Tasso. Seite 113, V. Act, 5. Scene.
- Die Müh ist klein, der Spaß ist groß. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 146. Walpurgisnacht.
- Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung. III. Bb. Hermann und Dorothea. Seite 50. 7. Gesang.
- Diese dumpfen Pfaffendriften. I. II. Band. Gebichte. Seite 483.

- Diefer Erdenkreis Gewährt noch Raum zu großen Chafen. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 361. IV. Act.
- Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, Ist eingeweiht. VIII. Bb. Tasso. Seite 155. I. Act, 1. Scene.
- Die Sterne, die begehrt man nicht. I. II. Band. Gebichte. Seite 51.
- Die Chat ist alles, nichts der Ruhm. V. VI. Band. Faust, 2. Th. Seite 361. IV. Act.
- Die Chräne hat uns die Aatur verliehn. VIII. Band. Taffo. Seite 265. V. Act, 5. Scene.
- Die wahre Freundschaft zeigt fich im Versagen. VIII. Banb. Taffo. Seite 241. IV. Act, 4. Scene.
- Die Welt ist ein Sardellensalat. I. II. Band. Gebichte. Seite 410.
- Die Welt ist nicht aus Brei und Mus geschaffen, Deswegen haltet ench nicht wie Schlaraffen; harte Biffen giebt es zu kauen: Wir muffen erwürgen oder sie verdauen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 153.
- Die Welt ift voller Widerspruch. I. II. Band. Gebichte. Seite 5.
- Die Wenigen, die was davon erkannt, Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von je gekreuzigt und verbrannt. V. VI. Band. Kaust, 1. Theil. Seite 23. 1. Scene.
- Die Zeit kommt auch heran, Wo wir was Gut's in Ruhe schmausen mögen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 58. Studierzimmer.
- Doch der den Augenblick ergreift, Das ift der rechte Mann. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 68. Schülerscene.
- Du bist am Ende was du bist. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 61. Studierzimmer.
- Du bift noch nicht der Mann, den Tenfel festzuhalten. V. VI. Bb. Fauft, 1. Theil. Seite 52. Studierzimmer.
- Du bift sehr eilig, meiner Creu, Du suchst die Chur und läufft porbei. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- "Du gehst so freien Angesichts Mit muntern offnen Augen." Ihr tauget eben alle nichts, Warum sollt ich was taugen? IV. Band. Rahme Aenien. Seite 194.
- Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben. V. VI. Bb. Faust. 1. Theil. Seite 149. Walpurgisnacht.

- Du gleichst dem Geist, den du begreifft. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 21. Studierzimmer.
- Du haft nun die Antipathie. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 127. Marthas Garten.
- Du lieber Gott, was so ein Mann. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 117. Gartenhäuschen.
- Dümmer ift nichts zu ertragen, Als wenn Dumme fagen den Weisen, Daß sie fich in großen Cagen Sollen bescheidentlich erweisen. IV. Bb. Bestöstl. Divan. S. 59. Buch ber Spruche.
- Du mußt dich niemals mit Schwur vermessen: Don dieser Speise will ich nicht essen. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 150.
- Durch Heftigkeit ersett der Irrende Was ihm an Wahrheit und an Kräften fehlt. VIII. Bb. Taffo. S. 242. IV. Act, 4. Scene.
- Durch zweier Zeugen Mund Wird allerwegs die Wahrheit kund. V. VI. Band. Fauft. 1. Theil. S. 108. Der Rachbarin Saus.
- Du sehnst dich weit hinaus zu wandern, Bereitest dich zu raschem flug; Dir selbst sei tren und tren den andern, Dann ist die Enge weit genug. IV. Band. Bahme Lenien. Seite 198.
- Du siehst mich lächelnd an, Eleonore. VIII. Bb. Tasso. S. 153. I. Act, 1. Scene.
- On sprichst ein großes Wort gelassen aus. VIII. Band. Iphigenie. Seite 81. I. Act, 3. Scene.
- Du sprichst ja wie Bans Liederlich. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 93. Strafie.
- Du trägst sehr leicht, wenn Du nichts hast; Aber Reichthum ist eine leichtere Last. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 151.

#### Œ.

- Eben wo Begriffe fehlen, Da ftellt ein Wort zur rechten Zeit fich ein. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. S. 67. Studierzimmer.
- Edel fei der Menfch, hülfreich und gut. I. II. Bb. Gedichte. S. 287.
- Ein ächter deutscher Mann mag keinen Franzen leiden, Doch ihre Weine trinkt er gern. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. S. 78. Auerbachs Reller.
- Ein braver Mann, ich kenn ihn gang genan: Erft prügelt er, dann kämmt er seine "frau. IV. Bb. Sprüche in Reimen. S. 149.

- Ein Cavalier von Kopf und Herz. I. II. Band. Gebichte. Seite 420. Ein edler Mann wird durch ein gutes Wort Der frauen weit
  - geführt. VIII. Band. Iphigenie. Seite 78. I. Act, 2. Scene.
- Ein edler Mensch kann einem engen Kreise Aicht seine Bildung danken. VIII. Band. Tasso. Seite 162. I. Act, 2. Scene.
- Eines schickt fich nicht für alle. I. II. Band. Gedichte. Seite 37.
- Ein garstig Lied! Pfui, ein politisch Lied. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 71. Auerbachs Reller.
- Ein geschäftiges Weib thut keine Schritte vergebens. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 21. 4. Gesang.
- Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange Ist sich des rechten Weges wohl bewußt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 15. Brolog im Himmel.
- Ein Kerl, den alle Menschen haffen, Der muß was sein. IV. Bb. Rabme Aenien. Seite 228.
- Ein Kerl, der nicht ein wenig eitel ift, Der mag fich auf der Stelle hangen. V. VI. Bb. S. 426. Paralipomena zum Fauft.
- Ein Kerl, der spekulirt, Ift wie wie ein Chier, auf dürrer Haide Don einem bosen Geist im Kreis herum geführt, Und rings umher liegt schöne grüne Weide. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 62. Stubierzimmer.
- Ein Komödiant könnt einen Pfarrer lehren. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 21. Studierzimmer.
- Ein Kranz ist gar viel leichter zu binden, Als ihm ein würdig Haupt zu finden. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 147.
- Ein Mann, der befte felbst, gewöhnet feinen Geist Un Graufamteit. VIII. Band. Sphigenie. Seite 98. II. Act, 1. Scene.
- Ein Sadducker will ich bleiben. IV. Band. Bahme Aenien. Seite 220.
- Ein Schanspiel für Götter, Zwei Liebende zu sehn. XXII. Band. Seite 239. Erwin und Elmire. I. Act, 1. Scene.
- Ein ftarkes Bier, ein beizender Tobak Und eine Magd im Put, Das ist so mein Geschmack. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 31. Bor dem Thor.
- Ein ftiller Geist ift Jahre lang geschäftig. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 83. Hexenkuche.

- Ein Cag der Gunst ift wie ein Cag der Ernte. VIII. Bb. Tasso. Seite 240. IV. Act, 4. Scene.
- Ein vollkommner Widerspruch Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Choren. V. VI. Bb. Fauft, 1. Theil. S. 91. Hegenkliche.
- Entbehren sollst du, sollst entbehren. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 53. Studierzimmer.
- Entzwei und gebiete, tüchtig Wort; Derein' und leite! Beff'rer Hort. 1V. Band. Sprüche in Reimen. Seite 162.
- Es ist ein Mann von vielen Graden. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 91. Hegenkuche.
- Erlaubt ift, was gefällt (was sich ziemt). VIII. Band. Tasso. Seite 186. II. Act, 1. Scene.
- Es bildet ein Calent fich in der Stille, Sich ein Charakter in dem Strom der Welt. VIII. Bb. Tasso. S. 163. I. Act, 2. Scene.
- Es bildet Aur das Ceben den Mann und wenig bedeuten die Worte. I. II. Band. Gebichte. Seite 200.
- Es erben fich Gesetz und Rechte, Wie eine em'ge Krantheit fort. V. VI. Band. Faust. 1. Theil. Seite 67. Studierzimmer.
- Es frent fich die Gottheit der renigen Sünder. I. II. Bb. Gebichte. Seite 145.
- Es fürchte die Götter Das Menschengeschlecht. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 132. IV. Act, 5. Scene.
- Es gehört zu jeglichem Sakrament, Geistlicher Unfang, leiblich Mittel, fleischlich End. XXII. Band. Seite 93. Pater Brey.
- Es geht eins nach dem andern hin 2c. IV. Band. Bestöftlicher Divan. Seite 41. Buch ber Betrachtungen.
- Es giebt eine Höflichkeit des Herzens, fle ist der Liebe verwandt. X. Band. Bahlverwandtschaften. Seite 266. U, 5.
- Es horcht ein stilles Herz auf jedes Cages, jeder Stunde Warnung. VIII. Banb. Tasso. Seite 193. II. Act, 3. Scene.
- Es irrt der Mensch, so lang er strebt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 14. Prolog im Himmel.
- Es ist eine der größten Himmelsgaben, So ein lieb Ding im Arm zu haben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 105. Der Nachbarin Haus.

- Es kann die Spur von meinen Erdentagen Aicht in Aeonen untergehn. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. S. 409. V. Act. Großer Borhof.
- Es ift kein schön'rer Unblick in der Welt, Als einen Fürsten sehn, der klug regiert. VIII. Bb. Tasso. S. 174. I. Act, 4. Scene.
- Es kuft fich so fuße die Lippe der Zweiten, Als kaum fich die Lippe der Ersten gekuft. I. II. Band. Gebichte. Seite 37.
- Es lebe, wer sich tapfer hält. V. VI. Band. Faust, 1. Theil-Seite 122. Walb und Höhle.
- Es liegt um uns herum Gar mancher Abgrund, den das Schickfal grub, Doch hier in unserm Herzen ist der tiefste. VIII. Bb. Tasso. Seite 104. V. Act, 2. Scene.
- Es möchte kein Hund so länger leben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 16. Studierzimmer.
- Es muß auch folche Käuze geben. V. VI. Banb. Fauft, 1. Theil. Seite 126. Marthas Garten.
- Es muß von Herzen gehen, was auf Berzen wirken foll. V. VI. Bb. Fauft, 2. Theil. Seite 345. III. Act.
- Es verzeihen selbst gelegentlich die Frauen, Wenn man mit Unftand den Aespect vergist. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 426. Baralipomena zum Faust.
- Es wandelt Aiemand ungestraft unter Palmen. X. Band. Wahlverwandtschaften. Seite 283. II, 7.
- Es wird mir so, ich weiß nicht wie. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 98. Gretchens Zimmer.

# £.

- fehlt leider nur das geistige Band. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 66. Schülerscene.
- Feiger Gedanken Bängliches Schwanken. I. II. Band. Gebichte. Seite 38 und XXII. Band Seite 295. Lisa. 2. Aufzug.
- Frage nicht, durch welche Pforte Du in Gottes Stadt gekommen. IV. Band. Bestöstlicher Divan. Seite 40. Buch der Betrachtungen.
- Frei athmen macht das Leben nicht allein. VIII. Band. Iphigenie. Seite 75. I. Act, 2. Scene.

- Freigebig ift der mit seinen Schritten, Der kommt von der Rate Speck zu erhitten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- frei will ich sein im Denken und im Dichten, Im Handeln schränkt die Welt genug uns ein. VIII. Band. Taffo. Seite 229. IV. Act, 2. Scene.
- Freud muß Leid, Leid muß freude haben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 104. Der Rachbarin Haus.
- Freudvoll und leidvoll, Gedankenvoll sein. VII. Band. Egmont. Seite 159. III. Act, 2. Scene.
- Freunde, treibt nur Alles mit Ernst und Liebe, die beiden Stehen dem Deutschen so schon, den ach! so Vieles entstellt. L. II. Bb. Gebichte. Seite 233.
- Frömmigkeit verbindet fehr; Uber Gottlofigkeit noch viel mehr. IV. Band. Rahme Tenien. Seite 203.

#### **%**

- Ganz unbestedt genießt sich nur das Herz. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 129. IV. Act, 4. Scene.
- Gar freundliche Gefellschaft leiftet uns Ein ferner Freund. VIII. Bb. Taffo. Seite 234. IV. Act, 2. Scene.
- Gar leicht gehorcht man einem edlen Herrn. VIII. Band. Tasso. Seite 207. II. Act, 5. Scene.
- Gebt ihr euch einmal für Poeten, So commandirt die Poesie. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 10. Borspiel.
- Gedichte sind gemalte Fensterscheiben. I. II, Bb. Gedichte. S. 399. Gegen große Vorzüge eines anderen giebt es kein Aettungsmittel als die Liebe. A. Band. Wahlverwandtschaften. Seite 267. II, 5.
- Geh den Weibern zart entgegen. I. II. Band. Gebichte. Seite 19 und XXII. Bb. S. 378. Die ungleichen Hausgenossen. V. Act.
- Genießen macht gemein. V. VI. Band. Fauft, 2. Theil. Seite 364. IV. Act,
- Genieße, was der Schmerz dir hinterließ, Ift Aoth vorüber, find die Aothe füß. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 157.
- **Gestern Abend** War doch Vetter Michel da. I. II. Band. Gebichte. Seite 85.

- Gefunder Mensch ohne Geld Ist halb krank. IV. Band. Zahme Tenien. Seite 186.
- Getretner Quark Wird breit, nicht ftark. IV. Band. Beftöstlicher Divan. Seite 64. Buch ber Sprüche.
- Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, Es muffe sich dabei doch auch was denken lassen. V. VI. Baad. Faust, 1. Theil. Seite 91. Hegenkliche.
- (Das) glänzende Elend, die Cangeweile unter dem garftigen Volke. IX. Band. Leiden best jungen Werthers. Seite 57.
- Gleich schenken, das ist brav, da wird er reufstren. V. Vl. Band. Faust, 1. Theil. Seite 95. Straße.
- Bleich fei Keiner dem Undern, doch gleich fei Jeder dem Bochften. I. II. Band. Gebichte. Seite 234.
- Glücklich allein ift die Seele, die liebt. VII. Band. Egmont. Seite 159. III. Act, 2. Scene.
- Glücklich, wem doch Mutter Natur die rechte Gestalt gab. III. Bb. Hermann und Dorothea. Seite 41. 6. Gefang.
- Glück ohne Ruh, Liebe bist du. I. II. Band. Gebichte. Seite 49. Glückselig ist, wer Liebe rein genießt. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 157.
- Gold kauft die Stimme großer Haufen, Kein einzig Herz erwirbt es dir. I. II. Band. Gebichte. Seite 22.
- Gott hat die Gradheit selbst an's Herz genommen: Auf gradem Weg ist Niemand umgekommen. IV. Bb. Zahme Xenien. S. 198.
- Gran, theurer Freund, ist alle Cheorie. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 69. Studierzimmer.
- Greift nur hinein in's volle Menschenleben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 9. Borspiel.
- Gutes thu rein aus des Guten Liebe, Das überliefre deinem Blut. IV. Band. Weftöftlicher Divan. Seite 58. Buch ber Sprücke.
- Gutes thu rein aus des Guten Liebe! Was du thust, verbleibt dir nicht. IV Band. Westöstlicher Divan. Seite 60. Buch der Sprüche.
- Gut verloren, etwas verloren! Ehre verloren viel verloren! Muth verloren — Alles verloren. IV. Band. Zahme Kenien. Seite 199.

# Ŋ.

- Halb zog fie ihn, halb fank er hin. I. II. Band. Gebichte. S. 105. Halte dich im Stillen rein Und laß es um dich wettern; Je mehr du fühlst ein Mensch zu sein, Desto ähnlicher bist du den Göttern. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 198.
- Haft deine Castanien zu lange gebraten, Sie sind dir alle zu Kohlen gerathen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben? I. II. Bb. Gebichte. Seite 211.
- Hätte man Sanct Paulen ein Bisthum gegeben, Poltrer wär' worden ein fauler Bauch Wie caeteri confratres auch. I. II. Bb. Gebichte. Seite 342.
- Hatte sich ein Ränzlein angemäst, Alls wie der Doctor Luther. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 72. Auerbachs Keller. Heiliger, lieber Luther, Du schabtest die Butter Deinen Collegen vom Brod! Das verzeih dir Gott! IV. Bb. Zahme Xenien. Seite 222.
- Heinrich, mir graut's vor dir. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 171. Kerkerscene.
- Heute geh ich. Komm ich wieder, Singen wir ganz andre Lieder 2c. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 162.
- Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. V. VI Band. Faust, 1. Theil. Seite 34. Bor bem Thor.
- Hier ist das Wohlbehagen erblich 2c. V. VI Bb. Faust, 2. Theil. Seite 340. U. Act.
- Hinter ihm in wesenlosem Scheine Blieb, was uns alle bandigt, das Gemeine. I. II. Band. Gedichte. Seite 362.
- Hör auf mit deinem Gram zu spielen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 56. Studierzimmer.

# I.

- Ich bin der Geift, der stets verneint. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 47. Studierzimmer.
- Ich bin ein Aarr auf eigne Hand. I. II. Band. Gebichte. S. 430. Ich bin heruntergekommen Und weiß doch felbere nicht wie.
  - I. II. Band. Gebichte. Seite 49.

- 3d finde nicht die Spur Don einem Geist und alles ist Dreffur. V. VI. Band. Kaust, 1. Theil. Seite 41. Bor bem Thor.
- 3ch fühl, o Madchen, deinen Geist Der Füll' und Ordnung um mich faufeln. V. VI. Bb. Fauft, 1. Theil. S. 96. Greichens Rimmer.
- Ich habe nichts gegen die Frömmigkeit, Sie ist zugleich Bequemlichkeit 2c. IV. Band. Rahme Lenien. Seite 221.
- Ich habe nie mit euch gestritten, Philister, Pfaffen! Aeiderbrut 2c.! IV. Band. Zahme Xenien. Seite 215.
- Ich habe schon so viel für dich gethan, Daß mir zu thun fast nichts mehr fibrig bleibt. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 127. Warthas Garten.
- 3ch hielt mich stets von Meistern entfernt 2c. IV. Band. Zahme Xenien. S. 213.
- 3ch muß dich laffen und verlaffen tann Mein Berg dich nicht. VIII. Banb. Taffo. Seite 109. V. Act. 4. Scene.
- Ich seh nicht was es frommt, Aus der Welt zu laufen, Magst du, wenn's zum Schlimmsten kommt, Auch einmal dich raufen. IV. Bb. Bestöstlicher Divan. S. 51. Buch der Betrachtungen.
- 3ch finge, wie der Dogel fingt. I. II. Band. Gebichte. Seite 96.
- Ich untersuche nicht, ich fühle nur. VIII. Bb. Iphigenie. S. 129. IV. Act, 4. Scene.
- Ihr nennt mich einen kargen Mann; Gebt mir, was ich verprassen kann. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 62. Buch ber Sprüche.
- Ihr verblühet, suge Aofen. XXII. Band. Seite 251. Erwin und Elmire. II. Act, 1. Scene.
- Im Unslegen seid frisch und munter! . Legt ihr's nicht aus, so legt was unter. IV. Band. Rahme Lenien. Seite 177.
- Im Ganzen haltet euch an Worte. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 67. Studierzimmer.
- Immer strebe zum Ganzen und kannst du selber kein Ganzes Werden, als dienendes Glied schließ' an ein Ganzes dich an! I. II. Band. Gebichte. Seite 233.
- In demfelben flusse Schwimmst du nicht zum zweiten Mal. I II. Band. Gebichte. Seite 68.

- In der Beschränfung zeigt fich erft der Meister. I. II. Bb. Gebichte. Seite 417.
- In der ferne fühlt fich die Macht, Wenn zwei fich redlich lieben.
  I. II. Banb. Gebichte. Seite 108.
- In der Kunst ist das Beste gut genug. XV. XVI. Bb. S. 189. Ftalienische Reise.
- In froschpfuhl all das Bolf verbannt, Das seinen Meister je verkannt. I. II. Banb. Gebichte. Seite 330.
- In jedem Kleide werd' ich wohl die Pein Des engen Erdenlebens fühlen. V. VI. Band. Fauft, 1. Th. S. 53. Studierzimmer.
- Inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes. VIII. Band. Tasso. Seite 194. II. Act, 3. Scene.
- "Ift Concordat und Kirchenplan Aicht glücklich durchgeführt?" Ja fangt einmal mit Rom nur an, Da feid ihr angeführt. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 222.
- 3ft Gehorfam im Gemuthe, Wird nicht fern die Liebe fein. I. II. Banb. Gebichte. Seite 143.
- Ift wohl der ein würdiger Mann, der im Glück wie im Unglück Sich nur allein bedenkt? III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 11. 2. Gefang.
- Ja, für die Frommen, glaubet mir, Ift alles ein Dehitel. V. VI. Bb. Fauft, 1. Theil. Seite 158. Balpurgisnacht.
- Ja, wer eure Verehrung nicht kennte! Euch, nicht ihm baut ihr Monumente. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Jedem redlichen Bemühn Sei Beharrlichkeit verliehn. IV. Band. Rahme Renien. Seite 199.
- Jeder, der sein inn'res Selbst Aicht zu regieren weiß, regierte gar zu gern Des Aachbars Willen. V. VI. Band. Faust, 2. Th. Seite 256, Klass. Walvurgisnacht.
- Jeder solcher Lumpenhunde Wird vom zweiten abgethan. IV. Bb. Rahme Xenien. Seite 204.
- Jeder Cag hat seine Plage Und die Nacht hat ihre Lust. I. II. Bb. Gedichte. Seite 93.
- Jeder Weg zum rechten Zwecke Ift auch recht in jeder Strecke. IV. Bb. Bahme Renien. S. 199.

- Jeglichen Schwärmer schlagt mir an's Kreuz im dreifigsten Jahre, Kennt er nur einmal die Welt, wird der Betrogne der Schelm. I. II. Banb. Gebichte. Seite 214.
- Jugend ist Crunkenheit ohne Wein. IV. Band. Bestöftlicher Divan. Seite 105. Schenkenbuch.

#### 俄.

- Keimt ein Glaube nen Wird oft Lieb und Creu Wie ein böses Unkraut ausgerauft. I. II. Bb. Gebichte. Seite 136.
- Kein kluger Streiter hält den feind gering. VIII. Bb. Iphigenie. Seite 138. V. Act, 3. Scene.
- Kein tolleres Versehn kann sein, Giebst Einem ein gest und lad'st ihn nicht ein. IV. Banb. Spruche in Reimen. Seite 155.
- Kein Wesen kann zu nichts zerfallen. I. II. Bb. Gedichte. S. 459. Kennst du das Land, wo die Citronen blüh'n? I. II. Bb. Gedichte. Seite 94.
- Kleid eine Säule, Sie sieht wie ein Fräule. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Klein ift unter den Sürsten Germaniens freilich der meine. I. II. Bb. Gebichte. Seite 261.
- Kühl bis an's Herz hinan. I. II. Band. Gedichte. Seite 104. Künstler, zeiget nur den Augen Farbenfülle, reines Aund, Was den Seelen möge taugen. Seid gesund und wirkt gesund. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 186.

#### Ľ.

- Cangeweile ift ein boses Kraut, Aber auch eine Würze, die viel verdaut. IV. Band. Spruche in Reimen. Seite 153.
- Laf dich, Geliebte, nicht reu'n, daß du mir fo schnell dich ergeben.
  I. II. Band. Gebichte. Seite 165.
- Saß Neid und Miggunst fich verzehren, Das Gute werden fie nicht wehren. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Saßt euch nur von Pfaffen sagen, Was die Kreuzigung eingetragen u. f. w. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 221.
- Saft mir die jungen Leute nur Und ergott euch an ihren Gaben 2c. IV. Band. Sprfiche in Reimen. Seite 154.

- Leib und Gebein ift nicht zum Besten verwahret, Wenn die geistliche Hand der weltlichen Zügel sich anmaßt. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 46. 6. Gesang.
- Lieber durch Leiden Möcht ich mich schlagen, Uls so viel freuden Des Lebens ertragen. I. II. Band. Gebichte. Seite 48.
- Lieb' und Leidenschaft können versliegen, Wohlwollen aber wird ewig stegen. IV. Band. Rahme Tenien. Seite 185.
- Liegt dir gestern klar und offen, Wirks du heute kräftig frei, Kannst auch auf ein morgen hoffen, Das nicht minder glücklich sei. IV. Band. Zahme Tenien. Seite 199.
- Söblich wird ein tolles Streben, Wenn es kurz ist und mit Sinn. XXI. Band. Gelegenheitsgedichte. Seite 17.
- Luft und Liebe find die Sittige Zu großen Chaten. VIII. Banb. Sphigenie. Seite 25. II. Act, 1. Scene.

# M.

- Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen, Was keusche Herzen nicht entbehren können. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 120. Walb und Höhle.
- Man fühlt die Absicht (eigentlich: So fühlt man Absicht) und man ist verstimmt. VIII. Band. Tasso. Seite 185. II. Act, 1. Scene.
- Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie entbehrlich man in der Welt ift. XII. Band. Bilhelm Meister. Seite 171. VII, 8.
- Man könnt' erzogene Kinder gebären, Wenn die Eltern erzogen wären. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 197.
- Man nimmt in der Welt jeden, wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. X. Band. Bahlverwandtschaften. Seite 265. II. 5.
- Man fpricht vergebens viel, um zu versagen; der andre hört von allem nur das Aein. VIII. Band. Jphigenie. Seite 86. I. Act. 3. Scene.
- Mann mit zugeknöpften Caschen, Dir thut niemand was zu lieb: Hand wird nur von Hand gewaschen; Wenn du nehmen willst, so gieb! I. II. Band. Gebichte. Seite 437.

- Meine Dichterglut war sehr gering, So lang ich dem Guten entgegenging; Dagegen brannte sie lichterloh, Wenn ich vor drohendem Uebel sioh. IV. Bb. Sprücke in Reimen. S. 156.
- Mein Erbtheil, wie herrlich weit und breit: Die Zeit ist mein Besitz, mein Uder ist die Zeit. IV. Bb. Westöstlicher Divan. Seite 58. Buch der Sprücke.
- Mein Leipzig lob' ich mir. Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 74. Auerbachs Reller.
- Mein Liebchen, wer darf sagen: Ich glanb an Gott. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 124. Marthas Garten.
- Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, Meinen Urm und Geleit Ihr anzutragen? V. VI. Bb. Fauft, 1. Th. S. 92. Straße.
- Mein Dater war ein dunkler Chrenmann. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 37. Bor dem Thor.
- Mich ergreift, ich weiß nicht wie, Himmlisches Behagen! I. II. Bb. Gebichte. Seite 69.
- Mich faßt ein längst entwohnter Schauer, Der Menscheit ganzer Jammer faßt mich an. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 164. Kerkerscene.
- Mir bleiben weit mehr die Aebel des traurigen Aordens, Als ein geschäftiges Volk südlicher flöhe verhaßt. I. II. Bb. Gebichte. Seite 173.
- Mir gab es keine größere Pein, War ich im Paradies allein. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 149.
- Mir läft die Auh' Um mindften Auhe. VIII. Band. Taffo. Seite 105. V. Act, 2. Scene.
- Mir ift wie dem Kätzlein schmächtig. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 133. Straße vor Greichens Thur.
- Mir wird von alle dem so dumm, Als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 66. Studierzimmer.
- Mit diefer Welt ist's keiner Wege richtig; Vergebens bist du brav, vergebens tsichtig, Sie will uns zahm, sie will sogar uns nichtig. IV. Bb. Zahme Xenien. Seite 167.
- Mit einem Herren sieht es gut, Der, was er befohlen, selber thut. IV. Bb. Sprüche in Reimen. Seite 148.

- Mit fremden Menschen nimmt man sich zusammen, Allein bei Freunden läßt man frei sich gehn. VIII. Band. Tasso. Seite 219. III. Act, 4. Scene.
- Mit jedem Schritt wird weiter Die rasche Cebensbahn! I. II. Bb. Gebichte. Seite 68.
- Mit Madeln fich vertragen, Mit Mannern 'rumgeschlagen. XXII. Bb. Claubine von Billa Bella. 1. Aufzug. Seite 201.
- Mit meinem Willen mag's geschehn, Die Chräne wird mir in dem Ange stehn. IV. Bb. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Mit wenig Witz und viel Behagen. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 74. Auerbachs Keller.
- Möchte mich Gott doch immer so segnen, Daß mir so fröhliche Gesellen begegnen! I. II. Bb. Gebichte. Seite 413.
- Modergrün aus Dante's Hölle Bannet fern von eurem Kreis. Ladet zu der klaren Quelle Glücklich Naturell und fleiß. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 186.

#### Ħ.

- Nach dem Cacte reget Und nach dem Maaf beweget Sich alles an mir fort. I. II. Banb. Gebichte. Seite 12.
- Armen! V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 99. Greichens Rimmer.
- Mame ift Schall und Rauch, Umnebelnd Himmelsglut. V. VI. Bb. Fauft. 1. Theil. Seite 125. Marthas Garten.
- Aatur hat weder Kern noch Schale. I. II. Bb. Gebichte. S. 472. Aatur und Geist: so spricht man nicht zu Christen 2c. V. VI. Bb. Faust, 2. Theil. Seite 184. I. Act.
- "Mein, heut' ist mir das Glück erbost." Du, sattle gut und reite getrost. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 153.
- Micht größern Vortheil wüßt ich zu nennen, Als des feindes Derdienst erkennen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 20.
- Aichts Bessers weiß ich mir an Sonn' und feiertagen Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 32. Bor dem Thor.
- Micht fo vieles federlefen! Sag mich immer nur herein: Denn

- ich bin ein Mensch gewesen, Und das beißt ein Kampfer sein. IV. Band. Bestöftlicher Divan. S. 128. Buch ber Bar.
- Nichts taugt Ungeduld, Noch weniger Reue: Jene vermehrt die Schuld, Diese schafft neue. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 164.
- Nicht was der Knecht sei, fragt der Herr, nur wie er dient. V. VI. Band. Faust. 2. Theil. Seite 315. III. Act.
- Nicht Wünschelruthe, nicht Alraune, Die beste Zauberei liegt in der guten Caune. V. VI. Band. Seite 426. Paralipomena zum Faust.
- Noch ist es Cag, da rühre sich der Mann! Die Nacht tritt ein, wo Niemand wirken kann! IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 58. Buch der Sprücke.
- Noch spukt der Babylon'sche Churm, Sie sind nicht zu vereinen! Ein jeder Mann hat seinen Wurm, Copernicus den seinen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 152.
- Aun sag mir eins, man soll kein Wunder glauben. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 82. Auerbachs Keller.
- Mur das Leben lehret jeden was er fet. VIII. Band. Taffo. Seite 194. II. Act, 3. Scene.
- Mur der verdient die freiheit wie das Leben, Der täglich fie erobern muß. V. VI. Bb. Fauft, 2. Theil. Seite 409. V. Act.
- Mur die Lumpe find bescheiden. I. II. Band. Gedichte. Seite 82.
- Mur Heiterkeit und grader Sinn Derschafft dir redlichen Gewinn. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 16.
- Aur heute, heute laß dich nicht fangen, So bist du hundertmal entgangen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 149.
- Mur nicht lesen, immer singen. I. II. Band. Gebichte. Seite 60. Aur rastlos bethätigt sich der Mann. V. VI Band. Faust, 1. Th. Seite 60. Studierzimmer.

### ØD.

- O blicke nicht nach dem was jedem fehlt. VIII. Band. Taffo. Seite 213. III. Act, 2. Scene.
- O daß dem Menschen nichts Dollkommnes wird, Begreif ich nun. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 118. Balb und Soble.

- Oftmals hab ich auch schon in ihren Armen gedichtet. I. II. Bb. Gebichte. Seite 167.
- O glaube mir, ein selbstisches Gemüth Kann nicht der Qual des argen Neids entstiehen. VIII. Bb. Tasso. S. 230. IV. Act, 2. Scene.
- Opfer fallen hier, Weder Lamm noch Stier, Aber Menschenopfer unerhört. I. II. Banb. Gebichte. Seite 137.
- Original, fahr hin in deiner Pracht 2c. V. VI. Bb. Faust, 2. Th. Seite 249. II. Act.
- O weh der Lige! Sie befreiet nicht, Wie jedes andre wahrgesprochne Wort Die Brust u. s. w. VIII. Band. Iphigenie. Seite 120. IV. Act, 1. Scene.
- O Weimar, dir fiel ein besondres Loos, Wie Bethlehem in Juda klein und groß. I. II. Band. Gebichte. Seite 331.
- O Welt voll wunderbarer Wirrung. I. II. Banb. Gebichte. S. 346.

# P.

- Pfeiler, Säulen kann man brechen, aber nicht ein freies Herz. XXIII. Bb. Seite 164. Des Epimenibes Erwachen. II. Act, 6. Scene.
- Pfingsten, das liebliche Sest, war gekommen. III. Band. Reineke Fuchs. Seite 71. 1. Gesang.
- Plat, füßer Pöbel, Plat! V. VI. Band. Faust, 1. Theil. S. 146. Balpurgisnacht.
- Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten! I. II. Band. Gebichte. Seite 422.

#### R.

- Aeformation hätt' ihren Schmaus u. s. w. L. II. Band. Gebichte. Seite 350.
- Reiche frei mir deine Hand. I. II. Band. Gebichte. Seite 43.
- Republiken hab ich gesehn und das ift die beste, Die dem regierenden Cheil Lasten, nicht Vortheil gewährt. I. II. Band. Gebichte. Seite 236.
- Rom will Alles nehmen, geben nichts. VIII. Bb. Taffo. S. 173. I. Act. 3. Scene.

- Saen ift nicht so beschwerlich als ernten. X. Band. Bahlverwandtschaften. Seite 267. II. 5.
- Sage mir, mit wem zu sprechen Dir genehm, gemütlich ift: Ohne mir den Kopf zu brechen, Weiß ich deutlich, wie du bift. IV. Band. Rahme Tenien. Seite 214.
- Saume nicht dich zu erdreisten, Wenn die Menge zaudernd schweift! Alles kann der Edle leisten, Der versteht und rasch ergreift. V. VI. Bb. Faust, 2. Th. S. 176. I. Act, 1. Scene.
- Saure Wochen, frohe feste Sei dein künftig Zanberwort. 1. II Bb. Gebichte. Seite 113.
- Schade, daß die Aatur nur einen Menschen aus Dir schuf 2c. IV. Band. Lenien. Seite 237.
- Schäbliche Wahrheit, ich ziehe fle vor dem nützlichen Irrthum. I. II. Banb. Gebichte. Seite 234.
- Schätze das Leben nicht höher Als ein anderes Gut und alle Güter find trüglich. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 67. 9. Gefang.
- Schlagt ihn todt, den Hund! Es ift ein Recensent. I. II. Band. Gebichte. Seite 394.
- Schön begleitet, gleich einem fürsten, pflegt das Glück zu nahen. VIII. Band. Iphigenie. Seite 126. IV. Act, 4. Scene.
- Sehr leicht zerstrent der Zufall was er sammelt. VIII. Bb. Taffo. Seite 155. I. Act. 1. Scene.
- Seht mir nur an, wie man vor Ceute tritt: Ich komme lustig angezogen, So ist mir jedes Herz gewogen; Ich lache, gleich lacht Jeder mit! V. VI. Band. Baral. zu Kaust. Seite 426.
- Sei ein Mann und folge mir nicht nach. I. II. Band. Gebichte. Seite 306.
- Selig, wer fich vor der Welt Ohne Haß verschlieft. I. II. Band. Gebichte. Seite 59.
- Setze mir nicht, du Grobian, Mir den Krug so derb vor die Aase! Wer mir Wein bringt, sehe mich freundlich an, Sonst trübt sich der Eilfer im Glase. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 107. Schenkenbuch.

- Sie glauben mit einander zu streiten, Und fühlen das Unrecht von beiden Seiten. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 153.
- Sie haben schrecklich viel gelesen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 5. Borspiel.
- Sieh, fo ist Aatur ein Buch lebendig. I. II. Bb. Gebichte. S. 381. Sie ist die erste nicht. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 162. Felb.
- Sie fagen, das muthet mich nicht an, Und meinen, fie hatten's abaethan. IV. Band. Spritche in Reimen. Seite 152.
- Sie thaten gern große Manner verehren, Wenn diese nur auch zugleich Lumpe waren. IV. Bb. Bahme Lenien. Seite 206.
- Sobald du dir vertrauft, so bald weißt du zu leben. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 70. Studierzimmer.
- So ein verliebter Chor verpufft Euch Sonne, Mond und alle Sterne Jum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft. V. VI. Bb. Fauft, 1. Theil. Seite 102. Spaziergang.
- So geht es dir, Fergliedrer deiner Freuden. I. II. Band. Gebichte. Seite 399.
- So lang du das nicht hast, Dieses: Stirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunkeln Erde. IV. Bb. Westöstlicher Divan. Seite 15. Buch des Sangers.
- Sollen dich die Dohlen nicht umschrein, Mußt nicht Knopf auf dem Kirchthurm sein. IV. Band. gahme Xenien. Seite 201.
- Soll es reichlich zu dir fliegen, Reichlich andre laß geniegen. IV. Band. Rahme Lenien. Seite 194.
- Soll ich Dir die Gegend zeigen, Mußt Du erft das Dach besteigen. IV. Band. Bestöftlicher Divan. Seite 62. Buch ber Sprüche.
- Soll man dich nicht auf's schmählichste berauben, Verbirg dein Gold, dein Weggehn, deinen Glauben. IV. Bb. Bestöstlicher Divan. Seite 60. Buch ber Sprüche.
- So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 20. Studierzimmer.
- So will der Spitz aus unserem Stall Uns immersort begleiten, Und seines Bellens lauter Schall Beweist nur, daß wir reiten. I. II. Band. Gebickte. Seite 396.
- Stund' um Stunde Wird uns das Ceben freundlich dargeboten.
  I. II. Banb. Gebichte. Seite 311.

- Stünd ich, Natur, vor dir, ein Mann assein, Da wär's der Mühe werth, ein Mensch zu sein. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 403. V. Act.
- Süßes Leben, schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens, von dir soll ich scheiden! VII. Band. Egmont. Seite 198. V. Act.

#### 87.

- Cage der Wonne, Kommt ihr so bald. I. II. Band. Gebichte. Seite 47.
- Cages Urbeit, Abends Gäste. I. II. Band. Gebichte. Seite 113. Causend fliegen hatt' ich am Abend erschlagen, Doch weckte mich eine bei'm frühsten Cagen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 149.
- Chöricht, auf Bess'rung der Choren zu harren. I. II. Bb. Gebichte. Seite 73.
- Chöricht ist's, in allen Stücken billig sein. VIII. Banb. Tasso. Seite 231. IV. Act, 2. Scene.
- Chu nur das Rechte in Deinen Sachen, Das Undre wird sich von selber machen. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 148.
- Chut dir Jemand was zu Lieb, Aur geschwinde, gieb nur gieb! Wenige getroft erwarten Dankesblume aus stillem Garten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 157.
- Tiefe Stille herrscht im Wasser. I. II. Band. Gedichte. Seite 38. Codtengräbers Cochter sah ich gehn, Ihre Mutter hatte sich an keiner Leiche versehn. IV. Band. Zahme Lenien. Seite 215.
- Erilge gern noch länger des Lehrers Bürden, Wenn Schiller nur nicht gleich Lehrer würden. I. II. Bb. Gebichte. Seite 431.

#### Ш.

- Ueber's Niederträchtige Niemand sich beklage, Denn es ist das Mächtige, Was man dir auch sage. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 53. Buch ber Betrachtungen.
- Ueber Vieles kann Der Mensch zum Herrn sich machen, seinen Sinn Bezwinget kaum die Aoth und lange Zeit. VIII. Bb. Tasso. Seite 248. V. Act, 1. Scene.

- Ueber Wetter- und Herrenlaunen Aunzle niemals die Augenbraunen. I. II. Band. Gebichte. Seite 432.
- Und doch ift nie der Cod ein gang willtommner Gaft. V. VI. Bb. Fauft, 1. Theil. Seite 54. Stubierzimmer.
- Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott zu sagen was ich leide. VIII. Band. Tasso. Seite 266. V. Act, 5. Scene.
- Ungerecht bleiben die Manner, die Zeiten der Liebe vergehen. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 13. 2. Gesang.
- Uns ist ganz kannibalisch wohl Als wie fünschundert Sauen. V. VI. Band. Kaust. 1. Theil. Seite 79. Auerbachs Reller.
- Uns vom halben zu entwöhnen, Und im Ganzen, Guten, Schönen, Refolut zu leben. I. II. Banb. Gebichte. Seite 73.

# V.

- Verbiete du dem Seidenwurm zu spinnen. VIII. Band. Taffo. Seite 254. V. Act, 2. Scene.
- Derplandern ift schädlich, verschweigen ift gut. I. II. Bb. Gebichte Seite 129.
- Derschon uns, Gott, mit deinem Grimme, Jaunkönige gewinnen Stimme. IV. Band. Westöftlicher Divan. Seite 60. Buch ber Sprücke.
- Diele Gewohnheiten darfst du haben, Aber keine Gewohnheit. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 161.
- Dieles wünscht sich der Mensch und doch bedarf er nur wenig. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 29. 5. Gesang.
- Diel Jerthum und ein fünkchen Wahrheit. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Borspiel auf dem Theater. Seite 9.
- Diel lieber was ihr euch unstttlich nennt, Als was ich mir unedel nennen müßte. VIII. Bb. Tasso. S. 198. II. Act, 3. Scene.
- Dolf und Unecht und Ueberwinder, Sie gestehn zu jeder Zeit, Höchstes Glück der Erdenkinder Sei nur die Persönlichkeit. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 81. Buch der Sprücke.
- Dom Dater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes führen, Dom Mütterchen die Frohnatur Und Lust zu fabuliren. IV. Band. Rahme Lenien. Seite 235.

- Don allen Geistern, die verneinen, Ist mir der Schalf am wenigsten verhaft. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 15. Prolog im himmel.
- Don Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 15. Prolog im himmel.

#### ₩.

- Wahre Neigung vollendet sogleich zum Manne den Jüngling. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 31. 5. Gesang. Wahrlich, wären mir nur der Mädchen ein Dugend im Hause,
  - Aiemals wär ich verlegen um Arbeit, fie machen fich Arbeit Selber genug! I. II. Banb. Gebichte. Seite 204.
- Wären tödtlich diese Schmerzen Meinem Herzen, Uch, schon lange war' ich todt! I. II. Band. Gebichte. Seite 53.
- War' nicht das Ange sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erbliden; Läg' in uns nicht des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken? IV. Bb. Rahme Xenien. S. 186.
- Warte nur, balde Auhest du auch. I. II. Bb. Gedichte. Seite 57. Was auch als Wahrheit oder fabel In tausend Büchern dir erscheint, Das alles ist ein Churm zu Babel, Wenn es die
- Liebe nicht vereint. IV. Band. Zahme Aenien. Seite 186. Was dem Mann das Leben Aur halb ertheilt, soll ganz die Aachwelt geben. I. II. Band. Gebichte. Seite 364.
- Was die Weiber lieben und haffen, Das wollen wir ihnen gelten lassen. Wenn sie aber urtheilen und meinen, Da will's oft wunderlich erscheinen. IV. Band. Zahme Kenien. Seite 214.
- Was doch die größte Gesellschaft beut? Es ist die Mittelmäßigkeit. IV. Band. Zahme Xenien. Seite 227.
- Was du ererbt von deinen Datern haft, Erwirb es, um es zu befitzen! V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. S. 26. Studierzimmer.
- Was glänzt ist für den Augenbliek geboren, Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 6. Borspiel.
- Was härter treffe, Kränkung oder Schimpf, Will ich nicht unterfuchen; jene dringt Ins tiefe Mark und dieser ritzt die Haut. VIII. Band. Tasso. Seite 238. IV. Act, 4. Scene.

- Was? Ihr mißbilligt den kräft'gen Sturm Des Uebermuths, verlogne Pfaffen! Hätt' Ullah mich bestimmt zum Wurm, So hätt' er mich als Wurm erschaffen. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 56. Buch ber Betrachtungen.
- Was ist das Heiligste? Das, was hent' und ewig die Geister, Cief und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht. I. II. Bb. Gebichte. Seite 236.
- Was ist des Menschen Klugheit, wenn sie nicht Auf Jener Willen droben achtend lauscht! VIII. Band. Jphigenie. Seite 96. II. Act. 1. Scene.
- Was ist ein Philister? Ein hohler Darm, Mit zurcht und Hoffnung ausgefüllt, Daß Gott erbarm'! IV. Banb. Zahme Lenien. Seite 217.
- Was klagst Du über Feinde? Sollten folche je werden Freunde, Denen das Wesen, wie Du bist, Im Stillen ein ewiger Vorwurf ist? IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 59. Buch ber Sprüche.
- was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Külle. XVII. XVIII. Bb. Wahrheit und Dichtung. 2. Th. Seite 197.
- Was man nicht weiß, Das eben brauchte man. V. VI. Banb. Faust, 1. Theil. Seite 38. Bor bem Thor.
- Was man Schwarz auf Weiß besitzt, Kann man getrost nach Hause tragen. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 66. Studierzimmer.
- Was räucherst Du nun deinem Codten? Hättest Du's ihm so im Leben geboten! IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Was verkürzt mir die Zeit? Chätigkeit u. f. w. IV. Band. Beftöstlicher Divan. Seite 37. Buch ber Betrachtungen.
- Was war ein Gott, der nur von anfen stieße u. s. w. I. II. Bb. Gebichte. Seite 457. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 143.
- Was willst Du, armer Ceufel, geben. V. VI. Band. Faust, 1. Th. Seite 57. Stubierzimmer.
- Was willft Dn untersuchen, Wohin die Milde sließt? In's Wasser wirf Deine Kuchen; Wer weiß, wer sie genießt. IV. Band. Bestöstlicher Divan. Seite 61. Buch der Sprüche.
- Weh Dem, der fern von Eltern und Geschwistern Ein einsam Leben führt. VIII. Bb. Iphigenie. S. 72. I. Act, 1. Scene.

- Weil mein fäßchen trübe läuft, So ist die Welt auch auf der Neige. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. S. 148. Balpurgisnacht.
- Wein macht munter geistreichen Mann; Weihrauch ohne fener man nicht riechen kann. IV. Bb. gahme Aenien. Seite 195.
- Weiß nicht, wie mir geschehn. I. II. Band. Gebichte. Seite 57.
- Weißt Du, worin der Spaß des Lebens liegt? Sei Instig! Geht es nicht, so sei vergnügt. IV. Band. Zahme Aenien. S. 172.
- Welche frau hat einen guten Mann, Der fieht man's am Gesicht wohl an. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 6.
- Welch eine bunte Gemeinde! Un Gottes Cifch sitzen Freund' und feinde. IV. Band. Bestöstlicher Divan. Seite 62. Buch ber Sprüche.
- Welch ein Gefühl mußt Du, o großer Mann, Bei der Derehrung dieser Menge haben! V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 37. Bor bem Thor.
- Welch ein Verstand, der sie beseelet. I. II. Band. Gedichte. S. 23. Welch ein Zustand, Herr! So späte Schleichst du heut aus deiner Kammer! Perser nennen's Bidamagbuden, Deutsche sagen Katzenjammer. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 109. Schenkenbuch.
- Welchen Lefer ich wünfche? Den unbefangenften. I. II. Band. Gebichte. Seite 235.
- Welch Glück, geliebt zu werden. I. II. Band. Gedichte. Seite 40. Wem ich ein beffer Schicksal gönnte? Es find die erkünstelten Calente u. s. w. IV. Band. Rahme Lenien. Seite 196.
- Wem wohl das Glück die schönste Palme bent? Wer freudig thut, sich des Gethanen freut. IV. Bb. Sprücke in Reimen. S. 158.
- Wem zu glauben ist, redlicher Freund, das kann ich Dir sagen: Glaube dem Leben; es lehrt besser als Redner und Buch. I. II. Band. Gebichte. Seite 234.
- Wenn der schwer Gedrückte klagt, Hälfe, Aettung sei versagt, Bleibet heilsam fort und fort Immer noch ein freundlich Wort. IV. Bb. Bestöstlicher Divan. S. 58. Buch der Sprücke.
- Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Weiten. III. Band. Hermann und Dorothea. Seite 27. 4. Gesang.

- Wenn Du Dich selber machst zum Knecht, Bedauert Dich niemand, geht's Dir schlecht. I. II. Banb. Gebichte. Seite 432.
- Wenn Du laut den Einzelnen schilft, er wird fich verftoden.
  I. II. Banb. Gebichte. Seite 237.
- Wenn ein Ebler gegen Dich fehlt, So thu, als hättest Du's nicht gezählt: Er wird es in sein Schuldbuch schreiben Und Dir nicht lange im Debet bleiben. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 155.
- Wenn Gott so schlechter Aachbar wäre, Als ich bin und als du bist, Wir hätten beide wenig Chre: Der läßt einen jeden wie er ist. IV. Band. Westbstlicher Divan. Seite 59. Buch ber Sprüche.
- Wenn ich judiciren soll, Berlang ich auch das Maul recht voll. V. VI. Band. Hauft, 1. Theil. Seite 77. Auerbachs Reller.
- Wenn ich mal ungeduldig werde, Dent' ich an die Geduld der Erde u. s. w. I. II. Band. Gebichte. Seite 436.
- Wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt, was ist denn dran? VII. Band. Egmont. Seite 148. II. Act.
- Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nie erjagen. V. VI. Band. Faust. 1. Theil. Seite 22. Studierzimmer.
- Wenn man auch nach Mecca triebe Christus' Efel, würd' er nicht, Dadurch besser abgericht', Sondern stets ein Esel bliebe. IV. Band. Westebstlicher Divan. Seite 64. Buch ber Sprücke.
- Wenn Jemand sich wohl im Kleinen daucht, So denke, der hat ein Grofies erreicht. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 148.
- Wenn sich der Most auch gang absurd geberdet, Es giebt zuletzt doch noch 'nen Wein. V. VI. Bb. Faust, 2. Th. S. 249. II. Act.
- Wer aber recht bequem ist und faul, Flög' dem eine gebratne Caube ins Maul, Er würde höflich sich's verbitten, Wär' sie nicht auch geschickt zerschnitten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 150.
- Wer befehlen foll, Muß im Befehlen Seligkeit empfinden. V. VI. Bb. Fauft, 2. Theil. Seite 364. IV. Act, 1. Scene.
- Wer dem Publicum dient, ist ein armes Chier, Er qualt sich ab, Niemand bedankt sich daffir. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 156.

- Wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt, Ist ein Barbar, er sei auch wer er sei. VIII. Bb. Tasso. Seite 247. V. Act, 1. Scene.
- Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen, Ein Werdender wird immer dankbar sein. V. VI. Band. Faust, 1. Thei.I. Seite 9. Borspiel.
- Wer früh erwirbt, lernt früh den hohen Werth Der holden Giter dieses Lebens schätzen. VIII. Band. Taffo. Seite 170. I. Act. 3. Scene.
- Wer geringe Dinge wenig acht't, Sich um geringere Mühe macht. I. II. Band. Gebichte. Seite 415.
- Wer ist der glücklichste Mensch? Der fremdes Verdienst zu empfinden Weiß und am fremden Genuß sich wie am eignen zu freun. I. II. Band. Gebichte. Seite 234.
- "Wer ist ein unbranchbarer Mann?" Der nicht befehlen und auch nicht gehorchen kann. IV. Band. Zahme Aenien. Seite 189.
- Wer keine Aeigung fühlt, dem mangelt es An einem Worte der Entschuld'gung nie. VIII. Bb. Sphigenie. S. 56. IV. Act, 2. Scene.
- Wer mit dem Ceben spielt, Kommt nie zurecht. Wer sich nicht selbst besiehlt, Bleibt immer ein Knecht. IV. Band. Zahme Lenien. Seite 199.
- Wer mit seiner Mutter, der Aatur, sich halt, find't im Stengelglas wohl eine Welt. I. II. Bb. Gebichte. Seite 381.
- Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, Der lasse fich begraben. I. II. Band. Gebichte. Seite 433.
- Wer nie fein Brod mit Chranen ag. I. II. Bb. Gebichte. S. 92.
- Wer Recht behalten will und hat nur eine Junge, Behält's gewif. V. VI. Band. Kauft, 1. Theil. Seite 110. Straße.
- Wer recht will thun immer und mit Luft, Der hege wahre Lieb' in Sinn und Bruft. IV. Band. Sprüche in Reimen. S. 157.
- Wer schweigt, hat wenig zu forgen, Der Mensch bleibt unter der Junge verborgen. IV. Band. Westbstlicher Divan. Seite 62. Buch ber Sprüche.
- Wer fich der Einsamkeit ergiebt, O, der ift bald allein. I. II. Bb. Gebichte. Seite 91.

- 1 But Wer sich nicht nach der Decke streckt, Dem bleiben die füße ungedeckt. IV. Bb. Sprüche in Reimen. Seite 148.
- Wer sich nicht selbst zum Besten haben kann, Der ist gewiß nicht von den Besten. I. II. Bb. Gebichte. Seite 433.

1. 2

. .

,,,,,

٠-١٠

71

1.0

カゴ

12.

:#:\ - 3

£.

ببرا

1

ŀ

Ħ

- Wer treibt die Dichtkunft aus der Welt? Die Poeten! IV. Band. Beftöstlicher Divan. Seite 65. Buch ber Sprüche.
- Wer Dieles brauchen will, gebrauche Jedes in seiner Art. VIII. Bb. Tasso. Seite 250. V. Act. 1. Scene.
- Wer Dieles bringt, wird Manchem etwas bringen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 7. Borspiel.
- Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, Hat auch Religion; Wer jene beiden nicht besitzt, Der habe Religion. IV. Band. Bahme Aenien. Seite 221.
- Wer zweifeln will, der muß nicht lehren. Wer lehren will, der gebe was! V. VI. Band. Baral, zu Kauft. Seite 418.
- Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein. V. VI. Bb. Faust, 1. Theil. Seite 19. Studierzimmer.
- Wie einer ift, so ist sein Gott. Darum ward Gott so oft zum Spott. IV. Band. Rahme Aenien. Seite 189.
- Wie fruchtbar ift der kleinste Kreis, Wenn man ihn wohl zu pflegen weiß! IV. Banb. Rahme Lenien. Seite 235.
- Wie Kirschen und Beeren behagen, Mußt du Kinder und Sperlinge fragen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 160.
- Wie kommt's, daß du so traurig bist. I. II. Banb. Gebichte. Seite 50.
- Wie kommt's, daß man an jedem Orte, So viel Gutes, so viel Dummes hört? Die Jüngsten wiederholen der Aeltesten Worte Und glauben, daß es ihnen angehört. IV. Bb. Westöstlicher Divan. Seite 61.
- Wie konnt ich sonst so tapfer schmälen. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 130. Am Brunnen.
- Wie felten kommt ein König zu Verstand. VII. Band. Egmont. Seite 178. IV. Act.
- Wie fle klingeln, die Pfaffen, wie angelegen fle's machen. I. II. Bb. Gebickte. Seite 207.
- Wie fich Verdienst und Glück verketten, Das fällt den Choren 34\*

- niemals ein; Wenn sie den Stein der Weisen hätten, Der Weise mangelte dem Stein. V. VI. Band. Faust, 2. Theil. Seite 189. I. Act.
- Wie verfährt die Aatur, um Hohes und Aiedres im Menschen Zu verbinden? Sie stellt Sitelkeit zwischen hinein. I. II. Band. Gebichte. Seite 235.
- Wie wir's dann so herrlich weit gebracht. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 23. Studierzimmer.
- Willst Du der getreue Eckart sein, Und jedermann vor Schaden warnen, 's ist auch eine Rolle, sie trägt nichts ein: Sie laufen dennoch nach den Garnen. I. II. Band. Gebichte. Seite 432.
- Willst Du Dich am Ganzen erquiden, So mußt Du das Ganze im Kleinsten erblicken. IV. Bb. Sprüche in Reimen. S. 144.
- Willft Du Dich Deines Werthes freun, So mußt der Welt Du Werth verleihn. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 151.
- Willft Du Dir ein habsch Leben zimmern, Mußt ums Vergangene Dich nicht bekümmern u. s. w. I. II. Bb. Gebichte. Seite 434 und IV. Band. Zahme Lenien. Seite 199.
- Willft Du genau erfahren was sich ziemt, So frage nur bei edlen Frauen an. VIII. Banb. Tasso. Seite 186. II. Act, 1. Scene.
- Willst Du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. I. II. Band. Gebichte. Seite 39.
- Willft Du in's Unendliche schreiten, Geh nur im Endlichen nach allen Seiten. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 144.
- Willst Du nichts Unnithes kaufen, Mußt Du nicht auf den Jahrmarkt laufen. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 153.
- Willst nicht Salz und Schmalz verlieren, Mußt gemäß den Urgeschichten, Wenn die Leute willst gastiren, Dich nach Schnauz und Schnabel richten. I. II. Band. Gebichte. Seite 402.
- Wir andern Mufelmannen, Andtern follen wir gebuckt fein; Er in seinem heil'gen Eifer Möchte gern allein verrückt sein. IV. Band. Bestöftlicher Divan. Seite 112. Schenkenbuch.
- Wir kochen breite Bettelsuppen. Da habt ihr ein groß Oublikum. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 84. Herenkuche.

- Wirklich ift es allerliebst Auf der lieben Erde. I. II. Bb. Gebichte. Seite 69.
- Wir können die Kinder nach unserm Sinne nicht formen. III. Bb. Hermann und Dorothea. Seite 18. 3. Gesang.
- Wir Menschen werden wunderbar geprüft. VIII. Banb. Tasso. Seite 205. II. Act, 4. Scene.
- Wir find gewohnt, daß die Menschen verhöhnen, Was fie nicht verstehn. V. VI. Bb. Faust, 1. Th. Seite 43. Studierzimmer.
- Wirft Du die frommen Wahrheitswege gehen, Dich selbst und andre trügst Du nie. Die Frommelei läßt falsches auch bestehen, Derwegen haff' ich sie. IV. Banb. Zahme Xenien. Seite 198.
- Wo Unmaßung mir wohlgefällt? Un Kindern: denen gehört die Welt. IV. Band. Spruche in Reimen. Seite 154.
- Wofür ich Allah höchlich danke? Daß er Leiden und Wissen getrennt: Verzweifeln müßte jeder Kranke, Das Uebel kennend, wie der Arzt es kennt. IV. Band. Westöstlicher Divan. Seite 62. Buch ber Sprüche.
- Wohl dem, der seiner Bater gern gedenkt. VIII. Bb. Jphigenie. Seite 83. I. Act. 3. Scene.
- Wohl ift fie schön, die Welt. In ihrer Weite Bewegt sich so viel Gutes hin und her u. s. w. VIII. Bb. Tasso. Seite 216. III. Act, 2. Scene.
- Wo viel Licht ift, ist starker Schatten. VII. Band. Göt von Berlichingen. Seite 18. I. Act.
- Wundern kann es mich nicht, daß Menschen die Hunde so lieben, Denn ein erbärmlicher Schuft ift, wie der Mensch, so der Hund. I. II. Band. Gebichte. Seite 217.

#### B.

- Fierlich Denken und füß Erinnern Ist das Leben im tiefsten Innern. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 157.
- Ju ftrenge fordrung ift verborgner Stolz. VIII. Bb. Jphigenie. Seite 129. IV. Act, 4. Scene.
- Intraulichfeit an der Stelle der Chrfurcht ift immer lacherlich. X. Banb. Bablvermanbtichaften. Seite 266. II, 5.

- Iwar find auch wir von Herzen unanständig, Doch das Untife find' ich zu lebendig. V. VI. Bb. Faust, 2. Th. Seite 259. Klassische Walvurgisnacht.
- Bwar weiß ich viel, doch mocht ich Alles wiffen. V. VI. Band. Fauft, 1. Theil. Seite 24. Studierzimmer.
- Zwei Seelen wohnen ach! in meiner Bruft. V. VI. Band. Faust, 1. Theil. Seite 39. Bor bem Thor.
- Zwischen heut und morgen Liegt eine lange Frist! Lerne schnell besorgen, Da Du noch munter bist. IV. Band. Sprüche in Reimen. Seite 148.

# Inhalt beg neunundzwanzigsten Banbeg.

|                                       |       | •      |      |      |   |     |    |    |   |            |
|---------------------------------------|-------|--------|------|------|---|-----|----|----|---|------------|
| Einleitung:<br>Auswärtige Literatur u | nb    | Bol    | fsp. | oefi | e |     |    |    |   | Seite<br>V |
| Auswärtige Literatur und Vol          | lkspi | o efic |      |      |   |     |    |    |   | 1          |
| Anhait beg b                          | rei   | ißiţ   | gſti | en   | 2 | 3ai | nb | eģ | • |            |
|                                       |       | •      |      |      |   |     |    |    |   |            |
| Cinleitung :                          |       |        |      |      |   |     |    |    |   |            |
| Zur Kunft                             |       |        |      |      |   |     |    |    |   | V          |
| Bur Kunft                             |       |        |      |      |   |     |    |    |   | 1          |
| Citaten- und Sentenzenregifter        | •     |        |      |      |   |     |    |    |   | 489        |
|                                       |       |        |      |      |   |     |    |    |   |            |

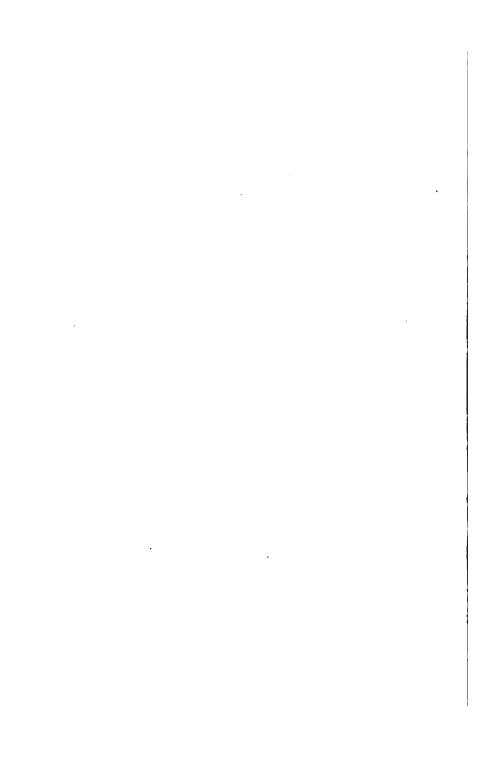

# Gesammt-Register

# au ben Banben I-XXX.

Band I. II. Biographie Goethe's. — Gedichte. Bueignung.
— Lieder. — Geselige Lieder. — Ans Wilhelm Meister. — Basaden.
— Antiker Form sich nähernd. — Elegien I. — Elegien II. —
Episteln. — Epigramme. — Weissaungen des Bakis. — Vier Jahreszeiten. — Sonetie. — Vermischte Gedichte. — Kunst. — Parabolisch. —
Epigrammatisch. — Politica. — Gott und Welt. — Chinessich. —
Denische Jahres- und Cageszeiten. — Cantaten. — Aus fremden Sprachen. — Koten.

Band III. Hermann und Dorothea. Reinete Puchs.

Band IV. Beftsöftlicher Divan. Buch des Längers. — Buch gafts. — Buch der Kiebe. — Buch der Beirachtungen. — Buch des Lumuths. — Buch der Sprüche. — Buch des Cimur. — Buch Juleik. — Das Schenkenbuch. — Buch der Parabelu. — Buch des Parsen. — Buch des Varadieses.

Spruche in Reimen. Sott, Cemuth und Welt. — Spruchwörtlich. Jahme Renien.

Xenien.

Band V. VI. Fauft I. II. Theil.

Band VII. Gög von Berlichingen,

**Egmont.** 

Clavigo.

Band VIII. Stella.

Die Gefdwifter.

Aphigenie auf Tauris.

Torquato Taffo.

Band IX. Die natürliche Tochter.

Band X. Werther's Leiden.

Bahlverwandticaften.

Band XI. Wilhelm Meifter's Lehrjahre, I. Theil.

Band XII. Wilhelm Meifter's Lehrjahre, II. Theil.

Band XIII. Bilhelm Meifter's Banderjahre.

Band XIV. Grachlungen: Anterhalinngen denischer Ausgewan derten. — Die guten Weiber. — Aovelle.

Briefe aus der Coweig.

Band XV. XVI. Italianifche Reife.

Band XVII, XVIII. Aus meinem Leben I. II. Theil.

Band XIX. Aus meinem Leben III. IV, Theil.

Band XX. Sprüche in Profa. Maximen und Acflexionen. (In sieben Abitheilungen.) Verschiedenes Einzelne über Aunk. Raivetät und Humor. — Aphorismen. — Jungen Künstlern empfohlen. — Deutsches Theater. — Neber Anturwistenschaft. Einzelne Betrachtungen und Aphorismen. (In fünf Abtheilungen.) Rachträaliches.

Sthifches. Verhälinis, Acigung, Liebe, Leidenschaft, Gewohnheit. — Geiftesepochen. — Arworte. — Brphisch. — Bedenklichftes. — Nainrphilosophie.

Band XXI. Gelegenheitliches. Loge. — Jefgedichte. — An Personen. — Invectiven. — Gedichte zu Bildern. — Maskenzüge. — Im Namen der Bürgerschaft von Karlsbad. — Noten zu einigen Fefgedichten und Gedichten au Personen. — Palaeophron und Neoterpe. — Vorspiel zur Eröffnung des Weimarischen Cheaters am 19. Sept. 1807. — Was wir bringen. Borspiel bei Eröffnung des neuen Schauspielhauses zu Lauchstädt. — Prolog det Wiederholung des Vorspiels in Weimar. — Was wir bringen. Borspiel zur Eröffnung des Theaters in Halle, im Jusi 1814. — Die Weite. — Einzelne Acenen zu seklichen Gelegenheiten. Finale zu Johann von Paris. — Schluß von Balaeophron und Reoterpe. — Zu Wallensteins Lager. — Cheaterreden.

Band XXII, Lufts und Singspiele. Die kanne des Verliebten. — Die Mitschuldigen — Neueröffnetes moralisch-politisches Puppenspiel — Das Iahrmarkisses; ju Plundersweilern. — Das Neueste von Plundersweilern. — Ein Fastnachtsspiel. — Zatyros oder der vergötterte Waldtensel. — Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes. — Götter,

Seiden und Wieland. — Künflers Erdenwallen. — Künflers Apotheose. — Der Criumph der Empfindsamkeit. — Die Vögel. — Claudine von Villa Bella. — Erwin und Elmire. — Jery und Bätely. — Lila. — Die Fischerin. — Icherz, Lift und Rache. — Die ungleichen hausgenosen. — Der Bauberflöte zweiter Theil.

- Band XXIII. Zeitftüde und Nebersehungen. Der Grof-Asphia.
   Der Bürgergeneral. Die Ansgeregien. Des Spimenides Erwachen. Pandora. Mahomet. Tancred.
- Band XXIV. Annalen oder Tag- und Jahreshefte von 1749 bis 1822. --- Rede bei Eröffung des neuen Bergbaues gu Almenau. -- Rede gum Andenken der Fürfin Anna Amalia. — Rede jum Andenken Wielands. - Johannes von Müllers Rede über Friedrich den Großen. - Bioaraphische Cinzelheiten. Bebeutung bes Individuellen. — Leibziger Theater. — Lenz. — Wiederholte Spiegelungen. — An Brofessor Rate in Bonn. — An den Consul Schönborn in Mgier. — An Frau von Boigts, geborene Möser zu Osnabrud. — Das Louisenfest. — Besuch von Affland. — An Mösers Tochter, Frau von Boigts zu Denabrud. - Lord Briftol, Bifchof von Derby. - Ferneres in Bezug auf mein Berhaltniß zu Schiller. --Lette Kunftausstellung. — Nacobi. — Lavater. — Robebue. — Aus meinem Leben (Augendepoche. — Spätere Reit). — Entstehung ber biographischen Annalen. - Aufenthalt in Dornburg im Sommer 1828. — An Herrn Oberst und Kammerherrn von Beulwit zu Bilhelmsthal. - Borfchlag zur Gute.
- Band XXV. Reifent. Campagne in Frankreich. Belagerung von Mainz. Aus einer Reise in die Schweiz über Frankfurt, Geidelberg, Stuttgart und Cübingen im Jahre 1797.
- Band XXVI. Stizzen, Fragmente und Nebersetungen. Ans einer Keise am Khein, Main und Neckar in den Iahren 1814 und 1815.
  Sanct Bochussess, Wingen. Im Rheingau Herbstitage. Kunstickses am Rhein, Main und Neckar. Cheater und dramatische Poesse: Deutsches Theater. Weimarisches Theater. Ueber das beutsche Theater. Shakespeare und kein Ende. Erste Ausgabe bes Hamlet. Ueber Proserpina. Zu Schillers und Isstands Andenken. Nachspiel zu den Hagestolzen. Ueber die Entstehung des Festspiels zu Isstands Andenken. Berliner Dramaturgen noch einmal. Ludwig Tieds

bramaturaische Blätter. — Calberons Tochter ber Luft. — Regeln für Schauspieler. — Fragmente: Elpenor. — Achillöis. — Rausitaa. - Brometheus. - Sanswurfts Hochzeit ober ber Lauf ber Belt. -Awei Teufelden und Amor. — Fragmente einer Tragobie. — Brief bes Baftors zu \*.. an den neuen Baftor zu \*. \*. - Reise der Söhne Megabrazons. — Awo wichtige, bisber unerörterte biblische Fragen. Meberfehungen:- Ramean's Meffe. - Diderot's Derfuch über die Malerei. Band XXVII. Benvenuto Cellini. In vier Rüchern. — Anbana. Band XXVIII. Deutsche Literatur. Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzeigen : Theorie ber iconen Runfte pon Sulzer. - Ueber ben Berth einiger Deutschen Dichter. - Ueber ben Homer, pon Sephold. — Franken, zur griechischen Literatur. — Robert Bood, über bas Originalgenie bes homer. - Die iconen Runfte von Sulzer. — Empfindsame Reisen burch Deutschland. — Die Sagerin, ein Gebicht. — Lprifche Gebichte von Mum. — Brauns Fabeln und Erzählungen. — Gebichte von einem volnischen Ruben. — Cymbeline, ein Trauerspiel. — Reue Schauspiele zu Bien. — Awei icone neue Marlein. — Geschichte bes Frauleins von Sternheim. — Der golbene Spiegel. — Musenalmanach, Göttingen 1773. — Luftspiele ohne Seirathen. — Beitrage gur Deutschen Lecture. — Theateralmanach für bas Sahr 1773. — Die Lieber Sinebs bes Barben. — Briefe über bie wichtigften Bahrheiten ber Offenbarung. — Betrachtungen über bas Barabies. — Befehrungsgeschichte bes Grafen Struensee. — Aussichten in die Ewigkeit. — Bredigten über bas Buch Jonas von Lavater. - Mexander von Roch über Belohnungen und Strafen nach türkischen Gesetzen. — Sollands philosophische Anmerkungen. — Ueber bie Liebe bes Baterlandes von Sonnenfels. - Charafteriftit ber vornehmften Europäischen Rationen. - S. Safob Wosers neueste Keine Staatsschriften. — Ruftand ber Bissenschaften und Sitten in Deutschland. — Leben und Charafter herrn Chr. Ab. Rlogens. — Lobrede auf Herrn Karl Casimir von Creus. — Gebanten fiber eine alte Aufschrift. - Recenfionen in die Jengische allgemeine Literaturgeitung: Bertraute Briefe aus Baris, von Reichardt. — Napoleon Bonaparte und bas Frangofische Boll

unter seinem Consulat. — Bilbniffe jett lebenber Berliner Gelehrten mit ihren Gelbstbiographieen. — Ibeen zu einer Ahpfiognomit ber

Gewächie von Sumboldt. — Gebichte von Johann Beinrich Bof. - Memannifche Gebichte von Bebel. - Grubels Gebichte in Rurnberger Munbart. — Des Anaben Bunberhorn. — Regulus, Traneriviel von Collin. - Ugolino Cherardesca, Traneripiel von Bohlenborf. - Johann Friedrich, Rurfürft zu Sachien, ein Trauerspiel. — Der Geburtstag, eine Rageribulle in vier Gefangen. - Athenor, ein Gebicht in fechzehn Gefängen. - Befenniniffe einer iconen Seele. — Melanie, bas Kinbelfind. — Bilbelm Dumont, ein Roman von Eleutherie Holberg. — Afflands Almanach für Theater und Theaterfreunde. — Hillers Gebichte und Selbstbiographie. - ferneres über Deutsche Literatur: Biterarifcher Sanscülotismus. — Ueber bas Lehrgebicht. — Ueber epische und bramatische Dichtung. — Wirkungen in Deutschland. — Deutsche Sprache. — Ru vermeibenbe Rebensarten. — Urtheilsworte Frangofischer Kritifer. — Bor-, Schreib- und Druckfehler. — Der Bfingftmontag. — Die beiligen Dreitonige. — Das Nibelungenlieb. — Bon Anebels Uebersetung bes Lucres. — Gebichte von Johanna Schopenhauer. — Olfried und Lifena. — Deutscher Raturdicter. — Der Deutsche Gil-Blas. — Der junge Felbjäger. - Des jungen Felbjägers Rriegscamerab. - Memoiren Robert Guillemarbs. — Biographische Denkmale von Barnhagen von Enje. - Barnhagen von Enje's Biographicen Deutscher Dichter. — Kür Freunde ber Tontunft von Fr. Rocilis. — Solgers nachgelaffene Schriften und Briefwechfel. - R. S. Racobi's auserlefener Briefwechjel. — Die Berlobung, eine Novelle von Lubwig Tieck. — Auftus Möfer. — Lorenz Sterne. — Arrthumer und Bahrheiten von Wilhelm Schüt. — Geneigte Theilnahme an ben Wanderjahren. — Reue Liebersammlung von Zelter. — Deftliche Rosen pon Fr. Rüdert. — Die brei Baria. — Die Hofbame, Luftspiel pon Fr. von Elsholy. - Briefe eines Berftorbenen. - Rrummachers Bredigten. - Monatsschrift ber Gesellschaft bes vaterländischen Museums in Bohmen. — Graf Ebuard Raczinstys malerische Reise in einigen Provinzen bes osmanischen Reiches. — Reisen und Untersuchungen in Griechenland, von Bronbsteb. -Universalbiftorifche Uebersicht ber Geschichte ber alten Belt und ihrer Cuftur, von Schloffer. - Die elegischen Dichter ber Sellenen, pon Dr. Beber. - Rerienfdriften von Rarl Rell. - Geichichtliche

<del>ر ا</del>

Entwidlung der Begriffe von Recht, Staat und Politik, von Fr. von Raumer. — Tausend und Ein Tag. — Epochen Deutscher Literatur. — Epoche der sorierten Talente. — Epochen geselliger Bilbung. — Stellung der Deutschen zum Auslande. — Berschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen. Nichts anders als. Jugend der Schauspieler. Das Mailändische Tagsblatt l'Eco. Die Pariser Zeitschrift le Globe. Caroline von Wolkmann, Spiegel der großen Welt. Die Erbschaft, ein Lustspiel. Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen. Wachler. Windischmann. Heinroths Anthropologie. Conversationsblatt. — Reueste Deutsche Poesse. — Stoff und Gehalt, zur Bearbeitung vorgeschlagen. — Für junge Dichter. — Roch ein Wort für junge Dichter.

# Band XXIX. Auswärtige Literatur und Boltspoeffe.

- 1. Aligetechische Literatur. Ueber die Parodie bei den Alten. Die tragischen Tetralogieen der Griechen. Nachlese zu Aristoteles. Poetik. Plato, als Witgenosse einer Christlichen Ossenbarung. Phasthon, Tragödie des Euripides. Zum Phasthon des Euripides. Bum Phasthon des Euripides. Griebbes Phasthon noch einmal. Die Bacchantinnen des Euripides. Homer noch einmal.
- II. Französiche Literatur. Don Alonzo, ou l'Espagne. Oeuvres dramatiques de Goethe. Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par Stapser Aus dem Französischen des Globe. La Guzla, poésies Illyriques. Le Tasse, drame historique par A. Duval. Bezüge nach außen. Ein Gleichniß. Ferneres über Beltsiteratur. Englisches Schauspiel in Paris. Französisches Schauspiel in Berlin. Histoire de la vie et des ouvrages de Molière par Taschereau. Richelieu, comédie par Lemercier. Französisches Haubtheater. Faust, Tragédie de Goethe. Elisabeth de France, Tragédie par Soumet. Perkins Warbeck, par Fontan. Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder. Einzelnheiten. Le livre des Cent-et-un. Die Athenerinnen, Oper von Jony.
- III. Englische Kiteratur. Byrons Don Juan. Manfred by Lord Byron. — Cain by Lord Byron. — Lebensverhältniß zu Byron. — Leben Napoleons von Balter Scott. — The life of Fr.

- Schiller. Borwort zu Schillers Leben von Cariyle. German Romance. — Wallenstein, from the German of Schiller. — Edinburgh Review, Foreign- und Foreign Quarterly Reviews. — The Foreign Quarterly Review. — Whims and Oddities.
- IV. Italianiste Attentur. Don Ciccio. Dante. Classifier und Romantiser. Il conte di Carmagnola di A. Manzoni. Indicazione etc. Graf Carmagnola noch einmal. Manzoni an Goethe. Adelchi. L'Eco, Giornale di Scienze etc.
  - V. Orientalische Literatur. Toutinanieh von Iten und Kosegarten. Lieb ber Liebe von R. Umbreit. Indische Dichtung.
- VI. Volkspoesse. Bollspoesse. Frithiofs Saga. Serbische Lieber. Bollslieber ber Serben von Fräulein von Jakob. Serbische Gebichte. Das Reueste Serbischer Literatur. Nationelle Dichtkunst. Servian popular poetry by Bowring. Böhmische Poesse. Amazonen in Böhmen. Cours de Literature Grecque moderne par J. Rizo-Néroulos. Leukothea von Isen. Reugriechische Bollslieber von Kind. Dainos von L. J. Rhesa. Spanische Romanzen von Beauregard Pandin. Chinessisches. Andividualpoesse.
- Band XXX. Rur Runft. Bindelmann. Sadert. Ginleitung in die Broppläen. — Ueber Laptoon. — Der Sammler und die Seinigen. — Ueber Bahrheit und Bahricheinlichleit ber Runftwerte. — Philostrats Gemalbe. — Antif und Modern. — Rach. trägliches zu Philostrats Gemälben. — Werneres über Runft. Bon Deutscher Baufunft 1772. — Berschiebenes über Runft zc. — Baufunft .- Material ber bilbenben Runft .- Ginfache Nachahmung ber Ratur, Manier, Stul. — Bon Arabesten. — Ueber Chriftus und die amölf Apostel nach Raphael von Marc Anton. - Joseph Bossi über bas Abendmahl Leonardos da Binci. — Triumphaug pon Mantegna. - Bolyanots Gemalbe in ber Lesche zu Delphi. - Rupferstich nach Tigian. - Tischbeins Ibullen. - Sandzeichnungen von Goethe. - Stizzen zu Caftis rebenben Thieren. -Blumenmalerei. — Rünftlerifche Behandlung lanbichaftlicher Gegenstände. — Rupsbael als Dichter. — Atbeutiche Gemalbe in Leivzig. — Gerards historische Portrats. — Galerie zu Shateiveare von Resich. — Glasmalerei. — Charon, als Preisaufgabe. - Rahns Ornamente und Gemalbe. - Jacob Rour über bie

Karben. — Mprons Rub. — Anforderung an deu modernen Bildbauer. — Blüchers Denkmal. — Die Erternsteine. — Christus nebst zwölf alt- und neutestamentlichen Riguren, ben Bilbhauern vorgeschlagen. — Berein ber Deutschen Bilbhauer. — Denkmale. - Borichlage, ben Rünftlern Arbeit zu verschaffen. - Rauchs Basrelief am Biebeftal von Blüchers Statue. - Granitarbeiten in Berlin, — Der Markgrafenstein. — Blastische Anatomie. — Borbilber für Fabritanten und Handwerter. — Programm gur Brufung ber Böglinge ber Gewerbeichule. - Bergeichniß ber geschnittenen Steine in bem foniglichen Museum ber Alterthumer zu Berlin. — Semfterbuis-Gallitinifche Gemmensammlung. — Notice sur le Cabinet des Médailles etc. - Mingfunde ber Deutschen Mittelzeit. — Bon Deutscher Baukunft 1823. — Berftellung bes Strafburger Münfters. - Pentazonium Vimariense vom Oberbaubirektor Coubray. — Architektur in Sicilien. — Rirchen, Balafte und Rlöfter in Atalien von Rubl. — Das altrömische Denkmal bei Igel unweit Trier. — Der Tangerin Grab. — Homers Apotheose. — Roma sotteranea di Antonio Bosio Romano. — Amei antike weibliche Figuren. — Reizmittel in ber bilbenben Runft. - Tischbeins Zeichnungen bes Ammasgements ber Schweine in Rom. — Danas. — Beispiele fymbolischer Behandlung. — Rembrandt ber Denker. — Georg Friedrich Schmibt. — Bortheile, bie ein junger Maler haben tonnte, welcher fich zu einem Bilbhauer in die Lehre begabe. — Ru malende Segenstände. - Ueber ben Dilettantismus.

• . • 1

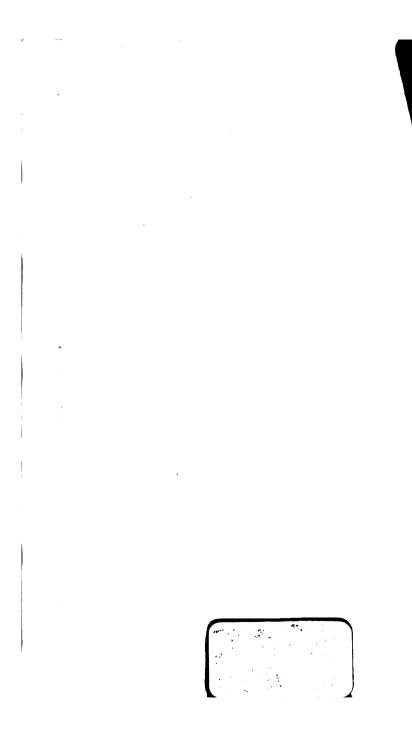

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  | : |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

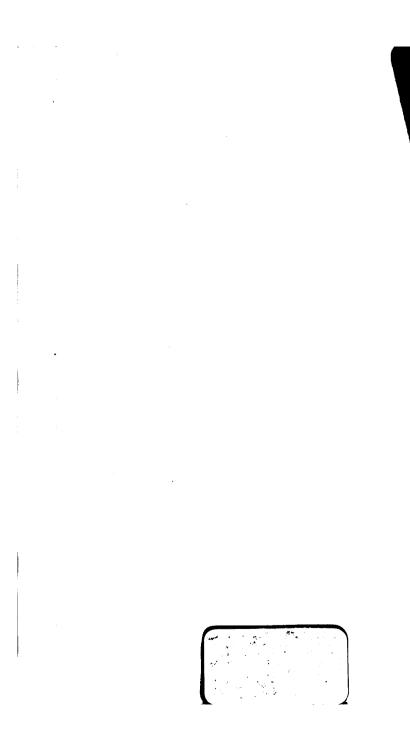

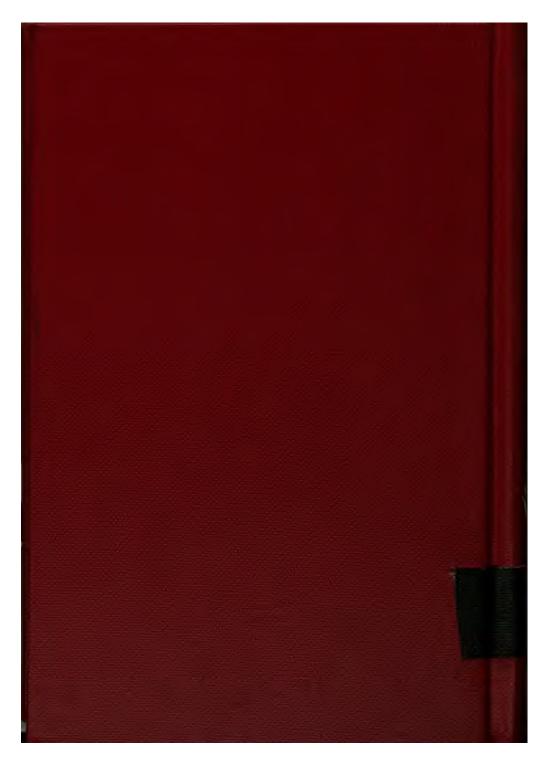